



# Schiller's Werke.

Mad den vorziglichften Quellen revidirte Ausgabe.



#### Zehnter Cheil.

Gefdicte bes Abfalls ber vereinigten Rieberlande.

Erftes bis drittes Buch.

herausgegeben von Wendefin von Maftgabn.

Werlin.

Guftav Sempel.

833533 IM29 v.10-13

Stopping Standing

### Geschichte

bes

Abfalls der Miederlande.



## Inhalt.

|                                                              | Seite |  |
|--------------------------------------------------------------|-------|--|
| Vorbemerkung bes Herausgebers                                | 7     |  |
|                                                              |       |  |
|                                                              |       |  |
| Ersten Cheils erster Band.                                   |       |  |
| Vorrebe ber ersten Ausgabe                                   | 15    |  |
| Einleitung                                                   | 19    |  |
| Erstes Buch.                                                 |       |  |
| Frühere Geschichte ber Nieberlaube bis zum sechzehnten Jahr- |       |  |
| hundert                                                      | 33    |  |
| Die Niederlande unter Karl bem Fünften                       | 46    |  |
| Philipp ber Zweite, Beherrscher ber Niederlande              | 58    |  |
| Das Inquisitionsgericht                                      | 64    |  |
|                                                              | 70    |  |
| Andere Eingriffe in die Constitution der Niederlande         | 73    |  |
| Wilhelm von Oranien und Graf von Egmont                      |       |  |
| Margaretha von Parma, Oberstatthalterin ber Nieberlande 82   |       |  |
| Zweites Zauch.                                               |       |  |
| Cardinal Granvella                                           | 91    |  |
| Der Staatsrath                                               | 121   |  |
| Graf Egmont in Spanien                                       |       |  |
| Geschärfte Religionsebicte. Allgemeine Widersetzung ber      |       |  |
| Nation                                                       | 144   |  |
| 79.144 194 P                                                 |       |  |
| Prittes Zuch.                                                |       |  |
|                                                              | 154   |  |
|                                                              | 170   |  |
| Deffentliche Predigten                                       | 182   |  |



#### Vorbemerkung des Herausgebers.

Den 18. August 1787 gab Schiller von Weimar an Körner bie Nachricht, bag er an ber "niederländischen Rebellion" arbeite. "- 3ch bin voll" schreibt er, "von meiner Materie und arbeite mit Luft. Es ift gleichsam ein Debut in ber Geschichte, und ich habe Hoffnung, etwas recht Lesbares zu Stande zu bringen. barilber ein ander Mal;" und am 19. Dezember: "- Meine niederländische Rebellion fann ein schönes Product werden; und wahrscheinlich wird es viel thun. Im Merkur bes folgenden Januars ericheint etwas bavon, bas Euch vorläufig eine Ibee geben Alles macht mir hier seine Glückwünsche, bag ich mich in Die Geschichte geworfen, und am Ende bin ich ein folder Rarr, es felbst für vernünftig zu halten. Benigstens versichere ich Dir, baf es mir ungemein viel Genuß bei ber Arbeit giebt, und baf auch bie 3bee von etwas Solibem (bas beißt, etwas, bas ohne Er= leuchtung des Berstandes dafür gehalten wird) mich babei sehr unterstütt; benn bis hierher war ich fast doch immer mit bem Kluche belastet, ben die Meinung ber Welt über diese Libertingge bes Beiftes, Die Dichtkunft, verhängt bat." - Am 7. Januar 1788 meldet Schiller an Rorner : "- Ich ringe mit einem mir beterogenen. fremden und oft undankbaren Stoff, bem ich Leben und Bluthe geben foll, ohne die nothige Begeifterung von ihm zu erhalten. Die Rwede, die ich mit diefer Arbeit finde, halten meinen Gifer noch fo hin und verbieten mir, auf halbem Wege zu erlahmen. . . . Mit der Hälfte des Werthes, den ich einer historischen Arbeit zu geben weiß, erreiche ich mehr Anerkennung in der fogenannten ge= lehrten und in der bürgerlichen Welt als mit dem größten Aufwand meines Beistes für die Frivolität einer Tragodie. . . . Ist nicht bas Gründliche ber Maafftab, nach welchem Verbienfte ge= messen werden? das Unterrichtende, nämlich das, welches fich bafür ausgiebt, von weit böberem Range als bas blos Schöne ober Unterhaltenbe? So urtheilt ber Bobel - und fo urtheilen bie Beifen. - - Meine niederländische Geschichte, bas Werk von fünf, bochftens feche Monaten, wird mich vielleicht zum angesehenen Manne machen."

Den 23. Februar: "Meine Rebellion wirb schwerlich auf Oftern erscheinen. — Sie wird in Allem über vier Alphabete bestragen, und auf Oftern könnte nur eins fertig sein. Es ift ungesheuer, was sie mich Arbeit kostet, nicht die Erzählung selbst, sondern bas Materialiensammeln; aber sie gewährt mir Bergnügen, und

ich halte auch bie Zeit nicht für verloren."

Das erfte Bruch ftud von bem hiftorischen Werte erschien in: Teutider Merturvom Jahre 1788. Erftes Bier-teljahr. Beimar. Januar 1788." G. 3-35, unter bem Titel: Der Abfall ber vereinigten Rieberlande von ber fpanischen Regierung. Ginleitung, und bie Fortsetzung baselbst im Februar, S. 136—166: Nieberlan-bifche Rebellion unter Philipp bem 3 weiten. Bielanb, ber Berausgeber bes Merkur, empfahl biefen Beitrag burch folgenbe Ginleitung : "Der hiftorische Aufsatz, ben ich hier mittheile, ift aus einem größern Werte bes grn. R. Schiller's gezogen, welches unter obigem Titel auf nachstkommende Jubilatemeffe in Crufiuffiichem Berlage zu Leipzig erscheinen wird und ben gangen nies berländischen Rrieg unter Philipp II. jum Begenftande hat, auch vielleicht bis auf bie neuesten Zeiten fortgesetzt werben burfte. Wenn die Lefer bes T. M. burch biefes Fragment (welches jeboch als Darftellung ber wesentlichften Grundlinien und Resultate biefer Geschichte gewiffermagen icon ein Ganges ift) auf bas baburch angefündigte Wert felbft aufmertfam gemacht werben, und aus biefer Probe von bem innern Beruf bes Berfaffers, fich biefer Art, bie intereffanteften Theile ber Gefchichte gu bearbeiten, vorzüglich zu widmen, ebenso viel Gutes auguriren als ich: fo ift bie hauptabsicht erreicht, die ich bei Bekanntmachung beffelben habe; und so wird es wol keiner Apologie bedürfen, daß ich dem Gedanken nicht widerstehen konnte, ein gablreiches Publicum an bem Bergnugen, bas mir biefes ichone hiftorische Gemalbe gegeben, burch gegenwärtige Ausstellung beffelben Theil nehmen zu laffen. - Uebrigens erinnere ich nur noch, daß ich die Lefer fowol wegen bes Details ber Begebenheiten als wegen ber Quellen, woraus ber B. geschöpft bat, auf die Erscheinung ber Geschichte selbst verweisen muß, weil ber kleine Raum im T. M. eine umständliche Anführung berselben verbietet. Auch berichte ich noch beiläufig, bag auf besagte Oftermeffe in ebenbemselben Berlage ber erfte Banb einer Geschichte ber mertwürdigften Rebellionen und Berfdwörungen ericeinen wirb, bie von mehrern Berfaffern bearbeitet werben, und ben Brn. R. Schiller jum Berausgeber baben."

Nachbem Körner von Schiller am 28. Februar bas Januarheft bes Merkur empfangen hatte, ichrieb er ben folgenden Tag: --"Es that mir febr wohl, nach fo langem Faften einmal wieber eine Arbeit von Dir zu lefen, die Deiner werth ift. Die Behandlung bes Gegenstandes im Gangen hat meinen völligen Beifall. Der Gefichtspunkt ift gang nach bem Ibeale gewählt, wie ich mir ben Geschichtschreiber bente. Er schwebt über bem Schauplatz ber Begebenheiten als ein Wefen höherer Art. Der verborgenfte Menfchen= werth entgeht ihm nicht; aber jebe außerorbentliche Sanblung ftaunt er nicht wie der Pobel als übermenschliche Größe an. . . . Blos in Anfehung bes Stile ließe fich noch über einige Stellen fprechen. Wiber ben Wohlklang Deiner Berioben und bie fraftvolle Sprace habe ich gewiß nichts einzuwenden; aber hier und ba habe ich zu viel Somud gefunden. Bas hindert Dich, immer mit fo viel einfacher Burbe ju fdreiben, als 3. B. im erften Abfate (p. 4. 5)? 3d weiß, bag ber bilbliche Ausbruck oft Beburfniff ift, wo es teinen eigentlichen giebt, ber bie nämliche Ibee mit gleicher Ritrze und Lebhaftigfeit ausfagt. Aber zuweilen war er boch entbehrlich, und alsbann, glaub' ich, wird er zum Fehler für ben Siftorifer. Er ftort ben Ginbruck bes Gangen, heftet bie Aufmerkjamkeit auf Nebenideen, schwächt die Wirkung eines noth : wendigen ober wirklich verftartenben Bilbes. Rurg, ein gu blenbendes Coloritin allen Theilen bes Gemälbes ichabet ber Sal= tung . . . " Schiller antwortete hierauf am 6. Marg: ". . . . Dein Tabel icheint mir nur ju gegründet; aber Du mußt und wirft mir auf ber anbern Seite auch wieber einräumen, bag es feine folde leichte Sache für mich war, mich in ber Biftorie fo fonell von ber poetischen Diction zu entwöhnen. Und barin haft Du es getroffen, baf bie Geschichte selbst weniger von biesem Fehler hat; mit bem Meiften wirft Du gufrieben fein. Gleich bie Fortfetung im zweiten heft bes Mertur ift beinahe gang rein bavon. Lag mir nur Zeit, und es wird werben. Wenn ich meinen Stoff mehr in ber Bewalt, meine Ibeen überhaupt einen weiteren Rreis haben, fo werbe ich auch ber Einkleibung und bem Schmud weniger nach= fragen. Simplicität ift bas Refultat ber Reife, und ich fühle, bafich ihr schon sehr viel näber geriickt bin als in vorigen Jahren. Aber Du glaubst taum, wie zufrieden ich mit meinem neuen Fache bin. Ahnung großer unbebauter Felder hat für mich fo viel Reizenbes. Mit jedem Schritte gewinne ich an Ibeen, und meine Seele wird weiter mit ihrer Welt."

Als die Fortsetzung des Fragments von der "niederländischen Rebellion" im Merkur erschienen war, schrieb Schiller an Körner

am 17. Märg: "- - Ich seinen wesentlicheren Dienst leiften werbe als ber Siftorie nir einen wesentlicheren Dienst leiften werbe als ber Siftorie selbst, und bem Bublicum einen angenehe

meren ale einen gründlichen ben Belehrten."

Schiller melbete an Körner von Rubolstadt ben 20. August: "— — Meine Geschichte soll, bent' ich, in vier Wochen gebruckt sein, wenn die Titelvignette, die sich Trusius nicht nehmen lassen will, keinen Ausenthalt macht. Deser sollte die Zeichnung machen; nachdem er Trusius aber vier Monate herumgezogen, nahm dieser sie ihm. Joh verlangte das Sinnbild der Freiheit." Schiller's Brief an Trussus in dieser Angelegenheit wurde in "Allges meine Moden-Zeitung. Leipzig. 1856." Ar. 17 zuerst bekannt gemacht und hierauf in das "Goethes Schiller's Museum. Leipzig. 1858." S. 123—124, aufgenommen. Wir theilen ihn hier nach dem letztern Abbruck mit:

"Weimar, ben 17. April 1788.

"Saben Sie boch die Gitte und lassen mich wissen, wie Sie es mit der Titelvignette zu der Niederl. Rebellion gehalten haben. Wenn Deser nichts dazu gezeichnet hat, so ist meine Idee, einen bloßen altteutschen hut mit einer ober einigen großen Federn, Alles ganz frei, ohne Grund, ohne Nebenzierrathen, auf dem Titelblatte anzubringen. Dieses ist einsach und ein bekanntes, auch gefälliges Attribut der Freiheit; es kann zugleich leichter ausgeführt und zeitiger gefertigt werden.

"In letithin übersanbtem Mfcrpt. haben Gie bie Gute (Geite wieviel? weiß ich nicht, boch ift es auf ben letten acht Blatt), unter

ben Citationen ausstreichen zu laffen:

Essay sur les Moeurs. T. III. Concile de Trente.

"Um Ihnen neues Micrpt. zu übersenden, erwarte ich nur neue

Aushängebogen.

"Unter benen vorhin überschieften habe ich einige wesentliche Druckseller, vorzüglich aber einen eigenmächtigen Eingriff der Censur gefunden, der so unmöglich bleiben kann. Der Censor hat ein ganzek Komma weggestrichen, ohne mich zu avertiren, daß ich es durch ein andres ersetzen könnte. Jest ist das, was stehen geblieben, ganz ohne Verstand und Sinn; darum aber hat der Censor sich freilich nicht bekümmert. Ich aber muß es; denn das Buch trägt meinen Namen. Indessen kann sowol die sem als auch den wesentlichsten Druckselsern dadurch begegnet werden, daß einige Blätter, die vielleicht ohnehin auf dem setzten oder Titelbogen seer bleiben, umgedruckt werden, wodurch also nicht viel verdenten sein wirde.

"Ich werbe Ihnen in ber nächften Woche bas zu Beränbernbe überschicken. Mit Anwünschung einer recht guten Meffe verharre ich Euer Bochebelgeboren ergebenfter Diener

Schiller."

Bon ber er ften Ausgabe ber "Niederländischen Geschichte" ericienen zwei verschiebene Drude mit gleichem Text:

Geschichte bes Abfalls ber vereinigten Riebers lande von ber Spanischen Regierung. Ber= ausgegeben von Wriedrich Schiller. Erfter Theil, enthaltend die Geschichte ber Rebellion bis zur Utrechtischen Berbindung. Leipzig, ben Siegfried Lebrecht Crufius. 1788. 3weiter Titel :

Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von ber Spanischen Regierung. Ber-ausgegeben von Friedrich Schiller. [Bignette.] Erfter Band. Leipzig, ben Siegfried Lebrecht Crufius. 1788. (8º. 2 Bl. Titel, 4 Bl. Borrebe und 378 6.)

Die zweite Ausgabe (Drud):

Geschichte des Abfalls.... 1788.

3meiter Titel:

Geschichte des Abfalls . . . . [Bignette: Der aufgepflanzte Freiheitsbut.] . . . 1788. (8º. 2 Bl. Borrebe und 548 G. Die auf ber letten Seite befindlichen "Ber= befferungen" corrigiren eine Angahl Fehler, Die fich icon in der erften Ausgabe finden, aber trothem in die spätere Ausgabe von 1801 (f. unten) über-

gegangen finb.)

Den 15. October 1799 ichrieb Schiller an feinen Berleger Crufius: "- - Auch frage ich an, ob Gie vielleicht geneigt find. eine neue, von mir verbefferte Auflage meiner nieberlanbischen Geschichte zu veranstalten. Meine Intention babei ift, bas Werk. welches für einen Band ohnehin zu bick ift, in zwei Banbe gu trennen und zwei Erzählungen, welche Begebenheiten aus jenem Rriege abhandeln, nämlich ben Proceg bes Grafen Egmont und bie berühmte Belagerung von Antwerpen baran anzuschließen. Diese beiben Erzählungen find fertig, und ich hatte wol Luft, etwa noch zwei andere Ereignisse aus bemfelben Kriege ebenso abzu= handeln und damit zu verbinden."

Die in diesem Schreiben genannten "Erzählungen" waren bereits gebrudt erschienen; Die erfte in ber "Thalia. Uchtes Heft. 1789." S. 42—83, unter bem Titel: "Des Grafen Lamoral von Egmont Leben und Tod", und die zweite in den "Horen. Jahrgang 1795. Biertes und Fünftes Stück." S. 68—119, und S. 1—14, unter dem Titel: "Merkwürdige Belagerung von Antwerpen in den Jahren 1584 und 1585." Beide Anssätze wurden von dem Berfasser 1584 und 1585." Beide Anssätze wurden von dem Berfasser 158 "Beilagen" — der erste nur theilweise — in die letzte Ausgabe seines historischen Werkes ausgenommen, von der wir gleichfalls, wie von der ersten Ausgabe von 1788, solgende zwei verschiedene Drucke mit gleichem Text baben:

Geschichte bes Abfalls ber vereinigten Riebers lande von der Spanischen Regierung. Bon Friedrich Schiller. Ersten Theils erster Band. Leipzig, 1801. ben Siegfried Lebrecht Ernsins. (80. 1 Bl. 294 S. Enthält das erste bis dritte Buch.)

Geschichte bes Abfalls . . . . Ersten Theils zweister Band . . . . 1801. (8°. 239 S. Biertes Buch und

Beilagen.)

Der zweite Druck bieser Ausgabe unterscheibet sich von bem vorhergehenden badurch, daß des "Ersten Theils erster Baud", 1 Bl., 430 S., ein Titelkupfer, das Bildniß des Grafen von Egmont, und des "Ersten Theils zweiter Band", 1 Bl., 358 S., zum Titelkupfer das Bildniß Bilhelm's I., Prinzen von Dranien hat. Beide Bildniffe find von J. G. Schmidt in Dresden in Aupfer gestochen.

Der nachfolgende Abdruck der "Geschichte des Abfalls ber vereinigten Niederlande" und der "Beilage II." giebt den nach den "ersten Drucken" verbesserten Text der letzten Ausgabe von 1801, dem wir die "wichtigsten Barianten" in den mit Zahlen und den Buchstaden v. M. bezeichneten Noten hinzugesügt. Die "Beilage I." haben wir nach dem oben erwähnten ersten Druck (vollständig) mitzaetheilt.

Die Vorrede ber ersten Ausgabe von 1788 wurde be-

reits von Körner 1813 in die Werke aufgenommen.

Weimar, Juni 1870.

w. v. M.

#### Geschichte des Abfalls

ber

## vereinigten Aiedersande

von ber

fpanischen Regierung.

Erften Theils erfter Banb.



#### Vorrede der erften Ausgabe.

Als ich vor einigen Jahren die Geschichte der niederländischen Revolution unter Philipp II. in Watson's vortresslicher Beschreibung las, fühlte ich mich dadurch in eine Begeisterung gesetzt, zu welcher Staatsactionen nur selten erheben. Bei genauerer Brüfung glaubte ich zu sinden, daß das, was mich in diese Begeisterung gesetzt hatte, nicht sowol aus dem Buche in mich übergegangen, als vielmehr eine schnelle Wirkung meiner eigenen Borstellungskraft gewesen war, die dem empfangenen Stosse gerade die Gestalt gegeben, worin er mich so vorzüglich reizte. Diese Wirkung wünschte ich bleibend zu machen, zu vervielfältigen, zu verstärken; diese erhebenden Empfindungen wünschte ich weiter zu verstärken; diese erhebenden Empfindungen wünschte ich weiter zu verstereten und auch Andere Antheil daran nehmen zu lassen. Dies gab den ersten Anlaß zu dieser Geschichte, und dies ist auch mein ganzer Beruf, sie zu schreiben.

Die Aussührung dieses Borhabens führte mich weiter, als ich ansangs dachte. Eine vertrautere Bekanntschaft mit meinem Stoffe ließ mich bald Blößen darin gewahr werden, die ich nicht vorausgesehen hatte, weite leere Strecken, die ich ausfüllen, anscheinende Widersprüche, die ich heben, isolitre Facta, die ich an die übrigen anknüpsen mußte. Weniger, um meinen Geschichte mit wielen neuen Begebenheiten anzufüllen, als um zu denen, die ich bereits hatte, einen Schlüssel aufzusuchen, machte ich mich an die Quellen selbst, und so erweiterte sich zu einer ausgeführten Geschichte, was anfangs nur bestimmt war, ein allgemeiner Umselwisselschafte.

riß zu werden.

Gegenwärtiger erster Theil, der sich mit dem Abzug der Herzogin von Parma aus den Niederlanden endigt, ist nur als die Einleitung zu der eigentlichen Revolution anzusehen, die erst unter dem Regiment ihres Nachsolgers zum Ausbruch kam. Ich glaubte, dieser vordereiten den Epoche um so mehr Sorgsfalt und Genauigkeit widmen zu müssen, je mehr ich diese Eigens

schaften bei den mehresten Scribenten vermißte, welche biese Epoche vor mir behandelt haben, und je mehr ich mich überzeugte, baß alle nachfolgenden auf ihr beruhen. Findet man daher diefen ersten Theil zu arm an wichtigen Begebenheiten, zu ausführ: lich in geringen oder gering scheinenden, zu verschwenderisch in Wiederholungen und überhaupt zu langsam im Fortschritt ber Handlung, fo erinnere man sich, daß eben aus diesen geringen Unfängen die ganze Revolution allmählig hervorging, daß alle nachherigen großen Resultate aus der Summe ungahlig vieler fleinen sich ergeben haben. Gine Nation, wie diejenige mar, die wir hier vor uns haben, thut die ersten Schritte immer langfam, zurudgezogen und ungewiß, aber die folgenden alsbann besto rascher; denselben Gang habe ich mir auch bei Darstellung dieser Rebellion vorgezeichnet. Je länger der Lefer bei der Einleitung verweilt worden, je mehr er fich mit den handelnden Bersonen familiarifirt und in dem Schauplat, auf welchem fie wirken, ein= gewohnt hat, mit besto raschern und sicherern Schritten tann ich ihn dann durch die folgenden Berioden führen, wo mir die Unhäufung bes Stoffes biefen langfamen Gang und biefe Ausführ=

lichkeit verbieten wird.

Ueber Armuth an Quellen läßt sich bei dieser Geschichte nicht klagen, vielleicht eher über ihren Ueberfluß — weil man fie alle gelesen haben mußte, um die Klarheit wieder zu gewinnen, die durch das Lesen vieler in manchen Stücken leidet. ungleichen, relativen, oft gang widersprechenden Darftellungen berfelben Sache halt es überhaupt ichon ichwer, fich der Wahr= heit zu bemächtigen, die in allen theilweise versteckt, in feiner aber gang und in ihrer reinen Geftalt vorhanden ift. Bei diesem ersten Bande sind außer de Thou, Strada, Rend, Grotius, Meteren, Burgundius, Meursius, Benti= voalio und einigen Neuern die Memoires des Staatsraths Sopperus, das Leben und der Briefwechsel seines Freundes Biglius, die Procegacten der Grafen von Soorne und von Egmont, die Apologie des Prinzen von Dranien und wenige Undre meine Führer gewesen. Gine ausführliche, mit Fleiß und Kritif zusammengetragene und mit seltener Billigfeit und Treue verfaßte Compilation, die wirklich noch einen beffern Namen verdient, hat mir febr wichtige Dienste dabei gethan, weil sie außer vielen Actenstücken, die nie in meine Sande tom= men fonnten, die ichatbaren Werke von Bor, Sooft, Brandt, le Clerc und andere, die ich theils nicht zur Sand hatte, theils, ba ich des Hollandischen nicht mächtig bin, nicht benugen fonnte,

in sich ausgenommen hat. Es ist dies die allgemeine Geschichte der vereinigten Niederlande, welche in diesem Jahrhundert in Holland erschienen ist. Ein übergens mittelmäßiger Scribent, Nich ard Dinoth, ist mir durch Auszüge auß einigen Broschüren jener Zeit, die sich selbst längst verloren haben, nüstig geworben. Um den Brieswechsel des Tardinals Granvella, der unstreitig vieles Licht auch über diese Epoche würde verbreitet haben, habe ich mich vergeblich bemüht. Die erst kürzlich erschienene Schrift meines vortrefflichen Landsmanns, herrn Prosesson Spittler in Göttingen, über die spanische In quisition kam mir zu spät zu Essichte, als daß ich von ihrem schaffunigen und vollwichtigen Inhalt noch hätte Gebrauch machen können.

Daß es nicht in meiner Macht gestanden hat, diese reich= haltige Geschichte gang, wie ich es wünschte, aus ihren erften Quellen und gleichzeitigen Documenten zu ftudiren, fie unab= hängig von der Form, in welcher sie mir von dem denkenden Theile meiner Vorgänger überliefert mar, neu zu erschaffen und mich badurch von der Gewalt frei zu machen, welche jeder geiftvolle Schriftsteller mehr oder weniger gegen feine Leser ausubt, betlage ich immer mehr, je mehr ich mich von ihrem Gehalt überzeuge. So aber hatte auß einem Werte von etlichen Jahren bas Wert eines Menschenalters werden muffen. Meine Absicht bei diesem Bersuche ist mehr als erreicht, wenn er einen Theil des lesenden Bublicums von der Möglichteit überführt, daß eine Geschichte historisch treu geschrieben sein kann, ohne darum eine Geduld: probe für den Lefer zu fein, und wenn er einem andern das Beftandniß abgewinnt, daß die Geschichte von einer verwandten Runft etwas borgen tann, ohne deswegen nothwendig zum Roman zu werden.

Weimar, in der Michaelismesse 1788.

Schiller.



#### Einleitung.

Cine ber merkwürdigsten Staatsbegebenheiten, die das fech= zehnte Jahrhundert zum glänzenosten der Welt gemacht haben, dunkt mir die Grundung der niederländischen Freiheit. Wenn die schimmernden Thaten der Ruhmsucht und einer verderblichen Herrschbegierde auf unsere Bewunderung Anspruch machen, wie viel mehr eine Begebenheit, wo die bedrängte Menschheit um ihre edelsten Rechte ringt, wo mit der guten Sache ungewöhnliche Rrafte fich paaren, und die Silfsmittel entschlossener Berzweiflung über die furchtbaren Künste der Tyrannei in ungleichem Wett= tampf fiegen. Groß und beruhigend ift der Gedante, daß gegen die tropigen Anmaßungen der Fürstengewalt endlich noch eine Hilfe vorhanden ift, daß ihre berechnetsten Blane an der mensch= lichen Freiheit zu Schanden werden, daß ein herzhafter Wider= stand auch den gestreckten Arm eines Despoten beugen, helden= muthige Beharrung seine schrecklichen Hilfsquellen endlich er= schöpfen kann. Nirgends durchdrang mich diese Wahrheit so lebhaft als bei der Geschichte jenes denkwürdigen Aufruhrs, der die vereinigten Niederlande auf immer von der spanischen Krone trennte — und barum achtete ich es bes Bersuchs nicht unwerth, dieses schone Denkmal burgerlicher Starke vor der Welt aufzustellen, in der Bruft meines Lesers ein frohliches Gefühl feiner felbst zu erwecken und ein neues unverwerfliches Beispiel zu geben, mas Menschen magen durfen für die gute Sache und ausrichten mögen durch Bereinigung.

Es ist nicht das Außerordentliche oder Heroische dieser Begebenheit, was mich anreizt, sie zu beschreiben. Die Jahrbücher der Welt haben uns ähnliche Unternehmungen ausbewahrt, die in der Anlage noch fühner, in der Aussührung noch glänzender erscheinen. Manche Staaten stürzten mit einer prächtigern Erschütterung zusammen, mit erhabnerm Schwunge stiegen ander auf. Auch erwarte man bier feine hervorragende, kolument

Menschen, teine ber erftaunenswürdigen Thaten, bie uns die Beschichte vergangener Zeiten in so reichlicher Fülle barbietet. Jene Reiten sind vorbei, jene Menschen find nicht mehr. Im weich lichen Schoof der Berfeinerung haben wir die Kräfte erschlaffen laffen, die jene Zeitalter übten und nothwendig machten. Mit niedergeschlagener Bewunderung staunen wir jest diese Riefenbilder an wie ein entnervter Greis die mannhaften Spiele der Rugend. Nicht so bei vorliegender Geschichte. Das Bolt, welches wir hier auftreten seben, mar das friedfertigste dieses Welttheils, und weniger als alle seine Nachbarn jenes Belbengeists fähig, ber auch der geringfügigsten Sandlung einen höhern Schwung giebt. Der Drang der Umftande überraichte es mit seiner eigenen Rraft und nöthigte ihm eine vorübergehende Größe auf, die es nie haben sollte und vielleicht nie wieder haben wird. 1) Es ist also gerade der Mangel an heroischer Größe, mas diese Begebenheit eigenthümlich und unterrichtend macht, und wenn sich Andere zum 3med feten, die Ueberlegenheit des Genies über ben Zufall gu zeigen, fo ftelle ich hier ein Gemalbe auf, wo die Roth das Genie erichuf, und die Bufalle Belben machten.

Bäre es irgend erlaubt, in menschliche Dinge eine höhere Bor= sicht zu flechten, so mare es bei dieser Geschichte, so widersprechend erscheint sie der Vernunft und allen Erfahrungen. Philipp ber 3meite, ber mächtigste Souveran feiner Beit, beffen gefürchtete Uebermacht gang Europa zu verschlingen brobt, beffen Schäke die vereinigten Reichthumer aller driftlichen Könige überfteigen, beffen Flotten in allen Meeren gebieten, ein Monarch, beffen gefährlichen Zweden gahlreiche Beere bienen, Beere, bie burch lange und blutige Rriege und eine Römische Mannszucht gebartet, burch einen tropigen Nationalftolz begeiftert und erhipt durch das Andenken erfochtener Siege, nach Ehre und Beute dursten und sich unter bem verwegenen Genie ihrer Führer als folgsame Glieder bewegen - dieser gefürchtete Mensch, einem hartnäckigen Entwurf hingegeben, ein Unternehmen die rastlose Arbeit seines langen Regentenlaufs, alle diese furchtbaren Silfsmittel auf einen einzigen Zweck gerichtet, ben er am Abend seiner Tage unerfüllt aufgeben muß - Philipp der Zweite mit wenigen ichwachen Nationen im Rampfe, ben er nicht endigen tann!

Und gegen welche Nationen? Sier ein friedfertiges Fischer-

<sup>1)</sup> In Merkur und in der erften Ausgabe folgt: "Die Kraft also, wovelte, ist unter uns nicht verschwunden; der glüdliche Erfolg, der sein änte, ist auch uns nicht versagt, wenn die Zeitläufte wiedertehren, und se uns zu ähnlichen Thaten rusen." — v. M.

und hirtenvolt in einem vergeffenen Winkel Europens, ben es noch muhfam der Meeresfluth abgewann; die See fein Gewerbe. fein Reichthum und feine Blage, eine freie Armuth fein bochftes But, sein Ruhm, feine Tugend. Dort ein gutartiges gesittetes Sandelsvolt, ichwelgend von den üppigen Früchten eines geseg= neten Fleißes, machsam auf Gesete, die feine Wohlthater waren. In der glücklichen Muße des Wohlstands verläßt es der Bedürfnisse ängstlichen Kreis und lernt nach höherer Befriedigung burften. Die neue Wahrheit, deren erfreuender Morgen jest über Europa hervorbricht, wirft einen befruchtenden Strahl in biese gunstige Zone, und freudig empfängt der freie Bürger das Licht, dem sich gedrücke, traurige Stlaven verschließen. Gin fröhlicher Muthwille, der gern den Ueberfluß und die Freiheit begleitet, reizt es an, das Ansehen verjährter Meinungen zu prüfen und eine schimpfliche Rette zu brechen. Die schwere Buchtruthe bes Despotismus hängt über ibm, eine willfürliche Gewalt droht die Grundpfeiler seines Gluds einzureißen, der Bemahrer seiner Gesetze wird sein Tyrann. Einfach in seiner Staatsweisheit wie in feinen Sitten, erfühnt es fich, einen veralteten Bertrag aufzuweisen und den herrn beider Indien an das Naturrecht zu mah-nen. Gin Name entscheidet den ganzen Ausgang der Dinge. Man nannte Rebellion in Madrid, mas in Bruffel nur eine gefetliche Handlung hieß; die Beschwerden Brabant's forderten einen staatstlugen Mittler; Philipp ber Zweite sandte ihm einen Senker, und die Losung des Krieges war gegeben. Eine Tyrannei ohne Beispiel greift Leben und Eigenthum an. Der verzweifelnde Bürger, bem zwischen einem zweifachen Tobe die Wahl gelaffen wird, erwählt den edlern auf dem Schlachtfeld. Gin wohlhabenbes, uppiges Bolf liebt ben Frieden; aber es wird friegerisch, wenn es arm wird. Jest hört es auf, für ein Leben zu gittern, dem Alles mangeln foll, warum es wünschenswürdig war. Die Buth des Aufruhrs ergreift die entferntesten Provinzen; Handel und Wandel liegen darnieder, die Schiffe verschwinden aus den Safen, der Kunftler aus seiner Wertstätte, der Landmann aus den verwüfteten Feldern. Tausende fliehen in ferne Länder, taufend Opfer fallen auf dem Blutgerüfte, und neue Taufende drängen fich hinzu; benn göttlich muß eine Lehre fein, für die fo freudig gestorben werden kann. Noch fehlt die lette vollendende Hand ber erleuchtete unternehmende Geift, der diesen großen polis tischen Augenblick haschte und die Geburt des Zufalls zum Plan ber Weisheit erzöge.

Bilhelm ber Stille weiht fich, ein zweiter Brutus,

bem großen Unliegen ber Freiheit. Ueber eine furchtsame Gelbft= sucht erhaben, fundigt er dem Throne strafbare Pflichten auf, entfleidet fich großmuthig seines fürstlichen Daseins, steigt zu einer freiwilligen Armuth herunter und ist nichts mehr als ein Burger ber Welt. Die gerechte Sache wird gewagt auf bas Glucksspiel ber Schlachten; aber zusammengeraffte Miethlinge und friedliches Landvolk können dem furchtbaren Undrang einer geübten Kriegs= macht nicht Stand halten. Zweimal führt er seine muthlosen Beere gegen den Tyrannen, zweimal verlaffen fie ihn, aber nicht fein Muth. Philipp der Zweite sendet so viele Verstärkungen, als feines Mittlers graufame Sabsucht Bettler machte. Flucht= linge, die das Vaterland auswarf, juden fich ein neues auf dem Meere, und auf ben Schiffen ihres Feindes Sättigung ihrer Rache und ihres hungers. Jest werden Seehelben aus Corfaren, aus Raubschiffen zieht fich eine Marine zusammen, und eine Republik steigt aus Moraften empor. Sieben Provinzen gerreißen zugleich ihre Banbe, ein neuer jugendlicher Staat, machtig burch Ein-tracht, seine Wassersluth und Berzweiflung. Gin feierlicher Spruch der Nation entsett den Tyrannen des Thrones, der spanische Name perschwindet aus allen Gefeten.

Jest ist eine That gethan, die keine Vergebung mehr findet, die Republik wird fürchterlich, weil sie nicht mehr zurud kann. Factionen zerreißen ihren Bund; felbst ihr schredliches Glement, das Meer, mit ihrem Unterdrücker verschworen, droht ihrem gar= ten Anfang ein fruhzeitiges Grab. Gie fühlt ihre Kräfte ber überlegnen Macht des Feindes erliegen und wirft fich bittend por Europens mächtigste Throne, eine Souveranitat weggu= schenken, die sie nicht mehr beschützen tann. Endlich und mubfam — so verächtlich begann bieser Staat, baß selbst bie Habsucht frember Könige seine junge Bluthe verschmähte — einem Frembling endlich bringt fie ihre gefährliche Krone auf. Neue Soff= nungen erfrischen ihren finkenden Muth; aber einen Verrather aab ihr in diesem neuen Landesvater das Schicksal, und in dem brangvollen Zeitpunkt, wo der unerbittliche Feind vor den Thoren schon sturmt, tastet Rarl von Anjou die Freiheit an, zu beren Schut er gerufen worden. Gines Meuchelmörders Sand reift noch den Steuermann von dem Ruber, ihr Schickfal icheint vollendet, mit Wilhelm von Dranien alle ihre rettenden Engel geflohen — aber das Schiff fliegt im Sturme, und die wallenden Segel bedürfen des Ruderers hilfe nicht mehr.

Bhilipp der Zweite sieht die Frucht einer That verloren, die ihm seine fürstliche Ehre, und werweiß, ob nicht den heimlichen

Stols feines ftillen Bewußtfeins toftet. Sartnädig und ungewiß ringt mit dem Despotismus die Freiheit; morderische Schlachten werden gefochten; eine glanzende Seldenreihe wechselt auf bem Felde der Chre; Flandern und Brabant war die Schule, die dem fommenden Jahrhundert Feldherren erzog. Gin langer verwüften= der Krieg zertritt den Segen des offenen Landes, Sieger und Be= siegte verbluten, mährend daß der werdende Wasserstaat den fliehenden Fleiß zu sich lockte und auf den Trummern seines Nachbars den herrlichen Bau seiner Größe erhob. Bierzig Jahre dauerte ein Krieg, dessen glückliche Endigung Philipp's sterbendes Auge nicht erfreute, der ein Paradies in Europa vertilgte und ein neues aus feinen Ruinen erschuf - der die Bluthe ber friegerischen Jugend verschlang, einen ganzen Welttheil bereicherte und den Besitzer des goldreichen Peru zum armen Manne machte. Dieser Monarch, ber, ohne sein Land zu bruden, neunmalhundert Tonnen Goldes jährlich verschwenden durfte, ber noch weit mehr durch tyrannische Kunste erzwang, häufte eine Schuld von hundertundvierzig Millionen Ducaten auf sein entvölkertes Land. Ein unverföhnlicher haß der Freiheit verschlang alle diese Schäße und verzehrte fruchtlos sein königliches Leben: aber die Reformation gedeihte unter den Vermuftungen seines Schwerts, und die neue Republik hob aus Bürgerblute ihre siegende Kahne.

Diese unnatürliche Wendung der Dinge scheint an ein Wunder ju grenzen; aber Vieles vereinigte sich, die Gewalt dieses Königs zu brechen und die Fortschritte des jungen Staats zu begünstigen. Ware das ganze Gewicht seiner Macht auf die vereinigten Brovinzen gefallen, so war feine Rettung für ihre Religion, ihre Freiheit. Sein eigener Chrgeiz tam ihrer Schwäche zu Hilfe, indem er ihn nöthigte, seine Macht zu theilen. Die kostbare Politik, in jedem Cabinet Europens Berrather zu besolben, die Unterstützung der Ligue in Frankreich, der Aufstand der Mauren in Granada, Portugals Eroberung und der prächtige Bau vom Escurial erschöpften endlich seine so unermeglich scheinenden Schätze und untersagten ihm, mit Lebhaftigkeit und Nachdruck im Felde zu handeln. Die deutschen und italienischen Truppen, die nur die Hoffnung der Beute unter seine Fahnen gelockt hatte, emporten sich jest, weil er sie nicht bezahlen konnte, und verließen treulos ihre Führer im entscheidenden Moment ihrer Wirksamteit. Diese fürchterlichen Wertzeuge der Unterdrückung tehr= ten jest ihre gefährliche Macht gegen ihn selbst und wütheten feindlich in den Provinzen, die ihm treu geblieben waren. Tene ungludliche Ausruftung gegen Britannien, an die er, gleich einem

rasenden Spieler, die ganze Krast seines Königreichs wagte, vollendete seine Entnervung; mit der Urmada ging der Tribut beider

Indien und der Kern der fpanischen Seldenzucht unter.

Aber in eben dem Maaße, wie sich die spanische Macht ersichopfte, gewann die Republik frisches Leben. Die Luden, welche die neue Religion, die Tyrannei der Glaubensgerichte, die wüthende Raubsucht der Soldateska und die Verheerungen eines lanamierigen Krieges ohne Unterlaß in die Provinzen Brabant, Flandern und Hennegau riffen, die der Waffenplat und die Vorrathskammer dieses kostbaren Krieges waren, machten es natürlicherweise . mit jedem Jahre schwerer , die Armee zu unterhalten und zu erneuern. Die katholischen Niederlande hatten schon eine Million Burger verloren, und die zertretenen Felder nährten ihre Pflüger nicht mehr. Spanien selbst tonnte wenig Bolt mehr entrathen. Diese Lander, durch einen ichnellen Bohlstand überrascht, der den Muffiggang herbeiführte, hatten sehr an Bevölkerung verloren und konnten Diese Menschenversendungen nach der neuen Welt und den Niederlanden nicht lange aushalten. Wenige unter diesen faben ihr Baterland wieder; diese Wenigen hatten es als Jünglinge verlaffen und tamen nun als entfraftete Greise zurud. Das gemeiner gewordene Gold machte den Sol= baten immer theurer; der überhandnehmende Reiz der Weichlichteit steigerte den Breis der entgegengesetten Tugenden. Gang anders verhielt es sich mit den Rebellen. Alle die Taufende, welche die Graufamkeit der koniglichen Statthalter aus den füdlichen Niederlanden, der Sugenottenfrieg aus Frankreich und ber Gemissenszwang aus andern Gegenden Europens verjagten, alle gehörten ihnen. Ihr Werbeplat war die ganze driftliche Welt. Für fie arbeitete ber Fanatismus der Berfolger wie der Berfolgten. Die frische Begeisterung einer neu verfündigten Lehre, Rachsucht, Sunger und hoffnungsloses Glend zogen aus allen Diftricten Europens Abenteurer unter ihre Fahnen. Alles, was für die neue Lehre gewonnen war, was von dem Despotismus gelitten oder noch fünftig von ihm zu fürchten hatte, machte bas Schichal diefer neuen Republik gleichsam zu seinem eigenen. Jede Krantung, von einem Tyrannen erlitten, gab ein Burgerrecht in Holland. Man brängte fich nach einem Lande, wo die Freiheit ihre erfreuende Fahne aufstedte, wo der flüchtigen Relis gion Achtung und Sicherheit und Rache an ihren Unterdrückern gewiß war. Wenn wir den Zusammenfluß aller Bölter in dem heutigen Solland betrachten, die beim Gintritt in fein Gebiet ihre Menschenrechte zurückempfangen, was muß es bamals gewesen

sein, wo noch das ganze übrige Europa unter einem traurigen Geistesdruck seufzte, wo Amsterdam beinahe der einzige Freishasen aller Meinungen war? Biele hundert Familien retteten ihren Reichthum in ein Land, das der Ocean und die Eintracht gleich mächtig beschierten. Die republikanische Armee war vollzählig, ohne daß man nöthig gehabt hätte, den Pflug zu entblößen. Witten unter dem Wassengeräusch blühten Gewerde und Handel, und der ruhige Bürger genoß im Voraus alle Früchte der Freiheit, die mit fremdem Blut erst erstritten wurden. Zu eben der Zeit, wo die Republik Holland noch um ihr Dasein kämpste, rückte sie die Grenzen ihres Gebiets über das Weltmeer hinaus und baute still an ihren ostindischen Thronen.

Noch mehr. Spanien führte diesen kostbaren Krieg mit todtem, unfruchtbarem Golde, das nie in die Hand zurücksehrte, die es weggab, aber den Preis aller Bedürsnisse in Europa erhöhte. Die Schapkammer der Republik waren Arbeitsamkeit und Handel. Jenes verminderte, diese vervielsältigte die Zeit. In eben dem Maake, wie sich die Historielsältigte die Regierung bei der langen Portdauer des Krieges erschöpften, sing die Republik eigentlich erst an, ihre Ernte zu halten. Es war eine gesparte dankbare Aussfaat, die spät, aber hundertsältig wiedergab; der Baum, von welchem Philipp sich Früchte brach, war ein umgehauener

Stamm und grünte nicht wieder.

Philipp's widriges Schicksal wollte, daß alle Schäpe, die er zum Untergang der Provinzen verschwendete, sie selbst noch bereichern halfen. Jene ununterbrochenen Ausfluffe des fpanischen Goldes hatten Reichthum und Luxus durch ganz Europa verbreitet; Europa aber empfing seine vermehrten Bedürfnisse größtentheils aus ben Sanden der Niederlander, die den Sandel ber ganzen damaligen Welt beherrschten und den Breis aller Waaren bestimmten. Sogar mabrend diefes Rrieges tonnte Philipp der Republik Holland ben Handel mit seinen eigenen Unterthanen nicht wehren, ja, er konnte dieses nicht einmal wünsschen. Er selbst bezahlte den Rebellen die Unkosten ihrer Bers theidigung; benn eben der Krieg, der sie aufreiben follte, vermehrte den Absat ihrer Waaren. Der ungeheure Aufwand für feine Flotten und Urmeen floß größtentheils in die Schatkammer der Republit, die mit den flämischen und brabantischen Handels= plagen in Verbindung stand. Was Philipp gegen die Rebellen in Bewegung feste, wirkte mittelbar für fie. 1) Alle die uner-

<sup>1) 3</sup>m Mertur und in ber er ft en Ausgabe folgt: "Er vermochte nichts gegen biefen Feind, weil er feine Mauer um fein Cand gieben tonnte." - v. M.

meglichen Summen, die ein vierzigfähriger Krieg verschlang, waren in die Fäffer ber Danaiden gegoffen und zerrannen in

einer bobenlosen Tiefe.

Der träge Gang bieses Rrieges that bem König von Spanien ebenso viel Schaden, als er den Rebellen Vortheile brachte. Seine Urmee war größtentheils aus den Ueberresten jener siegreichen Truppen zusammengeflossen, die unter Karl bem Fünften bereits ihre Lorbeern gesammelt hatten. Alter und lange Dienste berechtigten fie gur Rube; Biele unter ihnen, die der Rrieg bereichert hatte, wünschten sich ungebuldig nach ihrer Beimath zurud, ein muhevolles Leben gemächlich zu enden. Ihr vormaliger Gifer, ihr Heldenfeuer und ihre Mannszucht ließen in eben dem Grade nach, als fie ihre Chre und Bflicht geloft gu haben glaubten und die Früchte fo vieler Feldzüge endlich gu ernten anfingen. Dazu kam, daß Truppen, die gewohnt waren, durch das Ungestüm ihres Angriffs jeden Widerstand zu besiegen, ein Krieg ermuden mußte, der weniger mit Menschen als mit Clementen geführt wurde, der mehr die Geduld übte als die Ruhmbegierde vergnügte, wobei weniger Gefahr als Beschwer= lichkeit und Mangel zu bekämpfen war. Weder ihr perfonlicher Muth noch ihre lange friegerische Erfahrung konnten ihnen in einem Lande zu Statten tommen, beffen eigenthumliche Beschaffenheit oft auch bem Feigsten der Eingebornen über sie Bortheile gab. Auf einem fremden Boden endlich ichadete ihnen eine Niederlage mehr, als viele Siege über einen Feind, der hier zu Hause mar, ihnen nüten konnten. Mit den Rebellen war es gerade der umgekehrte Fall. In einem fo langwierigen Kriege, wo teine entscheidende Schlacht geschah, muste ber schwächere Feind zulegt von dem stärkern lernen, kleine Niederlagen ihn an die Gefahr gewöhnen, kleine Siege seine Zuversicht beseuern. Bei Eröffnung bes Burgerfrieges hatte fich die republikanische Urmee vor der spanischen im Felde faum zeigen durfen; seine lange Dauer übte und hartete fie. Wie die königlichen Beere bes Schlagens überdruffig wurden, war das Selbstvertrauen der Rebellen mit ihrer beffern Rriegszucht und Erfahrung gestiegen. Endlich, nach einem halben Jahrhundert, gingen Meifter und Schüler, unüberwunden, als gleiche Rampfer aus einander.

Ferner wurde im ganzen Berlaufe dieses Rrieges von Seiten ber Rebellen mit mehr Zusammenhang und Einheit gehandelt als von Seiten des Königs. Che jene ihr erstes Oberhaupt versloren, war die Berwaltung der Niederlande durch nicht weniger als fünf verschiedene Hände gegangen. Die Unentschlüssigkiet der

Berzogin von Varma theilte sich dem Cabinet zu Mabrid mit und ließ es in turzer Zeit beinahe alle Staatsmaximen durchwandern. Bergog Alba's unbeugfame Barte, die Gelindigkeit seines Nachfolgers Requesens, Don Johann's von Desterreich Binterlist und Tucke und der lebhafte Cafarische Beift des Bringen von Barma gaben diefem Krieg ebenfo viele entgegengesette Richtungen, mährend daß der Blan der Rebellion in dem einzigen Kopfe, worin er klar und lebendig wohnte, immer derselbe blieb. Das größere Uebel war, daß die Maxime mehrentheils das Moment verfehlte, in welchem fie anzuwenden sein mochte. Im Anfang der Unruhen, wo das Uebergewicht augenscheinlich noch auf Seiten des Konigs mar, wo ein rascher Entschluß und männliche Stätigkeit die Rebellion noch in der Wiege erdrücken konnten, ließ man den Zügel der Regierung in ben handen eines Beibes ichlaff bin und ber ichwanken. Nachdem die Empörung zum wirklichen Ausbruch gekommen war, die Arafte der Faction und des Königs schon mehr im Gleichgewichte ftanden, und eine kluge Gefchmeidigkeit allein dem nahen Burger= frieg wehren fonnte, fiel die Statthalterschaft einem Manne gu. bem zu diesem Boften gerade diese einzige Tugend fehlte. Ginem so wachsamen Ausseher, als Wilhelm der Verschwiegene war, entging feiner der Bortheile, die ihm die fehlerhafte Bolitik feines Gegners gab, und mit ftillem Fleiß rudte er langfam fein großes Unternehmen zum Ziele.

Aber warum erschien Philipp der Zweite nicht selbst in den Niederlanden? Warum wollte er lieber die unnatürlichsten Mittel erschöpfen, um nur das einzige nicht zu versuchen, welches nicht fehlschlagen konnte? Die üppige Gewalt des Adels zu brechen, war fein Ausweg natürlicher als die persönliche Gegen= wart des Herrn. Neben der Majestät mußte jede Brivatgröße versinken, jedes andere Unsehen erloschen. Unstatt daß die Wahr= heit durch so viele unreine Canale langsam und trübe nach dem entlegenen Throne floß, daß die verzögerte Gegenwehr dem Werke des Ungefährs Zeit ließ, zu einem Werke des Verstandes zu reifen, hatte fein eigner burchdringender Blid Wahrheit von Brrthum geschieden; nicht seine Menschlichkeit, talte Staatstunft allein hatte dem Lande eine Million Burger gerettet. Je naber ihrer Duelle, desto nachdrücklicher waren die Edicte gewesen, je dichter an ihrem Ziele, desto unfraftiger und verzagter die Streiche des Aufruhrs gefallen. Es kostet unendlich mehr, das Böse, bessen man sich gegen einen abwesenden Feind wol getrauen mag, ihm ins Angeficht zuzufügen. Die Rebellion schien anfangs selbst vor ihrem Namen zu zittern und schmudte sich lange Zeit mit bem fünstlichen Vorwand, die Sache bes Souverans gegen die willfürlichen Unmaßungen feines Statthalters in Schut qu nehmen. Bhilipp's Erscheinung in Bruffel hatte Diefes Gautelspiel auf einmal geendigt. Jest mußte fie ihre Vorspiege= lung erfüllen oder die Larve abwerfen und sich durch ihre wahre Gestalt verdammen. Und welche Erleichterung für die Rieder: lande, wenn seine Gegenwart ihnen auch nur diejenigen Uebel erspart hätte, die ohne sein Wissen und gegen seinen Willen auf fie gehäuft murden! Welcher Gewinn für ihn felbst, wenn fie auch zu nichts weiter gedient hatte, als über die Unwendung der unermeglichen Summen zu machen, die zu den Bedürfniffen bes Arieges widerrechtlich gehoben, in den räuberischen Sänden seiner Berwalter verschwanden! Was feine Stellvertreter burch ben unnatürlichen Behelf bes Schredens erzwingen mußten, hatte die Majestät in allen Gemuthern ichon vorgefunden. Bas jene gu Gegenständen des Abscheues machte, hatte ihm höchstens Furcht erworben; benn der Difbrauch angeborner Gewalt drudt weniger schmerzhaft als ber Migbrauch empfangener. Seine Gegenwart hätte Tausende gerettet, wenn er auch nichts als ein haushälte= rischer Despot war; wenn er auch nicht einmal der war, so wurde bas Schrecken feiner Berfon ihm eine Landschaft erhalten haben. bie durch den Sag und die Geringschätzung feiner Maschinen verloren aina.

Gleichwie die Bedrückung des niederlandischen Bolks eine Ungelegenheit aller Menschen murde, die ihre Rechte fühlten, ebenjo, möchte man denken, hätte der Ungehorsam und Abfall dieses Volks eine Aufforderung an alle Fürsten sein sollen, in der Gerechtsame ihres Nachbars ihre eigene zu schüten. Aber die Eifersucht über Spanien gewann es biesmal über biefe politische Sympathie, und die ersten Mächte Europens traten, lauter oder stiller, auf die Seite der Freiheit. Raifer Maximilian der 3 weite, obaleich dem spanischen Sause durch Bande der Verwandtichaft verpflichtet, gab ihm gerechten Unlaß zu der Beschuldigung, die Partei der Rebellen ingeheim begunftigt zu haben. Durch das Unerbieten seiner Bermittlung gestand er ihren Beschwerden stillschweigend einen Grad von Gerechtigkeit zu, welches fie aufmuntern mußte, desto standhafter barauf zu beharren. Unter einem Kaiser, der dem spanischen Hof aufrichtig ergeben gemefen mare, hatte Wilhelm von Dranien schwerlich fo viele Truppen und Gelder aus Deutschland gezogen. Frankreich, ohne ben Frieden offenbar und formlich zu brechen, ftellte einen Bringen pon Geblut an die Spipe der niederländischen Rebellen; die Operationen ber lettern murben größtentheils mit frangösischem Gelde und Truppen vollführt. Elisabeth von England übte nur eine gerechte Rache und Wiedervergeltung aus, ba fie die Aufrührer gegen ihren rechtmäßigen Oberherrn in Schut nahm, und wenn gleich ihr fparfamer Beiftand höchstens nur hinreichte, den ganglichen Ruin der Republik abzuwehren, so war biefes in einem Zeitpunkt ichon unendlich viel, wo ihren erschöpften Muth hoffnung allein noch hinhalten konnte. Mit diesen beiden Mächten stand Philipp damals noch im Bündniß bes Friedens, und beide wurden zu Berräthern an ihm. Zwischen bem Starken und Schwachen ift Redlichkeit oft keine Tugend; Dem, der gefürchtet wird, tommen felten die feinern Bande gu But, welche Gleiches mit Gleichem zusammenhalten. Philipp selbst hatte die Wahrheit aus dem politischen Umgange verwiesen, er selbst die Sittlichkeit zwischen Königen aufgelöst und Die Hinterlift zur Gottheit des Cabinets gemacht. Ohne seiner Ueberlegenheit jemals gang froh zu werden, mußte er sein ganzes Leben hindurch mit der Gifersucht ringen, die sie ihm bei Andern erweckte. Europa ließ ihn für den Mißbrauch einer Gewalt bußen, von der er in der That nie den ganzen Gebrauch gehabt hatte.

Bringt man gegen die Ungleichheit beider Rämpfer, die auf ben erften Unblid fo fehr in Erstaunen fest, alle Bufalle in Berechnung, welche jenen anfeindeten und diesen begunftigten, fo verschwindet das Uebernatürliche dieser Begebenheit; aber das Außerordentliche bleibt - und man hat einen richtigen Maakstab gefunden, das eigene Berdienst dieser Republikaner um ihre Freiheit angeben zu konnen. Doch denke man nicht, daß dem Unternehmen selbst eine so genaue Berechnung ber Kräfte vorangegangen sei, oder daß fie beim Eintritt in dieses ungewiffe Meer schon bas Ufer gewußt haben, an welchem fie nachher landeten. Goreif, fo fühn und so herrlich, als es zulet daftand in seiner Vollendung. erschien das Werk nicht in der Joee seiner Urheber, so wenig als vor Luther's Geiste die ewige Glaubenstrennung, da er gegen den Ablaßtram aufftand. Welcher Unterschied zwijchen dem bescheide= nen Aufzug jener Bettler in Bruffel, Die um eine menfchlichere Behandlung als um eine Gnade fleben, und der furchtbaren Majestät eines Freistaats, der mit Königen als Seinesgleichen unterhandelt und in weniger als einem Jahrhundert den Thron seiner vormaligen Tyrannen verschentt! Des Fatums unsichtbare Sand führte ben abgedrückten Bfeil in einem höhern Bogen und nach

einer gang andern Richtung fort, als ihm von der Sehne gegeben war. Im Schoofe des gludlichen Brabants wird die Freiheit geboren, die, noch ein neugebornes Kind ihrer Mutter ent= riffen, das verachtete Holland beglücken foll. Aber das Unternehmen selbst barf uns barum nicht kleiner erscheinen, weil es anders ausschlug, als es gebacht worden war. 1) Der Mensch verarbeitet, glattet und bildet den roben Stein, den die Zeiten herbeitragen; ihm gehört ber Augenblick und ber Bunkt, aber die Weltgeschichte rollt der Zufall. Wenn die Leidenschaften, welche sich bei dieser Begebenheit geschäftig erzeigten, des Werts nur nicht unwürdig waren, dem sie unbewußt dienten - wenn die Arafte, die fie ausführen halfen, und die einzelnen Sandlungen, aus deren Berkettung fie munderbar erwuchs, nur an sich edle Kräfte, schöne und große Handlungen waren, so ist die Begebenheit groß, intereffant und fruchtbar für uns, und es steht uns frei, über die fuhne Geburt des Bufalls zu erstaunen ober

einem höhern Verstand unfre Bewunderung zuzutragen.

Die Geschichte der Welt ist sich selbst gleich wie die Gesetze ber Natur, und einfach wie die Geele des Menschen. Dieselben Bedingungen bringen dieselben Erscheinungen gurud. Auf eben diesem Boden, wo jest die Niederlander ihrem spanischen Tyran= nen die Spipe bieten, haben vor funfzehnhundert Jahren ihre Stammväter, die Batavier und Belgen, mit ihrem Römischen gerungen. Cbenfo wie Jene einem hodmuthigen Beherricher un= willig unterthan, ebenso von habfüchtigen Satrapen mißhandelt. werfen sie mit ähnlichem Trot ihre Ketten ab und versuchen das Glück in ebenso ungleichem Rampfe. Derfelbe Erobererftolg, ber= felbe Schwung der Nation in dem Spanier des fechzehnten Jahr= hunderts und in dem Römer des ersten, dieselbe Tapferkeit und Mannszucht in Beiber Beeren, daffelbe Schreden vor ihrem Schlachtenzug. Dort wie hier feben wir Lift gegen Uebermacht streiten, und Standhaftigkeit, unterstütt durch Gintracht, eine ungeheure Macht ermuden, die sich durch Theilung entfräftet hat. Dort wie hier waffnet Brivathaß die Nation; ein einziger Mensch, für seine Zeit geboren, dedt ihr bas gefährliche Geheim= niß ihrer Kräfte auf und bringt ihren stummen Gram zu einer blutigen Erflarung. "Gestehet, Batavier!" rebet Claudius Civilis seine Mitburger in dem heiligen haine an, "wird uns von diesen Römern noch wie sonst als Bundesgenoffen und

<sup>1)</sup> Im Mertur undin ber ersten Ausgabe folgt: "Bon biefer Eitelteit sollte uns ein vertrauterer Umgang mit ber Melt und Borwelt geheilt haben." — v. R.,

Freunden, oder nicht vielmehr als dienstbaren Anechten begegnet? Ahren Beamten und Statthaltern find wir ausgeliefert, Die. wenn unser Raub, unser Blut sie gesättigt hat, von Undern abgelöst werden, welche dieselbe Gewaltthätigkeit, nur unter anbern Namen, erneuern. Geschieht es ja endlich einmal, daß uns Rom einen Oberaufseher sendet, so drudt er uns mit einem prablerischen theuern Gefolge und noch unerträglicherem Stolz. Die Werbungen find wieder nabe, welche Kinder von Eltern, Brüder von Brüdern auf ewig reißen und Eure traftvolle Jugend der Römischen Unzucht überliefern. Jest, Batavier, ift der Augenblid unser. Nie lag Rom barnieder wie jest. Laffet Euch diese Namen von Legionen nicht in Schrecken jagen; ihre Läger enthalten nichts als alte Männer und Beute. Wir haben Fußvolf und Reiterei; Germanien ift unser, und Gallien luftern, sein Joch abzuwerfen. Mag ihnen Sprien dienen und Asien und der Aufgang, der Könige braucht! Es sind noch unter uns, die geboren wurden, ehe man den Romern Schapung erlegte. Die Götter halten es mit dem Tapfersten." Feierliche Sacramente weihen diese Verschwörung wie den Geusenbund; wie dieser hüllt sie sich hinterlistig in den Schleier der Unterwürfigkeit, in die Majestat eines großen Namens. Die Cohorten des Civilis schwören am Rheine dem Bespasian in Gyrien wie ber Com= promik Philipp dem 3 weiten. Derfelbe Rampfplat erzeugt denselben Blan der Bertheidigung, dieselbe Buflucht ber Bergweif= lung. Beide vertrauen ihr mankendes Glück einem befreundeten Clemente; in ahnlichem Bedrängniß rettet Civilis feine Infelwie funfzehn Jahrhunderte nach ihm Wilhelm von Dranien die Stadt Lenden — durch eine fünstliche Wafferfluth. Die bata= vische Tapferkeit deckt die Ohnmacht der Weltbeherrscher auf, wie der schöne Muth ihrer Enkel den Verfall der spanischen Macht dem ganzen Europa zur Schau stellt. Dieselbe Fruchtbarkeit des Geistes in den Heerführern beider Zeiten läßt den Krieg ebenso hartnäckig bauern und beinahe ebenso zweifelhaft enden; aber einen Unterschied bemerken wir doch : die Romer und Batavier friegen menschlich, denn sie friegen nicht für die Religion. \*)

<sup>\*)</sup> Tacit. Histor., L. IV. V.



# Erfles Buch.

#### Prühere Gefdichte der Niederlande bis jum lechzehnten Jahr-Bundert.

Che wir in das Innere dieser großen Revolution hineingeben, i) muffen wir einige Schritte in die alte Geschichte bes Landes zurückthun und die Verfassung entstehen sehen, worin

wir es zur Zeit dieser merkwürdigen Veranderung finden.

Der erste Eintritt dieses Bolks in die Weltgeschichte ift das Moment seines Untergangs; von seinen Ueberwindern empfing es ein politisches Leben. Die weitläuftige Landschaft, welche von Deutschland gegen Morgen, gegen Mittag von Frankreich, gegen Mitternacht und Abend von der Nordsec begrenzt wird, und die wir unter dem allgemeinen Ramen ber Niederlande begreifen, war bei dem Einbruch der Römer in Gallien unter drei hauptvölkerschaften vertheilt, alle ursprünglich deutscher Abkunft, beuticher Sitte und deutschen Geiftes. \*) Der Rhein machte ihre Gren-Bur Linken des Fluffes wohnten die Belgen, \*\*) zu feiner Rechten die Friesen, \*\*\* ) und die Batavier +) auf der Infel, die seine beiden Arme damals mit dem Ocean bilbeten. Rede diefer ein-

\*\*\*) Im jegigen Gröningen, Dft= und Beftfriegland, einem Theil von Solland,

1) Im Mertur folgt: "ift es nothig , einen Blid in bie vorige Gefchichte

bes Lances zu thun, um bie Berfaffung" u. f. f. - v. Dt.

<sup>\*)</sup> J. Caesar d. Bello Gall., L. I.; Tacit. de Morib. Germ. unb Hist.,

<sup>\*\*)</sup> In ben Lanbichaften , bie jest größtentheils bie tatholifchen Nieberlanbe und Generalitätslanbe ausmachen.

Gelbern, Utrecht und Obernffel. †) In bem obern Theile von Holland , Utrecht, Gelbern und Obernffel , bem heutigen Cleve u. f. f., zwifchen ber Led und ber Baal. Rleinere Bolter, Die Rannine= fater, Mattiater, Marefaten u. f. f., bie einen Theil von Westfriesland, Solland und Secland bewohnten, fonnen zu ihnen gerechnet werben. Taoit. Hist., L. IV. c. 15,56; de Morib. Germ., c. 29.

zelnen Nationen wurde früher ober später ben Römern unterworfen, aber ihre Ueberwinder selbst legen uns die rühmlichsten Beuaniffe von ihrer Tapferfeit ab. Die Belgen, ichreibt Cafar,\*) maren die einzigen unter den gallischen Völkern, welche die einbrechenden Teutonen und Cimbrer von ihren Grenzen abhielten. Alle Bolter um den Ahein, sagt uns Tacitus, \*\*) wurden an Seldenmuth von den Bataviern übertroffen. Diefes wilde Bolt erlegte seinen Tribut in Soldaten und wurde von feinen Ueberwindern, gleich Pfeil und Schwert, nur für Schlachten gespart. Die batavische Reiterei erklärten die Römer selbst für den besten Theil ihrer Heere. Lange Zeit machte sie, wie heutzutage die Schweizer, die Leibwache der Römischen Kaiser aus; ihr wilder Muth erschreckte die Dacier, da sie in voller Ruftung über die Donau schwamm. Die nämlichen Batavier hatten den Ugriscola auf seinem Zug nach Britannien begleitet und ihm diese Insel erobern helfen. \*\*\*) Unter Allen wurden die Friesen zulet übermunden und fetten fich zuerft wieder in Freiheit. Die Doräste, zwischen welchen sie wohnten, reizten die Eroberer später und kosteten ihnen mehr. Der Römer Drujus, der in diesen Gegenden friegte, führte einen Canal vom Rhein in den Flevo, bie jezige Südersee, durch welchen die Römische Flotte in die Nordfee brang und aus diefer durch die Mündungen der Ems und Meser einen leichtern Weg in das innere Deutschland fand. +)

Bier Jahrhunderte lang finden wir Batavier in den Kömischen Heeren; aber nach den Zeiten des Honorius verschwindet ihr Name aus der Geschichte. Ihre Insel sehen wir von den Franken überschwemmt, die sich dann wieder in das benachdarte Belgien werlieren. Die Friesen haben das Joch ihrer entlegenen und ohn mächtigen Beherrscher zerbrochen und erscheinen wieder als ein freies und sogne eroberndes Bolf, das sich durch eigene Gedräuche und den Ueberrest der Kömischen Gesetze regiert und seine Grenzen bis über die linken User des Kheins erweitert. Friesland überhaupt hat unter allen Provinzen der Niederlande am Wenigsten von dem Einbruche fremder Bölker, von frenden Gedräuchen und Gezehen gelitten und durch eine lange Keihe von Jahrhunderten Spuren seiner Bersassung, seines Antionalgeistes und seiner Sitten behalten, die selbst heutzutage nicht ganz verschwunden sind.

Die Epoche ber Bölkerwanderung zernichtet die ursprüngliche

<sup>\*)</sup> De Bello Gall.

<sup>\*\*)</sup> Hist., L. IV. c. 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Dio. Cass., L. LXIX; Tacit. Agricol., c. 36; Tacit. Annal., L. II. c. 15.
†) Tacit. Annal., II. Cap. 8; Sueton. in Claud., Cap. I. n. 3.

Korm biefer mehrsten Nationen; andre Mischungen entstehen mit andern Berfaffungen. Die Städte und Lagerplage der Römer verschwinden in der allgemeinen Berwüftung, und mit diesen so viele Denkmäler ihrer großen Regentenkunft, durch den Fleiß fremder Hande vollendet. Die verlaffenen Damme ergeben fich ber Buth ihrer Ströme und dem eindringenden Ocean wieder. Bunder der Menschenhand, die fünstlichen Canale, vertrochnen, die Kluffe andern ihren Lauf, das feste Land und die Gee verwirren ihre Grenzen, und die Natur des Bodens verwandelt sich mit feinen Bewohnern. Der Zusammenhang beiber Zeiten scheint aufgehoben, und mit einem neuen Denschengeschlecht beginnt eine neue Geschichte.

Die Monarchie der Franken, die auf den Trümmern des Romischen Galliens entstand, hatte im sechsten und siebenten Jahrbundert alle niederlandischen Brovinzen verschlungen und den christ= lichen Glauben in diese Länder gepflanzt. Friesland, das lette unter allen, unterwarf Rarl Martel nach einem hartnächigen Rriege der frantischen Rrone und bahnte mit seinen Waffen dem Evangelium den Weg. Rarl der Große vereinigte alle diese Länder, die nun einen Theil der weitläuftigen Monarchie ausmachten, welche dieser Eroberer aus Deutschland, Frankreich und der Lombardei erschuf. Wie dieses große Reich unter seinen Rach= tommen durch Theilungen wieder zerriffen ward, so zerfielen auch die Niederlande bald in deutsche, bald in frankische, bald in lotharingische Brovingen, und zulest finden wir sie unter den beiben Namen von Friesland und Riederlotharingen. \*)

Mit den Franken tam auch die Geburt des Nordens, die Lehns: verfassung, in diese Länder, und auch hier artete fie, wie in allen übrigen, aus. Die mächtigern Basallen trennten sich nach und nach von der Krone, und die foniglichen Beamten riffen die Land= schaften, benen sie vorstehen sollten, als ein erbliches Eigenthum an sich. Aber diese abtrünnigen Basallen konnten sich nur mit Silfe ihrer Untersaffen gegen die Krone behaupten, und der Beistand, den diese leisteten, mußte durch neue Belehnungen wieder erkauft werden. Durch fromme Usurpationen und Schenkungen wurde die Geiftlichkeit mächtig und errang fich bald ein eigenes unabhängiges Dasein in ihren Abteien und bischöflichen Sigen. So waren die Niederlande im zehnten, elften, zwölften und dreizehnten Jahrhundert in mehrere fleine Souveranitaten zersplittert. beren Befiger bald dem deutschen Raiserthum, bald den frankischen

<sup>\*)</sup> Allgemeine Geschichte ber vereinigten Rieberlande, I. Theil, 4. und 5. Buch.

Königen hulbigten. Durch Rauf, heirathen, Bermächtniffe oder auch durch Eroberungen wurden oft mehrere derselben unter einem Sauptstamm wieder vereinigt, und im funfzehnten Jahr= hundert sehen wir das burgundische haus im Besit bes größten Theils von den Niederlanden.\*) Philipp der Gutige, Bergog von Burgund, hatte mit mehr ober weniger Recht ichon elf Brovingen unter seine Berrichaft versammelt, die Rarl ber Kithne, sein Sohn, durch die Gewalt der Waffen noch mit zwei neuen vermehrte. So entstand unvermerkt ein neuer Staat in Europa, dem nichts als der Rame fehlte, um das blühenbste Königreich dieses Welttheils zu sein. Diese weitläuftigen Befigungen machten die burgundischen Bergoge zu furchtbaren Grengnachbarn Frankreichs und versuchten Rarl's bes Ruhnen unruhigen Geift, den Plan einer Eroberung zu entwerfen, der die ganze geschloffene Landschaft von ber Süberfee und ber Mündung des Mheins bis hinauf ins Etfaß begreifen follte. Die unerschöpf= lichen Silfsquellen Diefes Fürsten rechtfertigten einigermaßen Diefe fühne Chimare. Gine furchtbare Seeresmacht drobt, fie in Erfüllung zu bringen. Schon zitterte die Schweiz für ihre Freiheit: aber das treulose Glück verließ ihn in dreischrecklichen Schlachten, und der schwindelnde Eroberer ging unter den Lebenden und Todten verloren. \*\*)

Die einzige Erbin Karl's bes Kühnen, Maria, die reichste Fürstentochter jener Zeit und die unselige Helena, die das Elend über diese Länder brachte, beschäftigte jest die Erwartung der ganzen damaligen Welt. Zwei große Prinzen, König Ludswig der Elfte von Frankreich für den jungen Dauphin, seinen Sohn, und Marimilian von Desterreich, Kaiser Friederich's des Dritten Sohn, erschienen unter ihren Freiern. Derzienige, dem sie ihre Hand schenken würde, sollte der mächtigste Kürst in Eurova werden, und bier zum ersten Mal sing dieser

\*) Grot. Annal., L. I. p. 2, 3.

<sup>\*\*)</sup> Sin Page, der ihn fallen geschn und die Sieger einige Tage nach der Schlacht zu bem Orte sührte, rettete ihn noch von einer schimpstichen Bergessenheit. Man zog seinen Leichnam nacht und von Bunden ganz entstellt aus einem Sundse, worein er seigenem nach und von Bunden ganz entstellt aus einem Sundse, worein er sestien den den einigen schleiben Jähnen und an den Nägeln seiner Kinger, die er länger zu tragen psiegte als ein anderer Wensig. Aber daß es, dieser Kennzeichen ungsachten, noch immer Ungläubige gab , die seinen Tod bezweiselten und seiner Wieder nung entgegensahen, demekt eine Stelle aus dem Sendichreiben, worin Ludwig duckgen, und gentgegensahen, dem estäde ausschrebter, und Krote Krantreich zurückziehen, sellte sich surgundischen Etäde ausschrebter, und Krote Krantreich zurückziehen, sellte sich seiner Stelle, "Serzog Karl noch am Leben sinden, so seide Segen mich wieder ledig." Comines, T. III. Preuwes des Memoires, 496, 497.

Welttheil an, für sein Gleichgewicht zu fürchten. Lubwig, ber mächtigere von Beiben, konnte sein Gesuch durch die Gewalt der Wassen unterstügen; aber das niederländische Volk, das die Hand seiner Fürstin vergab, ging diesen gefürchteten Nachbar vorüber und entschied für Marimilian, dessen entlegnere Staaten und beschränktere Gewalt die Landesfreiheit weniger bedrohten. Gine treulose, unglückliche Politik, die durch eine sonderbare Fügung des hummels das traurige Schickslal nur beschleunigte, welches zu vershindern sie ersonnen ward.

Philipp dem Schönen, der Maria und Maximilian's Sohn, brachte seine spanische Braut diese weitläustige Monarchie, welche Ferdinand und Fabella fürzlich gegründet hatten; und Karl von Desterreich, sein Sohn, war geborner Herr der Königreiche Spanien, beiber Sicilien, der neuen Welt und

ber Niederlande.

Das gemeine Bolk stieg hier früher als in den übrigen Lehn= reichen aus einer traurigen Leibeigenschaft empor und gewann bald ein eigenes bürgerliches Dasein. Die günstige Lage bes Landes an der Nordsee und großen schiffbaren Flüssen weckte bier frühzeitig ben Sandel, der die Menschen in Stadte gufammen= jog, den Kunstfleiß ermunterte, Fremdlinge anlockte und Wohlstand und Ueberfluß unter ihnen verbreitete. So verächtlich auch bie friegerische Politik jener Zeiten auf jede nüpliche Hantierung beruntersah, jo fonnten bennoch bie Landesherren bie wesentlichen Bortheile nicht ganz verkennen, die ihnen daraus zuflossen. anwachsende Bevölkerung ihrer Länder, die mancherlei Abgaben, bie sie unter ben verschiedenen Titeln von Zoll, Mauth, Weggeld, Geleite, Brudengeld, Marktichog, Beimfallsrecht u. f. f. von Ginheimischen und Fremden erpreßten, waren zu große Lockungen für fie, als daß sie gegen die Urfachen hätten gleichgiltig bleiben follen, denen sie dieselben verdankten. Ihre eigene Habsucht machte sie zu Beförderern des Handels, und die Barbarei selbst, wie es oft geschieht, half so lange aus, bis endlich eine gesunde Staats= funft an ihre Stelle trat. In der Folge lockten sie selbst die lom= bardischen Kaufleute an, bewilligten den Städten einige kostbare Privilegien und eigene Gerichtsbarkeit, wodurch diese ungemein viel an Ansehen und Einfluß gewannen. Die vielen Kriege. welche die Grafen und Herzoge unter einander und mit ihren Nachbarn führten, machten fie von bem guten Willen der Stabte abhangia, die sich durch ihren Reichthum Gewicht verschafften und für bie Subsidien, welche sie leisteten, wichtige Borrechte zu er-ringen wußten. Mit der Zeit wuchsen biese Privilegien der Gemeinheiten an, wie die Areuzzüge dem Abel eine kostbarere Ausruftung nothwendig machten, wie den Producten des Morgen= landes ein neuer Weg nach Europa geöffnet ward, und der einreißende Luxus neue Bedürfnisse für ihre Fürsten erschuf. finden wir schon im elften und zwölften Jahrhundert eine gemischte Regierungsverfassung in diesen Ländern, wo die Macht bes Souverans durch ben Einfluß der Stände, des Abels nämlich, der Geistlichfeit und ber Stadte, merklich beschränkt ift. Diese, welche man Staaten nannte, tamen fo oft zusammen, als das Bedürfniß ber Proving es erheischte. Ohne ihre Bewilligung galten feine neuen Gefete, durften feine Rriege geführt, feine Steuern gehoben, teine Beränderung in der Munge gemacht und fein Fremder gu irgend einem Theile ber Staatsverwaltung zugelaffen werden. Diese Privilegien hatten alle Provinzen mit einander gemein; andere waren nach den verschiedenen Landschaften verschieden. Die Regierung war erblich; aber der Sohn trat nicht eher als nach feierlich beschworener Constitution in die Rechte des Vaters, \*)

Der erste Gesetzgeber ist die Noth; alle Bedürfnisse, denen in dieser Constitution begegnet wird, find ursprünglich Bedürfnisse bes Handels gewesen. So ist die ganze Verfassung der Republit auf Raufmannschaft gegründet, und ihre Gesetse find fpater als Der lette Urtifel in dieser Constitution, welcher ihr Gewerbe. Ausländer von aller Bedienung ausschließt, ist eine natürliche Rolge aller vorhergegangenen. Gin so verwickeltes und fünst= liches Verhältniß bes Souverans zu dem Volke, das sich in jeder Broving und oftmals in einer einzelnen Stadt noch besonders abanderte, erforderte Manner, die mit dem lebhaftesten Gifer für die Erhaltung der Landesfreiheiten auch die grundlichste Kenntniß derselben verbanden. Beides tonnte bei einem Fremdling nicht wohl vorausgesett werden. Dieses Geset galt übrigens von jeber Proving insbesondere, so daß in Brabant kein Fläminger, fein Sollander in Seeland angestellt werden durfte, und es erhielt sich auch noch in der Folge, nachdem schon alle diese Propinzen unter einem Oberhaupte vereinigt waren.

Bor allen übrigen genoß Brabant die üppigste Freiheit. Seine Privilegien wurden für so kostbar geachtet, daß viele Mütter aus den angrenzenden Provinzen gegen die Zeit ihrer Entbindung dahin zogen, um da zu gebären und ihre Kinder aller Borrechte dieses glücklichen Landes theilhaftig zu machen, eben-

<sup>\*)</sup> Grotius, L. I. 3.

so, fagt Strada, wie man Gewächse eines rauhern himmels in

einem mildern Erdreich veredelt. \*) 1)

Nachdem das burgundische Haus mehrere Provinzen unter seine Herrschaft vereinigt hatte, wurden die einzelnen Provinzialversammlungen, welche bisher unabhängige Tribunale gewesen, an einen allgemeinen Gerichtshof zu Mecheln gewiesen, der die verschiedenen Glieder in einen einzigen Körper verband und alle bürgerlichen und peinlichen Händel als die letzte Instanz entschied. Die Souveränität der einzelnen Provinzen war ausgehoben, und

im Senat zu Mecheln wohnte jest die Majestät.

Nach dem Tode Rarl's des Rühnen verfaumten die Stände nicht, die Verlegenheit ihrer Herzogin zu benuten, die von den Waffen Frankreichs bedroht und in ihrer Gewalt war. \*\*) Die Staaten von holland und Seeland zwangen fie, einen großen Freiheitsbrief zu unterzeichnen, der ihnen die wichtigsten Souve-ränitätsrechte versicherte. \*\*\*) Der Uebermuth der Genter verging sich so weit, daß sie die Günstlinge der Maria, die das Unglück gehabt hatten, ihnen zu mißfallen, eigenmächtig vor ihren Richterftuhl riffen und vor den Augen dieser Fürstin enthaupteten. Während des turzen Regiments der Berzogin Maria bis zu ihrer Vermählung gewann die Gemeinheit eine Kraft, die fie einem Freistaat fehr nahe brachte. Nach bem Absterben seiner Gemahlin übernahm Maximilian aus eigener Macht, als Bormund seines Sohnes, Die Regierung. Die Staaten, burch biesen Eingriff in ihre Rechte beleidigt, erkannten seine Gewalt nicht und konnten auch nicht weiter gebracht werden, als ihn auf eine bestimmte Zeit und unter beschwornen Bedingungen als Statthalter zu dulden.

Maximilian glaubte die Constitution übertreten zu dürsen, nachdem er Römischer König geworden war. Er legte den Propoinzen außerordentliche Steuern auf, vergab Bedienungen an Burgunder und Deutsche und führte fremde Truppen in die Propoinzen. Aber mit der Macht ihres Regenten war auch die Eisers jucht dieser Republikaner gestiegen. Das Bolf griff zu den Wassen, als er mit einem starten Gesolge von Ausländern in Brügge seinen Einzug hielt, bemächtigte sich seiner Person und septe ihn auf dem Schosse gefangen. Ungeachtet der mächtigen Fürsprache

\*\*) Mémoires de Philippe de Comines, T. I. 314.

\*\*\*) A. G. d. v. N., II. Th.

<sup>\*)</sup> De Bello Belg., Dec. I. L. II. 34; Guicciardini, Descr. Belg.

<sup>1)</sup> Sier ichflieft ber erfie Drud bes erften Fragments im Mertur mit ber Unterzeichnung: "Die Fortsehung folgt)." S. die Borbemerkung. - v. M.

bes taiferlichen und Römischen Sofes erhielt er seine Freiheit nicht wieder, bis ber Nation über bie bestrittenen Buntte Sicherheit

gegeben war.

Die Sicherheit bes Lebens und Eigenthums, bie aus milbern Gesehen und einer gleichen handhabung ber Juftig entsprang, hatte die Betriebsamkeit und den Fleiß in diefen Landern ermun-In stetem Rampf mit dem Ocean und ben Mündungen reißender Fluffe, die gegen das niedrigere Land mutheten, und beren Gewalt durch Damme und Canale mußte gebrochen werden, hatte dieses Bolk frühzeitig gelernt, auf die Natur um sich her ju merten, einem überlegenen Elemente burch Gleiß und Standhaftigfeit zu trogen und, wie der Aegypter, den fein Ril unter: richtete, in einer tunftreichen Gegenwehr feinen Erfindungsgeift und Scharffinn zu üben. Die natürliche Fruchtbarteit feines Bodens, die den Ackerbau und die Biehzucht begunstigte, vermehrte zugleich die Bevölferung. Seine gludliche Lage an der See und ben großen schiffbaren Fluffen Deutschlands und Frankreichs, die zum Theil hier ins Meer fallen, so viele fünstliche Canäle, die das Land nach allen Richtungen durchschneiden, belebten die Schifffahrt, und der innere Berkehr der Provinzen, der da= durch so leicht gemacht wurde, wedte bald einen Geist des Sandels in diesen Bölkern auf.

Die benachbarten britannischen und banischen Rusten waren die ersten, die von ihren Schiffen besucht wurden. Die englische Wolle, die diese zurudbrachten, beschäftigte taufend fleißige Sande in Brügge, Gent und Antwerpen, und schon in der Mitte des amölften Sahrhunderts wurden flandrische Tucher in Frankreich und Deutschland getragen. Schon im elften Jahrhundert finden wir friesische Schiffe im Belt und sogar in der levantischen See. Dieses muthige Volk unterstand sich sogar, ohne Compag unter bem Nordpol hindurch bis zu der nördlichen Spite Ruglands zu steuern. \*) Von den wendischen Städten empfingen die Riederlande einen Theil des levantischen Handels, der damals noch aus dem schwarzen Meere durch das ruffische Reich nach der Oftsee Alls dieser im dreizehnten Jahrhundert zu finken anfing, als die Kreuzzuge den indischen Waaren einen neuen Weg durch die mittelländische See eröffneten, die italienischen Städte diesen fruchtbaren Sandelszweig an sich riffen, und in Deutschland die große Sansa zusammentrat, wurden die Riederlande der michtige Stapelort zwischen Norden und Guden. Noch mar der Gebrauch

<sup>\*)</sup> Fifcher's Gefchichte bes b. Banbels, I. Ch., 447.

bes Compasses nicht allgemein, und man segelte noch langsam und umständlich längs den Kuften. Die baltischen Seehafen waren in den Wintermonaten mehrentheils zugefroren und jedem Fahrzeuge unzugänglich. \*) Schiffe alfo, die den weiten Weg von ber mittellandischen See in den Belt in einer Jahreszeit nicht wohl beschließen konnten, mahlten gern einen Bereinigungsplag, ber beiden Theilen in der Mitte gelegen war. Sinter fich ein unermegliches festes Land, mit bem fie durch schiffbare Strome zusammenhingen, gegen Abend und Mitternacht dem Ocean durch wirthbare Safen geöffnet, schienen sie ausdrücklich zu einem Sammelplat der Bolter und jum Mittelpunkt des handels ge-In den vornehmsten niederländischen Städten murden Stapel errichtet. Portugiesen, Spanier, Italiener, Frangosen, Briten, Deutsche, Danen und Schweden flossen bier zusammen mit Producten aus allen Gegenden ber Welt. Die Concurrenz der Berfäufer setzte den Breis der Waaren herunter; die Industrie wurde belebt, weil der Markt vor der Thure war. Mit dem nothwendigen Geldumtaufch tam der Wechselhandel auf, der eine neue fruchtbare Quelle des Reichthums eröffnete. Die Landesfürsten, welche mit ihrem wahren Vortheile endlich bekannter wurden, munterten den Raufmann mit den wichtigften Freiheiten auf und wußten ihren Sandel durch vortheilhafte Berträge mit auswärti= gen Mächten zu schützen. Als fich im funfzehnten Jahrhundert mehrere einzelne Brovingen unter einem Beherrscher vereinigten, hörten auch ihre schädlichen Brivatkriege auf, und ihre getrennten Vortheile wurden jest durch eine gemeinschaftliche Regierung genauer verbunden. Ihr Sandel und Wohlstand gedeihte im Schoo's eines langen Friedens, den die überlegene Macht ihrer Fürsten den benachbarten Königen auferlegte. Die burgundische Flagge war gefürchtet in allen Meeren, \*\*) das Ansehen ihres Souverans gab ihren Unternehmungen Nachbruck und machte die Versuche eines Brivatmannes zur Ungelegenheit eines furchtbaren Staats. Ein so machtiger Schut feste fie bald in den Stand, dem Sanfebund felbst zu entsagen und diesen tropigen Weind durch alle Meere ju verfolgen. Die hanfischen Rauffahrer, denen die spanische Rufte verschloffen wurde, mußten zulest wider Willen die flandri= schen Meffer besuchen und die spanischen Waaren auf nieder= ländischem Stavel empfangen.

Brügge in Flandern war im vierzehnten und funfzehnten

<sup>\*)</sup> Unberfon, III. 89.

<sup>\*\*)</sup> Mémoires de Comines, L. III. Chap. V.

Jahrhundert der Mittelpunkt des ganzen europäischen handels und die große Messe aller Nationen. Im Jahr 1468 wurden hundertundsunzig Kaussachteischiffe gezählt, welche auf einmal in den Hasen von Slups einliesen.\*) Außer der reichen Niederlage des Hansebunds waren hier noch juntzehn Handelsgesellschaften mit ihren Comptoirs, viele Factoreien und Kausmannsfamilien aus allen europäischen Ländern. Hier war der Stapel aller nordischen Producte für den Süden, und aller südlichen und Levantischen für den Norden errichtet. Diese gingen mit hansischen Schiffen durch den Sund und auf dem Abeine nach Oberbeutschland, oder wurden auf der Achse seitwärts nach Braunschlichen, oder wurden auf der Achse seitwärts nach Brauns

schweig und Lüneburg verfahren.

Es ist der ganz natürliche Gang der Menscheit, daß eine zügellose Ueppigteit diesem Wohlstand folgte. Das versührerische Beispiel Philipp's des Gütigen konnte diese Epoche nur beisdleunigen. Der Hof der burgundischen Gerzoge war der wollüftigste und prächtigste in Europa, selbst wenn man Italien nicht ausnimmt. Die kostdoare Aleidertracht der Großen, die der spanischen nachber zum Muster diente und mit den durgundischen Gebräuchen an den österreichischen Hof zulest überging, stieg bald zu dem Volk herunter, und der geringste Bürger pflegte seines Leides in Sammt und Seide. \*\*) "Dem Uebersluß, "sagt und Comines (ein Schriftteller, der um die Mitte des sunzehnten Jahrhunderts die Niederlande durchreiste), "war der Hohmuth gesolgt. Die Pracht und Sitelkeit der Kleidung wurde von beiden Geschlechtern zu einem ungeheuren Auswand getrieben. Zus einen so hohen Gradel bei keinen andern Volke noch gestiegen. Die

<sup>\*)</sup> Anberson, III. 237, 259, 260.

<sup>\*\*)</sup> Philipp ber Gütige war zu fehr Berichwenber, um Schäte zu sammeller bennoch sand kar'l ber Kühne in leiner Belassenischeigenigdt an Tastelgeschirte, Auwelen, Büchern, Tapeten und Leinwahe einen größern Borrath aufgehäufer, als drei reiche Fürstenhäuser damals zusammen beinhen, und noch ilberdies einen Schat von verimalhundertaufend Kaleten an daarem Gelde. Der Reichthum diese Fürsten und des durgundischen Boltes lag auf den Schlachtseldern dei Granson, Murten und Rancy aufgedeck. Dier zog ein schweizerisch vool das karln de m Kühnen den derichmeten diamant vom Finger, der lange Zeit sür den größten von Europa galt, der noch jeht als der zweite in der französsischen größten von Europa galt, der noch jeht als der zweite in der französsischen geschen erne pranzt, und den der unwissende Finder sür einen Gulden verlausie. Die Schweizer verhandelten das gefundene Silder gegen Jinn und das Gold gegen Aupfer und rissen des leiber Gestelt von Goldroff in Stüden; der Werth der Werte, die man an Eilber, Gold und Schleinen mache, wird auf drei Millionen geschäht. Karl und sein her waren nicht wie Zeinde, die schagen wollen, zondern wie llederwinder, die nach dem Siege sich schmidten, zum Tressen gezogen. Comines, 1, 253, 259, 266.

unsittliche Gemeinschaft beider Geschlechter in Bädern und ähnslichen Zusammenkünsten, die die Wollust erhigen, hatte alle Schamhaftigkeit verbannt — und hier ist nicht von der gewöhnslichen Ueppigkeit der Großen die Rede; der gemeinste weibliche Böbel überließ sich diesen Ausschweisungen ohne Grenze und Maak."\*)

Aber wie viel erfreuender ist selbst dieses Uebermaaß dem Freunde der Menscheit als die traurige Genügsamkeit des Mangels und der Dummheit barbarische Tugend, die beinahe das ganze damalige Europa darniederdrücken! Der burgundische Zeitraum schimmert wohlthätig hervor aus jenen finstern Jahrhunderten wie ein lieblicher Frühlingstag aus den Schauern des

Hornungs.

Aber eben dieser blühende Wohlstand führte endlich diese flanbrifchen Städte zu ihrem Verfall. Gent und Brugge, von Freiheit und Ueberfluß schwindelnd, fundigen dem Beherrscher von elf Brovinzen, Philipp dem Guten, den Krieg an, der ebenso unglucklich für sie endigt, als vermessen er unternommen ward. Gent allein verlor in dem Treffen bei Gavre viele tausend Mann und mußte den Born bes Siegers mit einer Beldbuße von viermalhunderttausend Goldgulden verföhnen. Alle obrigkeitlichen Bersonen und die vornehmsten Burger dieser Stadt, zweitausend an der Zahl, mußten im bloften Semd, barfuß und mit un-bebecktem haupt bem herzog eine frangöfische Meile weit entgegengehen und ihn knieend um Gnade bitten. Bei dieser Gelegenheit wurden ihnen einige koftbare Brivilegien entriffen: ein unersetlicher Verluft für ihren gangen fünftigen Sandel. 3m Jahr 1482 friegten fie nicht viel glücklicher mit Maximilian von Defterreich, ihm die Vormundschaft über seinen Gohn zu entreißen, beren er sich widerrechtlich angemaßt hatte; die Stadt Brügge fette 1487 den Erzherzog selbst gefangen und ließ einige seiner vornehmsten Minister hinrichten. Kaifer Friebrich der Dritte rudte mit einem Kriegsheer in ihr Gebiet. feinen Sohn zu rächen, und hielt ben hafen von Slung gehn Jahre lang gesperrt, wodurch ihr ganzer Handel gehemmt wurde. Sierbei leisteten ihm Amsterdam und Antwerpen den wichtigften Beiftanb, beren Gifersucht burch ben Flor ber flandri-ichen Städte ichon längst gereizt worden war. Die Italiener fingen an, ihre eigenen Seibenzeuge nach Antwerpen zum Berkauf

<sup>\*)</sup> Mémoires de M. Philippe de Comines, T. I. L. 1. c. 2; L. V. c. 9. 291; Fischer's G. b. b. Hanbels, II. B. 193. u. s. f.

zu bringen, und die flandrischen Tuchweber, die sich in England niedergelassen hatten, schickten gleichfalls ihre Waaren dahin, wodurch die Stadt Brügge um zwei wichtige Handelszweige kam. Ihr hochsahrender Stolz hatte längst schon den Hanselbund beleichigt, der sie jest auch verließ und sein Waarenlager nach Antwerpen verlegte. Im Jahr 1516 wanderten alle fremden Kausseute auß, daß nur einige wenige Spanier blieben; aber ihr Wohlstand verblühte langsam, wie er aufgeblüht war.\*)

Untwerpen empfing im sechzehnten Jahrhundert den Handel, ben die lleppigkeit der flandrischen Stadte verjagte, und unter Rarl's des Fünften Regierung war Antwerpen die leben= bigfte und herrlichfte Stadt in der driftlichen Belt. Gin Strom wie die Schelbe, deren nahe breite Mündung die Ebbe und Fluth mit der Nordsee gemein hat und geschickt ist, die schwersten Schiffe bis unter seine Mauern zu tragen, machte es zum natürlichen Sammelplat aller Schiffe, die diese Rufte besuchten. Seine Freimeffen zogen aus allen Ländern Regocianten herbei. \*\*) Die Industrie der Nation war im Anfang dieses Jahrhunderts zu ihrer höchsten Bluthe gestiegen. Der Acter- und Linnenbau, Die Diehzucht, die Jago und die Fischerei bereicherten den Landmann, Runfte, Manufacturen und Handlung den Städter. Nicht lange, fo fah man Broducte des flämischen und brabantischen Fleißes in Arabien, Berfien und Indien. Ihre Schiffe bedeckten den Ocean, und wir sehen sie im schwarzen Meer mit den Genuesern um die Schupherrlichkeit streiten. \*\*\*) Den niederländischen Seemann unterschied bas Eigenthumliche, daß er zu jeder Zeit des Jahres unter Segel ging und nie überminterte.

Nachdem der neue Weg um das afrikanische Borgebirge gestunden war, und der portugiesische Ostindienhandel den levantischen untergrub, empfanden die Niederlande die Bunde nicht, die den italienischen Republiken geschlagen wurde; die Portugiesen richteten in Bradant ihren Stapel auf, und die Specereien von Calicut prangten jest auf dem Markte zu Untwerpen. hieher flossen die westindischen Waaren, womit die stolze spanische Trägbeit den niederländischen Kuntfleiß bezahlte. Der oftindische Stavel zon Florenz, Lucca

<sup>\*)</sup> Anderson, III. Theil, 200, 314, 315, 316, 488.

<sup>\*\*)</sup> Zwei folder Messen bauerten vierzig Tage, und jebe Waare, bie ba vertauft wurde, war zollfrei.

<sup>\*\*\*)</sup> Anderson, III. Theil, 155.

<sup>4)</sup> Der Berth ber Sewiliz- und Apothekerwaaren , die von Liffabon bahingefaaff wurden , foll sich, nach Guicctarbini's Angabe, auf eine Dillion Kronen belaufen baben.

und Genua und aus Augsburg die Fugger und Welfer hieher. Sieher brachte die Sansa jest ihre nordischen Waaren. und die englische Compagnie hatte hier ihre Niederlage. Runft und Natur ichienen bier ihren gangen Reichthum gur Schau gu legen. Es war eine prächtige Ausstellung der Werke des Schöpfers

und des Menschen. \*)

Ihr Ruf verbreitete fich bald durch die ganze Welt. Bu Ende dieses Jahrhunderts suchte eine Societät türkischer Raufleute um Erlaubniß an, sich hier niederzulaffen und die Producte des Drients über Griechenland hieher ju liefern. Mit bem Waaren: handel stieg auch der Geldhandel. Ihre Wechselbriefe galten an allen Enden der Erde. Antwerpen, behauptet man, machte da= mals innerhalb eines Monats mehr und größere Geschäfte als in zwei ganzen Jahren Benedig mahrend seiner glanzenoften Beiten. \*\*

Im Jahr 1491 hielt der ganze Hansebund in dieser Stadt seine feierliche Bersammlung, Die sonst nur in Lübeck gewesen war. Im Jahr 1531 wurde die Borse gebaut, Die prachtigfte im ganzen damaligen Europa, und die ihre stolze Aufschrift erfüllte. Die Stadt gahlte jest einmalhunderttaufend Bewohner. Das fluthende Leben, die Welt, die sich unendlich hier brangte, über= steigt allen Glauben. Zwei=, dritthalbhundert Mafte erschienen öfters auf einmal in seinem Safen; tein Tag verfloß, wo nicht fünfhundert und mehrere Schiffe kamen und gingen; an den Markttagen lief diese Ungahl zu acht= und neunhundert an. Tag= lich fuhren zweihundert und mehrere Kutschen durch seine Thore; über zweitausend Frachtwagen fah man in jeder Woche aus Deutschland, Frankreich und Lothringen anlangen, die Bauer= farren und Getreidefuhren ungerechnet, beren Anzahl gewöhnlich auf zehntaufend stieg. Dreißigtausend hande waren in dieser Stadt allein von der englischen Gesellschaft der wagenden Rauf: leute beschäftigt. Un Marktabgaken, Zoll und Accise gewann die Regierung jährlich Millionen. Von den Silfsquellen der Nation fonnen wir uns eine Vorstellung machen, wenn wir hören, baß die außerordentlichen Steuern, die fie Rarl dem Fünften zu seinen vielen Kriegen entrichten mußte, auf vierzig Millionen Goldes gerechnet werden. \*\*\*)

Diesen blühenden Wohlstand hatten die Niederlande ebenso

<sup>\*)</sup> Meteren, I. Theil, I. B. 12, 13. \*\*) Fischer's G. b. b. Handels, II. 593 u. f. f. \*\*\*) A. G. b. vereinigten Nieberlande, II. Theil, 562; Fischer's G. b. b. Sanbels, II. 595 u. f. f.

sehr ihrer Freiheit als ber natürlichen Lage ihres Landes zu danten. Schwankende Gesetze und die despotische Willfür eines räuberischen Fürsten würden alle Vortheile zernichtet haben, die eine günstige Natur in so reichlicher Fülle über sie außgegossen hatte. Nur die unverletzbare Heiligkeit der Gesetz kann dem Bürger die Früchte seines Fleißes versichern und ihm jene glückliche Zuversicht einslößen, welche die Seele jeder Thätigkeit ist.

liche Zuversicht einflößen, welche die Seele jeder Thätigkeit ift. Das Genie dieser Nation, durch den Geift bes handels und ben Berfehr mit fo vielen Boltern entwickelt, glanzte in nüplichen Erfindungen; im Schoofe des Ueberfluffes und ber Freiheit reiften alle ebleren Runfte. Mus bem erleuchteten Stalien, bem Cosmus von Debicis jungft fein golbnes Alter wiebergegeben, verpflanzten die Niederlander die Malerei, die Baufunft, die Schnitz- und Rupferstechertunft in ihr Baterland, die hier auf einem neuen Boden eine neue Bluthe gewannen. Die niederländische Schule, eine Tochter der italienischen, buhlte bald mit ihrer Mutter um den Breis und gab gemeinschaftlich mit biefer der iconen Runft in gang Europa Gefete. Die Manufacturen und Künste, worauf die Riederlander ihren Wohlstand hauptfächlich gegründet haben und zum Theil noch gründen, beburfen teiner Erwähnung mehr. Die Tapetenwirferei, die Delmalerei, die Runft, auf Blas zu malen, die Taschen= und Sonnen= uhren felbst, wie Guicciardini behauptet, find ursprünglich niederlandische Erfindungen; ihnen dankt man die Verbefferung bes Compasses, deffen Buntte man noch jest unter niederländischen Namen fennt. Im Jahr 1482 wurde die Buchdruckerfunft in Saarlem erfunden, und das Schickfal wollte, daß diese nügliche Runft ein Jahrhundert nachher ihr Baterland mit der Freiheit belohnen follte. Mit dem fruchtbarften Genie gu neuen Er= findungen verbanden fie ein gludliches Talent, fremde und ichon vorhandene zu verbeffern; wenige mechanische Runfte und Manufacturen werden fein, die nicht entweder auf diefem Boben erzeugt oder boch zu größerer Volltommenheit gediehen find.

### Die Niederlande unter Karl V.

Bis hieher waren die Provinzen der beneibenswürdigste Staat in Europa. Reiner der burgundischen Herzoge hatte sich einkommen laffen, die Constitution umzustoßen; selbst Karl's des Ruhnen verwegenem Geift, der einem auswärtigen Freis

staat die Anechtschaft bereitete, war sie heilig geblieben. Alle diese Fürsten wuchsen in keiner höhern Erwartung auf, als über eine Republik zu gebieten, und keines ihrer känder konnte ihnen eine andre Erfahrung geben. Außerbem besaßen diese Fürsten nichts, als was die Niederlande ihnen gaben, keine Heere, als welche die Nation für sie ins Feld stellte, keine Reichthümer, als welche die Stände ihnen bewilligten. Jest veränderte sich Alles. Jest waren sie einem Herrn zugefallen, dem andre Wertzeuge und andre Hispanellen zu Gebote standen, der eine fremde Macht gegen sie bewassen konnte. \*) Karl der Fünste schaltete willkürlich

<sup>\*)</sup> Die unnatürliche Berbinbung zweier fo wiberfprechenden Rationen, wie bie Nieberlanber und Spanier find , tonnte nimmermehr gludlich ausichlagen. 3d tann mich nicht enthalten, die Parallele hier aufzunehmen, welche Grotius in einer traftvollen Sprache zwischen beiben angestellt hat. "Mit ben anwohnenben Böltern," sagt er, "tonnten die Nieberländer leicht ein gutes Bernehmen unterhalten, ba jene eine & Stammes mit ihnen und auf benfelben Begen berangemachfen maren. Spanier und Nieberlanber aber geben in ben meiften Dingen von einander ab und ftogen, wo fie gufammentreffen, befto heftiger gegen einander. Beibe hatten feit vielen Jahrhunderten im Kriege geglängt, nur daß Lettere jett, in einer uppigen Auhe ber Baffen entwöhnt, Jene aber durch die italienischen und afrifanifden Felbzüge in lebung erhalten maren. Die Neigung jum Geminn macht ben Niebertanber mehr jum Frieben geneigt, aber nicht weniger empfinblich gegen Beleibigung. Kein Volf ift von Eroberungssucht freier, aber teines vertheibigt fein Eigenthum bessen Erde pie bei gabreichen, in einen engen Erdertig gufammengebrängten Stäbte, burch frembe Antonmelinge und eigene Bevölsten. ferung vollgepregt, an ber See und ben größern Stromen befestigt. Daber fonn= ten ihnen , acht Jahrhunberte nach bem norbifden Bollerzuge, frembe Baffen nichts anhaben. Spanien hingegen wechselte feinen gerrn weit öfter; alseszulest in bie Sanbe ber Gothen fiel , hatten fein Charafter und feine Sitten mehr ober weniger - icon von jebem Sieger gelitten. Um Enbe aller biefer Bermifchungen befdreibt man uns biefes Bolt als bas gebulbigfte bei ber Arbeit, bas unerfdrodenfte in Befahren, gleich luftern nach Reichthum und Ehre, ftolg bis zur Beringichatung Unberer, anbächtig und frember Bohlthaten eingebent, aber auch fo rachfüchtig und ausgelaffen im Siege, als ob gegen ben Feind meber Gemiffen noch Chre galte. Alles biefes ift bem Nieberlander fremb, ber liftig ift, aber nicht tudifc, ber, awischen Frankreich und Deutschland in die Mitte gevklangt, die Gebrechen und Borzüge beiber Bölker in einer sanktern Mischung mäßigt. Ihn hintergeht man nicht leicht, und nicht ungestragt beleibigt man ibn. Much in Gottesverehrung giebt er bem Spanier nichts nach; von bem Chriftenthum, wozu er fich einmal be-tannte, fonnten ihn bie Baffen ber Normanner nicht abtrunnig machen; teine Meinung, welche bie Rirche verbammt, hatte bis jest die Reinigfeit feines Glaubens vergiftet. Ja, feine frommen Berfchwendungen gingen fo weit, bag man ber Sabjudt feiner Beiftlichen burch Gefege Ginhalt thun mußte. Beiben Boltern ift eine Ergebenheit gegen ihren Lanbesherrn angeboren, mit bem Unterschiebe nur, bag ber Nieberlanber bie Gefege über bie Könige ftellt. Unter ben übrigen Spaniern wollen bie Caftilianer mit ber meiften Borficht regiert fein; aber bie Freiheiten, worauf fie felbst Anspruch machen, gönnen sie Andern nicht gern. Daher die so schwere Aufgabe für ihren gemeinschaftlichen Oberherrn, seine Aufmerksamteit und Sorgfalt unter beibe Nationen so zu vertheilen, daß weber ber Borzug ber Caftilianer ben Nieberländer frante, noch bie Gleichstellung bes Lettern ben cafti= lianifchen Sochmuth beleidige." Grotii Annal. Belg., L. I. 4, 5. seq.

in seinen spanischen Staaten; in ben Niederlanden war er nichts als der erfte Burger. Die volltommenfte Unterwerfung im Guben seines Reichs mußte ihm gegen die Rechte der Individuen Geringschäpung geben; hier erinnerte man ihn, fie zu ehren. Be mehr er bort bas Bergnugen ber unumschränkten Gewalt tostete, und je größer die Meinung war, die ihm von seinem Selbst aufgedrungen wurde, besto ungerner mußte er hier zu der bescheibenen Menscheit heruntersteigen, besto mehr mußte er gereizt werden, dieses hinderniß zu bestegen. Schon eine große Tugend wird verlangt, die Macht, die sich unsern liebsten Wünschen widersest, nicht als eine seindliche zu bekriegen. 1) Das Uebergewicht Karl's weckte zu gleicher Zeit das Miß-

trauen bei den Niederlandern auf, das stets die Dhumacht begleitet. Nie waren sie für ihre Verfassung empfindlicher, nie zweifelhafter über die Rechte des Souverans, nie vorsichtiger in ihren Berhandlungen gewesen. Wir finden unter seiner Regies rung die gewaltthätigsten Ausbruche des republitanischen Geiftes und die Unmaßungen der Nation oft bis zum Migbrauch getrieben, welches die Fortschritte der königlichen Gewalt mit einem Schein von Rechtmäßigkeit schmudte. Gin Souveran wird die burgerliche Freiheit immer als einen veräußerten Diftrict feines Gebiets betrachten, ben er wiedergewinnen muß. Ginem Burger ift die souverane Berrichaft ein reißender Strom, ber seine Berechtsame überschwemmt. Die Niederlander schütten fich durch Damme gegen ihren Ocean und gegen ihre Fürsten burch Constitutionen. Die ganze Weltgeschichte ift ein ewig wiederholter Rampf ber Berrichsucht und Freiheit um diesen streitigen Fleck Landes, wie die Geschichte der Natur nichts Andres ift als ein Kampf der Elemente und Körper um ihren Raum.

Die Niederlande empfanden bald, daß sie die Broving einer Monarchie geworben waren. So lange ihre vorigen Beherricher tein höheres Unliegen hatten, als ihren Wohlstand abzuwarten, naberte fich ihr Buftand bem ftillen Glud einer geschloffenen Familie, beren haupt ber Regent mar. Rarl ber Fünfte führte fie auf ben Schauplat ber politischen Welt. Jest machten fie ein Glied des Riefenkörpers aus, den die Chrsucht eines Gingigen gu ihrem Wertzeug gebrauchte. Sie hörten auf, ihr eigener 3med ju fein : ber Mittelpuntt ihres Dafeins mar in die Seele ihres Regenten

<sup>1) 3</sup>m Mertur und in ber erften Ausgabe folgt: "Ghe wir uns ber blinden Rothwendigkeit fügen , verwandeln wir fie lieber in ein wollendes Befen, bas wir anfeinden tonnen; wie viel mehr alfo bann, wenn es Freiheit ift , mas unfere Freiheit begrengt." - v. Dt.

verlegt. Da feine ganze Regierung nur eine Bewegung nach außen oder eine politische Handlung war, so mußte er vor allen Dingen seiner Gliebmagen mächtig sein, um fich ihrer mit Rach-brud und Schnelligfeit zu bedienen. Unmöglich konnte er fich also in die langwierige Mechanif ihres innern burgerlichen Lebens verwickeln, oder ihren eigenthumlichen Vorrechten die gemiffenhaste Ausmerksamteit widersahren lassen, die ihre republikanische Umständlichkeit verlangte. Mit einem fühnen Monarchenschritt trat er ben fünstlichen Bau einer Bürmerwelt nieder. Er mußte fich den Gebrauch ihrer Kräfte erleichtern durch Ginheit. Das Tribunal zu Dlecheln war bis jest ein unabhängiger Gerichtshof gewesen; er unterwarf ihn einem toniglichen Rath, den er in Bruffel niedersette, und ber ein Organ seines Willens war. In bas Innerste ! ihrer Berfassung führte er Auslander, benen er bie wichtigften Bedienungen anvertraute. Menschen, die feinen Ruchalt hatten als die tonigliche Gnade, tonnten nicht anders, als schlimme Suter einer Gerechtsame fein, die ihnen noch bagu wenig bekannt war. Der wachsende Aufwand seiner triegerischen Regierung nöthigte ihn, feine Silfsquellen zu vermehren. Dit Sintansepung ihrer heiligsten Brivilegien legte er den Brovingen ungewöhnliche Steuern auf; die Staaten, um ihr Unfehen zu retten, mußten bewilligen, mas er so bescheiben gewesen mar, nicht ertropen zu wollen; die gange Regierungsgeschichte biejes Monarchen in den Niederlanden ist beinahe nur ein fortlaufendes Berzeichniß eingeforderter, verweigerter und endlich doch bewilligter Steuern. Der Constitution zuwider führte er fremde Truppen in ihr Gebiet, ließ in den Provingen für seine Urmeen werben und verwickelte fie in Kriege, die ihrem Interesse gleichgiltig, wo nicht schädlich maren, und die fie nicht gebilligt hatten. Er bestrafte die Bergehungen eines Freistaats als Dio: narch, und Gent's fürchterlich, Züchtigung fundigte ihnen Die große Beranderung an, die ihre Berfaffung bereits erlitten hatte. 2)

Der Wohlstand des Landes war insoweit gesichert, als er den Staatsentwürfen seines Beherrichers nothwendig war, als Karl's vernünstige Bolitif die Gesundheitsregel des Körpers ge-

<sup>1) &</sup>quot;Jubas herz" heißtes im Merkur und in der erften Ausgade. — v. M.
2) Im Merkur und in der erften Ausgade folgt: "Einige Geschichgeber beschützigen ihn sogar, daß er versucht haben soll, die michtigten Freibriefe der Provingen aus den Albstern und Archiven, wo sie niedergelegt waren, beimilig entwenden zu lassen, eine kleine nud beige Kat von einem sogroßen Filirten, dach aber zugleich ein Beweis, daß er diese Briefe noch fürchtere." In der ersten Ausgade ist das Sitat birgungesügt: "A. Gesch, der vereinigten Riederlande, II. Theil, 6.48." — v. M.

wiß nicht verlette, den er anzustrengen sich genöthigt sah. Glüdelicherweise führen die entgegengesetzten Entwürfe der Herrschucht und der uneigennütiglien Menschenliebe oft auf eins, und die durgerliche Wohlsahrt, die sich ein Marcus Aurelius zum Ziele sett, wird unter einem August und Ludwig gelegentlich befördert.

Rarl ber Fünste erkannte vollkommen, daß Handel die Stärke der Nation war, und ihres Handels Grundseste — Freiheit. Er schonte ihrer Freiheit, weil er ihrer Stärke bedurfte. Staatstundiger, nicht gerechter als sein Sohn, unterwarf er seine Maximen dem Bedürsniß des Orts und der Gegenwart und nahm in Antwerpen eine Verordnung zurück, die er mit allen Schrecken der

Gewalt in Madrid wurde behauptet haben.

Was die Regierung Karl's des Fünften für die Niederlande besonders merkwürdig macht, ist die große Glaubensrevolution, welche unter ihr ersolgte, und welche und, als die vornehmste Quelle des nachfolgenden Austands, etwas umständlicher beschäftigen soll. Sie zuerst führte die willkürliche Gewalt in das innerste Heiligthum ihrer Verfassung, lehrte sie ein schreckliches Probestück ihrer Geschicklicheit ablegen und machte sie gleichsam gesemäßig, indem sie den republikanischen Geist auf eine gesährliche Spise stellte. So wie der letztere in Anarchie und Aufruhr hinsüberschweiste, erstieg die monarchische Gewalt die äußerste Höhe des Despotismus.

Nichts ist natürlicher als der Uebergang bürgerlicher Freiheit in Gewissensfreiheit. Der Mensch oder das Bolk, die durch eine glückliche Staatsversassung mit Menschenwerth einmal bekannt geworden, die das Geseh, das über sie sprechen soll, einzusseh eine gewöhnt worden sind oder es auch selber erschaffen haben, deren Geist durch Thätigkeit aufgehellt, deren Gesühle durch Lebensgenuß ausgeschlossen, deren natürlicher Muth durch innere Sicherheit und Wohlstand erhoben worden, ein solches Bolk und ein solcher Mensch werden sich schwerer als andere in die blinde Herrschaft eines dumpsen desportschen Glaubens ergeben und sich serrschaft eines dumpsen desportschen Glaubens ergeben und sich seinen der das andre wieder davon emporrichten. Noch ein anderer Umstand mußte das Wachsthum der neuen Reliaion in diesen

<sup>1)</sup> Im Merkur und in der ersten Ausgabe folgt: "Das Geblet eines benkenden Despoten hat darum oft die lachende Außenseite jenes gesegneten Landes, benken ein Weltweiser das Gesehund schrieb, und dieser täusgende Schein kann das Artheil des Geschächtschreibers irre sühren. Aber er bede die verschipterische Hülle auf, so wird ein neuer Anblid ihn belehren, wie wenig dei der Macht des Staats das Bohl der Individuen zu Nath gezogen worden, und wie weit noch der Abstand ift von einem blübenden Reiche zu einem alüctlichen. " p. M.

Ländern begunstigen. Stalien, damals der Gip ber größten Beiftesverfeinerung, ein Land, wo fonft immer die heftigsten poli= tischen Factionen gewüthet haben, wo ein brennendes Klima bas Blut zu den wildesten Affecten erhipt, Italien, konnte man ein= wenden, blieb unter allen europäischen Ländernbeinahe am Meisten von diefer Neuerung frei. Aber einem romantischen Bolte, das durch einen warmen und lieblichen Simmel, durch eine üppige, immer junge und immer lachende Natur und die mannichfaltigsten Raubereien der Runft in einem ewigen Sinnengenuffe erhalten wird, war eine Religion angemeffener, beren prächtiger Bomp die Sinne gesangen nimmt, beren geheimnisvolle Rathsel ber Phantasie einen unendlichen Raum eröffnen, beren vornehmste Lehren sich durch malerische Formen in die Seele einschmeicheln. Einem Bolfe im Gegentheil, bas, burch die Geschäfte des gemeinen burgerlichen Lebens zu einer undichterischen Wirklichkeit berab= gezogen, in deutlichen Begriffen mehr als in Bildern lebt und auf Untoften der Ginbildungstraft seine Menschenvernunft ausbildet - einem folden Bolfe wird fich ein Glaube empfehlen, der die Brüfung weniger fürchtet, der weniger auf Mystit als auf Sittenlehre bringt, weniger angeschaut als begriffen werden fann. Mit fürzeren Worten: die fatholische Religion wird im Ganzen mehr für ein Rünstlervolt, die protestantische mehr für ein Rauf= mannsvolf taugen.

Dies vorausgesett, mußte die neue Lehre, welche Luther in Deutschland und Calvin in der Schweiz verbreiteten, in den Niederlanden das günftigste Erdreich finden. 1) Ihre erstem Keime wurden durch die protessantischen Kaufleute, die sich in Amsterdam und Antwerpen sammelten, in die Niederlande geworsen. Die deutschen und schweizerischen Trumen, welche Karl in diese Länder einführte, und die große Menge französischer, deutscher und englischer Flüchtlinge, die dem Schwert der Berfolgung, das in dem Baterland ihrer wartete, in den Freiheiten Flanderns zu entsliehen suchten, beförderten ihre Berbreitung. Ein großer Theil des niederländischen Adels studirte damals in Genf, weil die Akademie von Löwen noch nicht in Ausnahme war, die von Douai aber noch erst gestiftet werden sollte; die neuen Religionsbegriffe, die dort öffentlich gesehrt wurden, brachte die studirende Jugend mit in ihr Baterland zurück. Bei einem unvermischten, geschlossenen Bolk konnten diese ersten Keime erdrückt werden,

<sup>1)</sup> Im Mertur und in ber erften Ausgabe folgt: "Der Beg, auf welden fie dabin gelangte, war der nämliche, ben die Best aus dem Oriente geht, ben Weisheit und Thorbeit zu uns wandeln — der Weg des Sandels." — v. R.

Der Zusammenfluß so vieler und fo ungleicher Nationen in ben hollandischen und brabantischen Stapelitädten mußte ihr erftes Wachsthum dem Auge der Regierung entziehen und unter der Bulle der Verborgenheit beschleunigen. Gine Verschiedenheit in der Meinung konnte leicht Raum gewinnen, wo kein gemeinschaft= licher Bolkscharafter, feine Ginheit der Sitten und der Gefetze war. In einem Lande endlich, wo Arbeitsamkeit die gerühmteste Tugend, Bettelei bas verächtlichste Lafter war, mußte ein Orden bes Müssiggangs, der Monchsstand, lange anstößig gewesen sein. Die neue Religion, die bagegen eiferte, gewann baber ichon unendlich viel, daß fie in diesem Stude die Meinung des Bolts ichon auf ihrer Seite hatte. Fliegende Schriften voll Bitterkeit und Satire, benen die neuersundene Buchbruckertunft in diesen Lanbern einen schnelleren Umlauf gab, und mehrere damals in ben Provinzen herumziehende Rednerbanden, Redernker genannt, welche in theatralischen Vorstellungen oder Liedern die Migbrauche ihrer Zeit verspotteten, trugen nicht wenig bagu bei, bas Unsehen ber Römischen Rirche zu fturgen und der neuen Lehre in den Ge= muthern bes Volts eine gunftige Aufnahme zu bereiten.\*)

Ihre ersten Eroberungen gingen jum Erstaunen geschwind; bie Bahl Derer, die sich in turger Zeit, vorzüglich in den nörd: licheren Provinzen, zu der neuen Sette bekannten, ift ungeheuer; noch aber überwogen hierin die Ausländer bei Weitem die gebor= nen Niederländer. Rarl der Fünfte, der bei dieser großen Glaubenstrennung die Partie genommen hatte, die ein Despot nicht verfehlen fann, feste dem zunehmenden Strome der Reuerung die nachdrücklichsten Mittel entgegen. Zum Unglud für die verbefferte Religion war die politische Gerechtigkeit auf der Seite ihres Berfolgers. Der Damm, der die menschliche Bernunft so viele Jahrhunderte lang von der Wahrheit abgewehrt hatte, war zu schnell weggeriffen, als daß der losbrechende Strom nicht über fein angewiesenes Bette hatte austreten sollen. Der wiederauflebende Beift der Freiheit und der Brufung, der doch nur in den Grenzen ber Religionsfragen hatte verharren follen, untersuchte jest auch die Rechte der Könige. - Da man anfangs nur eiferne Fesseln brach, wollte man zulest auch die rechtmäßigsten und nothwendig: ften Bande gerreißen. Die Bucher ber Schrift, die nunmehr all= gemeiner geworden waren, nußten jest dem abenteuerlichsten Kanatismus ebenso gut Gift als ber aufrichtiaften Wahrheitsliebe Licht und Nahrung borgen. Die gute Sache hatte ben ichlimmen Beg

<sup>\*)</sup> A. G. b. v. Riederlande, II. Theil, 309; fiehe die Rote.

ber Rebellion mablen muffen, und jest erfolate, mas immer erfolgen wird, so lange Menschen Menschen sein werden. Auch die schlimme Sache, die mit jener nichts als das gesetwidrige Mittel gemein hatte, durch diese Bermandtschaft dreifter gemacht, erschien in ihrer Gesellschaft und wurde mit ihr verwechselt. Luther hatte gegen die Anbetung der Heiligen geeifert - jeder freche Bube, der in ihre Kirchen und Klöster brach und ihre Altare beraubte, hieß jest Lutheraner. Die Faction, die Raubsucht, ber Schwindelgeist, die Unzucht kleideten sich in seine Farbe; die ungeheuersten Verbrecher bekannten sich vor den Richtern zu seiner Cette. Die Reformation hatte den Römischen Bischof zu der fehlenden Menschheit herabgezogen — eine rafende Bande, vom Sunger begeistert, will allen Unterschied ber Stände vernichtet wiffen. Naturlich, daß eine Lehre, die fich dem Staate nur von ihrer perderblichen Seite anfundiate, einen Monarchen nicht mit sich aussöhnen konnte, der schon so viele Ursachen hatte, sie zu vertilgen - und fein Bunder alfo, daß er die Baffen gegen fie

benutte, die sie ihm selbst aufgedrungen hatte!

Karl mußte sich in den Niederlanden schon als absoluten Fürsten betrachten, ba er die Glaubensfreiheit, die er Deutschland angedeihen ließ, nicht auch auf jene Länder ausdehnte. Während daß er, von der nachdrudlichen Gegenwehr unfrer Fürsten gezwungen, der neuen Religion hier eine ruhige Uebung versicherte. ließ er sie dort durch die grausamsten Edicte verfolgen. Das Lefen der Evangelisten und Apostel, alle öffentlichen oder heim= lichen Bersammlungen, zu benen nur irgend Die Religion ihren Ramen gab, alle Gefprache diefes Inhalts, ji Saufe und über Tische, waren in diesen Goicten bei strengen Strafen untersagt. In allen Brovingen des Landes wurden besondere Gerichte nieder= gesett, über die Bollftreckung ber Edicte zu machen. Wer irrige Meinungen hegte, war, ohne Rückficht seines Ranges, seiner Be-bienung verlustig. Wer überwiesen wurde, tegerische Lehren verbreitet ober auch nur ben geheimen Bufammenkunften ber Glaubensverbefferer beigewohnt zu haben, mar zum Tode ver= dammt, Mannspersonen mit dem Schwert hingerichtet, Beiber aber lebendig begraben. Rudfällige Reger übergab man bem Reuer. Diese fürchterlichen Urtheilssprüche tonnte felbst der Wider= ruf des Berbrechers nicht aufheben. Wer seine Irrthumer abschwur, hatte nichts babei gewonnen als höchstens eine gelindere Todesart, \*)

<sup>\*)</sup> Thuan. Hist., P. I. L. VI. 300; Grot., L. I.

Die Lehngüter eines Berurtheilten sielen bem Fiscus zu, gegen alle Privilegien des Landes, nach welchen es dem Erben gestattet war, sie mit wenigem Gelde zu lösen. Gegen ein ausdrückliches kostbares Borrecht des hollandischen Bürgers, nicht außerhalb seiner Provinz gerichtet zu werden, wurden die Schuldigen aus den Grenzen der vaterländischen Gerichtsbarkeit geführt und durch fremde Tribunale verurtheilt. So mußte die Religion dem Despotismus die Hand sühren, Freiheiten, die dem weltslichen Arm unverlesslich waren, mit heiligem Griff ohne Gesahr

und Widerspruch anzutasten.\*)

Rarl der Fünfte, durch den glücklichen Fortgang seiner Baffen in Deutschland fühn gemacht, glaubte nun Alles magenzu burfen und dachte ernstlich barauf, die spanische Inquisition in die Niederlande zu pflanzen. Schon allein die Furcht dieses Ramens brachte in Untwerpen plöglich den Handel zum Stillstand. Die vornehm= ften fremden Raufleute standen im Begriff, die Stadt zu verlaffen. Man taufte und verkaufte nichts mehr. Der Werth der Gebäude fiel, die Handwerke standen stille. Das Geld verlor sich aus den Sänden des Bürgers. Unvermeidlich mar ber Untergang biefer blühenden Handelsstadt, wenn Karl der Fünfte, durch die Borstellungen der Statthalterin überführt, diesen gefährlichen Unschlag nicht hätte fallen laffen. Dem Tribunal wurde also gegen auswärtige Raufleute Schonung empfohlen, und ber Name der Inquifitoren gegen die milbere Benennung geiftlicher Richter vertauscht. Aber in den übrigen Provinzen fuhr dieses Tribunal fort. mit dem unmenschlichen Despotismus zu wuthen, der ihm eigenthumlich ift. Man will berechnet haben, daß mahrend Rarl's Des Fünften Regierung funfzigtausend Menschen allein ber Religion wegen durch die Sand des Nachrichters gefallen find. \*\*)

Birft man einen Blick auf das gewaltsame Versahren dieses Monarchen, so hat man Mühe, zu begreifen, was den Aufruhr, der unter der solgenden Regierung so wüthend hervordrach, während der seinigen in Schranken gehalten hat. Eine nähere Veleuchtung wird diesen Umstand aufklären. 1) Karl's gefürchtete Uebermacht in Europa hatte den niederländischen Handel zu einer Eröße erhoben, die ihm vorher niemals geworden war. Die Majestät seines Namens schlos ihren Schiffen alle Hasen auf, reinigte für sie alle Meere und bereitete ihnen die ginstigsten

\*) A. G. d. v. N., II. B., 547.

<sup>\*\*)</sup> Meteren, I. Th. I. Bud, 56, 57; Grot. Annal. Bolg., L. I. 12. Der Lettere nennt hunberttaulend; A. G. b. v. R., II. Th. 519. 1) Im Wertur heißt es: "Wirb biefes Käthfel auflöfen." — v. M.

Sandelsverträge mit auswärtigen Mächten. Durch ihn vorzüge lich richteten sie die Oberherrichaft ber Sansa in der Oftsee zu Grunde. Die neue Welt, Spanien, Italien, Deutschland, Die nunmehr einen Beherrscher mit ihnen theilten, waren gleichsam als Brovingen ihres eigenen Baterlandes zu betrachten und lagen allen ihren Unternehmungen offen. Er hatte ferner die noch übrigen sechs Provinzen mit ber burgundischen Erbschaft vereinigt und diesem Staat einen Umfang, eine politische Wichtigkeit gegeben, die ihn den ersten Monarchien Guropens an die Seite fente.\*) Dadurch schmeichelte er dem Nationalstolze dieses Volks. bem Geldern, Utrecht, Friesland und Gröningen feiner Berrichaft einverleibt maren, hörten alle Privatkriege in diesen Brovinzen auf, die so lange Zeit ihren Sandel beunruhigt hatten; ein un= unterbrochener innerer Friede ließ sie alle Früchte ihrer Betriebsamteit ernten. Rarl mar also ein Wohlthater biefer Bölter. Der Glanz seiner Siege hatte zugleich ihre Augen geblenbet, der Ruhm ihres Souverans, der auch auf sie zurücksloß, ihre republi= tanische Wachsamteit bestochen; der furchtbare Rimbus von Unüberwindlichkeit, der den Bezwinger Deutschlands, Frankreichs. Italiens und Ufrita's umgab, erschrecte die Factionen. Und bann - wem ist es nicht befannt, wie viel der Mensch - er beiße Brivatmann ober Fürst - sich erlauben darf, dem es gelungen ift, die Bewunderung zu feffeln! Seine öftere perfonliche Wegen: wart in diesen Ländern, die er, nach seinem eigener Geständniß, zu gehn verschiedenen Malen besuchte, hielt die Migvergnügten in Schranten; die wiederholten Auftritte strenger und fertiger Justig unterhielten das Schrecken der souveranen Gewalt. Rarl end lich war in den Niederlanden geboren und liebte die Nation, in beren Schoof er erwachsen war. Ihre Sitten gefielen ihm, bas Natürliche ihres Charakters und Umgangs gab ihm eine angenehme Erholung von der ftrengen spanischen Gravität. Er redete ihre Sprache und richtete fich in seinem Brivatleben nach

ihren Gebräuchen. Das brückende Ceremoniell, die unnatürliche Scheidewand zwischen König und Bolk, war aus Brüffel verbannt. Kein scheelsüchtiger Fremdling sperrte ihnen den Zugang zu ihrem Fürsten — der Weg zu ihm ging durch ihre eignen Landsleute, denen er seine Person anvertraute. Er sprach viel und gern mit ihnen; sein Anstand war gefällig, seine Reden verbindlich. Diese kleinen Kunstgriffe gewannen ihm ihre Liebe, und während daß seine Armeen ihre Saatselder niedertraten, während daß seine räuberischen Hände in ihrem Sigenthum wühlten, seine Statthalter presten, seine Nachrichter schlachteten, versicherte er sich ihrer Herzen durch eine freundliche Miene.

Gern hätte Karl diese Juneigung der Nation auf seinen Sohn Philipp forterben gesehn. Aus keinem andern Grunde ließ er ihn noch in seiner Jugend aus Spanien kommen und zeigte ihn in Brüffel seinem künftigen Bolk. An dem seierlichen Tag seiner Thronentsagung empfahl er ihm diese Länder als die reichsten Steine in seiner Krone und ermahnte ihn ernstlich. ihrer Berschieden

fassung zu schonen.

Philipp der Zweite warin Allem, was menschlich ift, bas Gegenbild seines Vaters. Chrsüchtig, wie diefer, aber weniger betannt mit Menschen und Menschenwerth, hatte er fich ein Ideal von ber toniglichen Berrichaft entworfen, welches Denichen nur als bienstbare Organe der Willfür behandelt und durch jede Meußerung der Freiheit beleidigt wird. In Spanien geboren und unter ber eisernen Zuchtruthe bes Mönchthums erwachsen, forberte er auch von Andern die traurige Einformigkeit und den Zwang, die sein Charafter geworden maren. Der fröhliche Muthwille ber Niederlander emporte fein Temperament und feine Gemuthe: art nicht weniger, als ihre Privilegien seine Berrichsucht ver-Er sprach teine andere als die spanische Sprache, buldete nur Spanier um feine Berfon und hing mit Gigenfinn an ihren Gebräuchen. Umfonft, daß der Erfindungsgeift aller flandrischen Städte, burch die er zog, in tostbaren Festen wett: eiferte, seine Gegenwart zu verherrlichen \*) - Philipp's Auge blieb finfter, alle Berschwendungen der Bracht, alle lauten üppigen Ergießungen der redlichsten Freude konnten fein Lächeln bes Beifalls in seine Mienen loden. \*\*)

Rarl verfehlte seine Absicht gang, ba er seinen Sohn ben Flämingern vorstellte. Weniger drückend wurden sie in der Folge

<sup>\*)</sup> Die Stadt Antwerpen allein verschwenbete bei bieser Gelegenheit 260,000 Golbaulven. Meteren, I. Theii, I. B., 21, 22.

\*\*) A. G. b. v. A., II. 512.

sein Jock gefunden haben, wenn er seinen Juß nie in ihr Land geseth hatte. Aber sein Andlick kündigte es ihnen an; sein Eintritt in Brüssel hatte ihm alle Herzen versoren. Des Kaisers freumdliche hingebung an dies Volk diente jest nur dazu, den hochmüthigen Ernst eines Sohnes besto widriger zu erheben. In seinem Angesicht hatten sie den verderblichen Anschlag gegen ihre Freiheit gelesen, den er schon damals in seiner Brust auf und nieder wälzte. Sie waren vordereitet, einen Tyrannen in

ibm zu finden, und gerüftet, ihm zu begegnen.

Die Niederlande waren der erste Thron, von welchem Karl ber Fünfte herunterstieg. Bor einer feierlichen Berfammlung in Bruffel löste er die Generalstaaten ihres Eides und übertrug ihn auf König Philipp, seinen Sohn. "Wenn Euch mein Tod, " beschloß er endlich gegen Diesen, "in ben Besit dieser Länder gesett hatte, fo murbe mir ein fo toftbares Bermachtniß ichon einen großen Un= fpruch auf Eure Dankbarkeit geben. Aber jest, ba ich fie Guch aus freier Wahl überlaffe, ba ich zu fterben eile, um Guch ben Genuß derselben zu beschleunigen, jest verlange ich von Euch, baß Ihr diefen Boltern bezahlet, was Ihr mir mehr bafur ichuldig zu sein glaubt. Undere Fürsten wissen fich gludlich, mit der Krone, die der Tod ihnen abfordert, ihre Kinder zu erfreuen. Diefe Freude will ich noch felbst mit genießen, ich will Guch leben und regieren feben. Benige werden meinem Beispiele folgen, Wenige find mir darin vorangegangen. Aber meine Sandlung wird lobenswürdig fein, wenn Guer fünftiges Leben meine Rus versicht rechtfertigt, wenn Ihr nie von der Weisheit weichet, die Ihr bisher befannt habt, wenn Ihr in der Reinigfeit des Glaubens unerschütterlich verharret, ber die festeste Saule Gures Thrones ift. Noch Gines fete ich hinzu. Moge der Simmel auch Guch mit einem Sohne beschenkt haben, dem Ihr die Berrichaft abtreten könnet - aber nicht muffet!"

Nachdem der Kaiser geendigt hatte, kniete Philipp vor ihm nieder, drückte sein Gesicht auf dessen Hand und empfing den väterlichen Segen. Seine Augen waren seucht zum letzten Mal. Es weinte Alles, was herumstand. Es war eine unvergeßliche

Stunde. \*)

<sup>\*)</sup> Strad., Dec. I. L. I. 4, 5; Meteren, I. B., 1. Buch, 28; Thuad. Hist., P. I. L. XVI. 769.

<sup>1) 3</sup>m Merkur und in ber ersten Ausgabe folgt: "Nunmehrhatten fie bas Geschöpf gesehen, von welchem nachher ibre Leiben ausgingen. Das heilige Schreden, welches Berborgenheit und Ferne ihm gelieben haben würben, war mit seiner Eegenwart verschwunden. Es stand vor ihrem Gedächniß ein Mensch wie sie, und ein kleiner Mensch." — v. N.

Diesem rührenden Gautelspiel solgte bald ein andres. Phislipp nahm von den versammelten Staaten die Huldigung an; er legte den Sid ab, der ihm in solgenden Worten vorgelegt wurde: "Ich, Philipp, von Gottes Gnaden Prinz von Spanien, beiden Sicilien u. s. f., gelobe und schwöre, daß ich in den Ländern, Grassichen L. s. f., gelobe und schwöre, daß ich in den Ländern, Grassichen L. s. f. ein guter und gerechter Hern daß ich aller Edeln, Städte, Semeinen und Unterthanen Privilegien und Freiheiten, die ihnen von meinen Borsahren verliehen worden, und serner ihre Gewohnheiten, hersommen, Gebräuche und Rechte, die sie jest überhaupt und insbesondere haben und besitzen, wohl und getreulich halten und halten lassen und serner alles daszenige üben wolle, was einem guten und gerechten Prinzen und Herrn von Rechts wegen zustommt. So müsse mir Gott helsen und alle seine Heiligen. "\*)

Die Furcht, welche die willfürliche Regierung des Raifers ein= geflößt hatte, und das Mißtrauen der Stände gegen seinen Sohn find schon in dieser Gidesformel sichtbar, die weit behutsamer und bestimmter verfaßt mar, als Rarl der Fünfte selbst und alle burgundischen Bergoge fie beschworen haben. Philipp mußte nunmehr auch die Aufrechthaltung ihrer Gebräuche und Gewohn= heiten angeloben, welches vor ihm nie verlangt worden mar. In dem Gide, den die Stände ihm leifteten, \*\*) wird ihm tein anberer Gehorsam versprochen, als ber mit ben Privilegien bes Landes bestehen tann. Geine Beamten haben nur bann auf Unterwerfung und Beistand zu rechnen, wenn sie ihr anvertrautes Umt nach Obliegenheit verwalten. Philipp endlich wird in diesem Huldigungseid ber Stande nur der naturliche, ber geborne Fürst, nicht Souveran ober Berr genannt, wie ber Raiser gewünscht hatte — Beweise genug, wie klein die Erwartungen waren, die man sich von der Gerechtigkeit und Großmuth bes neuen Landesherrn bilbete! 1)

## Philipp der Zweite, Beherricher der Miederlande.

Philipp der Zweite empfing die Niederlande in der höchften Bluthe ihres Wohlstandes. Er war der erste ihrer Fürsten, ber sie vollzählig antrat. Sie bestanden nunmehr aus siedzehn

<sup>\*)</sup> A. G. b. vereinigten Rieberlanbe, II. Theil, 515.

<sup>\*\*)</sup> Chendafelbst, 516.

1) Sier ichließt ber Text im Mertur.

Landschaften, ben vier Herzogthumern Brabant, Limburg, Luxem= burg, Gelbern, ben fieben Grafichaften Artois, Sennegau , Klan-bern, Namur, Butphen, Folland und Geeland, ber Markgrafichaft Antwerpen und den fünf Berrlichkeiten Friesland, Mecheln, Ut= recht, Obernffel und Gröningen, welche verbunden einen großen und mächtigen Staat ausmachten, der mit Königreichen wetteifern tonnte. Sober, als er damals ftand, tonnte ihr Sandel nicht mehr steigen. Ihre Goldgruben waren über der Erde, aber sie waren unerschöpflicher und reicher als alle Minen in Amerifa. Diese siebzehn Brovingen, die zusammengenommen kaum den fünften Theil Italiens betragen und fich nicht über dreihundert flandrifche Meilen erftrecken, brachten ihrem Beberricher nicht viel weniger ein, als gang Britannien seinen Königen trug, ebe diese noch die geistlichen Guter zu ihrer Krone schlugen. Drei= hundertundfunfzig Städte, durch Genuß und Arbeit lebendig, viele darunter ohne Bollwerke fest und ohne Mauern geschlossen. fechstaufenddreihundert größere Fleden, geringere Dörfer, Meiereien und Bergichlöffer ohne Zahl vereinigen dieses Reich in eine einzige blühende Landschaft.\*) Sben jest stand die Na-tion im Meridian ihres Glanzes; Fleiß und Ueberstuß hatten bas Genie des Burgers erhoben, seine Begriffe aufgehellt, seine Neigungen veredelt; jede Bluthe des Geistes erichien mit ber Bluthe des Landes. Ein ruhigeres Blut, durch einen strengeren Simmel gefältet, läßt die Leidenschaften hier weniger fturmen: Gleichmuth, Mäßigteit und ausdauernde Geduld, Geschenke dieser nördlicheren Zone; Redlichkeit, Gerechtigkeit und Glaube, die nothwendigen Tugenden feines Gewerbes, und seiner Freiheit liebliche Früchte, Wahrheit, Wohlwollen und patriotischer Stol3, fpielen hier in sanfteren Mischungen mit menschlicheren Laftern. Rein Bolf auf Erden wird leichter beherrscht durch einen verständigen Fürsten, und feines schwerer durch einen Gautler oder Tyrannen. Nirgends ist die Volksstimme eine so unfehlbare Richterin ber Regierung als hier. Wahre Staatskunst kann fich in feiner rühmlicheren Brobe versuchen, und fieche, gefünstelte Politit hat teine schlimmere zu fürchten.

Sin Staat wie dieser konnte mit Riesenstärke handeln und ausdauern, wenn das dringende Bedürsniß seine Kraft ausbot, wenn eine kluge und schonende Verwaltung seine Quellen eröffnete. Karl der Fünfte verließ seinem Rachfolger eine Gewalt in diesen Ländern, die von einer gemäßigten Monarchie wenig ver-

<sup>\*)</sup> Strad., Dec. I. L. I. 17, 18; Thuan., II. 482.

schieben war. Das königliche Unsehen hatte sich merklich über bie republitanische Macht erhoben, und diese zusammengesette Maschine tonnte nunmehr beinahe fo ficher und ichnell in Bewegung gefest werben als ein gang unterwürfiger Staat. Der zahlreiche, sonst so mächtige Abel folgte dem Couveran jest willig in seinen Kriegen oder buhlte in Aemtern des Friedens um bas Lächeln der Majestät. Die verschlagene Politik der Krone hatte neue Güter ber Einbildung erichaffen, von denen fie allein die Vertheilerin war. Neue Leidenschaften und neue Meinungen von Glud verdrängten endlich die robe Einfalt republikanischer Tugend. Stolz wich ber Citelfeit, Freiheit ber Chre, burftige Unabhängigfeit einer wollustigen lachenden Cflaverei. Das Baterland als unum-Schränkter Satrap eines unumschränkten Berrn zu bruden ober ju plündern, mar eine mächtigere Reizung für die Sabsucht und ben Chraeiz der Großen, als den hundertsten Theil der Couveranität auf bem Reichstag mit ihm zu theilen. Gin großer Theil des Abels mar überdies in Urmuth und ichwere Schulden versunten. Unter dem scheinbaren Vorwand von Chrenbezeugungen hatte ichon Rarl der Fünfte die gefährlichsten Bafallen ber Krone durch fostbare Wefandtschaften an fremde Sofe geschwächt. So wurde Wilhelm von Dranien mit der Raiferfrone nach Deutschland, und Graf von Egmont nach England geschickt, die Bermählung Philipp's mit der Königin Daria gu schließen. Beide begleiteten auch nachher den Bergog von Alba nach Frankreich, den Frieden zwischen beiden Kronen und die neue Berbindung ihres Königs mit Madame Elijabeth ju ftiften. Die Untoften dieser Reise beliefen fich auf dreihunderttaufend Gulben, wovon der König auch nicht ein en heller erfette. Als der Bring von Dranien an der Stelle des Bergoas von Savonen Feldherr geworden mar, mußte er allein alle Untoften tragen, die diese Burde nothwendig machte. Wenn fremde Gesandten ober Fürsten nach Bruffel tamen, lag es den niederländischen Großen ob, die Ehre ihres Rönigs zu retten, der allein speiste und niemals öffentliche Tafel gab. Die spanische Bolitik hatte noch sinnreichere Mittel erfunden, die reichsten Familien bes Landes nach und nach zu entfraften. Alle Jahre erschien einer von den castilianischen Großen in Bruffel, wo er eine Bracht verschwendete und einen Aufwand machte, der sein Bermogen weit überftieg. Ihm darin nachzustehen, hatte in Bruffel für einen unauslöschlichen Schimpf gegolten. Alles wetteiferte, ihn zu übertreffen, und erschöpfte in diesen theuern Wettkampfen fein Bermögen, indeffen der Spanier noch gur rechten Reit wieber

nach hause kehrte und die Verschwendung eines einzigen Jahres durch eine vierjährige Mäßigkeit wieder gut machte. Mit jedem Ankönnmling um den Preis des Reichthums zu buhlen, war die Schwäche des niederländischen Abels, welche die Regierung recht gut zu nutzen verstand. Freilich schlugen diese Künste nachher nicht so glücklich für sie aus, als sie berechnet hatte; denn eben diese drückenden Schulbenlasten nachten den Abel seder Reuerung aunstiger, weil Derjenige, welcher Alles versoren, in der alle

gemeinen Berwüftung nur zu gewinnen hat. \*)

Die Geiftlichkeit war von jeher eine Stüpe ber königlichen Macht und mußte es fein. Ihre goldne Zeit fiel immer in die Wefangenschaft bes menschlichen Geistes, und, wie jene, seben wir sie vom Blobsinn und von der Sinnlichkeit ernten. Der burgerliche Drud macht die Religion nothwendiger und theurer; blinde Ergebung in Tyrannengewalt bereitet die Gemuther ju einem blinden, bequemen Glauben, und mit Bucher erstattet bem Despotismus die Hierarchie seine Dienste wieder. Die Bi-Schöfe und Bralaten im Parlamente waren eifrige Sachwalter ber Majestät und immer bereit, dem Rugen ber Kirche und bem Staatsvortheil bes Souverans bas Interesse bes Burgers zum Opfer zu bringen. Zahlreiche und tapfere Besatzungen hielten bie Städte in Furcht, die zugleich noch durch Religionsgezänke und Nactionen getrennt und ihrer mächtigften Stüte fo ungewiß waren. Wie wenig erforderte es also, dieses Uebergewicht zu bewahren, und wie ungeheuer mußte das Versehen sein, wodurch es zu Grunde ging!

So groß Philipp's Einstuß in biesen Ländern war, so großes Ansehen hatte die spanische Monarchie damals in ganz Europa gewonnen. Kein Staat durste sich mit ihr auf den Kampsboden wagen. Frankreich, ihr gefährlichter Nachdar, durch einen schweren Krieg und noch mehr durch innere Factionen entkräftet, die unter einer kindischen Regierung ihr Haupt erhoben, ging schon mit schnellen Schritten der unglücklichen Epoche entgegen, die es beinahe ein halbes Jahrhundert lang zu einem Schauplat der Abscheulichkeit und des Elends gemacht hat. Kaum konnte Elissa beth von England ihren eignen noch wankenden Thron gegen die Vertreme der Parkeien, ihre neue, noch undesessitzt Rirche gegen die verdorgenen Versuche der Vertriebenen schützen. Erst auf ihren schöpfersichen Auf sollte dieser Staat aus einer demüthigen Dunkelheit steigen und die lebendige Krast, womit er seinen

<sup>\*)</sup> Reidanus, L. I. 2.

Nebenbuhler endlich barnieberringt, von der sehlerhaften Positik bieses letzern empfangen. Das deutsche Kaiserhaus war durch die zweisachen Bande des Bluts und des Staatsvortheils an das spanische geknüpft, und das wachsende Kriegsglück Solim an's zog seine Ausmerksamkeit mehr auf den Osten als auf den Westen von Guropa; Dantbarkeit und Furcht versicherten Philipp die italienischen Fürsten, und das Conclave beherrschten seine Geschöpfe. Die Monarchien des Nordens lagen noch in barbarischer Nacht oder singen nur eben an, Gestalt anzunehmen, und das Staatssystem von Guropa kannte sie nicht. Die geschickten Generale, zahlreiche sieggewohnte Armeen, eine gefürchtete Maxine und der reiche goldne Tribut, der nun erst ansing, regelmäßig und sicher aus Westindien einzulausen — welche surchtbare Wertzeuge in der sesten und stäten Hand eines gesistreichen Fürsten! Unter so glücklichen Sternen eröffnete König Bhilipp seine Regierung.

Che wir ihn handeln sehen, muffen wir einen flüchtigen Blid in feine Seele thun und bier einen Schluffel zu feinem politischen Leben auffuchen. Freude und Wohlwollen fehlten in Diesem Ge-Jene versagten ihm sein Blut und seine frühen finstern Rinderjahre; dieses konnten Menschen ihm nicht geben, benen das füßeste und mächtigfte Band an- die Gesellschaft mangelte. 3wei Begriffe, sein Ich, und was über diesem Ich war, füllten seinen burftigen Geift aus. Egoismus und Religion find ber Inhalt und Die Ueberschrift seines ganzen Lebens. Er mar König und Christ und mar Beides schlecht, weil er Beides vereinigen wollte; Mensch für Menschen mar er niemals, weil er von seinem Selbst nur aufwarts, nie abwarts ftieg. Sein Glaube mar graufam und finfter; benn seine Gottheit mar ein schreckliches Wesen. Er hatte nichts mehr von ihr zu empfangen, aber zu fürchten. Dem geringen Dann erscheint fie als Trofterin, als Erretterin; ihm mar fie ein aufgestelltes Angstbild, eine schmerzhafte, bemuthigende Schrante feiner menschlichen Allmacht. Seine Chrfurcht gegen fie mar um fo tiefer und inniger, je weniger sie sich auf andere Wefen vertheilte. Er zitterte fnechtisch vor Gott, weil Gott das Einzige war, wovor er zu zittern hatte. Rarl der Fünfte eiferte für die Religion, weil die Religion für ihn arbeitete; Bhilipp that es, weil er wirklich an fie glaubte. Jener ließ um des Dogma willen mit Feuer und Schwert gegen Taufende wuthen, und er felbst verspottete in der Berson des Bapftes, feines Gefangenen, den Lehrsat, dem er Menschenblut opferte; Bhilipp entschließt sich zu dem gerechtesten Kriege gegen Diefen nur mit Widerwillen und Gewiffensfurcht, und begiebt fich aller Früchte seines Sieges wie ein reuiger Miffethater seines

Raubes. Der Kaiser war Barbar aus Berechnung, sein Sohn aus Empfindung. Der Erste war ein starker und aufgeklärter Geist, aber vielleicht ein besto schlimmerer Mensch; ber Zweite war ein beschränkter und schwacher Kopf, aber er war gerechter.

Beide aber, wie mich dunkt, konnten beffere Menschen gewesen fein, als fie wirklich waren, und im Ganzen nach benfelben Daaß= regeln gehandelt haben. Bas wir dem Charafter der Berson jur Last legen, ist sehr oft das Gebrechen, die nothwendige Musflucht der allgemeinen menschlichen Natur. Gine Monarchie von diesem Umfange war eine zu starte Versuchung für den mensch= lichen Stolz und eine zu schwere Aufgabe für menschliche Kräfte. Augemeine Glücheligteit mit der höchsten Freiheit des Individuums zu paaren, gehört für den unendlichen Beift, der sich auf alle Theile allgegenwärtig verbreitet. Aber welche Austunft trifft der Mensch in der Lage des Schöpfers? Der Mensch tommt durch Classification seiner Beschränkung zu Hilfe, gleich dem Natur= forscher sett er Rennzeichen und eine Regel fest, die seinem schwan= fenden Blide die Uebersicht erleichtert, und wozu sich alle Individuen betennen muffen; dieses leistet ihm die Religion. Sie findet Hoffnung und Furcht in jede Menschenbruft gefäet; indem fie fich dieser Triebe bemächtigt, diese Triebe einem Gegenstande unterjocht, hat sie Millionen selbstständiger Wesen in ein einformi= ges Abstract verwandelt. Die unendliche Mannichfaltigkeit der menschlichen Willfür verwirrt ihren Beherrscher jest nicht mehr jest giebt es ein allgemeines Uebel und ein allgemeines Gut, bas er zeigen und entziehen kann, das auch da, wo er nicht ist, mit ihm einverstanden wirkt. Jest giebt es eine Grenze, an welcher die Freiheit stille steht, eine ehrwürdige heilige Linie, nach welcher alle streitenden Bewegungen des Willens zulett einlenken muffen. Das gemeinschaftliche Ziel des Despotismus und des Briefterthums ift Ginformigfeit, und Ginformigfeit ift ein nothwendiges Silfamittel der menschlichen Armuth und Beschränkung. Philipp mußte um so viel mehr Despot sein als sein Bater, um so viel enger sein Geift war; ober mit andern Worten: er mußte fich um jo viel ängstlicher an allgemeine Regeln halten, je weniger er zu ben Arten und Individuen herabsteigen konnte. Was folgt aus biesem Allen? Philipp der Zweite konnte kein höheres Unliegen haben als die Gleichförmigkeit des Glaubens und der Berfassung, weil er ohne diese nicht regieren konnte.

Und doch wurde er seine Regierung mit mehr Gelindigfeit und Rachsicht eröffnet haben, wenn er sie früher angetreten hatte. In bem Urtheil, das man gewöhnlich über diesen Fürsten fällt, scheint

man auf einen Umftand nicht genug ju achten, ber bei ber Beichichte feines Geiftes und Bergens billig in Betrachtung kommen Philipp gahlte beinahe breißig Jahre, ba er ben fpaniichen Thron bestieg, und fein frühe reifer Berftand hatte vor der Reit seine Bolljährigkeit beschleunigt. Gin Geift wie ber feinige, ber seine Reife fühlte und mit größern hoffnungen nur allgu vertraut worden war, tonnte bas Joch ber findlichen Unterwürfigfeit nicht anders als mit Widerwillen tragen; das überlegene Genie des Baters und die Willfür des Alleinherrichers mußte ben selbstzufriedenen Stolz dieses Sohnes drucken. Der Untheil, ben ibm Jener an der Reichsverwaltung gonnte, mar eben erheblich genug, seinen Geift von kleineren Leidenschaften abzuzieben und den strengen Ernft seines Charafters zu unterhalten, aber auch gerade fparfam genug, sein Verlangen nach der unumschräntten Gewalt besto lebhafter zu entzünden. Alls er wirklich bavon Besitz nahm, hatte sie den Reiz ber Neuheit für ihn verloren. Die fuße Truntenheit eines jungen Monarchen, ber von ber höchften Gewalt überrascht wird, jener freudige Taumel, ber bie Geele jeder fanftern Regung öffnet, und bem die Menscheit ichon manche wohlthätige Stiftung abgewann, war bei ihm langst vorbei ober niemals gewesen. Sein Charafter war gehartet, als ihn bas Blud auf diese wichtige Probe stellte, und seine befestigten Grundfaße widerstanden dieser wohlthätigen Erschütterung. Funfzehn Jahre hatte er Zeit gehabt, sich zu diesem Uebergang anzuschicken, und anftatt bei ben Zeichen seines neuen Standes jugendlich zu verweilen, ober ben Morgen seiner Regierung im Rausch einer muffigen Eitelkeit zu verlieren, blieb er gelaffen und ernsthaft genug, sogleich in den grundlichen Besitz seiner Macht einzutreten und durch ihren vollständiaften Gebrauch ihre lange Entbehrung au rächen.

## Das Inquifitionsgericht.

Philipp ber Zweite sah sich nicht sobald durch den Frieden von Chateaus Cambresis im ruhigen Besitz seiner Reiche, als er sich ganz dem großen Werke der Glaubensreinigung hingab und die Furcht seiner niederländischen Unterthanen wahr machte. Die Berordnungen, welche sein Bater gegen die Reper hatte ergeben lassen, wurden in ihrer ganzen Strenge erneuert, und schreckliche Gerichtshöfe, denen nichts als der Name der Inquisition sehlte, wachten über ihre Besolgung. Aber sein Werk schen ihm kaumzur

Hälfte vollendet, so lange er die spanische Inquisition nicht in ihrer ganzen Form in diese Länder verpstanzen konnte — ein Ent-

wurf, woran schon der Kaiser gescheitert hatte.

Eine Stiftung neuer Urt und eigener Gattung ift biefe fpanische Inquisition, die im ganzen Laufe der Zeiten kein Borbild findet und mit keinem geistlichen, keinem weltlichen Tribunal zu vergleichen steht. Inquisition hat es gegeben, seitbem die Bernunft sich an das Heilige wagte, seitbem es Zweisler und Reuerer gab ; aber erft um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, nachdem einige Beispiele der Abtrünnigkeit die Hierarchie aufgeschreckt hat= ten, baute ihr Innocentius der Dritte einen eigenen Richter= stuhl und trennte auf eine unnatürliche Weise die geistliche Aufsicht und Unterweisung von der strafenden Gewalt. Um desto sicherer zu sein, daß tein Menschengefühl und feine Bestechung der Natur die starre Strenge ihrer Statuten auflose, entzog er sie den Bischöfen und der facularischen Geiftlichkeit, die durch die Bande des burger= lichen Lebens noch zu sehr an der Menschheit hing, um sie Mönchen zu übertragen, einer Abart des menschlichen Namens, die die hei= ligen Triebe der Natur abgeschworen, dienstbaren Creaturen des Römischen Stuhls. Deutschland, Italien, Spanien, Portugal und Frantreich empfingen sie; ein Franziscanermönch saß bei bem fürchterlichen Urtheil über die Tempelherren zu Gerichte; einigen wenigen Staaten gelang es, sie auszuschließen oder der welt= lichen Hoheit zu unterwerfen. Die Niederlande waren bis zur Regierung Karl's des Fünften damit verschont geblieben; ihre Bijdbofe übten die geiftliche Cenfur, und in außerordentlichen Fällen pflegte man sich an fremde Inquisitionsgerichte, die französischen Brovinzen nach Paris, die deutschen nach Köln zu wenden.\*)

Aber die Juquisition, welche jest gemeint ist, kam aus dem Westen von Europa, anders in ihrem Ursprung und anders an Gestalt. Der leste maurische Abron war im sunfzehnten Jahr-hundert in Granada gefallen, und der sarenische Gottesdienstendlich dem überlegenen Glück der Christen gewichen. Aber neu und noch wenig desestigt war das Evangelium in diesem jüngsten dristlichen Königreich, und in der trüben Mischung ungleichartiger Gesez und Sitten hatten sich die Religionen noch nicht geschieden. Zwar hatte das Schwert der Versolgung viele tausend Familien nach Afrika getrieben; aber ein weit größerer Theil, von dem gesiebten Huntelsstriche der Heimadh gehalten, kauste sich mit dem Vantelspiel verstellter Bekehrung von diese schrecklichen Roths

<sup>\*)</sup> Hopper. Mémoires d. Troubles des Pays-bas, in Vita Vigl., 65. sq. &differ's Berke. X.

wendigkeit los und fuhr an driftlichen Altaren fort, seinem Da= homed und Mofes ju dienen. Go lange es feine Gebete nach Metta richtete, war Granada nicht unterworfen; so lange der neue Chrift im Innersten seines Saufes wieder zum Juden und Muselmann wurde, war er dem Thron nicht gewisser als bem Römischen Stuhl. Jest war es nicht damit gethan, dieses widerstrebende Bolt in die außerliche Form eines neuen Glaubens zu zwingen oder es der siegenden Rirche durch die schwachen Bande der Ceremonie anzutrauen; es tam barauf an, die Burgel einer alten Religion auszureuten und einen hartnädigen Sang zu besiegen, der durch die langfam wirfende Kraft von Jahrhunderten in seine Sitten, seine Sprache, feine Gefete gepflanzt worben und bei dem fortdauernden Ginfluß bes vaterlandischen Bodens und himmels in emiger Uebung blieb. Wollte die Kirche einen vollständigen Sieg über den feindlichen Gottesbienft feiern und ihre neue Eroberung vor jedem Rudfalle sicherstellen, jo mußte fie den Grund felbst untermuhlen, auf welchen der alte Glaube gebaut mar; fie mußte die gange Form des fittlichen Charafters zerschlagen, an die er aufs Innigfte geheftet schien. In den verborgenften Tiefen der Seele mußte fie feine geheimen Burgeln ablofen, alle feine Spuren im Rreise bes hauslichen Lebens und in ber Bürgerwelt auslöschen, jede Erinnerung an ihn absterben laffen und wo möglich felbst bie Empfänglichkeit für feine Gin-Baterland und Familie, Gewiffen und Ehre, Die heiligen Gefühle der Gesellschaft und der Natur sind immer die erften und nächsten, mit benen Religionen sich mischen, von benen fie Starte empfangen, und benen fie fie geben. Diefe Berbindung mußte jest aufgelöft, von den heiligen Gefühlen der Natur mußte die alte Religion gewaltsam geriffen werden - und follte es felbst die Beiligkeit diefer Empfindungen toften. Go murde die In quisition, die mir jum Unterschiede von den menschlicheren Berichten, die ihren Namen führen, die fpanifche nennen. Sie hat ben Cardinal Ximenes zum Stifter; ein Dominicanermonch, Torquemada, stieg zuerst auf ihren blutigen Thron, grundete ihre Statuten und verfluchte mit diesem Bermachtniß seinen Orden auf ewig. Schändung der Vernunft und Mord ber Geifter heißt ihr Gelübde; ihre Wertzeuge find Schrecken und Schande, Zede Leidenschaft steht in ihrem Solbe, ihre Schlinge liegt in jeder Freude des Lebens. Selbst die Einsamkeit ist nicht einsam für sie die Furcht ihrer Allgegenwart hält selbst in den Tiefen der Seele die Freiheit gefeffelt. Alle Inftincte der Menschheit hat fie berab gestürzt unter ben Glauben; ihm weichen alle Bande, die der Mensch sonst am Heiligsten achtet. Alle Ansprüche auf seine Gattung sind für einen Keyer verscherzt; mit der leichtesten Untreue an der mütterlichen Kirche hat er sein Geschlecht ausgezogen. Sin bescheidener Zweisel an der Unsehlbarkeit des Papstes wird geahndet wie Batermord und schändet wie Sodomie; ihre Urtheile gleichen den schrecklichen Fermenten der Pest, die den gesundelten Körper in schnelle Berwesung treiben. Selbst das Leblose, das einem Keyer angehörte, ist verslucht; ihre Opser kann kein Schicfal ihr unterschlagen; an Leichen und Gemälden werden ihre Sentenzen vollstrecht, und das Grab selbst ist keine Zussucht vor

ihrem entsetlichen Urme.

Die Bermeffenheit ihrer Urtheilssprüche tann nur von der Un= menschlichkeit übertroffen werden, womit fie dieselben vollstreckt.') Indem sie Lächerliches mit Fürchterlichem paart und durch die Seltfamkeit des Aufzugs die Augen beluftigt, entfraftet fie den theilnehmenden Affect burch ben Ritel eines andern; im Spott und in der Verachtung ertränkt sie die Sympathie. Mit feierlichem Bompe führt man den Berbrecher zur Richtstatt, eine rothe Blut= fahne weht voran, ber Zusammenklang aller Gloden begleitet ben Bug; zuerst kommen Priefter im Meggewande und singen ein heiliges Lied. Ihnen folgt der verurtheilte Gunder, in ein gelbes Gewand gefleidet, worauf man schwarze Teufelsgeftalten abgemalt fieht. Auf dem Kopfe trägt er eine Müte von Bapier, die sich in eine Menschenfigur endigt, um welche Feuerflammen ichlagen und scheußliche Damonen herumfliegen. Weggekehrt von dem ewig Berdammten wird das Bild des Gekreuzigten getragen; ihm gilt die Erlösung nicht mehr. Dem Feuer gehört sein sterblicher Leib, wie ben Flammen ber Solle feine unfterbliche Geele. Ein Knebel fperrt feinen Dund und verwehrt ihm, feinen Schmerg in Rlagen zu lindern, das Mitleid 2) durch feine rührende Ge-fchichte zu wecken und die Geheimnisse des heiligen Gerichts aus-Julagen. An ihn schließt sich die Geistlichkeit im festlichen Orna, die Obrigkeit und der Abel; die Bäter, die ihn gerichtet haben, beschließen den schauerlichen Zug. Man glaubt eine Leiche zu sehen, die zu Grabe geleitet mird, und es ist ein lebendiger Mensch, beffen Qualen jest das Bolt so schauderhaft unterhalten sollen.

2) Die 1. Ausg. hat bier bie Borte: "feinen Schmerg in lindernben Rlagen

gu fühlen, bas erftorbene Mitleib 2c." - v. M.

<sup>1)</sup> hier folgt in ber 1. Ausg.: "Sie fällt die Sinne mit neuen, ausgesuchten und unterirbischen Schreden an, von den Phantomen entschnt, die fie felbi in einer franken und tindischen Sinditbung niederlegte, und vermengt das wirtliche Entsche der Gegenwart mit einem Gaukelfpiel aus fünftigen Belten." — v. N.

Gewöhnlich werben diese Sinrichtungen auf hohe Feste gerichtet, wozu man eine bestimmte Anzahl solcher Unglücklichen in den Kerfern des heiligen hauses zusammenspart, um durch die Menge der Opfer die handlung zu verherrlichen, und alsdann sind selbst die Könige zugegen. Gie sissen mit unbedecktem haupte auf einem niedrigeren Stuhl als der Großinquisitor, dem sie an einem solchen Tage den Rang über sich geben — und wer wird nun vor einem Tribunal nicht erzittern, neben welchem die Majestät selbst

versinkt?\*)

Die große Glaubensrevolution durch Luther und Calvin brachte die Rothwendigkeit wieder gurud, welche diesem Gericht feine erfte Entstehung gegeben; und mas anfänglich nur erfunden war, das tleine Königreich Granada von den schwachen Ueberresten der Sarazenen und Juden zu reinigen, wurde jest das Bedürsniß der ganzen katholischen Christenheit. Alle Inquisitio nen in Bortugal, in Italien, Deutschland und Frankreich nahmen die Form der spanischen an; fie folgte den Curopaern nach Indier und errichtete in Goa ein schreckliches Tribunal, beffen unmenich liche Proceduren und noch in der Beschreibung durchschauern. Mobin fie ihren Jug feste, folgte ihr die Bermuftung; aber fo wie in Spanien hat fie in feiner andern Weltgegend gewüthet Die Todten vergift man, die fie geopfert hat; die Geschlechter bei Menschen erneuern sich wieder, und auch die Länder bluben wie ber, die fie verheert und entvolfert hat; aber Sahrhunderte mer den hingehen, eh ihre Spuren aus dem jpanischen Charafter ver schwinden. Gine geistreiche treffliche Nation hat fie mitten au bem Beg gur Bollendung gehalten, aus einem Simmelsftrich worin es einheimisch war, bas Genie verbannt und eine Stille wie fie auf Grabern ruht, in bem Geift eines Bolts hinterlaffen bas por vielen andern, die diefen Belttheil bewohnen, gur Freud berufen war.

Den ersten Inquisitor sette Karl der Fünfte im Jahr 1522 in Brabant ein. Einige Priester waren ihm als Gehilsen an di Seite gegeben; aber er selbst war ein Weltlicher. Nach dem Tod Adrian's des Se chsten bestellte sein Nachfolger, Elemender Siebente, drei Inquisitoren für alle niederländische Provinzen, und Paul der Dritte sette diese Influederum bis av zwei herunter, welche sich bis auf den Anlang der Unruhen einelten. Im Jahr 1530 wurden mit Zuziehung und Genehmigun

<sup>\*)</sup> Burgund, Histor, Belg., 126, 127; Hopper, 65, 66, 67; Grot. Anna Belg., L. I. 8, 9, sq; Essay sur les Moeurs, Tom. 111. Inquisition.

ber Stände die Edicte gegen die Reter ausgeschrieben, welche allen folgenden zum Erunde liegen, und worin auch der Inquisition ausdrücklich Meldung geschieht. Im Jahr 1550 sah sich Karl ber Fünfte durch das schnelle Wachsthum der Setten gezwungen, diese Edicte zu erneuern und zu schärfen, und bei dieser Gelegeneheit war es, wo sich die Stadt Antwerpen der Inquisition widerlette und ihr auch glücklich entging. Aber der Geist dieser niederländischen Inquisition war nach dem Genius des Landes menschlicher als in den spanischen Reichen, und noch hatte sie kein Ausländer, noch weniger ein Dominicaner verwaltet. Zur Richtschung die Stande ein der Stande ein der sich einer ihr die Edicte, welche Zedermann kannte; und eben darum sand man sie wemiger anstößig, weil sie, so streng sie auch richtete, doch der Willkür weniger unterworfen schien und sich

nicht, wie die spanische Inquisition, in Geheimniß hüllte.

Aber eben dieser lettern wollte Philipp einen Weg in die Niederlande bahnen, weil fie ihm bas geschickteste Wertzeug zu fein ichien, ben Geift dieses Bolts zu verderben und für eine bespotische Regierung zuzubereiten. Er fing damit an, die Glaubensverordnungen seines Baters zu scharfen, die Gewalt der Inquisitoren je mehr und mehr auszudehnen, ihr Berfahren will= fürlicher und von ber burgerlichen Gerichtsbarkeit unabhängiger machen. Bald fehlte dem Tribunale zu der spanischen Anguisition wenig mehr als der Name und Dominicaner. Bloker Verdacht mar genug, einen Burger aus dem Schoofe der öffentlichen Ruhe, aus dem Kreis seiner Familie herauszustehlen, und das schwächste Zeugniß berechtigte zur Folterung. Wer in diesen Schlund hinabsiel, tam nicht wieder. Alle Wohlthaten ber Gesethe hörten ihm auf. Ihn meinte die mutterliche Sorge ber Gerechtigkeit nicht mehr. Jenseits der Welt richteten ihn Bosheit und Wahnsinn nach Gesetzen, die für Menschen nicht gelten. Die erfuhr der Delinquent seinen Rlager und fehr selten fein Berbrechen; ein ruchloser, teuflischer Kunstgriff, ber den Ungludlichen zwang, auf feine Verschuldung zu rathen und im Wahnwit der Folterpein oder im Ueberdruß einer langen lebendigen Beerdigung Bergehungen auszusagen, die vielleicht nie begangen oder dem Richter doch nie befannt worden waren. Die Guter der Berurtheilten wurden eingezogen, und die Ungeber durch Gnadenbriefe und Belohnungen ermuntert. Rein Brivile= gium, feine burgerliche Gerechtigkeit galt gegen die heilige Gewalt. Wen sie berührte, den hatte der weltliche Arm verloren. Diesem mar fein weiterer Antheil an ihrer Gerichtspflege verstattet, als mit ehrerbietiger Unterwerfung ihre Sentenzen zu vollstreden. Die Folgen dieses Instituts mußten unnatürlich und schredlich sein. Das gange zeitliche Glud, selbst das Leben bes unbescholtenen Mannes war nunmehr in die hande eines jeden Nichtswürdigen gegeben. Jeder verborgene Feind, jeder Neider hatte jetzt die gefährliche Lodung einer unsichtbaren und unsehle baren Rache. Die Sicherheit des Eigenthums, die Wahrheit des Umgangs war dahin. Alle Bande des Gewinns waren aufgelöst, alle des Bluts und der Liebe. Ein ansteckendes Miß= trauen vergiftete das gesellige Leben; die gefürchtete Gegenwart eines Lauschers erschreckte den Blick im Auge und ben Klang in der Rehle. Man glaubte an keinen redlichen Mann mehr und galt auch für keinen. Guter Rame, Landsmannichaften, Ber-brüberungen, Gibe felbst und Alles, was Menschen für heilig achten, mar in seinem Werthe gefallen. - Diesem Schickfale unterwarf man eine große blühende Handelsftadt, wo hundert= tausend geschäftige Menschen burch bas einzige Band bes Bertrauens zusammenhalten. Jeder unentbehrlich für Jeden, und Jeder zweideutig, verdachtig. Alle durch den Geift der Geminn= sucht an einander gezogen, und aus einander geworfen durch Furcht. Alle Grundfäulen der Geselligkeit umgeriffen, wo Geselliakeit der Grund alles Lebens und aller Dauer ift.\*)

## Andere Gingriffe in die Constitution der Riederlande.

Kein Wunder, daß ein so unnatürliches Gericht, das selbst dem duldsameren Geiste der Spanier unerträglich gewesen war, einen Freistaat empörte. Aber den Schrecken, den es einslößte, vermehrte die spanische Kriegsmacht, die auch nach wiederhergestelltem Frieden beibehalten wurde und, der Reichsconstitution zuwider, die Grenzstädte ansüllte. Karln dem Fünften hatte man diese Einführung fremder Armeen vergeben, weil man ihre Nothwendigkeit einsah und mehr auf seine guten Gesinnungen baute. Jest erblichte man in diesen Truppen nur die sürchterlichen Jurusstungen der Unterdrückung und die Wertzeuge einer verhaßten herrachte. Eine ansehnliche Reiterei, von Eingebornen errichtet, war zum Schuse des Landes hinreichend und machte diese Aussländer entbehrlich. Die Jügellosigkeit und Kaubsucht dieser Spanier, die noch große Kückstände zu sordern hatten und sich

<sup>\*)</sup> Grotius, L. I. 9, 10.

auf Unkosten des Bürgers bezahlt machten, vollendeten die Erbitterung des Bolks und brachten den gemeinen Mann zur Berzweislung. Als nachher das allgemeine Murren die Regierung bewog, sie von den Grenzen zusammenzuziehen und in die seeländichen Inseln zu verlegen, wo die Schiffe zu ihrer Absahrt ausgerüstet wurden, ging ihre Bermessenheit so weit, daß die Einwohner aufhörten, an den Dämmen zu arbeiten, und ihr Baterland lieder dem Meer überlassen wollten, als länger von dem viehischen Muthwillen dieser rasenden Bande leiden.

Sehr gern hatte Bhilipp biefe Spanier im Lande behalten, um durch fie seinen Edicten mehr Rraft zu geben und die Neuerungen zu unterftugen, die er in der niederlandischen Berfaffung zu machen gesonnen war. Sie waren ihm gleichsam die Gewährsmänner der allgemeinen Ruhe und eine Kette, an der er die Nation gefangen hielt. Deswegen ließ er nichts unverfucht, dem anhaltenden Zudringen der Reichsftande auszuweichen, welche diese Spanier entfernt wissen wollten, und erschöpfte bei dieser Gelegenheit alle Hilfsmittel der Chicane und Ueberredung. Bald fürchtet er einen plöglichen Ueberfall Frankreichs, das, von wuthenden Nactionen zerriffen, fich gegen einen einheimischen Feind taum behaupten fann; bald follen fie feinen Sohn Don Carlos an ber Grenze in Empfang nehmen, den er nie Willens war, aus Caftilien zu laffen. Ihre Unterhaltung foll ber Nation nicht zur Last fallen, er selbst will aus seiner eigenen Schatulle alle Rosten davon bestreiten. Um fie mit desto besferm Scheine da zu behalten, hielt er ihnen mit Fleiß ihren ruckständigen Sold zurud, da er fie doch fonft den einheimischen Truppen, Die er völlig befriedigte, gewiß wurde vorgezogen haben. Die Kurcht der Nation einzuschläfern und den allgemeinen Unwillen zu verföhnen, bot er den beiden Lieblingen bes Bolts, dem Brinzen von Dranien und dem Grafen von Camont, ben Dberbefehl über diese Truppen an; Beide aber schlugen seinen Antrag aus mit ber ebelmuthigen Erflarung, daß sie sich nie entschließen wurden, gegen die Gesetze des Landes zu dienen. Je mehr Begierde der Konig bliden ließ, feine Spanier im Lande zu laffen, besto hartnäckiger bestanden die Staaten auf ihrer Entfernung. In dem darauf folgenden Reichstag zu Gent mußte er mitten im Kreis seiner Söflinge eine republikanische Wahrheit "Wozu fremde Sande zu unserm Schute?" fagte ihm ber Syndicus von Gent. "Etwa damit uns die übrige Welt für

<sup>\*)</sup> Mug. G. ber v. Nieberlande, III. Band, 21. Buch, S. 23 u. f. f.

ju leichtsinnig ober gar für zu blöbsinnig halte, uns felbst zu vertheidigen? Warum haben wir Frieden gefchloffen, wenn uns die Laften des Kriegs auch im Frieden druden? 3m Rriege schärfte die Nothwendigfeit unfre Geduld, in der Ruhe unterliegen wir jeinen Leiden. Ober werden wir diese ausgelaffene Bande in Ordnung halten, da Deine eigene Gegenwart nicht fo viel vermocht hat? Hier stehen Deine Unterthanen aus Cambray und Untwerpen und schreien über Gewalt. Thionville und Marienburg liegen mufte, und darum hast Du uns doch nicht Frieden gegeben, daß unfre Städte zu Ginoden werden, wie fie nothwendig werden muffen, wenn Du fie nicht von diefen Berftorern erlöseft? Bielleicht willst Du Dich gegen einen Ueberfall unfrer Nachbarn verwahren? Diese Vorsicht ist weise; aber das Gerücht ihrer Ruftung wird lange Zeit ihren Waffen voraneilen. Warum mit schweren Rosten Fremdlinge miethen, die ein Land nicht schonen werden, das sie morgen wieder verlaffen muffen? Noch stehen tapfre Niederlander zu Deinen Diensten, denen Dein Bater in weit stürmischeren Zeiten die Republif anvertraute. Warum willst Du jest ihre Treue bezweifeln, die fie fo viele Rahr= hunderte lang Deinen Borfahren unverlett gehalten haben? Sollten fie nicht vermögend fein, den Krieg fo lange hinzuhalten, bis Deine Bundsgenoffen unter ihre Fahnen eilen, ober Du selbst aus ber Nachbarschaft hilfe sendest ?" Diefe Sprache war bem König zu neu, und ihre Wahrheit zu einleuchtend, als daß er sie sogleich hatte beantworten können. "Ich bin auch ein Ausländer;" rief er endlich, "will man nicht lieber gar mich felbst aus dem Lande jagen?" Sogleich stieg er vom Throne und verließ die Bersammlung; aber dem Sprecher war seine Kühnheit vergeben. Zwei Tage barauf ließ er ben Ständen bie Erflarung thun: wenn er früher gewußt hatte, baf biefe Truppen ihnen zur Last fielen, so murde er schon Unstalt gemacht haben. fie aleich selbst mit nach Spanien zu nehmen. Jest mare biefes freilich zu spät, weil sie unbezahlt nicht abreisen wurden; doch perspreche er ihnen auf das Beiligste, daß diese Last fie nicht über vier Monate mehr druden follte. Richtsbestoweniger blieben diese Truppen statt dieser vier Monate noch achtzehn im Lande und wurden es vielleicht noch später verlaffen haben, wenn das Bedürfniß des Reichs fie in einer andern Weltgegend nicht nöthiger gemacht hätte.\*)

<sup>\*)</sup> Burgund., L. I. p. 38, 39, 40; Reiden , L. I. p. 1; Meteren, I. Theil, I. Bud, 47.

Die gewaltthätige Ginführung Frember in die wichtigsten Uemter des Landes veranlaßte neue Klagen gegen die Regierung. Bon allen Vorrechten ber Provinzen mar keines den Spaniern fo anftößig als diefes, welches Fremdlinge von Bedienungen ausschließt, und feines hatten sie eifriger zu untergraben ge-sucht.\*) Italien, beibe Indien und alle Provinzen dieser ungeheuern Monarchie waren ihrer Sabsucht und ihrem Chrgeiz geöffnet; nur von der reichsten unter allen schloß fie ein uner= bittliches Grundgesetz aus. Man überzeugte den Monarchen. daß die königliche Gewalt in diesen Ländern nie würde befestigt werden können, so lange sie sich nicht fremder Werkzeuge bazu bedienen dürfte. Schon ber Bischof von Urras, ein Burgunder von Geburt, war den Flamandern widerrechtlich aufgedrungen worden, und jest sollte auch der Graf von Feria, ein Castilianer, Sig und Stimme im Staatsrath erhalten. biefe Unternehmung fand einen herzhaftern Widerstand, als die Schmeichler bes Königs ihn hatten erwarten laffen, und seine bespotische Allmacht scheiterte diesmal an den Kunften Bil= helm's von Dranien und der Restigteit der Staaten. \*\*)

## Wilhelm von Granien und Graf von Egmont.

So fündigte Bhilipp ben Niederlanden feine Regierung an, und dies waren ihre Beschwerden, als er im Begriff stand, fie zu verlassen. Lange schon sehnte er sich aus einem Lande, wo er ein Fremdling mar, wo fo Vieles seine Neigungen beleidigte, sein bespotischer Beift an den Gesetzen der Freiheit so ungestume Erinnerer fand. Der Friede mit Frankreich erlaubte ihm endlich biese Entfernung; die Rüstungen Soliman's jogen ihn nach bem Guden, und auch Spanien fing an, seinen Berrn zu ver= miffen. Die Bahl eines oberften Statthalters fur die Rieder= lande war die Hauptangelegenheit, die ihn jest noch beschäftigte. Bergog Emanuel Philibert von Savonen hatte feit der Abdanfung der Königin Maria von Ungarn diese Stelle befleidet, welche aber, so lange der König in den Niederlanden selbst anwesend mar, mehr Ehre als mirklichen Ginfluß gab. Seine Abwesenheit machte sie zu dem wichtigsten Umt in der Monarchie und bem glanzenoften Ziele, wonach ber Chrgeiz eines

<sup>\*)</sup> Reidan., L. I. p. 1. \*\*) Grot. Annal., L. I. p. 13.

Bürgers nur streben konnte. Jest stand fie durch die Entfernung bes Berzogs erledigt, den der Friede von Chateau-Cambrefis wieder in den Besit seiner Lande gesetzt hatte. Die beinahe unumschränkte Gewalt, welche dem Oberftatthalter verliehen werden mußte, die Fähigkeiten und Kenntniffe, die ein so ausgedehnter und belicuter Posten erforderte, vorzüglich aber die gewagten Anschläge der Regierung auf die Freiheit des Landes, deren Ausführung von ihm abhängen follte, mußten nothwendig diese Wahl erschweren. Das Geset, welches jeden Ausländer von Bedienungen entfernt, macht bei dem Oberftatthalter eine Ausnahme. Da er nicht aus allen Provinzen 1) zugleich gebürtig sein kann, fo ift es ihm erlaubt, feiner von allen anzugehören, benn die Eifersucht eines Brabanters wurde einem Klamander, der eine halbe Meile von seiner Grenze zu Saufe mare, tein größeres Recht dazu einräumen als dem Sicilianer, der eine andere Erde und einen andern himmel hat. Sier aber schien der Bortheil ber Krone selbst einen niederländischen Burger zu begunftigen. Ein geborner Brabanter jum Beispiel, deffen Vaterland fich mit uneingeschränkterem Bertrauen ihm überlieferte, konnte, wenn er ein Berrather mar, den tödtlichen Streich icon zur Sälfte gethan haben, ehe ein Ausländer das Mißtrauen übermand, das über feine geringfügigsten Sandlungen wachte. Satte die Regierung in einer Broving ihre Absichten durchgesett, so war die Wider= fegung ber übrigen eine Ruhnheit, die fie auf bas Strengfte gu ahnden berechtigt war. In dem gemeinschaftlichen Gangen, welches die Provinzen jest ausmachten, waren ihre individuellen Verfaffungen gleichsam untergegangen; ber Gehorsam einer ein= zigen war ein Gesetz für jede, und das Borrecht, welches eine nicht zu bewahren wußte, war für alle andern verloren.

Unter den niederländischen Großen, die auf die Oberstatthalterschaft Anspruch machen konnten, waren die Erwartungen und Wünsche der Nation zwischen dem Grafen von Eymont und dem Prinzen von Oranien getheilt, welche durch gleich edle Abkunft dazu berusen, durch gleiche Berdienste dazu derusen, durch gleiche Berdienste dazu derechtigt und durch gleiche Liebe des Bolts zu diesem Posten willkommen waren. Beide hatte ein glänzender Rang zunächst au den Thron gestellt, und wenn das Auge des Monarden zuerst unter den Mürdigsten suche, so muste es nothwendig auf Einen von diesen Beiden sallen. Da wir in der Folge dieser Geschichte beide Namen oft werden nennen müssen, so kanne

<sup>1)</sup> Die 1. Musg. lieft: "allen fiebzehn Provingen." - v. M.

bie Ausmerksamkeit bes Lefers nicht frühe genug auf fie gezogen werben.

Wilhelm der Erfte, Pring von Oranien, stammte aus dem beutschen Fürstenhause Naffau, welches schon acht Jahrhunderte geblüht, mit bem öfterreichischen eine Zeit lang um den Borzug gerungen und dem deutschen Reich einen Raiser gegeben hatte. Außer verschiedenen reichen Ländereien in den Niederlanden, die ihn zu einem Bürger diefes Staats und einem gebornen Bafallen Spaniens machten, befaß er in Frankreich noch bas unabhängige Fürstenthum Dranien. 1) Wilhelm ward im Jahr 1533 zu Dillenburg in der Grafschaft Raffau von einer Gräfin Stolberg geboren. Sein Bater, der Graf von Raffau, beffelben Namens, hatte die protestantische Religion angenommen, worin er auch seinen Sohn erziehen ließ; Rarl der Fünfte aber, der dem Knaben schon frühzeitig wohlwollte, nahm ihn sehr jung an feinen hof und ließ ihn in der Römischen aufwachsen. Dieser Monarch, ber in dem Kinde den fünftigen großen Mann ichon erfannte, behielt ihn neun Jahre um seine Berson, wurdigte ihn feines eigenen Unterrichts in Regierungsgeschäften und ehrte ihn burch ein Bertrauen, welches über seine Jahre ging; ihm allein war es erlaubt, um den Raifer zu bleiben, wenn er fremden Ge= sandten Audienz gab — ein Beweis, daß er als Knabe schon angefangen haben mußte, den ruhmvollen Beinamen bes Berfchwiegenen zu verdienen. Der Raifer erröthete fogar nicht, einmal öffentlich zu gestehen, daß diefer junge Mensch ihm öfters Unschläge gebe, die seiner eigenen Klugheit wurden entgangen fein. Welche Erwartungen konnte man nicht von dem Geift eines Mannes hegen, ber in einer solchen Schule gebildet war! 2)

Wilhelm war dreiundzwanzig Jahr alt, als Karl die Regierung niederlegte, und hatte schon zwei öffentliche Beweise der höchsten Achtung von ihm erhalten. Ihm übertrug er, mit Ausschließung aller Großen seines Hofs, das ehrenvolle Umt, seinem Bruder Kerd in and die Kaiserkrone zu überbringen.

<sup>2)</sup> In der 1. Au S g. folgt hier: "und welche von dem Kerzen dieses Mannes, en noch als Kind so nahe un einen Monarchen — nicht ausgehört hatte, ein guter Mensch zu sein! — v. M.

Alls ber Herzog von Savoyen, ber die kaiferliche Armee in den Riederlanden commandirte, von seinen eigenen Landesangelegenheiten nach Italien abgerusen ward, vertraute der Kaiser ihm den Oberbesehl über diese Truppen an, gegen die Vorstellungen seines ganzen Kriegsraths, dem es allzu gewagt schien, dem erfahrnen französischen Feldberrn einen Jüngling entgegenzusepen. Abwesend und von Riemand empsohlen, zog ihn der Monarch der lorbeervollen Schaar seiner Helden vor, und der Ausgang

ließ ihn seine Wahl nicht bereuen.

Die vorzügliche Gunft, in welcher dieser Bring bei bem Bater gestanden hatte, ware allein schon ein wichtiger Grund gewesen, ihn von dem Bertrauen seines Sohnes auszuschließen. Phi= lipp, scheint es, hatte es sich zum Geset gemacht, ben fpanischen Abel an dem niederländischen megen bes Borgugs zu rachen, moburch Rarl der Fünfte diesen lettern stets unterschieden hatte. Aber wichtiger waren die geheimen Beweggrunde, die ihn von dem Bringen entfernten. Wilhelm von Dranien gehörte zu ben hagern und blaffen Menschen, wie Cafar fie nennt, die des Nachts nicht schlafen und zu viel denken, vor denen das furcht= loseste aller Gemuther gewankt hat. Die ftille Rube eines immer gleichen Gesichts verbarg eine geschäftige, feurige Seele, die auch die Hulle, hinter welcher fie ichuf, nicht bewegte und der Lift und der Liebe gleich unbetretbar mar, einen vielfachen, frucht= baren, nie ermudenden Geift, weich und bildsam genug, augenblidlich in alle Formen zu schmelzen, bewährt genug, in keiner fich felbst zu verlieren, start genug, jeden Gludewechsel zu er= tragen. Menichen zu burchschauen und Bergen zu gewinnen, mar tein größerer Meister als Wilhelm; nicht daß er, nach der Weise des Hofs, seine Lippen eine Anechtschaft bekennen ließ, die das stolze Berg Lugen strafte, sondern weil er mit den Merkmalen feiner Gunft und Berehrung weder farg noch verschwenderisch war und durch eine kluge Wirthschaft mit demjenigen, wodurch man Menschen verbindet, seinen wirklichen Borrath an diesen Mitteln vermehrte. So langsam sein Beist gebar, jo vollenbet waren feine Früchte; so spat fein Entschluß reifte, so ftandhaft und unerschütterlich ward er vollstreckt. Den Blan, bem er ein= mal als dem ersten gehuldigt hatte, konnte kein Widerstand er= muben, feine Zufälle zerstören; benn alle hatten, noch ehe fie wirklich eintraten, vor seiner Seele gestanden. So febr fein Bemuth über Schreden und Freude erhaben mar, fo unterworfen war es der Furcht; aber seine Furcht mar früher ba als die Gefahr, und er mar ruhig im Tumult, weil er in der Ruhe gezittert

hatte. Wilhelm zerftreute fein Gold mit Berichwendung: aber er geizte mit Secunden. Die Stunde der Tafel war seine einzige Keierstunde; aber biefe gehörte seinem Bergen auch gang, seiner Familie und der Freundschaft - ein bescheidener Abzug, den er dem Baterland machte. hier verklärte fich feine Stirn beim Wein, den ihm fröhlicher Muth und Enthaltsamkeit würzten, und die ernste Sorge burfte hier die Jovialität seines Beistes nicht umwölken. Sein hauswesen war prächtig, der Glang einer gahl= reichen Dienerschaft, die Menge und das Unsehen Derer, die feine Berjon umgaben, machten seinen Wohnsit einem souveranen Kürstenhofe gleich. Eine glanzende Gastfreiheit, das große Jaubermittel ber Demagogen, war die Göttin feines Balaftes. Fremde Prinzen und Gefandten fanden hier eine Aufnahme und Bewirthung, die Alles übertraf, was das üppige Belgien ihnen anbieten konnte. Gine bemuthige Unterwürfigkeit gegen die Regierung faufte den Tadel und Berdacht wieder ab, den diefer Aufwand auf seine Absichten werfen konnte. Aber diese Berschwendungen unterhielten den Glanz seines Namens bei dem Volt, dem nichts mehr schmeichelt, als die Schäpe des Vater= lands vor Fremdlingen ausgestellt zu sehen, und der hohe Gipfel des Glücks, worauf er gesehen wurde, erhöhte den Werth der Leutseligkeit, zu der er herabstieg. Niemand war wol mehr jum Führer einer Berschwörung geboren als Wilhelm ber Berichwiegene. Gin durchdringender, fester Blick in die vergangene Zeit, die Gegenwart und die Zufunft, schnelle Besitznehmung der Gelegenheit, eine Obergewalt über alle Geifter, ungeheure Entwürfe, die nur dem weit entlegenen Betrachter Geftalt und Cbenmaaß zeigen, fühne Berechnungen, die an der langen Rette der Zufunft hinunterspinnen, ftanden unter der Aufficht einer erleuchteten und freieren Tugend, die mit festem Tritt auch auf der Grenze noch wandelt.

Ein Mensch wie dieser konnte seinem ganzen Zeitalter undurchbringlich bleiben, 1) aber nicht dem mißtrauischsten Geiste seines Jahrhunderts. Philipp der Zweite schaute schnell und tief in einen Charakter, der unter dem gutartigen seinem eigenen am Uehnlichsten war. Hätte er ihn nicht so vollkommen durchschaut, so wäre es unerklärbar, wie er einem Menschen sein Bertrauen nicht geschenkt haben sollte, in welchem sich beinahe alle Sigenschaften vereinigten, die er am Höchsten schäete und am Besten würdigen konnte. Aber Wilhelm hatte noch einen andern Berührungs-

<sup>1)</sup> Sier folgt in ber 1. Musg: "aber nicht bem größten Renner ber Gemuther, nicht bem migtrauischsten" u. f. f. - v. M.

punkt mit Philipp bem Zweiten, welcher wichtigerwar. Er hatte seine Staatskunst bei demselben Meister gelernt und war, wie zu fürchten stand, ein sähigerer Schüler gewesen. Nicht, weil er den Fürsten des Macchiavell zu seinem Studium gemacht, sondern weil er den lebendigen Unterricht eines Monarchen genossen hatte, der jenen in Ausübung brachte, war er mit den gesährlichen Künsten bekannt worden, durch welche Throne sallen und steigen. Philipp hatte hier mit einem Gegner zu thun, der auf seine Staatskunst gerüstet war, und dem bei einer guten Sache auch die Hissmittel der schlimmen zu Gebote standen. Und eben dieser letztere Umstand erklärt uns, warum er unter allen gleichzeitigen Sterblichen diesen am Unversöhnsichsten habte

und so unnatürlich fürchtete. 1)

Den Argwohn, welchen man bereits gegen den Prinzen gefaßt hatte, vermehrte die zweideutige Meinung von seiner Religion. Wilhelm glaubte an den Papst, so lange der Kaiser,
sein Wohlthäter, lebte; aber man fürchtete mit Erund, daß ihn
die Borliede, die seinem jungen Herzen für die verbesserte Lehre
gegeben worden, nie ganz verlassen habe. Welche Kirche er auch
in gewissen Perioden seines Lebens mag vorgezogen haben, so
hätte sich jede damit beruhigen können, daß ihn teine einzige ganz
gehabt hat. Wir sehen ihn in spätern Jahren beinahe mit
ebenso wenigem Bedensen zum Calvinismus übergeben, als er
in früher Kindheit die Lutherische Religion für die Kömische verließ. Gegen die spanische Tyrannei vertheibigte er mehr die
Menschenrechte der Protessanten als ihre Meinungen; nicht ihr
Glaube, ihre Leiden hatten ihn zu ihrem Bruder gemacht. \*)

Diese allgemeinen Gründe des Mißtrauens schienen durch eine Entdeckung gerechtsertigt zu werden, welche der Zusall über seine wahren Gesinnungen darbot. Wilhelm war als Geißel des Friedens von Chateau-Cambresis, an dessen Stiftung er mit gearbeitet hatte, in Frankreich zurückgeblieden und hatte durch die Unvorsichtigkeit Heinrich's des Weiten, der mit einem Bertrauten des Königs von Spanien zu sprechen glaubte, einen heimlichen Unschlag ersahren, den der französische Hof mit dem spanischen gegen die Protestanten beider Reiche entwarf. Diese wichtage Entdedung eilte der Prinz seinen Freunden in Brüsel, die sie

<sup>\*)</sup> Strad., Dec. I. L. I. p. 24, und L. III. p. 55 sq.; Grot. Annal., L. I. p. 7; Reidan., L. III. 59; Meurs. Guil. Auriac., L. I. p. 2 sq.; Burg., 65, 66.

1) Her folgt in ber 1. Au & g.: "Unglüdlicherweife hatte ber Kaifer, da er scinem Sohn die herrlichste Blume pstanzte, auch schon ben Wurm mit erzogen, der ihre Blütte gernagte." — v. M.

sonah anging, mitzutheilen, und die Briese, die er darüber wechselte, sielen unglücklicherweise dem König von Spanien in die Hände. Philipp wurde von diesem entscheidenden Ausschluß über Bilhelm's Gesinnungen weniger überrascht als über die Zerstörung seines Anschlags entrüstet; aber die spanischen Großen, die dem Prinzen jenen Augenblick noch nicht vergessen hatten, wo der größte der Kaiser im letzen Acte seines Lebens auf seinen Schultern ruhte, versäumten diese günstige Gelegenteit nicht, den Berräther eines Staatsgeheinnisses endlich ganz

in ber guten Meinung ihres Königs zu fturgen.

Nicht minder edlen Stammes als Wilhelm war La= moral, Graf von Egmont und Pring von Gavre, ein Abkömmling der Herzoge von Geldern, deren friegerischer Muth die Waffen des Haufes Desterreich ermüdet hatte. Gein Geschlecht glanzte in den Annalen des Landes; einer von seinen Vorfahren hatte ichon unter Maximilian die Statthalterschaft über Hol= land verwaltet. Egmont's Bermählung mit der Berzogin Sabina von Baiern erhöhte noch ben Glang feiner Geburt und machte ihn durch wichtige Verbindungen mächtig. Karl der Fünfte hatte ihn im Jahre 1546 in Utrecht zum Ritter des golbenen Bließes geschlagen; die Rriege dieses Kaisers waren die Schule feines fünftigen Ruhms, und die Schlachten bei St. Quentin und Gravelingen machten ihn zum Belden seines Jahrhunderts. Jede Wohlthat des Friedens, den handelnde Bolfer am Dantbarften fühlen, brachte das Gedächtniß der Siege gurud, durch die er beschleunigt worden, und der flamische Stolz machte fich. wie eine eitle Mutter, mit dem herrlichen Sohne des Landes groß, der gang Europa mit seiner Bewunderung erfüllte. Neun Kinder, die unter den Augen seiner Mitburger aufblühten, vervielfältigten und verengten die Bande zwischen ihm und dem Baterland, und die allgemeine Zuneigung gegen ihn übte sich im Anschauen Derer, die ihm das Theuerste maren. Jede öffentliche Erscheinung Egmont's war ein Triumphzug; jedes Auge, bas auf ihn geheftet war, erzählte sein Leben; in der Ruhmredigkeit feiner Kriegsgefährten lebten seine Thaten; ihren Kindern hatten ihn die Mütter bei ritterlichen Spielen gezeigt. Söflichkeit, edler Unstand und Leutseligkeit, die liebenswürdigen Tugenden der Ritterschaft, schmudten mit Grazie sein Berbienft. 1) Auf einer freien Stirn erschien seine freie Seele; feine Offenbergigkeit ver-

<sup>\*)</sup> Strada, Dec. I. L. III. p. 56; Thuan., I. 1010; Reidan., L. I. p. 2. 1) Sier folgt in ber I. Au 3 g.; "in einem freunblidgen Gruß ober Hänbebrud verschrieb sich sein überwallenbes Herz sebem Bürger." — v. M.

waltete seine Geheimnisse nicht besser als seine Wohlthätigkeit seine Güter, und ein Gedanke gehörte Allen, sobald er sein war. Sanft und menschlich war seine Religion, aber wenig geläutert, weil sie von seinem Bergen und nicht von seinem Berstande ihr Licht empfing. 1) Egmont besaß mehr Gewissen als Grundfape; fein Kopf hatte sich sein Gesethuch nicht felbst gegeben, sondern nur eingelernt; darum konnte der bloße Name einer Sandlung ihm die Sandlung verbieten. Seine Menschen waren bose oder gut und hatten nicht Boses oder Gutes; in seiner Sittenlehre fand zwischen Laster und Tugend feine Vermittlung statt; barum entschied bei ihm oft eine einzige gute Seite für ben Mann. Egmont vereinigte alle Borguge, Die den Belden bilden; er mar ein befferer Solbat als Dranien, aber als Staatsmann tief unter ihm; Dieser sah die Welt, wie fie wirtlich war, Egmont in bem magischen Spiegel einer verschönern= ben Phantafie. Menschen, die das Glud mit einem Lohn überraschte, zu welchem sie feinen naturlichen Grund in ihren Sandlungen finden, werden sehr leicht versucht, den nothwendigen Busammenhang zwischen Ursache und Wirkung überhaupt zu verlernen und in die natürliche Folge der Dinge jene höhere Wunderfraft einzuschalten, der fie endlich tolldreift, wie Cafar seinem Glude, vertrauen. Bon biesen Menschen mar Egmont. Trunken von Berdiensten, welche die Dankbarkeit gegen ihn übertrieben hatte, taumelte er in diesem sußen Bewußtsein wie in einer lieblichen Traumwelt babin. Er fürchtete nichts, weil er bem unsichern Bfande vertraute, bas ihm bas Schickfal in ber allgemeinen Liebe gegeben, und glaubte an Gerechtigfeit, weil er gludlich war. Selbit die ichredlichste Erfahrung des fpanischen Deineids fonnte nachher biese Zuversicht nicht aus seiner Seele vertilgen, und auf dem Blutgerufte felbst mar Hoffnung sein lettes Gefühl. Gine gartliche Furcht für feine Familie hielt feinen patriotischen Muth an fleinern Bflichten gefangen. Weil er für Eigenthum und Leben zu gittern hatte, konnte er für die Republik nicht viel magen. Wilhelm von Dranien brach mit dem Thron, weil die willfürliche Gewalt seinen Stolz emporte; 2) Egmont war eitel, darum legte er einen Werth auf Monarchen=

2) hier folgt in ber 1. A usgabe: "nicht weil er vom Chrgeize frei war, fonbern weil fein höherer Chrgeiz zu empfangen verachtete, gab er Freiheit."

— v. M.

<sup>1)</sup> hier folgt in ber 1. Ausg.: "finnlich und bequem, ein Solbatenglaube, ber Kirche treu, wie bem Könige fein Staht, weil fie bereit liegen mußte in ber Notheburt ber Solacht, und weil man ichneller vom Gebächniß als von ber Beurtheilung erntet." — v. M.

gnade. Jener war ein Burger ber Welt, Egmont ift nie mehr

als ein Fläminger gewesen. \*)

Philipp der Zweite ftand noch in ber Schuld des Siegers bei St. Quentin, und die Oberftatthalterschaft ber Niederlandeschien die einzig würdige Belohnung so glanzender Berdienste zu sein. Geburt und Ansehen, die Stimme der Nation und personliche Fähigkeiten sprachen so laut für Camont als für Dranien, und wenn Dieser übergangen wurde, so konnte Jener allein ihn verdrängt haben.

Zwei Mitbewerber von fo gleichem Verdienst hätten Bhilipp bei seiner Wahl verlegen machen können, wenn es ihm je in den Sinn gekommen ware, fich fur Ginen von Beiden zu bestimmen. Aber eben die Borzüge, mit welchen fie ihr Recht darauf unter= stütten, waren es, was sie ausschloß; und gerade durch diese feurigen Bunsche der Nation für ihre Erhebung hatten fie ihre Unsprüche auf diesen Posten unwiderruflich verwirkt. Bhilipp konnte in den Niederlanden keinen Statthalter brauchen, dem der qute Wille und die Rraft bes Bolks zu Gebote ftand. 1) Eg= mont's Abkunft von den geldrischen Berzogen machte ihn zu einem gebornen Feinde des spanischen Saufes, und die höchste Gewalt schien in den handen eines Mannes gefährlich, dem es einfallen konnte, die Unterdrückung seines Ahnherrn an dem Sohne bes Unterdrückers zu rächen. Die hintansekung ihrer Lieblinge konnte weder die Nation noch fie selbst beleidigen; denn der Rönig, hieß es, übergehe Beide, weil er Reinen vorziehen moge. \*\*)

Die fehlgeschlagene Erwartung der Regentschaft benahm dem Bringen von Dranien die Hoffnung noch nicht gang, seinen Gin= fluß in den Niederlanden fester zu grunden. Unter den Uebrigen, welche zu diesem Amt in Borschlag gebracht wurden, war auch Christina, Berzogin von Lothringen und Muhme des Königs, die sich als Mittlerin des Friedens von Chateau-Cambresis ein glanzendes Verdienst um die Krone erworben hatte. Wilhelm hatte Absichten auf ihre Tochter, die er durch eine thätige Verwendung für die Mutter zu befördern hoffte; aber er überlegte nicht, daß er eben dadurch ihre Sache verdarb. Die Berzogin Christina wurde verworfen, nicht sowol, wie es hieß, weil die Abhängigkeit ihrer Länder von Frankreich fie dem spanischen Sofe verdächtig machte, als vielmehr beswegen, weil fie bem niederländischen Bolk und dem Bringen von Oranien willkommen war. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Grotii Annal., L. I. p. 7; Strad. L. I. 23, unb L. III. 84.

<sup>\*\*)</sup> Strad., Dec. I. L. I. 24; Grot. Annal., p. 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Burgund., L. I. 23. sq.; Strad., Dec. I. L. I. 24,25.

1) Hier folgt in der 1. Ausgabe: "und den es fich durch ein so lebhastes Wohlwollen verpstichtet hatte." — v. M.

# Margaretha von Farma, Gberftatthalterin der Nieder-

Indem die allgemeine Erwartung noch gespannt ist, wer über bas Schicksal der Brovinzen fünstig zu gebieten haben würde, ersischeint an den Grenzen des Landes herzogin Margaretha von Barma, von dem König aus dem entlegenen Italien ge-

rufen, um die Niederlande zu regieren.

Margaretha war eine natürliche Tochter Karl's bes Künften, von einem niederländischen Fräulein Bangeest 1522 geboren. Um die Chre ihres Saufes zu ichonen, murde fie anfangs in der Dunkelheit erzogen; ihre Mutter aber, die mehr Eitelkeit als Ehre besaß, war nicht sehr besorgt, das Geheimniß ihres Ursprungs zu verwahren, und eine königliche Erziehung ver= rieth die Kaiferstochter. Noch als Rind wurde fie der Statthal= terin Margaretha, ihrer Großtante, nach Bruffel zur Erziehung gegeben, welche sie in ihrem achten Jahre verlor und mit ihrer Nachfolgerin, der Königin Maria von Ungarn, einer Schwester bes Raisers, vertauschte. Schon in ihrem vierten Jahre hatte sie ihr Bater mit einem Brinzen von Ferrara verlobt; nachdem aber diese Berbindung in der Folge wieder aufgelöst worden, bestimmte man fie Alexandern von Medi= cis, dem neuen Bergog von Floreng, gur Gemahlin, welche Bermahlung auch wirklich, nach ber siegreichen Rudtehr bes Kaifers aus Ufrika, in Neavel begangen wurde. Noch im ersten Jahr einer unglücklichen Che entreißt ihr ein gewaltsamer Tod ben Ge= mabl, der sie nicht lieben konnte, und zum dritten Mal nuß ihre Sand der Politif ihres Baters wuchern. Octavius Farnese, ein dreizehnjähriger Pring und Nepote Baul's des Dritten. erhält mit ihrer Verson die Herzogthümer Barma und Viacenza jum Brautschat, und Margaretha wird durch ein seltsames Schickfal als eine Bolljährige mit einem Knaben getraut, wie fie ehemals als Kind einem Manne verhandelt worden. Ihr menia weiblicher Geift machte diese lette Berbindung noch unnatürlicher; benn ihre Neigungen waren männlich, und ihre ganze Lebensweise spottete ihres Geschlechts. Nach dem Beispiel ihrer Erzieherin, der Königin von Ungarn, und ihrer Urgroßtante, der Herzogin Maria von Burgund, die in dieser Liebhaberei den Tod fand, war sie eine leidenschaftliche Jägerin und hatte dabei ihren Körper so abgehärtet, daß sie alle Strapagen Dieser Lebensart trop einem Manne ausdauern konnte. Ihr Gang selbst zeigte so wenig weibliche Grazie, daß man vielmehr versucht war, sie sür einen verkleideten Mann als für eine männliche Frau zu halten, und die Natur, deren sie durch diese Grenzenverzlehung gespottet hatte, rächte sich endlich auch an ihr durch eine Männerkrantheit, das Podagra. Diese so seltenen Sigenschaften krönte ein derber Mönchsglaube, den Jgnatius Lopola, ihr Gewissenst und Lehrer, den Ruhm gehabt hatte, in ihre Seele zu pslauzen. Unter den Liebeswerfen und Bußübungen, womit sie ihre Sielseit kreuzigte, ist eine der merkwürdigsten, daß sie in der Charwoche jedes Jahrs einer gewissen Anzahl Armen, denen auf das Schärste untersagt war, sich vorher zu reinigen, eigenhändig die Füße wusch, sie bei Tische wie eine Magd bediente und mit

reichen Geschenken entließ.

Es braucht nicht viel mehr als diesen letten Charafterzug, um den Borzug zu begreifen, den ihr der König vor allen ihren Nebenbuhlern gab; 1) aber seine Borliebe für sie wurde zu= gleich durch die besten Grunde der Staatstunft gerechtfertigt. Margaretha war in den Niederlanden geboren und auch da erzogen. Sie hatte ihre erste Jugend unter diesem Bolke verlebt und viel von seinen Sitten angenommen. Zwei Statthalterinnen. unter deren Augen fie erwachsen war, hatten fie in ben Maximen nach und nach eingeweiht, nach welchen dieses eigenthümliche Bolf am Besten regiert wird, und tonnten ihr barin zu einem Borbilde dienen. Es mangelte ihr nicht an Geift und einem besondern Sinn für Geschäfte, den sie ihren Erzieherinnen abge= lernt und nachher in der italienischen Schule zu größerer Bollkommenheit gebracht hatte. Die Niederlande maren seit mehreren Jahren an weibliche Regierungen gewöhnt, und Bhilipp hoffte vielleicht, daß das scharfe Gifen der Tyrannei, dessen er fich jett gegen fie bedienen wollte, von weiblichen Sanden fanfter ein= ichneiden murde. Ginige Rudficht auf feinen Bater, der damals noch lebte und dieser Tochter fehr wohl wollte, soll ihn, wie man behauptet, bei dieser Wahl gleichfalls geleitet haben, fo wie es auch mahrscheinlich ift, daß er den Bergog von Barma, dem er damals eine Bitte abschlagen mußte, durch diese Aufmerksamkeit für seine Gemahlin verbinden wollte. Da die Ländereien der Bergogin von seinen italienischen Staaten um= fangen und zu jeder Zeit seinen Waffen bloßgestellt waren, so konnte er mit um fo weniger Gefahr die hochste Gewalt in ihre Sande

<sup>1)</sup> hier folgt in ber 1. Ausgabe: "benn bei biefer Bahl hatte er wenigstens nichts von ber Liebe ber Nation zu befürchten." — v. M.

geben. Zu seiner völligen Sicherheit blieb noch Alexanber Farnese, ihr Sohn, als ein Unterpfand ihrer Treue an seinem Hof. Alle diese Gründe zusammen hatten Gewicht genug, den König für sie zu bestimmen; aber sie wurden entscheidend, weil der Pischer von Aras und der Herzog von Alba sie unterstützten. Letterer, scheint es, weil er alle übrigen Mitbewerber habte oder beneidete; Jener, weil seine Herrschbegierde wahrscheilich schon damals die große Bestiedigung ahnte, die in dem schwankenden Gemüth dieser Kürstin für sie bereitet laa.\*)

Philipp empfing die neue Regentin mit einem glanzenden Gefolge an der Grenze des Landes und führte sie in prächtigem Pompe nach Gent, wo die Generalftaaten maren versammelt Da er nicht Willens war, so bald nach den Rieder= landen zurückzukehren, so wollte er noch, ehe er sie ganglich verließ, die Nation durch einen solennen Reichstag befriedigen und den Anordnungen, die er getroffen hatte, eine größere Sanction und gesetmäßige Starte geben. Bum letten Mal zeigte er fich bier seinem nieberlandischen Bolt, bas von nun an fein Schichfal nur aus geheimnisvoller Ferne') empfangen follte. Den Glanz bieses feierlichen Tages zu erheben, schlug er elf neue Ritter bes goldnen Bließes, ließ seine Schwester auf einem Stuhl neben sich niedersitzen und zeigte sie der Nation als ihre fünftige Beherrsche= rin. Alle Beschwerden des Volks über die Glaubensedicte, die Inquisition, die Burudhaltung ber fpanischen Truppen, die aufgelegten Steuern und die geset widrige Ginführung Fremder in die Memter des Landes tamen auf diesem Reichstag in Bewegung und wurden von beiden Theilen mit Beftigkeit verhandelt, einige mit List abgewiesen oder icheinbar gehoben, andre durch Machtsprüche zurudaefcblagen. Weil er ein Fremdling in der Landesfprache mar. redete der König durch den Mund des Bijchofs von Arras zu der Nation, gablte ihr mit ruhmredigem Geprange alle Wohl= thaten seiner Regierung auf, versicherte fie seiner Gnade fürs Runf= tige und empfahl ben Ständen noch einmal aufs Ernstlichste die Aufrechthaltung des fatholischen Glaubens und die Vertilauna der Regerei. Die spanischen Truppen, versprach er, sollten in wenig Monaten die Niederlande räumen, wenn man ihm nur noch Zeit gönnen wollte, sich von den vielen Ausgaben des letten Rrieges zu erholen, um diesen Truppen ihre Rückstände bezahlen

<sup>\*)</sup> Burgund., L. I. 23 seq.; Strad., Dec. I. L. I. 24 biš 30; Meteren, II. B. 61; Recueil et Mémorial des Troubles des Pays-bas (autore Hoppero) T. II; Vita Vigl., 18. 19.

1) Gler folgt in ber 1. I u Bg.; "wie auß ben Gänben ber Unterirbifchen."—v.M.

zu können. Ihre Landesgesetz sollten unangesochten bleiben, die Auflagen sie nicht über ihre Kräfte drücken, und die Inquisition ihr Umt mit Gerechtigkeit und Mäßigung verwalten. Bei der Wahl einer Oberstatthalterin, setzte er hinzu, habe er vorzüglich die Wünsche der Nation zu Nathe gezogen und für eine Singeborne entschieden, die in ihren Sitten und Gewohnheiten eingeweiht und ihnen durch Vaterlandsliedezugethan sei. Er ermahne sie also, durch ihre Dantbarkeit seine Wahl zu ehren und seiner Schwester, der Ferzogin, wie ihm selbst zu gehorchen. Sollten, schloß er, unerwartete Hinderungen sich seiner Wiederkunft entgegensetzen, so verspreche er ihnen, an seiner Statt den Prinzen Karl, seinen Sohn, zu senden, der in Brüssel residiren sollte.\*)

Einige beherztere Glieder bieser Bersammlung wagten noch einen letten Bersuch für die Gewissensfreiheit. Jedem Bolt, meinten sie, müsse nach seinem Nationalcharafter begegnet werden, wie jedem einzelnen Menschen nach seiner Leibesconstitution. So könne man zum Beispiel den Süden unter einem gewissen Grade des Zwangs noch sür glücklich halten, der dem Norden unerträglich sallen würde. Nimmermehr, setzen sie hinzu, würden sich die Fläminger zu einem Joche verstehen, worunter sich Spanier vielleicht geduldig beugten, und, wenn man es ihnen ausdringen wollte, lieder das Leußerste wagen. Diese Borstellung unterstützten auch einige Käthe des Königs und drangen ernstlich auf Milderung jener schrecklichen Glaubensedicte. Über Philipp blied unerbittlich. Lieder nicht herrschen, war seine Untwort, als über Keker. \*\*\*)

Antwort, als über Reger.\*\*)
Rach einer Sinrichtung, die schon Karl der Fünfte gemacht hatte, waren der Oberstatthalterin drei Rathsversammlungen oder Kammern zugegeben, welche sich in die Berwaltung der Reichzgeschäfte theilten. So lange Philipp selbst in den Niederlanden anwesend war, hatten diese drei Gerichte sehr viel von ihrer Gewalt verloren, und das erste von ihnen, der Staatsrath, beinahe gänzlich geruht. Jest, da er das heft der Regierung wieder aus den Händen gab, gewannen sie ihren vorigen Glanz wieder. In dem Staatsrath, der über Krieg und Frieden und die auswärtige Sicherheit wachte, sasen der Bischof von Ursas, der Prinz von Dranien, der Graf von Egmont, der Präsident des geheimen Raths, Biglius von Zuichem, von Aytta und der Graf von Barlaimont, Präsident

<sup>\*)</sup> Burg., L. I. 34, 37; A. S. b. v. N., III. B. 25, 26; Strad., L. I. 32, \*\*) Bentivogl., L. I. p. 10.

des Kinangraths. Alle Ritter des goldnen Bließes, alle Geheime= rathe und Finangrathe, wie auch die Mitglieder des großen Se= nats zu Mecheln, der schon durch Karl den Fünften dem Geheimen Rath in Bruffel untergeben worden war, hatten im Staats= rath Sig und Stimme, wenn fie von der Oberftatthalterin ausbrudlich bazu geladen wurden. Die Berwaltung der königlichen Ginfünfte und Kammergüter gehörte dem Finangrath, und ber Geheime Rath beschäftigte sich mit dem Gerichtswesen und der burgerlichen Ordnung des Landes und fertigte die Begnadigungsscheine und Freibriefe aus. Die erledigten Statthalterschaften ber Provinzen wurden entweder neu besett oder die alten bestätigt. Flandern und Artois erhielt der Graf von Egmont; Solland, Geeland, Utrecht und Westfriesland mit der Grafschaft Burgund der Bring von Dranien; der Graf von Aremberg Oftfries: land, Oberuffel und Gröningen; ber Graf von Mannsfeld Luxemburg; Barlaimont Namur; der Marquis von Ber= gen hennegau, Chateau : Cambresis und Balenciennes; ber Baron von Montigny Tournay und sein Gebiet. Brovinzen murden Andern gegeben, welche unserer Aufmertsam= feit weniger würdig sind. Philipp von Montmorency. Graf von Soorne, dem der Graf von Megen in ber Statt= halterschaft über Gelbern und Zütphen gefolgt war, wurde als Mbmiral der niederländischen Seemacht bestätigt. Zeder Provingstatthalter mar zugleich Ritter des Bließes und Mitglied des Staatsraths. Jeder hatte in ber Proving, ber er vorstand, bas Commando über das Kriegsvolf, welches fie bedte, die Oberauf= ficht über die bürgerliche Regierung und das Gerichtswesen, nur Flandern ausgenommen, wo der Statthalter in Rechtsfachen Brabant allein stand unmittelbar unter nichts zu sagen hatte. ber Dberftatthalterin, welche, bem Bertommen gemäß, Bruffel zu ihrem beständigen Wohnsig erwählte. Die Ginfegung des Bringen von Dranien in feine Statthalterschaften geschah eigentlich gegen die Constitution des Landes, weil er ein Auslander war; aber einige Ländereien, die er in den Provinzen ger= streut besaß ober als Vormund feines Sohnes verwaltete, ein langer Aufenthalt in dem Lande und vorzüglich das uneinge-Schränkte Vertrauen der Nation in feine Gefinnungen erfetten an wirklichem Unspruch, was ihm an einem zufälligen abging.\*)

\*) Meteren, I. Banb, I. Bud, 46; Burgund., L. I. p. 7, 25, 30, 34; Strad., L. I. 20 sq.; A. G. d. w., III. 21.

Die Nationalmacht der Niederländer, die, wenn fie vollzählig

war, aus breitausend Pferden bestehen sollte, jest aber nicht viel über zweitausend betrug, murde in vierzehn Escabronen vertheilt, über welche außer den Statthaltern der Brovinzen noch der Bergog von Arfchot, die Grafen von Soogstraten, Boffu, Roeux und Brederode den Oberbefehl führten. Diese Reiterei, welche durch alle siebzehn Provinzen zerstreut war, sollte nur für schnelle Bedürfniffe fertig fteben; so wenig fie auch zu größern Unternehmungen hinreichte, so war sie boch zur Aufrechthaltung der innern Ruhe des Landes genug. Ihr Muth war geprüft, und die vorigen Kriege hatten den Ruhmihrer Tapfer= teit durch ganz Europa verbreitet.\*) Außer ihr sollte auch noch Fufvolt angenommen werden, wozu sich aber die Staaten bis jest nicht verstehen wollten. Lon den ausländischen Truppen waren noch einige deutsche Regimenter im Dienst, welche auf ihre Bezahlung warteten. Die viertausend Spanier. über welche so viel Beschwerbe geführt wurde, standen unter zwei spa= nischen Anführern, Mendoza und Romero, und lagen in

den Grengstädten in Besatung.

Unter den niederländischen Großen, welche der Rönig bei dieser Stellenbesetzung vorzüglich auszeichnete, stehen die Namen bes Grafen von Egmont und Wilhelm's von Dranien obenan. So tief schon damals der Saß gegen diese Beiden, und gegen den Lettern besonders, bei ihm Burgel gefaßt hatte, so aab er ihnen bennoch diese öffentlichen Merkmale seiner Bunft, weil feine Rache noch nicht reif war und das Bolf fie schwärme= risch verehrte. Beider Guter wurden steuerfrei erklart, \*\*) die einträglichsten Statthalterschaften wurden ihnen gegeben; burch das angebotene Commando über die zurückgelaffenen Spanier schmeichelte er ihnen mit einem Bertrauen, bas er sehr entfernt war wirklich in sie zu seben. Aber zu eben der Zeit, wo er den Bringen durch diese öffentlichen Beweise seiner Uchtung verpflich= tete, wußte er ihn ingeheim desto empfindlicher zu verwunden. Aus Furcht, daß eine Verbindung mit dem mächtigen Saufe Lothringen diesen verdächtigen Vafallen zu fühnern Anschlägen verleiten möchte, hintertrieb er die Beirath, die zwischen ihm und einer Bringeffin diefes Saufes zu Stande kommen follte, und zer= nichtete seine Soffnung, die ihrer Erfüllung so nahe war - eine Kräntung, welche der Bring ihm niemals vergeben hat. \*\*\*) Der

<sup>\*)</sup> Burgund., L. I. 26; Strad., L. I. 21 sq.; Hopper, 18, 19 sq.; Thuan., T. II. 489.

<sup>\*\*)</sup> Bie auch bes Grafen von hoorne; A. G. b. v. N., III. B. 8. \*\*\*) Watson, T. I. 137.

Haß gegen Diesen gewann es sogar einmal über seine angeborne Verstellungskunst und verleitete ihn zu einem Schritte, worin wir Philipp den Zweiteten gänzlich verfennen. Als er zu Wließingen an Bord ging und die Großen des Landes ihn am User umgaben, vergaß er sich so weit, den Prinzen rauh anzulassen und ihn öffentlich als den Urheber der standrischen Unruhen anzulfagen. Der Prinz antwortete mit Mäßigung, daß nichts geschehen wäre, was die Staaten nicht aus eigenem Antrieb und den rechtmäßigsten Beweggründen gethan. "Nein, "sagte Philipp, indem er seine Hand ergriff und sie heftig schüttelte, "nicht die Staaten, sondern Sie! Sie!" Der Prinz stand verstummt, und ohne des Königs Sinschiffung abzuwarten, wünschter ihm eine glückliche Keise und ging nach der Stadt zurück.\*) So machte Privathaß die Erbitterung endlich unheilbar, welche Wilhelm gegen den Unterdrücker eines freien Volks längst schon wusche Unternehmen zur Keise, das der spanischen Krone sieden

ihrer edelsten Steine entriffen bat.

Philipp hatte seinem mahren Charafter nicht wenig verge= ben, da er die Niederlande noch so gnädig entließ. Die gesetzmäßige Form eines Reichstags, diese Willfährigfeit, seine Spanier aus ihren Grenzen zu führen, diese Gefälligkeit, die wichtigften Uemter des Landes durch die Lieblinge des Bolts zu besetzen, und endlich das Opfer, das er ihrer Reichsverfassung brachte, da er ben Grafen von Feria aus bem Staatsrath wieder zurudnahm, waren Aufmertsamkeiten, deren sich seine Großmuth in der Folge nie wieder schuldig machte. Aber er bedurfte jest mehr als jemals ben guten Willen der Staaten, um mit ihrem Beiftand wo möglich die große Schuldenlast zu tilgen, die noch von den vori= gen Kriegen her auf den Riederlanden haftete. Dadurch, daß er fich ihnen durch fleinere Opfer gefällig machte, hoffte er ihnen vielleicht die Genehmigung seiner wichtigen Usurpationen abzugewinnen. Er bezeichnete seinen Abschied mit Bnade, benn er wußte, in welchen Sanden er sie ließ. Die fürchterlichen Auftritte des Todes, die er diesem unglücklichen Bolte zugedacht hatte, sollten den heitern Glang der Majestät nicht verunreinigen, die gleich der Gottheit nur mit Wohlthun ihre Bfade bezeichnet; jener schreckliche Ruhm war seinen Stellvertretern beschieden. Dennoch aber wurde durch Errichtung des Staatsraths dem nie= berländischen Adel mehr geschmeichelt als wirklicher Ginfluß

<sup>\*)</sup> Vie et Généalogie de Guillaume I., Prince d'Orange.

gegeben. Der Geschichtschreiber Strada, der von Allem. mas die Oberstatthalterin betraf, aus ihren eigenen Papieren 1) unterrichtet sein konnte, \*) hat uns einige Artikel aus der geheimen Inftruction aufbehalten, die ihr das spanische Ministe= rium gab. Wenn sie merkte, heißt es darin unter Underm, daß die Rathe durch Factionen getheilt oder, mas noch weit schlim= mer wäre, durch Brivatconferenzen vor der Sigung gerüftet und mit einander verschworen seien, so sollte fie die gange Rathsver= sammlung aufheben und in einem engern Husschuß eigenmächtig über den ftreitigen Artitel verfügen. In diesem engern Ausschuß, ben man die Consulta nannte, sagen ber Bischof von Urras, ber Prafident Biglius und ber Graf von Barlaimont. Cbenfo follte fie verfahren, wenn dringende Fälle eine raschere Entschließung erforderten. Ware diese Unftalt nicht das Werk eines willfürlichen Despotismus gewesen, so könnte vielleicht die vernünftiaste Staatstunst sie rechtfertigen und selbst die republitanische Freiheit sie dulden. Bei großen Bersammlungen, wo viele Brivatverhältnisse und Leidenschaften mit einwirken, wo die Menge der Hörer der Citelfeit und dem Chrgeize des Redners einen zu prächtigen Spielraum giebt, und die Barteien oft mit un= gezogener Seftigfeit burch einander sturmen, fann felten ein Rathichluß mit berjenigen Nüchternheit und Reife gefaßt werden. wie noch wol in einem engern Birtel geschieht, wenn die Mit= glieder gut gewählt find. Nicht zu gedenken, daß bei einer 3ahlreichern Menge mehr beschränkte als erleuchtete Köpfe poraus= zusepen sind, die durch das gleiche Recht der Stimmen die Mehr= heit nicht selten auf die Seite der Unvernunft lenken. Gine zweite Maxime, welche die Statthalterin in Ausübung bringen follte, war diese: diejenigen Glieder des Raths, welche gegen eine Berordnung geftimmt hatten, nachdrücklich anzuhalten, diefe Berordnung, wenn sie die Oberhand behalten, ebenso bereit= willig zu befördern, als wenn fie ihre eifrigsten Verfechter gewesen wären. Dadurch wurde sie nicht nur das Bolf über die Urheber eines folden Gesetzes in Unwissenheit erhalten, sondern auch den Privatgeganten der Mitglieder fteuern und bei der Stim= mengebung eine größere Freiheit einführen. \*\*)

Aller diefer Fürforge ungeachtet hätte Philipp die Niederlande niemals ruhig verlaffen können, so lange er die Obergewalt im Staatsrath und den Gehorsam der Brovinzen in den händen

<sup>\*)</sup> Strad., L. II. 49, unb L. I. 31,

<sup>\*\*)</sup> Strad., Dec. I. L. I. 31.

<sup>1)</sup> hier folgt in ber 1. Ausgabe: "am Beften." - v. M.

bes verdächtigen Abels wußte; um also auch von bieser Seite feine Furcht zu beruhigen und fich zugleich der Statthalterin zu versichern, unterwarf er sie selbst und in ihr alle Reichsangele= genheiten der höhern Ginficht bes Bischofs von Arras, in welchem einzigen Mann er der furchtbarften Rabale ein hinreichendes Gegengewicht gab. Un diesen wurde die Bergogin als an ein untrügliches Drakel der Majestät angewiesen, und in ihm wachte ein strenger Auffeher ihrer Berwaltung. Unter allen gleich= zeitigen Sterblichen mar Granvella die einzige Ausnahme, die das Mißtrauen Philipp's des Zweiten erlitten zu haben scheint; weil er Diesen in Bruffel wußte, konnte er in Segovien ichlasen. Er verließ die Niederlande im September des Jahres 1559; ein Sturm versenkte seine Flotte, da er bei Laredo in Biscaya gerettet ans Land stieg, und seine finstere Freude dankte dem erhaltenden Gott burch ein abscheuliches Gelübde. In die Bande eines Briefters und eines Weibes mar das ge= fährliche Steuer der Niederlande gegeben, und der feige Tyrann entwischte 1) in seinem Betftuhle zu Madrid den Bitten und Rlagen und Verwünschungen seines Bolts. \*)

<sup>\*)</sup> Aug. G. b. v. Nieberlande, III. Band, 27, 28.

<sup>1)</sup> In ber 1. Ausgabe lautet bie Stelle: "und ber feige Tyrann flohe vor bem lebel, bas er gethan hatte, und entwischte" u. f. f. −- v. M.

## Zweites Buch.

## Cardinal Granvella.

Anton Berenot, Bischof von Arras, nachheriger Erzbischof von Meckeln und Metropolitan der sämmtlichen Niederlande. ben uns der Saß seiner Zeitgenoffen unter dem Namen des Car= dinals Granvella verewigt hat, wurde im Jahr 1516 zu Besangon in der Grafschaft Burgund geboren. Gein Vater, Nicolaus Perenot, eines Eisenschmieds Sohn, hatte sich durch eigenes Berdienst bis zum Geheimschreiber der Bergogin Margaretha von Savoyen, damaliger Regentin der Niederlande, emporgearbeitet; hier wurde er Rarl dem Fünf= ten als ein fähiger Geschäftsmann bekannt, ber ihn in seine Dienste nahm und bei den wichtigften Unterhandlungen gebrauchte. Awanzig Jahre arbeitete er im Cabinet des Kaisers, betleidete die Würde seines Geheimenraths und Siegelbewahrers, theilte alle Staatsgeheimnisse dieses Monarchen und erwarb sich ein großes Bermögen. \*) Seine Würden, seinen Ginfluß und feine Staats= tunft erbte Anton Perenot, sein Sohn, der schon in frühen Nahren Broben der großen Kähigkeit ablegte, die ihm nachher eine so glorreiche Laufbahn geöffnet hat. Anton hatte auf verschiedenen hohen Schulen die Talente ausgebildet, womit ihn die Natur so verschwenderisch ausgestattet hatte, und Beides gab ihm einen Borzug vor seinem Bater. Bald zeigte er, daß er sich durch eigene Rraft auf dem Plate behaupten konnte, worauf ihn fremde Berdienste gestellt hatten. Er war vierundzwanzig Jahre alt, als ihn der Raifer als seinen Bevollmächtigten auf die Rirchenversammlung zu Trident schickte, und hier ließ er die Erstlinge seiner Beredsamteit hören, die ihm in der Kolge eine so große

<sup>\*)</sup> Meteren, 60; Strad., 47.

Obergewalt über zwei Könige gab.\*) Karl bediente sich seiner noch bei verschiedenen schweren Gesandtschaften, die er mit dem größten Beisall seines Monarchen beendigte, und als endlich diesser Kaiser seinem Sohne das Scepter überließ, machte er dieses kostbare Geschen mit einem Minister vollkommen, der es ihm fübren half.

Granvella eröffnete seine neue Laufbahn gleich mit dem größten Meisterstück seines politischen Genies, von der Enade eines solchen Baters in die Gunst eines solchen Sohnes so leicht hinüberzugleiten. Bald gelang es ihm, sie in der That zu verdienen. Bei der geheimen Unterhandlung, welche die Herzogin von Lothringen 1558 zwischen den französischen und spanischen Ministern in Beronne vermittelt hatte, entwarf er mit dem Cardinal von Lothringen die Berschwörung gegen die Prostestanten, welche nacher zu Chateau Cambresis, wo auch er an dem Friedensgeschäfte mit arbeitete, zur Reise gebracht, aber

eben dort auch verrathen wurde.

Ein tiefdringender, vielumfaffender Verftand, eine feltene Leichtigkeit in verwickelten großen Geschäften, die ausgebreitetste Gelehrsamkeit war mit lasttragendem Gleiße und nie ermüdender Geduld, das unternehmendste Genie mit dem bedächtlichsten Ma= schinengange in diesem Manne wunderbar vereinigt. Tage und Nächte, schlaflos und nüchtern fand ihnder Staat; Wichtiges und Beringes wurde mit gleich gewiffenhafter Sorgfalt von ihm gewogen. Nicht felten beschäftigte er fünf Secretare zugleich und in verschiedenen Sprachen, beren er sieben geredet haben foll. Bas eine prüfende Vernunft langfam zur Reife gebracht hatte, gewann Rraft und Anmuth in feinem Munde, und die Wahrheit, von einer mächtigen Suade begleitet, riß gewaltsam alle Borer dabin. Seine Treue mar unbestechlich, weil feine ber Leidenschaften, welche Menschen von Menschen abhängig machen, sein Gemuth versuchte.1) Mit bewundernswürdiger Schärfe des Geistes durch= spähte er das Gemuth seines Herrn und erkannte oft in der Miene schon die ganze Gedankenreihe, wie in dem vorangeschickten Schatten die nahende Geftalt. Mit hilfreicher Runft tam er biefem trägeren Beist entgegen, bildete die robe Geburt noch auf seinen Lippen zum vollendeten Gedanken und gönnte ihm großmuthig ben Ruhm ber Erfindung. Die schwere und so nügliche Kunft, feinen eigenen Geift zu verkleinern, fein Genie einem Andern leib=

<sup>\*)</sup> A. G. b. vereinigten Nieberlande, II. Band, 526.

<sup>1)</sup> hier folgt in ber 1. Ausg.: "Gin ein zig er Menich mar fein Beburfuiß; biefen einzigen Schatzu bewahren, gab er bas gange Menichengeschlecht preis".-v. D.

eigen zu machen, verstand Granvella; 1) so berrschte er, weil er feine Berrichaft verbarg, und nur fo tonnte Philipp der 3 mei= te beherrscht werden. Bufrieden mit einer stillen, aber grundlichen Gewalt, hafchte er nicht unerfättlich nach neuen Zeichen berfelben, die sonst immer das wünschenswürdigste Ziel tleiner Geifter find; aber jede neue Würde fleidete ihn, als wäre fie nie von ihm geschieden gewesen. Rein Wunder, daß so außerordentliche Eigenschaften ihm die Gunft feines Berrn gewannen; aber ein wichtiges Bermächtniß der politischen Geheimnisse und Erfahrungen, welche Rarl der Fünfte in einem thatenvollen Leben gesammelt und in diesem Kopf niedergelegt hatte, machte ihn seinem Thronfolger zu= gleich unentbehrlich. So selbstzufrieden diefer Lettere auch seiner eigenen Bernunft zu vertrauen pflegte, so nothwendig mar es feiner furchtsamen, schleichenden Bolitit, sich an einen überlegenen Beift anzuschmiegen und ihrer eigenen Unentschloffenheit durch Unsehen, fremdes Beispiel und Observang nachzuhelfen. Reine politische Begebenheit und feine Angelegenheit des foniglichen Saufes fam, fo lange Philipp in den Niederlanden war, ohne Zuziehung Granvella's zu Stande, und als er die Reise nach Spanien antrat, machte er der neuen Statthalterin ein ebenso wichtiges Geschenk mit diesem Minister, als ihm selbst von dem Raiser, seinem Bater, in ihm hinterlaffen worden war.

So gewöhnlich wir auch bespotische Fürsten ihr Vertrauen an Creaturen verschenken sehen, die sie aus dem Staube gezogen, und beren Schöpfer fie gleichsam find, fo vorzügliche Gaben murden erfordert, die verschlossene Selbstsucht eines Charafters, wie Philipp war, so weit zu überwinden, daß fie in Bertrauen, ja sogar Vertraulichkeit überging. Das leifeste Aufwallen des erlaubtesten Selbstgefühls, wodurch er sein Eigenthumsrecht auf einen Gedanken zurudzufordern geschienen hätte, den der Rönig einmal zu dem seinigen geadelt, hatte dem Minister seinen ganzen Einfluß gekostet. Es war ihm vergönnt, den niedrigen Leiden= ichaften der Wolluft, der Sabfucht, der Rachbegierde zu dienen; aber bie einzige, die ihn wirklich beseelte, das suße Bewußtsein eigener Ueberlegenheit und Kraft, mußte er sorgfältig vor dem argwöhnischen Blick des Despoten verhüllen. Freiwillig begab er fich aller Borguge, die er eigenthumlich befaß, um fie von der Großmuth des Rönigs zum zweiten Dtal zu empfangen. Sein Glud burfte aus teiner andern Quelle als dieser fließen, tein anderer Mensch

<sup>1).</sup> Her folgt in der 1. Au 3 ga b e: "gleich einer unnatürlichen Mutter, die ihr eignes Kind verleugnet, that er auf die Gedanken Berzicht, deren Schöpfer er war, um sie feinem Hern als Sigenthum einzuräumen." — v. M.

Anspruch auf seine Dankbarkeit haben. Den Burpur, ber ihm von Kom aus gesendet war, legte er nicht eher an, als dis die königliche Bewilligung aus Spanien anlangte; indem er ihn zu den Stufen des Throns niederlegte, schien er ihn gleichsam erst aus den händen der Majestät zu erhalten.\*) Beniger Staatsmann als er, errichtete sich Herzog Alba eine Trophäe in Antwerpen und schrieb unter die Siege, die er als Werkzeug der Krone gewonnen, seinen eigenen Kamen — aber Alba nahm die Ungnade seines Herrn mit ins Grab. Er hatte mit frevelnder hand in das Regale der Krone gegriffen, da er unmittelbar

an der Quelle der Unsterblichkeit schöpfte.

Dreimal wechselte Granvella seinen Herrn, und breimal gelang es ihm, die höchste Gunft zu ersteigen. Mit eben ber Leichtigkeit, womit er ben gegründeten Stolz eines Selbstherr= ichers und ben fproden Egoismus eines Despoten geleitet hatte, wußte er die garte Citelfeit eines Weibes gu handhaben. Geschäfte mit der Regentin wurden mehrentheils, selbst wenn sie in einem Saufe beisammen waren, durch Billets abgehandelt, ein Gebrauch, ber fich noch aus den Zeiten Muguft's und Tiber's berichreiben foll. Wenn die Statthalterin ins Gedrange tam, wurden bergleichen Billets zwischen dem Minister und ihr oft von Stunde zu Stunde gewechselt. Wahrscheinlich erwählte er Diesen Weg, um die machsame Gifersucht des Abels zu betrügen, ber seinen Ginfluß auf die Regentin nicht gang tennen sollte; vielleicht glaubte er auch durch dieses Mittel seine Rathschläge für die Lettere dauerhafter zu machen und sich im Nothfall mit diesen fcriftlichen Zeugniffen gegen Beschuldigung zu deden. Aber die Wachsamkeit des Abels machte diese Vorsicht umsonst, und bald war es in allen Provinzen bekannt, daß nichts ohne den Minister aeschehe.

Granvella besaß alle Eigenschaften eines vollendeten Staatsmannes für Monarchien, die sich dem Despotismus nähern, aber durchaus keine für Republiken, die Könige haben. Zwischen dem Thron und dem Beichtstuhl erzogen, kannte er keine andern Berhältnisse unter Menschaft und Unterwerfung, und das inwohnende Gesühl seiner eigenen Ueberlegenheit gab ihm Menschenverachtung. Seiner Staatskunst fehlte Geschmeidigkeit, die einzige Tugand, die einzige August. Or war

\*) Strada, 65.

<sup>1)</sup> Gierfolgt in ber 1. Ausg.: "Rie verließ fie ihre einmal festgefente Richtfcmur, weil sie noch in die Jugendzeit feines Geistes fiel, und weil es schwer halt, von einem frühen Eindruck zu scheiden." — v. M.

hochfahrend und frech und bewaffnete mit der königlichen Bollmacht die natürliche Heftigkeit seiner Gemuthsart und die Leiden= schaften seines geistlichen Standes. In das Intereffe der Krone hüllte er seinen eigenen Chrgeiz und machte die Trennung zwischen ber Nation und bem König unheilbar, weil er selbst ihm bann unentbehrlich blieb. Un dem Abel rächte er seine eigene niedrige Abkunft und würdigte, nach Art aller Derjenigen, die das Glück burch Berdienste gezwungen, die Vorzüge der Geburt unter diejenigen herunter, wodurch er gestiegen war. Die Protestanten tannten ihn als ihren unversöhnlichsten Feind; alle Lasten, welche bas Land brudten, wurden ihm Schuld gegeben, und alle drudten besto unleidlicher, weil sie von ihm kamen. Ja, man beschuldigt ihn fogar, daß er die billigern Gesinnungen, die das dringende Unliegen der Staaten dem Monarchen endlich abgelockt hatte. jur Strenge gurudigeführt habe. Die Riederlande verfluchten ihn als den schrecklichsten Feind ihrer Freiheit und den ersten Ur= heber alles Elends, welches nachher über fie gekommen ift.\*)

(1559.) Offenbar hatte Philipp die Brovinzen noch zu zeitig verlassen. Die neuen Maaßregeln der Regierung waren diesem Bolke noch zu sremd und konnten durch ihn allein Sanction und Nachdruck erhalten; die neuen Maschinen, die er spielen ließ, mußten durch eine gefürchtete starke Hand in Gang gebracht, ihre ersten Bewegungen zuvor abgewartet und durch Observanz erst gesichert werden. Jest stellte er diesen Minister allen Leidenschaften bloß, die auf einmal die Fesseln der königlichen Gegenwart nicht mehr fühlten, und überließ dem schwachen Urm eines Unterthans, woran selbst die Majestät mit ihren mächtiasten

Stüten unterliegen tonnte. 1)

Zwar blühte das Land, und ein allgemeiner Wohlstand schien von dem Glück des Friedens zu zeugen, dessen es kürzlich theilbaftig worden war. Die Ruhe des äußern Anblicks täuschte das Auge; aber sie war nur scheindar, und in ihrem stillen Schooße loderte die gefährlichste Zwietracht. Wenn die Religion in einem Lande wankt, so wankt sie nicht allein; mit dem Friscen hatte der Muthwille angesangen und endigte mit dem Prosanen. Der gelungene Angriff auf die Hierarchie hatte eine Keckheit und Lüsternbeit erweckt, Autorität überhaupt anzutasten und Gesetze wie Dogmen, Pflichten wie Meinungen zu prüsen. Dieser sanatische Muth, den man in Angelegenheiten der Ewigkeit üben gelernt,

<sup>\*)</sup> Strad., Doc. I. L. II. 47, 48, 49, 50; Thuan., L. VI. 301; Burgundius. 1) Hier folgt in ber 1. Auß abe: "und madde ein Werdrechen ber Politik zu einem Aubenflück in ber übeln Wahl feines Dieners."— v. M.

konnte seinen Gegenstand wechseln, diese Geringschätzung des Lebens und Sigenthums furchtsame Bürger in tollkühne Empörer verwandeln. Gine beinahe vierzig Jahre lange weibliche Regierung hatte der Nation Raum gegeben, ihre Freiheiten geltend zu machen; anhaltende Ariege, welche die Niederlande zu ihrem Schauplatz machten, hatten eine gewisse Licenz eingeführt und das Recht der Stärkern an die Stelle der bürgerlichen Ordnung gerusen. Die Provinzen waren von fremden Abenteurern und Klüchtlingen angefüllt, lauter Menschen, die kein Baterland, keine Familie, kein Eigenthum mehr band, und die noch den Samen des Aufruhrs aus ihrer unglücklichen heimath herüberbrachten. Die wiederholten Schaufpiele der Marter und des Todes hatten die zarten Fäden der Sittlichkeit zerrissen und dem Charafter der

Nation eine unnatürliche Barte gegeben.1)

Dennoch murde die Emporung nur ichuchtern und ftill am Boben getrochen fein, hatte fie an dem Abel nicht eine Stupe gefunden, woran fie furchtbar emporftieg. Rarl ber Fünfte hatte die niederlandischen Großen verwöhnt, ba er fie zu Theilhabern feines Ruhms machte, ihren Nationalstols durch den parteiischen Borzug nährte, den er ihnen vor dem caftilianischen Abel gab, und ihrem Chraeiz in allen Theilen feines Reichs einen Schauplat aufschloß. Im lettern frangofischen Kriege hatten fie um feinen Sohn biefen Vorzug wirklich verdient; die Bortheile, die der König aus dem Frieden von Chateau-Cambrefis erntete, maren größtentheils Werke ihrer Tapferkeit gewesen, und jest vermißten fie mit Em= pfindlichkeit den Dant, worauf fie fo zuversichtlich gerechnet hatten. Es tam dazu, daß durch den Abgang des deutschen Kaiserthums pon der spanischen Monarchie und den minder friegerischen Geist ber neuen Regierung ihr Wirfungstreis überhaupt verkleinert und außer ihrem Baterland wenig mehr für fie zu gewinnen mar. Ihi= lipp stellte jest seine Spanier an, wo Karl ber Fünfte Nieder= länder gebraucht hatte. Alle jene Leidenschaften, welche die porher= gebende Regierung bei ihnen erwedt und beschäftigt hatte, brach= ten fie jest in den Frieden mit; und diese zügellosen Triebe, denen ihr rechtmäßiger Gegenstand fehlte, fanden unglücklicherweise in ben Beschwerden des Baterlands einen andern. Jest zogen fie die Ansprüche wieder aus der Bergessenheit hervor, die auf eine

<sup>1)</sup> hier folgt in ber 1. Ausgabe: "Daburch, baß sie alle Schreden ber mehrheftichen Natur auf diesen hernerbilinen zur Schau ftellte und die Bemüther damit vertrauft werben ließ, verscherzte bie Negierung ihren mächtigken Talisman, die Furcht bes Berborgenen. Jeht hatte bas Berbrechen keine Schreden mehr im hinterhalt; bas Unge gäblte sie, Gewohnheit entwossnete sie, und die Bernunft sonnte sie wägen." – v. M.

Reit lang von neuern Leibenschaften verbrängt worben maren. Bei der letten Stellenbesetzung hatte der König beinahe lauter Dlifvergnügte gemacht; benn auch Diejenigen, welche Uemter befamen, waren nicht viel zufriedener als Die, welche man gang überging, weil fie auf beffere gerechnet hatten. Wilhelm von Dranien erhielt vier Statthalterschaften, andre fleinere nicht einmal gerechnet, die zusammengenommen den Werth einer fünften betrugen; aber Wilhelm hatte fich auf Brabant und Flandern hoffnung gemacht. Er und Graf Egmont vergaßen, was ihnen wirklich zu Theil geworden, und erinnerten sich nur, daß die Regentschaft für sie verloren gegangen mar. Der größte Theil bes Abels hatte fich in Schulden gestürzt oder von der Regierung dazu hinreißen laffen. Jest, da ihnen die Aussicht verschloffen wurde, fich in einträglichen Memtern wieder zu erholen, faben fie fich auf einmal dem Mangel blokgestellt, der um so empfindlicher schmerzte, je mehr ihn die glanzende Lebensart des wohlhabenden Burgers ins Licht stellte. In dem Extreme, wohin es mit ihnen gekommen war, hatten Biele zu einem Berbrechen felbst die Sande geboten; wie follten fie also den verführerischen Unerbietungen ber Calvinisten haben Trop bieten können, die ihre Fürsprache und ihren Schut mit schweren Summen bezahlten! Diele endlich, benen nicht mehr zu helfen war, fanden ihre lette Zuflucht in der allgemeinen Verwüstung und standen jeden Augenblick fertig, den Feuerbrand in die Republit zu werfen.\*)

Diese gefährliche Stellung ber Gemüther wurde noch mehr durch die unglückliche Nachbarschaft Frankreichs verschlimmert. Was Philipp für die Provinzen zu fürchten hatte, war dort bereits in Erfüllung gegangen. In dem Schicksal dieses Reichstonnte er das Schicksal seiner Niederlande vorbildlich angekündigt lesen, und der Geift des Aufruhrskonnte dort ein versührerisches Muster finden. Aehnliche Zufälle hatten unter Franz dem Ersten und Keinrich gestreut; eine ähnliche Raserei der Verziolzung und ein ähnlicher Geist der Faction hatte sein Wachthum besördert. Jest rangen Hugenotten und Katholiken in gleich zweiselhaftem Kampf, wüthende Parteien trieben die ganze Monarchie aus ihren Fugen und führten diesen mächtigen Staat gewaltsam an den Kanholike ihren Fugen und führten diesen mächtigen Staat gewaltsam an den Kanholike über Kanterialische in Religion und Vaterstandung. Herrichsucht und Varteigeist in Religion und Vaterstandung, der Kontentung, der Kanterialische in Religion und Vaterstandung, der Kanterialische in Religion und Vaterstandung der Kanterialische in Religion und Vaterstandung der Kanterialische und Vaterstandung der Kanterialische und Vaterstandung der Kanterialische und Vaterstandung der Vaterstandung d

<sup>\*)</sup> Vita Vigl., T. II; vid. Recueil des Troubles des Pays-bas p. Hopper., 22; Strad., 47.

<sup>7</sup> 

land hüllen, und die Leidenschaften weniger Bürger die vereinigte Nation bewassen. Die Grenze beider Länder zersließt im wallonischen Flandern; der Auseuhr kann, wie ein gehobenes Meer, dis hieher seine Bellen wersen — wird ihm ein Land den Uebergang versagen, dessen Sprache, Sitten und Charafter zwischen Gallien und Belgien wanten? Moch hat die Regierung keine Musterung ihrer protestantischen Unterthanen in diesen Ländern gehalten — aber die neue Sekte, weiß sie, ist eine zusammenhängende ungeheure Republik, die durch alle Monarchien der Spristenheit ihre Wurzeln breitet und die leiseste Erschütterung in allen Theilen gegenwärtig fühlt. Sk sind drohende Vulkane, die, durch unterivolsche Gänge verbunden, in surchtbarer Sympathie zu gleicher Zeit sich entzünden. Die Niederlande musten allen Bölkern geöffnet sein, weil sie von allen Völkern sehren. Konnte er einen handeltreibenden Staat so leicht wie sein Spanien schließen? Wenn er diese Provinzen von dem Freglauben reinigen wollte, so nußte er damit ansangen, ihn in Frankreich zu vertilgen.\*)

So fand Granvella die Riederlande beim Antritt feiner

Verwaltung (1560).

Die Ginförmigkeit des Papstthums in diese Länder gurudguführen, die mitherrschende Gewalt des Abels und ber Stände zu brechen und auf den Trümmern der republikanischen Freiheit die königliche Macht zu erheben, war die große Angelegenheit der spanischen Politik und der Auftrag des neuen Ministers. diesem Unternehmen standen Sinderniffe entgegen, welche zu befiegen neue Hilfsmittel erdacht, neue Maschinen in Bewegung ge-fest werden mußten. Zwar schienen die Inquisition und die Glaubensedicte hinreichend zu sein, der teperischen Unstedung zu wehren; aber diesen fehlte es an Aufsehern und jener an hinlanglichen Wertzeugen ihrer ausgedehnten Gerichtsbarkeit. Noch beftand jene ursprüngliche Rirchenverfaffung aus den früheren Zeiten, wo die Provinzen weniger volkreich waren, die Kirche noch einer allgemeinen Ruhe genoß und leichter übersehen werden konnte. Gine Reihe mehrerer Jahrhunderte, welche die ganze innere Gestalt der Provinzen verwandelte, hatte diese Form der Hierarchie unverändert gelaffen, welche außerdem durch die besondern Brivilegien der Provinzen vor der Willtur ihrer Beherrscher geschütt Alle siebzehn Provinzen waren unter vier Bischöfe vertheilt, welche zu Arras, Tournay, Cambray und Utrecht ihren Sit hatten und den Ergftiften von Rheims und Roln untergeben

<sup>\*)</sup> Strad., L. III. 71, 72, 73.

waren. Zwar hatte ichon Philipp ber Gütige, Bergog von Buraund, bei zunehmender Bevölterung dieser Länder auf eine Erweiterung der Hierarchie gedacht, diesen Entwurf aber im Rausch eines üppigen Lebens wieder verloren. Rarln den Rühnen entzogen Chrgeiz und Eroberungssucht den innern Angelegen= heiten feiner Länder, und Maximilian hatte ichon zu viele Rämpfe mit den Ständen, um auch noch diesen zu magen. Gine fturmische Regierung untersagte Karln dem Fünften die Ausführung dieses weitläuftigen Plans, welchen nunmehr Phi= lipp der Zweite als ein Vermächtniß aller dieser Fürsten übernahm.\*) Jest war der Zeitpunkt erschienen, wo die dringende Noth der Kirche diese Neuerung entschuldigen und die Muße des Friedens ihre Ausführung begunftigen tonnte. Mit der ungeheuern Bolfsmenge, die fich aus allen Gegenden Europens in den niederländischen Städten zusammendrängte, mar eine Berwirrung ber Religionen und Meinungen entstanden, die von so wenigen Augen unmöglich mehr beleuchtet werden konnte. Weil die Bahl ber Bischöfe fo gering mar, fo mußten fich ihre Diftricte nothwendig viel zu weit erstrecken, und vier Menschen konnten der Glaubens= reinigung durch ein so weites Gebiet nicht gewachsen sein.

Die Gerichtsbarkeit, welche die Erzbischöfe von Köln und Rheims in den Niederlanden ausübten, war schon längst ein Unftoß für die Regierung gewesen, die dieses Reich noch nicht als ihr Eigenthum ansehen konnte, fo lange ber wichtigfte Zweig ber Ge= walt noch in fremden Sanden mar. Ihnen diefen zu entreißen, die Glaubensuntersuchungen burch neue thätige Wertzeuge zu beleben und zugleich die Zahl ihrer Unhänger auf dem Reichstage ju verftärken, mar tein befferes Mittel, als die Bischöfe zu vermehren. Mit diesem Entwurf stieg Philipp der Zweite auf ben Thron; aber eine Neuerung in der Hierarchie mußte den heftig= sten Widerspruch bei den Staaten finden, ohne welche sie jedoch nicht vorgenommen werden durfte. Nimmermehr, konnte er vor= aussehen, murde der Abel eine Stiftung genehmigen, durch welche die königliche Bartei einen fo ftarten Zuwachs bekam und ihm felbst bas Uebergewicht auf dem Reichstag genommen wurde. Die Ein= fünfte, wovon diese neuen Bischöfe leben sollten, mußten den Aebten und Mönchen entriffen werden, und diese machten einen ansehnlichen Theil der Reichsstände aus. Nicht zu rechnen, daß er alle Protestanten zu fürchten hatte, die nicht ermangelt haben wurden, auf dem Reichstag verborgen gegen ihn zu wirken.1)

\*) Burgund., 45; Strad., 22.

<sup>1)</sup> hier folgt in ber 1. Ausgabe: "Bu wenig gewohnt, ben geraben Pfab

Die ganze Angelegenheit wurde in Rom auf das Seimlichste betrieben. Frang Connoi, ein Briefter aus der Stadt Lömen, Granvella's unterrichtete Creatur, tritt vor Paul den Bierten und berichtet ihm, wie ausgebehnt diese Lande seien, wie gesegnet und menschenreich, wie üppig in ihrer Gludseligkeit. Aber, fahrt er fort, im unmäßigen Genuß ber Freiheit wird ber wahre Glaube vernachläffigt, und die Reger kommen auf. Diesem Uebel zu steuern, muß der Römische Stuhl etwas Außerordent= liches thun. Es fällt nicht schwer, ben Römischen Bischof zu einer Neuerung zu vermögen, die den Kreis feiner eigenen Gerichtsbar= feit erweitert. Baul der Bierte fest ein Gericht von fieben Cardinalen nieber, die über diese wichtige Angelegenheit berathschlagen muffen; das Geschäft, wovon der Tod ihn abfordert, vollendet sein Nachfolger, Bius der Vierte. \*) Die will= fommene Botschaft erreicht den Rönig noch in Seeland, ehe er nach Spanien unter Segel geht, und ber Minister wird in ber Stille mit der gefährlichen Bollstreckung belaftet. Die neue Sierarchie wird bekannt gemacht (1560); zu den bisherigen vier Bisthumern find dreizehn neue errichtet nach ben fiebzehn Provinzen bes Landes, und viere derfelben zu Erzstiften erhoben. Sechs folder bischöflichen Sige, in Antwerpen nämlich, Berzogenbusch, Gent, Brugge, Apern und Ruremonde, stehen unter dem Ergftift zu Mecheln; fünf andere, Haarlem, Middelburg, Leeuwarden, Deventer und Gröningen unter dem Erzstift von Utrecht; und die vier übrigen, Arras, Tournay, St. Omer und Namur, die Frantreich näher liegen und Sprache, Charafter und Sitten mit diesem Lande gemein haben, unter dem Erzstifte Cambran. Mecheln, in der Mitte Brabants und aller siebzehn Provinzen gelegen, ift das Brimat aller übrigen und, nebst mehreren reichen Abteien, Gran= vella's Belohnung. Die Ginfünfte der neuen Bisthumer werben aus den Schäten der Rlöfter und Abteien genommen, welche fromme Wohlthätigkeit seit Sahrhunderten hier aufgehäuft hat. Einige aus den Aebten felbst erlangen die bischöfliche Burde, die mit dem Befit ihrer Klöfter und Bralaturen auch die Stimme auf bem Reichstag beibehalten, die an jene geheftet ift. Mit jedem Bisthum find zugleich neun Prabenden verbunden, welche ben geschicktesten Rechtsgelehrten und Theologen verliehen werden, um bie Inquisition und den Bischof in ihrem geiftlichen Amte zu unterstüten. Zwei aus diesen, die sich durch Renntnisse. Erfahrung

ber Bahrheit und Gerechtigkeit einzuschlagen, wo ber Lüge noch ein Schleichweg geöffnet war, nahm er auch hier feine Juflucht zum Betruge." - v. M.
\*) Burgund., 46; Meteren, 57; Vigl. Vit., T. I. 34.

und unbescholtenen Wandel dieses Borzugs am Bürdigsten gemacht, sind wirkliche Inquisitoren und haben die erste Stimme in den Berjammlungen. Dem Erzbischof von Meckeln, als Metropolitan aller siedzehn Provinzen, ist die Vollmacht gegeben, Erzbischöfe und Bischöfe nach Wilkfür ein- oder abzusepen, und der

Romische Stuhl giebt nur die Genehmigung. \*)

Bu jeder andern Zeit wurde die Nation eine folche Verbefferung bes Rirchenwesens mit bantbarem Beifall aufgenommen haben, da sie hinreichend durch die Nothwendigkeit entschuldigt, der Religion beforderlich und zur Sittenverbefferung der Monche gang unentbehrlich mar. Jest gaben ihr die Berhältniffe der Zeit die verhaßteste Gestalt. Allgemein ift der Unwille, womit sie empfangen wird. Die Constitution, schreit man, ift unter die Füße getreten, die Rechte ber Nation find verlett, die Inquisition ist por den Thoren, die ihren blutigen Gerichtshof von jest an hier wie in Spanien eröffnen wird; mit Schaubern betrachtet das Bolt diese neuen Diener der Willfur und der Berfolgung. Der Abel fieht die monarchische Gewalt in der Staatenversamm= lung durch vierzehn mächtige Stimmen verstärkt, und die festeste Stüpe der Nationalfreiheit, das Gleichgewicht der königlichen und burgerlichen Macht, aufgehoben. Die alten Bischöfe beklagen sich über Berminderung ihrer Güter und Ginschränfung ihrer Diftricte; die Aebte und Mönche haben Macht und Ginfünste zugleich verloren und dafür strenge Auffeher ihrer Sitten erhalten. Abel und Bolf, Laien und Priefter treten gegen diefe gemeinschaft= lichen Feinde zusammen, und indem Alles für einen kleinen Gigen= nut tampft, scheint eine furchtbare Stimme des Batriotismus gu ichallen. \*\*)

Unter allen Provinzen widersett sich Brabant am Lautesten. Die Unverlestlickeit seiner Kirchenversassung ist der wichtigen Borrechte eines, die es sich in dem merkwürdigen Freiheitsbrief des frohlichen Einzugs vorbehalten — Statuten, die der Souveran nicht verlegen kann, ohne die Nation ihres Gehorsams gegen ihn zu entbinden. Umsonst behauptete die hohe Schule zu Löwen selbst, daß in den stürmischen Zeiten der Kirche ein Privilegium seine Kraft verliere, das ihr in ruhigen Perioden verliehen worden sei. Durch Sinführung der neuen Visthümer ward das aanse Gebäude ihrer Kreiheit erschüttert. Die Brälaturen, welche

<sup>\*)</sup> Burg., 49, 50; Dinoth. de Bello civil. Belg., L. I. 8; Grot., 15; Vtt. Vigl., 34; Strad., 23; Reid., 6; Hopper, Requeil des Troubles des Paysbas, in Vit. Vigl., T. II. 23, 28.

\*\*) Grotius, 15 sq; Vita Vigl., T. II. 28 sq.

jest zu den Bischöfen übergingen, mußten von nun an einer andern Regel bienen als dem Nugen der Proving, beren Stände fie waren. Aus freien patriotischen Burgern murben jest Bertzeuge bes Römischen Stuhls und folgsame Maschinen bes Erzbischofs. der ihnen noch überdies als erster Bralat von Brabant besonders zu gebieten hatte.\*) Die Freiheit ber Stimmengebung mar da= hin, weil sich die Bischöfe, als dienstbare Auflaurer der Krone, Jedem fürchterlich machten. "Wer," hieß es, "wird es fünstig-hin wagen, vor solchen Aussehern die Stimme im Parlament zu erheben oder die Rechte der Nation in ihrem Beisein gegen die räuberischen Griffe der Regierung in Schut zu nehmen? Sie werden die Hilfsquellen der Brovingen ausspuren und die Geheimnisse unfrer Freiheit und unsers Gigenthums an die Krone verrathen. Den Weg zu allen Ghrenamtern werden fie fperren; bald werden wir ihnen feile Söflinge folgen feben; die Rinder der Ausländer werden fünftig das Parlament besetzen, und der Eigennut ihrer Gönner wird ihre gedungenen Stimmen leiten."-"Belche Gewaltthätigkeit, " fuhren die Monche fort, "die heiligen Stiftungen ber Undacht umzutehren, den unverleglichen Willen ber Sterbenden zu verhöhnen und, mas fromme Milbthatigfeit in diesen Archiven für die Ungludlichen niederlegte, ber Ueppig= teit dieser Bischöfe bienen zu laffen und mit dem Raube der Ur= muth ihren ftolgen Bomp zu verherrlichen!" Richt die Aebte und Mönche allein, welche das Unglud wirklich traf, durch diese Schmalerung zu leiden, alle Familien, welche bis zu den entfern= testen Generationen hinunter mit irgend einem Scheine von Soff= nung fich schmeicheln konnten, daffelbe Benefig dereinst zu genießen. empfanden diesen Verluft ihrer Hoffnung, als wenn fie ihn wirklich erlitten hatten, und ber Schmerz einiger Bralaten murde die Ungelegenheit ganzer Geschlechter. \*\*)

In diesem allgemeinen Tumulte haben uns die Geschichtschreiber den leisen Gang Wilhelm's von Oranien wahrnehmen lassen, der diese durch einander stürmenden Leidenschaften einem Ziele entgegenzuführen bemüht ist. Auf sein Anstisten geschah es, daß die Brabanter sich von der Regentin einen Wortsührer und Beschührer erbaten, weil sie allein unter allen übrigen niedersländischen Unterthanen das Unglück hätten, in einer und eben der Berson ihren Sachwalter und ihren Herrn zu vereinigen. Ihre Wahl konnte auf keinen Andern als den Brinzen von

\*) Abt von Afflighem.

<sup>\*\*)</sup> Burgundius, 55, 56; Vita Vigl., Tom. II. 24; Strad., 36.

Dranien fallen. Aber Granvella zerriß biefe Schlinge burch seine Besonnenheit. "Wer dieses Umt erhalt," ließ er sich im Staatsrath verlauten, "wird hoffentlich einsehen, bag er Brabant mit dem König von Spanien theilt." \*) Das lange Ausbleiben der papftlichen Diplome, die eine Frrung zwischen dem Römischen und spanischen Sof in Rom verzögerte, gab den Miß= vergnügten Raum, sich zu einem Zweck zu vereinigen. Gang ingeheim fertigten die Staaten von Brabant einen außerordentlichen Botschafter an Pius ben Vierten ab, ihr Gesuch in Rom selbst zu betreiben. Der Gesandte murde mit wichtigen Empfehlungsschreiben von dem Bringen von Dranien versehen und bekam ansehnliche Summen mit, sich zu dem Bater der Kirche die Wege zu bahnen. Zugleich ging von der Stadt Untwerpen ein öffentlicher Brief an den König nach Spanien ab, worin ihm die bringenoften Borftellungen geschahen, diese blühende Sandelsstadt mit diefer Neuerung zu verschonen. Sie erkennen, hieß es darin, daß die Absicht des Monarchen die beste, und die Ginsetzung der neuen Bischöfe zu Aufrechthaltung der wahren Religion sehr er= sprießlich sei; davon aber tonne man die Auslander nicht über= zeugen, von denen doch der Flor ihrer Stadt abhinge. Sier feien die grundlosesten Gerüchte ebenso gefährlich als die mahrhaftesten. Die erste Gesandtschaft wurde von ber Regentin noch zeitig genug entdeckt und vereitelt; auf die zweite erhielt die Stadt Antwerpen fo viel, daß sie bis zur persönlichen Ueberkunft des Könias, wie es hieß, mit ihrem Bischof verschont bleiben follte. \*\*)

Antwerpen's Beispiel und Glück gab allen übrigen Städten, benen ein Bischof zugedacht war, die Losung zum Widerspruch. Es ist ein merkwürdiger Beweis, wie weit damals der Haß gegen die Jnquisition und die Eintracht der niederländischen Städte gegangen ist, daß sie lieder auf alle Bortheile Berzicht thun wollten, die der Sis eines Bischoss auf ihr inneres Gewerbe nothwendig verbreiten mußte, als jenes verhaßte Gericht durch ihre Beistimmung befördern und dem Bortheil des Ganzen zuwider handeln. Deventer, Küremonde und Leeuwarden sesten sich standhaft entgegen und drangen (1561) auch glücklich durch; ben übrigen Städten wurden die Bischose, alles Widerspruchs ungeachtet, mit Gewalt ausgedrungen. Utrecht, Haarlem, St. Omer und Middeldurg sind von den ersten, welche ihnen die Thore öffneten; ihrem Beispiele solgten die übrigen Städte; aber

<sup>\*)</sup> Strad., III. 80, 81.

\*\*) Burgund., 60, 61; Deteren, 59; Vita Vigl., T. II. 29, 30; Strad., III.
70: Thuan. II. 488.

in Medeln und Herzogenbusch wird den Bischen mit sehr werig Achtung begegnet. Als Granvella in ersterer Stadt seinen sestlichen Einzug hielt, erschien auch nicht ein einziger Ebler, und seinem Triumph mangelte Alles, weil Dieseniaen ausblieben, über

die er gehalten wurde.\*)

Unterdessen war auch der bestimmte Termin verflossen, auf welchen die spanischen Truppen das Land räumen sollten, und noch mar fein Unschein zu ihrer Entfernung. Mit Schrecken ent= bedte man die wahre Ursache dieser Verzögerung, und der Urgwohn brachte fie mit der Inquisition in eine unglückliche Ber= bindung. Der längere Aufenthalt dieser Truppen erschwerte dem Minister alle übrigen Neuerungen, weil er die Nation wachsam und mißtrauisch machte; und doch wollte er sich nicht gern dieses mächtigen Beistandes berauben, der ihm in einem Lande, wo ihn Alles haßte, und bei einem Auftrag wo ihm Alles wider= fprach, unentbehrlich schien. Endlich aber fah fich die Regentin durch das allgemeine Murren gezwungen, bei dem König ernft= lich auf die Zurudnahme diefer Truppen zu dringen. Die Provinzen, ichreibt fie nach Madrid, haben fich einmuthig erklärt, daß man fie nimmermehr dazu vermögen wurde, der Regierung Die verlangten außerordentlichen Steuern zu bewilligen, so lange man ihnen hierin nicht Wort hielte. Die Gefahr eines Aufstandes ware bei Weitem dringender als eines Ueberfalls der frangösischen Protestanten, und wenn in den Niederlanden eine Emporung entstünde, so waren diese Truppen doch zu schwach. ihr Ginhalt zu thun, und im Schape nicht Geld genug, um neue zu werben. Noch suchte der König durch Berzögerung seiner Untwort wenigstens Zeit zu gewinnen, und die wiederholten Vorstellungen der Regentin würden noch fruchtlos geblieben fein, wenn nicht, jum Glud der Provingen, ein Berluft, den er fürglich von den Türken erlitten, ihn genöthigt hätte, diese Truppen im mittelländischen Meere zu brauchen. Er willigte also endlich in ihre Abreise; sie wurden in Seeland eingeschifft (1561), und bas Aubelgeschrei aller Provinzen begleitete ihre Segel. \*\*)

Unterdessen herrschte Granvella beinahe unumschränkt in dem Staatsrath. Alle Aemter, weltliche und geistliche, wurden durch ihn vergeben; sein Gutachten galt gegen die vereinigte Stimme der ganzen Versammlung. Die Statthalterin selbst stand unter seinen Geseen. Er hatte es einzurichten gewußt, daß ihre

<sup>\*)</sup> Vita Vigl., T. II; Recueil des Troubles dos Pays-bas p. Hopper., 24. \*\*) Strad., 61, 62, 63.

Bestallung nur auf zwei Jahre ausgesertigt wurbe, burch welchen Kunftgriff er sie immer in seiner Gewalt behielt.\*) Selten geschah es, daß man den übrigen Mitgliedern eine Angelegenheit von Belang zur Berathschlagung vorlegte, und wenn es ja einmal vorkam, so waren es längst schon beschloffene Dinge, wozu man höchstens nur die unnüte Formalität ihrer Genehmigung verlangte. Wurde ein königlicher Brief abgelesen, so hatte Biglius Befehl, diejenigen Stellen hinwegzulaffen, welche ihm ber Minister unterstrichen hatte. Es geschah nämlich öfters, daß diese Briefwechsel nach Spanien die Bloke des Staats oder die Besorgnisse ber Statthalterin sichtbar machten, wovon man Mitglieder nicht gern unterrichten wollte, in deren Treue ein Mißtrauen zu setzen mar. Trug es sich zu, daß die Barteien dem Minister überlegen wurden und mit Nachdruck auf einem Urtifel bestanden, den er nicht wohl mehr abweisen tonnte, so schickte er ihn an das Ministerium zu Madrid zur Ent= scheidung, wodurch er wenigstens Zeit gewann und sicher war, Unterftugung zu finden. \*\*) Den Grafen Barlaimont, ben Brafibenten Biglius und wenige Undre ausgenommen, waren alle übrigen Staatsräthe entbehrliche Figuranten im Senat, und fein Betragen gegen fie richtete fich nach bem geringen Berth, ben er auf ihre Freundschaft und Ergebenheit legte. Rein Bunder, daß Menschen, deren Stolz durch die schmeichel= haftesten Aufmerksamkeiten souveraner Fürsten so äußerst vergartelt mar,1) und benen die ehrfurchtsvolle Ergebenheit ihrer Mitburger als Göttern des Baterlandes opferte, diesen Trop eines Blebejers mit dem tiefften Unwillen empfanden. Biele unter ihnen hatte Granvella personlich beleidigt. Dem Bringen von Dranien mar es nicht unbekannt, daß er seine Beirath mit der Pringeffin von Lothringen hintertrieben und eine andre Berbindung mit der Prinzeffin von Sachfen rudgängig zu machen gesucht hatte. Dem Grafen von Soorne hatte er die Statthalterichaft über Gelbern und Butphen entzogen, und eine Abtei, um die fich der Graf von Egmont für einen Berwandten bemühte, für sich behalten. Seiner Ueberlegenheit gewiß, hielt er es der Mühe nicht einmal werth, dem Abel die Geringschätzung zu verbergen, welche die Richtschnur seiner gangen Berwaltung mar; Wilhelm von Dranien mar der Gingige,

<sup>\*)</sup> Meteren, 61; Burgund., 37.

<sup>\*\*)</sup> Meteren, 61.

<sup>1)</sup> hier folgt in ber 1. Au sgabe: "bie eine Citelfeit, welche ber Thron be-friedigt, mit ariftofratischem Dünfel verbanden." — v. M.

ben er seiner Berstellung noch würdigte. Wenn er sich auch wirklich über alle Gesetze der Furcht und des Unstands hinweggerückt glaubte, so hinterging ihn hier bennoch fein zuversicht= licher Stolz, und er fehlte gegen die Staatstunst nicht weniger, als er gegen die Bescheidenheit fündigte. Schwerlich tonnte bei damaliger Stellung der Dinge eine schlimmere Maaßregel von ber Regierung beobachtet werden, als diejenige war, den Abel bintangufegen. Es ftand bei ihr, seinen Neigungen zu schmeicheln, ihn hinterliftig und unwiffend für ihren Plan zu gewinnen und Die Freiheit der Nation durch ihn felbst unterdrücken zu laffen. Jest erinnerte fie ihn, fehr zur Unzeit, an feine Bflichten, feine Burde und feine Kraft, nothigte ihn felbst, Batriot gu fein und einen Chraeig, den fie unüberlegt abwieß, auf die Seite ber mahren Größe zu ichlagen. Die Glaubensverordnungen durch= zuseben, hatte fie den thätigsten Beiftand ber Statthalter nöthig; tein Bunder aber, daß diese wenig Gifer bewiesen, ihr diesen Beistand zu leisten. Bielmehr ist es höchst mahrscheinlich, daß fie in der Stille daran arbeiteten, die Sinderniffe des Ministers zu häufen und seine Maagregeln umzutehren, um durch sein ichlimmes Glück das Vertrauen des Königs zu widerlegen und seine Berwaltung dem Spott preiszugeben. Offenbar find der Lauigkeit ihres Gifers die schnellen Fortschritte zuzuschreiben, welche die Reformation trop jener schredlichen Glicte mahrend seiner Regentschaft in den Niederlanden gemacht hat. Abels versichert, hätte er die Buth des Böbels verachtet, die sich fraftlos an den gefürchteten Schranken des Thrones bricht. Schmerz bes Burgers verweilte lange Zeit zwischen Thranen und stillen Seufzern, bis ihn die Kunste und bas Beispiel ber Cheln hervorlocken.\*)

Indeffen wurden bei ber Menge ber neuen Arbeiter (1561, 1562) die Glaubensuntersuchungen mit neuer Thätigkeit fortge= fest und ben Edicten gegen die Reger ein fürchterlicher Gehorfam geleistet. Aber dieses abscheuliche Heilmittel hatte den Zeitpuntt überlebt, wo es anzuwenden sein mochte; für eine so robe 1) Behandlung war die Nation schon zu edel. Die neue Religion fonnte jest nicht mehr anders als durch den Tod aller ihrer Befenner vertilgt werden. Alle diese Sinrichtungen maren jest ebenso viele verführerische Ausstellungen ihrer Bortrefflichkeit. jo viele Schauplage ihres Triumphs und ihrer strahlenden Tugend. Die Beldengröße, mit der fie ftarben, nahm fur ben

<sup>\*)</sup> Grot., 8-14; Strad., 51.

<sup>1)</sup> Die 1. Ausgabe lieft hier: "viehifche." - v. M.

Glauben ein, für welchen fie ftarben. Aus einem Ermordeten lebten gehn neue Bekenner wieder auf. Nicht in Städten ober Dörfern allein, auch auf Beerstraßen, auf Schiffen und in Wagen wurde über das Ansehen des Lapstes, über die Beiligen, über das Fegfeuer, über den Ablaß gestritten, wurden Bredigten ge= halten und Menschen bekehrt. Bom Lande und aus Städten fturzte der Böbel zusammen, die Gefangenen des heiligen Gerichts aus den handen der Sbirren zu reißen, und die Obrigkeit, die ihr Ansehen mit Gewalt zu behaupten magte, murde mit Steinen empfangen. Er begleitete schagrenweis die protestantischen Brediger, denen die Inquisition nachstellte, trug sie auf den Schultern zur Rirche und aus der Rirche und verstecte fie mit Lebensgefahr vor ihren Verfolgern. Die erste Proving, welche von dem Schwindel des Aufruhrs ergriffen wurde, mar, wie man gefürchtet hatte, bas mallonische Flandern. Gin frangösischer Calvinist, Namens Launoi, stand in Tournay als Bunderthäter auf, wo er einige Weiber bezahlte, daß fie Krantheiten vorgeben und sich von ihm heilen lassen sollten. Er predigte in den Wälbern bei der Stadt, jog den Bobel schaaren= weis mit sich dahin und warf ben Zunder der Empörung in die Gemuther. Das Namliche geschah in Lille und Balenciennes, in welcher lettern Stadt fich die Obrigfeit ber Apostel bemachtiate. Indeffen man aber mit ihrer Sinrichtung zauderte, wuchs ihre Bartei zu einer so furchtbaren Anzahl, daß sie stark genug mar, die Gefängnisse zu erbrechen und der Justig ihre Opfer mit Ge= walt zu entreißen. Endlich brachte die Regierung Truppen in die Stadt, welche die Ruhe wiederherstellten. Aber dieser un= bedeutende Borfall hatte auf einen Augenblid die Sulle von dem Geheimniß hinweggezogen, in welchem der Anhang der Protestanten bisher verschleiert lag, und den Minister ihre ungeheure Unzahl errathen laffen. In Tournay allein hatte man ihrer fünftausend bei einer solchen Predigt erscheinen sehen und nicht viel weniger in Valenciennes. Was konnte man nicht von den nordischen Provinzen erwarten, wo die Freiheit größer und die Regierung entlegener war, und wo die Rachbarichaft Deutsch-lands und Danemarks die Quellen ber Ansteckung vermehrte? Eine so furchtbare Menge hatte ein einziger Wink aus der Verborgenheit gezogen. — Wie viel größer war vielleicht die Zahl Derer, welche fich im Gerzen zu ber neuen Sette befannten und nur einem gunstigeren Zeitpunkt entgegensahen, es laut zu thun ?\*)

<sup>\*)</sup> Burgund., 53, 54, 55; Strad., L. III. 75, 76, 77; Dinoth. de Bello civil. Belgic., L. I. 25.

Diese Entbeckung beunruhigte die Regentin aufs Aeußerste. Der schlechte Gehorsam gegen die Soicte, das Bedürsniß des erschöften Schaßes, welches sie nöthigte, neue Steuern auszusschreiben, und die verdächtigen Bewegungen der Hugenotten an der französischen Greuze vermehrten noch ihre Vetummernisse. Bu gleicher Zeit erhält sie Besehle von Madrid, zweitausend niederländische Reiter zu dem Heere der Königin Mutter in Frankreich stoßen zu lassen, die in dem Bedrängniß des Relizionskriegs ihre Zuslucht zu Philipp dem Zweiten genommen hatte. Zede Angelegenheit des Glaubens, welches Land sie auch betraf, war Philipp's eigene Angelegenheit. Er sühlte sie so nahe wie irgend ein Schickslassen, welches Land in diesem Falle stets bereit, sein Eigenthum fremdem Bedürsnisse aufzuopfern. Wenn es Sigennuh war, was ihn hier leitete, so war er wenigstens königlich und groß, und die kühne Kaltung dieser Marime gewinnt wieder an unster Bewunderung,

mas ihre Berderblichkeit an unfrer Billigung verloren.

Die Statthalterin eröffnet dem Staatsrath ben foniglichen Willen, wo fie von Seiten des Adels den heftigften Widerspruch findet. Die Zeit, erklären Graf Egmont und Bring von Dranien, mare jest sehr übel gemählt, die Niederlande von Truppen zu entblößen, wo vielmehr Alles bazu riethe, neue zuwerben. Die nahen Bewegungen Frankreichs drohen jeden Augenblick einen Ueberfall, und die innere Gährung der Provinzen fordre jest mehr als jemals die Regierung zur Wachsamkeit auf. "Bis jest," fagten fie, "haben die deutschen Protestanten dem Rampf ihrer Glaubensbruber muffig zugesehen; aber werden fie es auch noch dann, wenn wir die Macht ihrer Feinde durch unfern Beiftand verstärken? Werben wir nicht gegen uns ihre Rache meden und ihre Waffen in den Norden der Niederlande rufen?" Beinahe der ganze Staatsrath trat dieser Meinung bei; die Borstellungen waren nachdrücklich und nicht zu widerlegen. Die Statthalterin selbst wie der Minister muffen ihre Wahrheit fühlen, und ihr eigener Bortheil scheint ihnen die Bollziehung bes töniglichen Befehls zu verbieten. Sollten sie durch Entfernung des größten Theils der Armee der Jnquisition ihre einzige Stütze nehmen und sich selbst ohne Beistand in einem aufrührerischen Lande der Willfür eines tropigen Abels wehrlos überliefern? Indem die Regentin, zwischen bem foniglichen Willen, dem bringenden Unliegen ihrer Rathe und ihrer eigenen Jurcht getheilt, nichts Entscheidendes zu beschließen magt, fteht Wilhelm pon Dranien auf und bringt in Borichlag, Die Generalftagten

zu versammeln. Dem toniglichen Unsehen tonnte fein tobtlicherer Streich widerfahren als diese Bugiehung der Nation, eine in dem jetigen Moment so verführerische Erinnerung an ihre Gewalt und ihre Rechte. Dem Minister entging die Gefahr nicht, die sich über ihm zusammenzog; ein Wint von ihm erinnert die herzogin, die Berathschlagung abzubrechen und die Sigung aufzuheben. "Die Regierung," schreibt er nach Madrid, "kann nicht nachtheiliger gegen sich selbst handeln, als wenn sie zugiebt, baß die Stände sich versammeln. Gin solcher Schritt ift zu allen Zeiten mißlich, weil er die Nation in Versuchung führt, die Rechte ber Krone zu prufen und einzuschränken; aber jest ift er dreimal verwerflich, jest, da der Geift des Aufruhrs ichon weit umber sich verbreitet hat, jest, wo die Aebte, über den Berluft ihrer Einfünfte aufgebracht, nichts unterlassen werden, das Ansehen der Bischöfe zu verringern; wo der ganze Adel und alle Bevoll= mächtigten der Städte durch die Kunfte des Prinzen von Dranien geleitet werden, und die Migvergnügten auf den Beiftand der Nation sicher zu rechnen haben." Diese Borftellung, der es wenigstens nicht an Bundigkeit gebrach, konnte die erwartete Wirtung auf des Königs Gemuth nicht verfehlen. Die Staatenversammlung wird einmal für immer verworfen, die Strafbefehle mider die Reger mit aller Schärfe erneuert, und die Statthalterin zu schleuniger Absendung der verlangten Silfstruppen angehalten.

Aber dazu mar der Staatsrath nicht zu bewegen. Alles, mas fie erhielt, mar, statt der Subsidien Geld an die Königin Mutter zu schicken, welches ihr in dem jegigen Zeitpunkt noch willkommener war. Um aber doch wenigstens die Nation mit einem Schattenbilde republikanischer Freiheit zu täuschen, beruft fie die Statthalter der Provinzen und die Ritter des goldnen Bließes zu einer außerordentlichen Versammlung nach Bruffel, um über die gegenwärtigen Gefahren und Bedürfniffe des Staats zu berathichlagen. Nachdem ihnen der Brafident Biglius ben Gegenstand ihrer Sigung eröffnet hat, merden ihnen drei Tage Zeit zur Ueberlegung gegeben. Während diefer Beit versammelt fie ber Bring von Dranien in feinem Balafte, mo er ihnen die Rothwendigfeit vorstellt, sich noch vor ber Sigung zu vereinigen und gemeinschaftlich die Maagregeln zu bestimmen, wornach bei gegenwartiger Gefahr bes Staats gehandelt werden muffe. Biele stimmen diesem Borschlag bei; nur Barlaimont mit einigen wenigen Anhängern bes Cardinals Granvella hatte ben Muth. in diefer Gefellichaft gum Bortheile der Krone und des Ministers zu reben. "Ihnen," erklärte er, "gebühre es nicht, sich in die Sorgen ber Regierung ju mengen, und diese Borhervereinigung ber Stimmen sei eine gesehmidrige, strafbare Anmagung, deren er fich nicht schuldig machen wolle;" eine Erklärung, welche die ganze Zusammenkunft fruchtlos endigte.\*) Die Statthalterin, burch ben Grafen Barlaimont von diesem Vorfall unterrichtet, mußte die Ritter während ihres Aufenthalts in der Stadt so geschickt zu beschäftigen, daß fie ju fernern Berftandniffen feine Zeit finden konnten. Indeffen wurde mit ihrer Beiftimmung doch in diefer Sigung beschlossen, daß Florenz von Montmorency, Herr von Montigny, ein Reise nach Spanien thun sollte, um den König von dem jegigen Zuftand der Sachen zu unterrichten. Aber die Regentin schickte ihm einen andern geheimen Boten nach Madrid voran, der den König vorläufig mit Allem bekannt machte, was bei jener Zusammentunft zwischen bem Bringen von Dranien und den Rittern ausgemacht worden war. Dem flämischen Botschafter schmeichelte man in Madrid mit leeren Betheurungen föniglicher Suld und väterlicher Gesinnungen für die Niederlande; der Regentin wird anbefohlen, die geheimen Verbindungen des Abels nach allen Kräften zu hintertreiben und wo möglich Un= einigkeit unter seinen vornehmften Gliedern zu stiften.\*\*)

Eifersucht, Privatvortheil und Berschiedenheit der Religion hatte viele von den Großen lange Zeit getrennt; das gemein= schaftliche Schicksal ihrer Burudjegung und ber haß gegen ben Minister hatte sie wieder verbunden. So lange sich der Graf von Egmont und der Pring von Dranien um die Oberstatthalterschaft bewarben, konnte es nicht fehlen, daß sie auf den verschiedenen Wegen, welche Jeder dazu erwählte, nicht zuweilen gegen einander ftießen. Beide hatten einander auf der Bahn des Ruhms und am Throne begegnet; Beide trafen sich wieder in der Republit, mo fie um den nämlichen Breis, die Gunft ihrer Mitburger, bublten. Go entgegengesette Charaftere mußten fich bald von einander entfremden; aber die mächtige Sympathie ber Noth näherte fie einander ebenso bald wieder. Jeder mar bem Andern jest unentbehrlich, und das Bedürfnig knupfte zwischen diesen beiden Mannern ein Band, das ihrem Bergen nie gelungen sein wurde. \*\*\*) Aber auf eben diese Ungleichheit ihrer Gemüther gründete die Regentin ihren Blan; und glückte es ihr.

<sup>\*)</sup> Burgund., 63, 65; Vita Vigl., T. II. 25, 26; Strada, 82. \*\*) Strada, L. III. 83.

<sup>\*\*\*)</sup> Burgund., 45; Strad., 83, 84.

sie zu trennen, so hatte sie zugleich ben ganzen nieberländischen Abel in zwei Barteien getheilt. Durch Geschenke und kleine Ausmerksamkeiten, womit sie diese Beiden ausschließend beehrte, suchte sie den Reid und das Mistrauen der Lebrigen gegen sie zu reizen; und indem sie dem Erasen von Eg mont vor dem Brinzen von Oranien einen Borzug zu geden schien, hoffte sie, dem Lestern seine Treue verdächtig zu machen. Es traf sich, daß sie um eben diese Zeit einen außerordentlichen Gesandten nach Franksurt zur Kömischen Königswahl schieden mußte; sie erwählte dazu den Herzog von Arschot, den erklärtesten Gegner des Perinzen, um in ihm gleichsam ein Beispiel zu geben, wie glänzend man den Haß gegen den Lestern belohne.

Die Dranische Faction, anstatt eine Berminderung zu leiben, hatte an dem Grafen von Hoorne einen wichtigen Zuwachs ershalten, der, als Admiral der niederländischen Marine, den König nach Biscaya geleitet hatte und jest in den Staatsrath wieder eingetreten war. Hoorne's unruhiger republikanischer Geist kam den verwegenen Entwürsen Dranien's und Egmont's entgegen, und bald bildete sich unter diesen drei Freunden ein gefährliches Triumvirat, das die königliche Macht in den Niederlanden erschüttert, aber sich nicht für alle Drei gleich geendigt hat.

(1562.) Unterdessen war auch Montigny von seiner Ge= fandtschaft zurückgekommen und hinterbrachte bem Staatsrath die gunstigen Gesinnungen des Monarchen. Aber der Bring von Dranien hatte durch eigene geheime Ranale Nachrichten aus Mabrid, welche diefem Berichte gang widersprachen und weit mehr Glauben verdienten. Durch fie erfuhr er alle die schlimmen Dienste, welche Granvella ihm und seinen Freunden bei dem Rönig leiftete, und die verhaften Benennungen, womit man dort bas Betragen des niederländischen Adels belegte. Es mar keine Silfe vorhanden, fo lange der Minister nicht vom Ruder der Re= gierung vertrieben mar, und dieses Unternehmen, so verwegen und abenteuerlich es schien, beschäftigte ihn jest gang. Es murde zwischen ihm und ben beiden Grafen von Soorne und Egmont beschloffen, im Namen des ganzen Abels einen gemeinschaftlichen Brief an den Rönig aufzusegen, den Minister formlich darin zu verklagen und mit Nachdruck auf feine Entfernung zu bringen. Der Herzog von Arschot, bem biefer Borichlag vom Grafen von Egmont mitgetheilt wird, verwirft ihn mit der ftolgen Er= flarung, daß er von Egmont und Dranien feine Gefete an= junehmen gesonnen sei; daß er sich über Granvella nicht gu beschweren habe und es übrigens sehr vermeffen finde, dem Könige vorzuschreiben, wie er sich seiner Minister bedienen solle. Eine ähnliche Antwort erhält Dranien von dem Grafen von Aremsberg. Entweder hatte der Same des Mistrauens, den die Regentin unter dem Abel ausgestreut hatte, schon Burzel geschlagen, oder überwog die Furcht vor der Macht des Ministers den Absschen vor seiner Berwaltung; genug, der ganze Abel wich zaghaft und unentschlossen vor diesem Antragzurück. Diese sehlgeschlagene Erwartung schlägt ihren Muth nicht nieder, der Brief wird dens noch geschrieben, und alle Drei unterzeichnen ihn.\*) (1563.)

Granvella erscheint darin als der erste Urheber aller Zerrüttungen in den Niederlanden. So lange die höchste Gewalt in so ktrasdaren Händen sei, wäre es ihnen unmöglich, erklären sie, der Nation und dem König mit Nachdruck zu dienen; Alles hingegen würde in die vorige Ruhe zurücktreten, alle Widersessichkeit aufhören, und das Bolt die Regierung wieder lieb gewinnen, so dalb es Er. Majestät gesiele, diesen Mann vom Auder des Staats zu entsernen. In diesem Falle, sesten sie hinzu, würde es ihnen weder an Einssus noch an Eiser sehlen, das Ansehen des Königs und die Reinigkeit des Glaubens, die ihnen nicht minder heilig sei als dem Cardinal Granvella, in diesen Ländern zu er-

halten. \*\*)

So geheim dieser Brief auch abging, so erhielt doch die Berjogin noch zeitig genug bavon Nachricht, um bie Wirkung, Die er, gegen alles Vermuthen, auf bes Königs Gemuth etwa machen burfte, burch einen andern zu entfraften, den fie ihm in aller Gile voranschickte. Einige Monate verstrichen, ehe aus Madrid eine Antwort fam. Sie war gelinde, aber unbestimmt. "Der König, " enthielt fie, "wäre nicht gewohnt, seine Minister auf die Anklage ihrer Feinde ungehört zu verdammen. Blos die natürliche Billigfeit verlange, daß die Unfläger des Cardinals von allgemeinen Beschuldigungen zu einzelnen Beweisen herabstiegen, und wenn fie nicht Luft hatten, Dieses schriftlich zu thun, so möge Giner aus ihrer Mitte nach Spanien tommen, wo ihm mit aller gebührenden Achtung sollte begegnet werden. \*\*\*) Außer diesem Brief, der an alle Drei zugleich gerichtet mar, empfing der Graf von Egmont noch ein eigenes Sanbichreiben von dem König, worin der Bunich geäußert war, von ihm besonders zu erfahren, mas in jenem gemeinschaftlichen Briefe nur obenhin berührt worden sei. Auch ber Regentin ward auf das Bunktlichste vorgeschrieben, mas fie

<sup>\*)</sup> Strad., 85, 86.

<sup>\*\*)</sup> Burg., L. I. 67; Hopper, 80; Strad., 87; Thuan., Pars II. 489. \*\*\*) Vit. Vigl., T. II. 32, 33; Grot., 16; Burgund., 68.

allen Dreien zugleich und dem Grafen von Egmont insbesons dere zu antworten habe. Der König kannte seine Menschen. Er wußte, wie leicht auf den Grasen von Egmont zu wirken sei, wenn man es mit ihm allein zu thun hätte; darum suchte er ihn nach Madrid zu locken, wo er der leitenden Aussicht eines höhern Berstandes entzogen war. 1) Indem er ihn durch dieses schwiechelhafte Merkmal seines Bertrauens vor seinen beiden Freunden auszeichnete, machte er die Berhältnisse ung leich, worin alle Drei zu dem Ahrone standen; wie konnten sie sich aber noch mit gleichem Eiser zu dem nämlichen Zweck vereinigen, wenn ihre Aussorden dazu nicht mehr die nämlichen blieben? Diesmal zwar vereitelte Oranien's Wachsankeit diesen Plan; aber die Folge dieser Geschichte wird zeigen, daß der Same, der hier ausz

gestreut wurde, nicht gang verloren gegangen war.\*)

(1563.) Den drei Berbundenen that die Antwort des Königs tein Genüge; sie hatten den Muth, noch einen zweiten Bersuch zu wagen. "Es habe sie nicht wenig befremdet, " schrieben sie, "daß Se. Majestät ihre Vorstellungen so weniger Ausmerksamteit wurbig geachtet. Richt als Unkläger des Dlinisters, sondern als Rathe Sr. Majestät, beren Pflicht es mare, ihren Berrn von bem Buftande seiner Staaten zu benachrichtigen, haben fie jenes Schreiben an ihn ergeben laffen. Sie verlangen bas Unglud bes Ministers nicht, vielmehr sollte es fie freuen, ihn an jedem anbern Orte ber Welt als hier in ben Riederlanden gufrieden und glücklich zu wissen. Davon aber seien sie auf bas Bolltom= menste überzeugt, daß sich die allgemeine Rube mit der Gegenwart dieses Mannes durchaus nicht vertrage. Der jetige gefahrvolle Ruftand ihres Baterlandes erlaube Reinem unter ihnen, es zu verlaffen und um Granvella's willen eine weite Reise nach Spanien zu thun. Wenn es also Sr. Majestät nicht gefiele, ihrer schriftlich en Bitte zu willsahren, so hofften sie in Zukunft das mit verschont zu fein, dem Genat beizuwohnen, wo fie fich nur bem Berdruffe aussetzten, ben Minifter zu treffen, wo fie weder bem König noch bem Staat etwas nugten, fich selbst aber nur verächtlich erschienen. Schließlich baten fie, Ge. Majestät möchte ihnen die ungeschmückte Ginfalt zu Gute halten, weil Leute ihrer Art mehr Werth darein setten, gut zu handeln, als schön zu reben. "\*\*) Daffelbe enthielt auch ein besonderer Brief bes

<sup>\*)</sup> Strada, 88.

<sup>\*\*)</sup> Vit. Vigl., T. II. 34, 35.

<sup>1)</sup> hier folgt in ber 1. Ausgabe: "Bon biesem Charatter, wußte er, fonnte man mehr erhalten, wenn man ihn wahrnehmen ließ, daß man mehr von ihm erwarte; barum wandte er sich an ihn besonders." — v. M.

Grafen Egmont, worin er für das königliche Handschreiben dankte. Auf dieses zweite Schreiben ersolgte die Ankwort, "man werde ihre Borstellungen in Ueberlegung nehmen; indessen ersuche

man sie, den Staatsrath wie bisher zu besuchen.

Es war augenscheinlich, daß der Monarch weit davon entfernt war, ihr Gesuch stattsinden zu lassen; darum blieben sie von nun an aus dem Staatsrath weg und verließen sogar Brüssel. Den Minister gesemäßig zu entsernen, war ihnen nicht gelungen; sie versuchten es auf eine neue Urt, wovon mehr zu erwarten war. Bei jeder Gelegenheit bewiesen sie und ihr Unhang ihm öffentlich die Berachtung, von welcher sie sich durchdrungen fühlten, und wußten Ullem, was er unternahm, den Anstrich des Lächerlichen zu geben. Durch diese niedrige Behandlung hofften sie den Hochmuth dieses Priesters zu martern und von seiner gekränkten Sigensliebe vielleicht zu erhalten, was ihnen auf andern Wegen sehlegeschlagen war. Diese Absicht erreichten sie zwar nicht; aber das Mittel, worauf sie gefallen waren, führte endlich doch den

Minister zum Sturge.

Die Stimme des Volks hatte sich lauter gegen Diesen erhoben, sobald es gewahr worden war, daß er die gute Meinung des Abels verscherzt hatte, und daß Männer, denen es blindlings nachzubeten pflegte, ihm in der Berabscheuung dieses Ministers vorangingen. Das herabwürdigende Betragen bes Abels gegen, ihn weihte ihn jest gleichsam der allgemeinen Berachtung und bevollmächtigte die Berleumdung, die auch das Beilige nicht icont, Sand an feine Chre zu legen. Die neue Rirchenverfassung, die große Klage der Nation, hatte sein Glud gegrundet — dies mar ein Berbrechen, das nicht verziehen werden fonnte. 1) Jedes neue Schauspiel ber Sinrichtung, womit die Geschäftigkeit ber Inquisi= toren nur allzu freigebig mar, erhielt den Abscheu gegen ihn in ichredlicher Uebung, und endlich ichrieben Bertommen und Gewohn= heit zu jedem Drangsale seinen Namen. Fremdling in einem Lande, bem er gewaltthätig aufgedrungen worden, unter Millionen Feinden allein, aller seiner Wertzeuge ungewiß, von der ent= legenen Majestät nur mit schwachem Urme gehalten, mit ber Nation, die er gewinnen follte, durch lauter treulose Glieder perbunden, lauter Menschen, beren höchster Gewinn es war, seine Sandlungen zu verfälschen, einem Weibe endlich an die Seite ge= sent, das die Last des allgemeinen Kluchs nicht mit ihm theilen

<sup>1)</sup> hier folgt in ber 1. Musgabe: "Der allgemeine Unwille juchte fich im haß gegen ihn Erleichterung, alle geheimen und öffentlichen Leiben begegneten einander an biefer gemeinschaftlichen Quelle." — v. M.

tonnte — so stand er, bloßgestellt dem Muthwillen, dem Undant, der Parteisucht, dem Reide und allen Leidenschaften eines zügellsen, aufgelösten Bolts. Es ist merkwürdig, daß der Haß, den er auf sich lud, die Verschuldungen weit überschreitet, die man ihm zur Last legen konnte, daß es seinen Unklägern schwer, ja urmöglich siel, durch einzelne Beweisgründe den Verdammungsspruch zu rechtsertigen, den sie im Allgemeinen über ihn fällten. Bor und nach ihm ris der Fanatismus seine Schlachtopfer zum Altar, vor und nach ihm kloß Bürgerblut, wurden Nenscherechte verspottet und Clende gemacht. Unter Karln dem Fünsten hätte die Tyrannei durch ihre Reuheit empfindlicher schwerzen sollen — unter dem Herzog von Alba wurde sie zu einem weit unnatürlicheren Grade getrieben, daß Tranvella's Berwaltung gegen die seines Nachsolgers noch barmherzig war, und doch sinden wir nirgends, daß sein Zeitalter den Grad persönlicher Erbitterung und Verachtung gegen den Letztern hätte blicken lassen, die Es sich gegen seinen Vorgänger erlaubte.

Die Niedrigkeit seiner Geburt im Glanz hoher Würden zu verhüllen und ihn durch einen erhabeneren Stand vielleicht dem Muthwillen seiner Feinde zu entrücken, hatte ihn die Regentin durch ihre Berwendungen in Kom mit dem Purpur zu bekleiden gewußt; aber eben diese Würde, die ihn mit dem Kömischen Hofe näher verknüpfte, machte ihn desto mehr zum Fremdling in den Provinzen. Der Purpur war ein neues Berbrechen in Brüssel und eine anstößige, verhaßte Tracht, welche gleichsam die Beweggründe öffentlich außstellte, aus denen er ins Künstige handeln würde. Nicht sein ehrwürdiger Rang, der allein oft den schändlichsten Bösewicht heiligt, nicht sein erhabener Bosten, nicht seine achtunggebietenden Talente, selbst nicht einmal seine schreckliche Ullmacht, die täglich in so blutigen Proben sich zeigte, konnten ihn vor dem Gelächter schügen. Schrecken und Spott, Fürchterliches und Belachenswerthes war in seinem Beispiel unnatürlich vermenat.\*) Verhaßte Gerückte brandwartten seine Ehre: man

<sup>\*)</sup> Der Abel ließ auf die Angabe des Grafen von Egmont feine Bebienten eine gemeinschaftliche Liverei tragen, auf welche eine Aarrentappe gestidt war. Ganz Brüssel leie für den Cardinalsbylt auß, und jede Crigdeinung eines solchen Bedienten erneuerte das Gelächter; diese Narrentappe wurde nachber, weil sie dem Hofe anschließen Gere, weil sie dem Hofe anschließen war, in ein Bündel Pseile verwandelt — ein zufälliger Scherz, der ein sehr ernsschaft wahrscheinlich seine Entstehung gegeben. Vit. Vigl., T. II. 35; Thuan., 480. Das Ansehen des Cardinals sant endlich so weit herad, daß man ihm össentlich einen sattrischen Aupferstich in die Hand siede, auf welchem er über einem Hausen Eiter sieden vorzus Bischöfe bervortrochen. Ueber ihm schwebte

bichtete ihm meuchelmörberische Anschläge auf das Leben Egemont's und Oraniens'an; das Unglaublichste sand Glauben; das Ungeheuerste, wenn es ihm galt oder von ihm stammen sollte, überraschte nicht mehr. Die Nation hatte schon einen Grad der Berwischerung erreicht, wo die widersprechendsten Empfindungen sich gatten und die seinern Grenzscheiden des Anstands und sittlichen Gesühls hinweggerückt sind. Dieser Glaube an außerprechenliche Verbrechen ist beinahe immer ein untrüglicher Vorzehrliche Rotzenden ist beinahe immer ein untrüglicher Vorzehrliche

läufer ihrer nahen Erscheinung.\*)

\*) Hopper, L. I. 35.

Aber eben bas feltsame Schickfal dieses Mannes führt zugleich etwas Großes, etwas Erhabenes mit sich, das dem unbefangenen Betrachter Freude und Bewunderung giebt. Sier erblicht er eine Nation, die, von keinem Schimmer bestochen, durch keine Rurcht in Schranken gehalten, frandhaft, unerbittlich und ohne Berabrebung einstimmig, das Berbrechen ahndet, das durch die gewaltsame Einsetzung dieses Fremblings gegen ihre Burde begangen ward. Ewig unvermengt und ewig allein faben wir ihn gleich einem fremden, feindseligen Körper über der Kläche schweben, die ihn zu empfangen verschmäht. Selbst die starte Hand bes Monarchen, ber sein Freund und sein Beschützer ift, vermag ihn gegen den Willen der Nation nicht zu halten, welche einmal beschlossen hat, ihn von sich zu stoßen. Ihre Stimme ist so furcht-bar, daß selbst der Eigennut auf seine gewisse Beute Berzicht thut, daß seine Wohlthaten geflohen werden wie die Früchte von einem verfluchten Baume. Gleich einem anstedenden Sauche haftet die Infamie der allgemeinen Berwerfung auf ihm. Die Dankbarkeit glaubt sich ihrer Pflichten gegen ihn ledig, seine Unshänger meiben ihn, seine Freunde verstummen. So fürchterlich rächte das Bolt seine Edeln und seine beleidigte Majestät an dem größten Monarchen ber Erbe.

Die Geschichte hat dieses merkwürdige Beispiel nur ein einziges Mal in dem Cardinal Mazarin wiederholt; aber es war nach dem Geiste beider Zeiten und Nationen verschieden. Beide konnte die höchste Gewalt nicht vor dem Spotte bewahren; aber Frankreich sand sich erleichtert, wenn es über seinen Pantalon lachte, und die Niederlande gingen durch das Gelächter zum Aufruhr. Jenes sah sich aus einem langen Zustand der Knechtschifchaft unter Richelieu. 3 Berwaltung in eine vlößliche. ungewohnte

ein Teufel mit der Ranbschrift: Dieser ist mein Sohn, den sollt Ihr hören! A. G. d. v. N., III. 40.

Freiheit versett; biese traten aus einer langen und angebornen Freiheit in eine ungewohnte Knechtschaft hinüber; es war natür= lich, daß die Fronde wieder in Unterwerfung, und die nieder= ländischen Unruhen in republikanische Freiheit oder Empörung endigten. Der Aufftand der Barifer mar die Geburt der Armuth, ausgelassen, aber nicht fühn, tropig ohne Nachdruck, niedrig und unedel wie die Quelle, woraus er stammte. Das Murren ber Riederlande war die ftolze und fraftige Stimme des Reichthums. Muthwille und hunger begeifterten Jene, Diese Rache, Eigen= thum, Leben und Religion. Magarin's Triebfeder mar Sablucht, Granvella's Herrichfucht. Jener war menschlich und sanft, Dieser hart, gebieterisch, grausam. Der französische Minifter suchte in der Zuneigung seiner Königin eine Zuflucht vor dem Saß der Magnaten und der Wuth des Volks; der niederländische Minister forderte ben haß einer ganzen Nation heraus, um einem Einzigen zu gefallen. Gegen Magarin waren nur Barteien und der Bobel, den sie waffneten, gegen Granvella die Nation. Unter Jenem versuchte das Barlament eine Macht zu erschleichen, die ihm nicht gebührte; unter Diesem kampste es für eine rechtmäßige Gewalt, die er hinterliftig zu vertilgen ftrebte. Jener hatte mit den Prinzen des Gebluts und den Bairs des Ronigreichs, wie Dieser mit bem eingebornen Abel und ben Stanben zu ringen; aber anstatt daß die Erstern ihren gemeinschaftlichen Reind nur darum zu fturgen trachteten, um felbst an feine Stelle zu treten, wollten die Lettern die Stelle felbft vernichten und eine Gewalt zertrennen, die fein einzelner Mensch gang besitzen sollte.

Indem dies unter dem Bolke geschah, sing der Minister an, am hof der Regentin zu wanken. Die wiederholten Beschwerden über sein e Gewalt mußten ihr endlich doch zu erkennen gegeben haben, wie wenig man an die ihrige glaube; 'd) vielleicht sürchtete sie auch, daß der allgemeine Abscheu, der auf ihm haftete, sie selbst noch ergreisen, oder daß sein längeres Berweisen den gedrohten Ausstand doch endlich herbeitusen möchte. Der lange Umgang mit ihm, sein Unterricht und sein Beispiel hatten sie endlich in den Stand geset, ohne ihn zu regieren. Sein Ansehen sing an, sie zu drücken, wie er ihr weniger nothwendig wurde, und seine Fehler, denen ihr Bohlwollen dis jest einen Schleier geliehen hatte, wurden sichtbar, wie es erkaltete. Zest war sie ebenso geneigt, diese au suchen und aufzuzählen, als sie es sonst gewelen war, sie zu

<sup>1)</sup> Hier folgt in ber 1. Ausgabe: "baß man vor bem Minister und nicht vor ihr, seiner Beherrscherin , zitterte, mußte ihrer Eitelkeit weh ihun , und die Flüche selbst, die er auf sich lud, ihren Neid und ihre Eiserlucht reizen." — v. M.

bebeden. Bei diefer fo nachtheiligen Stimmung für ben Carbinal fingen die häufigen und dringenden Borftellungen des Abels end= lich an, bei ihr Eingang zu finden, welches um so leichter geschah, ba sie zugleich ihre Furcht darein zu vermengen wußten. "Nan wundere sich sehr," sagte ihr unter Andern Graf Egmont, "daß der König einem Menschen zu Gefallen, der nicht einmal ein Nieberlander sei, und von dem man also wiffe, daß seine Gluds seligiteit mit dem Besten dieser Länder nichts zu schaffen habe, alle feine nieberländischen Unterthanen konne leiden feben - einem fremben Menschen zu Gefallen, den feine Geburt zu einem Unterthan des Raifers, fein Burpur zu einem Geschöpfe des Römischen Hofes machte. Ihm allein," feste ber Graf bingu, "habe Granvella es zu danken, daß er bis jest noch unter den Lebendigen fei; fünftigbin aber murbe er diese Gorge ber Statthalterin überlaffen und sie hiemit gewarnt haben." Weil sich ber größte Theil bes Abels, der Geringschätzung überdruffig, die ihm dort widerfuhr, nach und nach aus bem Staatsrath zurückzog, fo verlor bas will= fürliche Verfahren bes Ministers auch sogar noch ben letten republitanischen Schein, ber es bisher gemilbert hatte, und bie Einobe im Senat ließ seine hochmuthige herrschaft in ihrer gangen Widrigkeit sehen. Die Regentin empfand jest, daß fie einen Herrn über sich hatte, und von diesem Augenblick an war die Verbannung des Ministers beschlossen.

Sie fertigte zu diefem Ende ihren geheimen Secretar. Thom as Armenteros, nach Spanien ab, um den König über alle Berhältnisse bes Cardinals zu belehren, ihm alle jene Aeußerungen bes Abels zu hinterbringen und auf diese Art ben Entschluß zu feiner Berbannung in ihm felbst entstehen zu laffen. Bas fie ihrem Briefe nicht anvertrauen mochte, hatte Urmenteros Befehl, auf eine geschickte Urt in ben mundlichen Bericht einzumischen. ben ihm ber Ronig mahrscheinlich abforbern murbe. Armen= teros erfüllte seinen Auftrag mit aller Geschicklichkeit eines voll= endeten hofmanns; aber eine Audieng von vier Stunden fonnte bas Bert vieler Jahre, bie Meinung Bhilipp's von feinem Minister, in seinem Gemuthe nicht umsturzen, die für die Ewigkeit barin gegründet mar. Lange ging diefer Monarch mit der Staats= flugheit und feinem Vorurtheil zu Rathe, bis endlich Granvella felbst seinem zaudernden Vorsat zu Silfe tam und freiwillig um feine Entlaffung bat, ber er nicht mehr entgeben zu können fürch= Bas der Abscheu der gangen niederlandischen Nation nicht vermocht hatte, mar bem geringschätigen Betragen bes Ubels ge= lungen; er war einer Gewalt endlich mude, welche nicht mehr gefürchtet war, und ihn weniger dem Neid als der Schande bloßstellte. Bielleicht zitterte er, wie Einige geglaubt haben, für sein Leben, das gewiß in einer mehr als eingebildeten Gefahr schwebte; vielleicht wollte er seine Entlassung lieber unter dem Namen eines Geschenks als eines Besehls von dem König empfangen und einen Fall, dem nicht mehr zu entsliehen war, nach dem Beispiel jener Kömer mit Anstand thun. Philipp selbst, scheint es, wollte der niederländischen Nation lieber jest eine Bitte großmittlig gem ähren, als ihr später in einer Forderung nachs geben, und mit einem Schritte, den ihm die Nothwendigkeit auserlegte, wenigstens noch ihren Dank verdienen. Seine Furcht war seinem Eigensinne überlegen, und die Klugheit siegte über

feinen Stola.

Granvella zweifelte teinen Augenblid, wie die Enticheidung bes Königs ausgefallen sei. Wenige Tage nach Armenteros Burudtunft fah er Demuth und Schmeichelei aus ben wenigen Gesichtern entwichen, die ihm bis jest noch dienstfertig gelächelt hatten; das lette fleine Gedränge feiler Augenknechte zerfloß um feine Person, seine Schwelle wurde verlassen; er erkannte, daß die befruchtende Wärme von ihm gewichen mar. Die Lästerung, die ihn mahrend seiner gangen Berwaltung mißhandelt hatte, schonte ihn auch in dem Augenblicke nicht, wo er sie aufgab. Kurz vor= ber, eh er sein Umt niederlegte, untersteht man sich zu behaupten, foll er eine Aussöhnung mit dem Brinzen von Dranien und bem Grafen von Egmont gewünscht und sich sogar erboten haben, ihnen, wenn um diesen Preis ihre Vergebung zu hoffen ware, auf den Knien Abbitte zu thun.\*) Es ist klein und verächtlich, bas Gedächtniß eines außerordentlichen Mannes mit einer solchen Nachrede zu besudeln; aber es ist noch verächtlicher und fleiner, fie der Nachwelt zu überliefern. Granvella unterwarf fich dem königlichen Befehl mit anständiger Gelaffenheit. Schon einige Monate vorher hatte er bem Bergog von Alba nach Spanien geschrieben, bag er ihm, im Fall er die Nieberlande wurde raumen muffen, einen Bufluchtsort in Madrid bereiten möchte. Lange bedachte fich Diefer, ob es rathsam mare, einen fo gefährlichen Nebenbuhler in der Gunft feines Konigs berbeizurufen, ober einen so wichtigen Freund, ein so tostbares Wertzeug feines alten Saffes gegen die niederlandischen Großen, von fich zu meisen. Die Rache fiegte über seine Furcht, und er unterftupte Granvella's Gesuch mit Nachbrud bei dem Monarchen. Aber

<sup>\*)</sup> Reidan., 4.

feine Bermendung blieb fruchtlos. Armenteros hatte ben König überzeugt, daß der Aufenthalt diefes Ministers in Madrid alle Beschwerden der niederländischen Nation, denen man ihn aufgeopfert hatte, heftiger wieder gurudbringen murbe; benn nunmehr, fagte er, wurde man die Quelle felbft, deren Ausfluffe er bis jest nur verdorben haben follte, durch ihn vergiftet glauben. Er schiefte ihn also nach der Grafschaft Burgund, seinem Bater= land, wozu sich eben ein anständiger Borwand fand. Der Cardinal gab seinem Abzug aus Bruffel den Schein einer unbedeutenden Reise, von der er nächster Tage wieder eintreffen wurde. gleicher Zeit aber erhielten alle Staatsräthe, die fich unter feiner Verwaltung freiwillig verbannt hatten, von dem Sofe Befehl, fich im Senat zu Bruffel wieder einzufinden. Db nun gleich dieser lettere Umftand seine Wiederkunft nicht sehr glaublich machte und man jene Erfindung nur für ein tropiges Elend erklärte, so schlug bennoch die entfernteste Möglichkeit seiner Wiederkunft gar fehr den Triumph nieder, den man über seinen Abzug feierte. Die Statt= halterin selbst scheint ungewiß gewesen zu fein, mas fie an diesem Gerüchte für mahr halten sollte; benn fie erneuerte in einem neuen Briefe an den König alle Vorstellungen und Grunde, die ihn abhalten follten, diefen Minifter gurudtommen zu laffen. Gran= vella felbst suchte in seinem Briefwechsel mit Barlaimont und Biglius biefes Gerücht zu unterhalten und wenigstens noch burch wesenlose Traume seine Feinde zu schreden, die er durch seine Gegenwart nicht mehr peinigen konnte. Auch war die Furcht por dem Ginflusse dieses Mannes jo übertrieben groß, daß man ihn endlich auch aus seinem eigenen Vaterland verjagte.1)

Nachbem Bius ber Bierte gestorben war, machte Grans vella eine Reise nach Rom, um ber neuen Papstwahl beizuwohnen und bort zugleich einige Austräge seines Herrn zu besorgen, bessen war. Balb darauf machte ihn Dieser zum Unterkönig von Neapel, wo er den Versührungen bes Himmelsstrichs erlag und einen Geist, den kein Schickal gebeugt hatte, von der Wollust übermannen ließ. Er war zweiundssechzig Jahr alt, als ihn der König wieder nach Spanien zurücknahm, wo er fortsuhr, die italienischen Angelegenheiten mit unumsschränkter Vollmacht zu besorgen. Ein sinsteres Alter und ber selbstzuhriedene Stolz einer sechzigsöhrigen Geschäftsverwaltung machte ihn zu einem harten und unbilligen Richter fremder Meinungen,

<sup>1)</sup> hier folgt in ber 1. Ausgabe: "nicht anbers, als ob biese Riesengestalt, wenn sie ben Nieberlanben so nahe bliebe, die Freiheit ber Nation noch mit ihrem schreichen Schatten verschlingen würde." — v. M.

zu einem Sklaven bes Berkommens und einem läftigen Lobreduer

vergangener Zeiten.

Aber die Staatstunst des untergehenden Jahrhunderts war die Staatstunst des aufgehenden nicht mehr. Die Jugend des neuen Ministeriums wurde bald eines so gebieterischen Aussehrs müde, und Phit pp selbst sing an, einen Rathgeber zu meiden, der nur die Thaten seines Baters lobenswürdig sand. Nichtsbestoweniger vertraute er ihm noch zuletzt seine spanischen Länder an, als ihn die Eroberung Portugals nach Lissaben sorberte. Er starb endlich auf einer italienischen Reise in der Stadt Mantua im dreiundsiedzigsten Jahre seines Lebens und im Bollgenuß seines Ruhms, nachdem er vierzig Jahre un unter broch en das Vertrauen seines Königs beseisen ih hatte.\*)2)

## Der Staatsrath.

(1564.) Unmittelbar nach bem Abzug bes Ministers zeigten sich alle die glücklichen Folgen, die man sich von seiner Entfernung versprochen hatte. Die misvergnügten Großen nahmen ihre Stellen im Staatsrath wieder ein und widmeten sich den Staatsgeschäften wieder mit gedoppeltem Eiser, um keiner Sehnsucht nach dem Vertriebenen Raum zu geben und durch den glücklichen Gang der Staatsverwaltung seine Entbehrlichkeit zu erweisen. Das Gedränge war groß um die Herzogin. Alles wetteiserte, einander an Vereitwilligkeit, an Unterwerfung, an Diensteiser zu übertreffen; die in die späte Racht wurde die Arbeit verslängert; die größte Eintracht unter allen drei Eurien, das beste Berkändenis zwischen der Gute

1) hier folgt in ber 1. Ausgabe: "und in beifpiellofem Bunbe Freiheit und

Fürstengunft in sich vereinigt hatte." - v. M.

<sup>\*)</sup> Strad., Dec. I. L. III. IV. p. 88-98.

<sup>2)</sup> hier folgt noch in der 1. Ausgabe: "Granvella war gefallen, wie tein Sünftling fällt — nicht well sein ephemerisches Eliid verblijt war, nicht durch den dienen Altem einer Laune — er siel durch der Eintracht wundervolle Kraft — durch die jürnende Stinme einer ganzen Ration. Wer wie war es möglich, daß der Mann, der das schwerste Instrument so geschicht handhabete, so unglücklich auf einem weit leichtern spieltet Halte er, der den wachsamen Urgwohn eines sinstellt auf einem weit leichtern spielte Katte er, der den wachsamen Urgwohn eines sinstellt durf einem der fibrig? Je höher ihn diese wundervolle Freundschaft des Königs siellt, die bei ihm die Kildstigkeit verlernte — desso mehr Erniedrigung für ihn, daß er diese königlickersenubschaft der Schande preisgab, ihre Ohnmacht der Belt darzulegen! daß er seinen töniglichen Cönner zwang, ihn mit abgewandtem Angesicht zu opfern!" — v. M.

bergiakeit bes niederländischen Adels war Alles zu erhalten. fobald seinem Eigenfinn und Stolz durch Vertrauen und Will= fährigkeit geschmeichelt war. Die Statthalterin benutte die erste Freude der Nation, um ihr die Einwilligung in einige Steuern abzuloden, die unter der vorigen Verwaltung nicht zu ertropen gemesen mar. Der große Credit des Adels bei dem Bolfe unter= stüpte sie darin auf das Nachdrücklichste, und bald lernte sie dieser Nation das Geheimnis ab, das sich auf dem deutschen Reichstage so oft bewährt hat, daß man nur viel fordern muffe, um immer etmas von ihr zu erhalten. Gie felbst fah fich mit Beranugen ihrer langen Anechtschaft entledigt; der wetteifernde Kleiß bes Abels erleichterte ihr die Last ber Geschäfte, und seine ein= schmeichelnde Demuth ließ sie bie ganze Sußigkeit ihrer Berrschaft

empfinben.\*) (1564.) Granvella war zu Boden gestürzt; aber noch stand sein Anhang. Seine Politit lebte in feinen Beschöpfen, die er im Geheimen Rath und im Finangrath gurudließ. Der Saß glimmte noch unter den Barteien, nachdem der Unführer längst vertrieben mar, und die Namen der Dranisch = und Königlich = Gesinnten, der Batrioten und Carbinalisten fuhren noch immer fort, den Senat zu theilen und das Feuer der Zwietracht zu unterhalten. Biglius von Zuichem von Antta, Bräfident des Geheimen Raths, Staatsrath und Siegelbewahrer. galt jest für den wichtigften Mann im Senat und die machtigfte Stupe ber Krone und ber Tiare. Diefer verdienstvolle Greis. bem wir einige ichapbare Beitrage zu ber Geschichte des nieder= ländischen Aufruhrs verdanken, und beffen vertrauter Briefwechsel mit seinen Freunden uns in Erzählung berselben mehr= mals geleitet hat, mar von den größten Rechtsgelehrten feiner Beit, babei noch Theologe und Briefter und hatte ichon unter bem Kaiser die wichtigften Uemter bekleibet. Der Umgang mit ben gelehrtesten Männern, welche jenes Zeitalter zierten, und an beren Spite fich Erasmus von Rotterdam befand, mit öftern Reisen verbunden, die er in Geschäften bes Raifers anstellte, hatte den Rreis seiner Renntnisse und Erfahrungen erweitert und feine Grundfage in manchen Studen über feine Zeiten erhoben. Der Ruhm feiner Gelehrsamkeit erfüllte fein ganges Jahrhundert und hat seinen Namen zur Nachwelt getragen. Als im Jahr 1548 auf dem Reichstag zu Augsburg die Berbindung der Niederlande mit dem deutschen Reiche festgesett mer-

<sup>\*)</sup> Hopper, 38; Burg., 78, 79; Strad., 95 - 98; Grot., 17.

ben sollte, schickte Karl ber Fünfte diesen Staatsmann dashin, die Angelegenheit der Provinzen zu führen, und seine Geschildichkeit vorzüglich half die Unterhandlungen zum Vortheil der Niederlande lenken.\*) Nach dem Tode des Kaisers war Biglius der Vorzüglichsten einer, welche Philipp aus der Berlassenschafte seines Vaters empfing, und einer der Wenigen, in denen er seins Gedächtniß ehrte. Das Glück des Ministers Granvella, an den ihn eine frühe Bekanntschaft gekettet hatte, trug auch ihn mit empor; aber er theilte den Fall seines Gönners nicht, weil er seine Herrichtschucht und seinen Hall seines Gönners nicht, weil er seine Herrichtschaft in den Provinzen, wo ihm die wichtschen Geschäfte anvertraut worden waren, die geprüfteste Treue gegen seinen Monarchen und die eifrigste Anhänglichkeit an den katholischen Glauben machten ihn zum vorzüglichsten Wertzeuge

der Monarchie in den Niederlanden. \*\*)

Biglius war ein Gelehrter, aber kein Denker; ein erfahrner Geschäftsmann, aber kein erleuchteter Kopf; nicht starte Seele genug, die Fesseln des Wahns wie sein Freund Eras mus zu brechen, und noch viel weniger schlimm genug, sie wie sein Borgänger Granvella seiner Leidenschächt dienen zu lassen. Ju schwach und zu verzagt, der kühneren Leitung seines eigenen Verstandes zu solgen, vertraute er sich lieber dem bequemeren Psad des Gewissens an; eine Sache war gerecht, sobald sie ihm Psticht war. Er gehörte zu den rechtschaffenen Menschen, die den schlimmen unentbehrlich sind; auf seine Redlichteit rechnete der Betrug. Ein halbes Jahrhundert später hätte er seine Unsterblichkeit von der Freiheit empfangen, die er jest unterdrücken half. Im Geheimen Rath zu Brüssel diente er der Lyrannei; im Parlament zu London oder im Senat zu Amsterdam wär er vielleicht wie Thomas Morus und Olden Barnev eldt gestorden.

Einen nicht weniger furchtbaren Gegner, als Biglius war, hatte die Faction an dem Präsidenten des Finanzraths, dem Grasen Barlaimont. Es ist wenig, was uns die Geschichtschreiber von dem Verdienst und den Gesinnungen dieses Mannes ausbewahrt haben; die blendende Größe seines Vorgängers, des Cardinals Granvella, verdunkelte ihn; nachdem Dieser von dem Schauplage verschwunden war, drücke ihn die leberzlegenheit der Gegenpartei nieder; aber auch nur das Wenige,

<sup>\*)</sup> A. G. b. v. A., II. Theil, 503 u. folg. \*\*) Vit. Vigl.

was wir von ihm auffinden können, verbreitet ein günstiges Licht auf seinen Charafter. Mehr als einmal bemüht fich ber Bring von Dranien, ihn von dem Intereffe des Cardinals abzuziehen und seiner eigenen Partei einzuverleiben — Beweis genug, daß er einen Werth auf diese Eroberung legte. Alle seine Bersuche ichlagen fehl, ein Beweis, daß er mit keinem schwanken= ben Charafter zu thun hatte. Mehr als einmal sehen wir ihn allein unter allen Mitgliedern des Raths gegen die überlegene Faction heraustreten und das Interesse der Krone, das schon in Gefahr ift, aufgeopfert zu werden, gegen den allgemeinen Widerspruch in Schutz nehmen. Als der Bring von Dranien die Ritter des goldnen Bließes in seinem Sause versammelt hatte, um über die Aufhebung der Inquisition vorläufig einen Schluß zu fassen, war Barlaimont der Erfte, der die Geses-widrigkeit dieses Berfahrens rügte, und der Erste, der der Regen-tin davon Unterricht gab. Einige Zeit darauf fragte ihn der Bring, ob die Regentin um jene Zusammentunft miffe, und Barlaimont stand feinen Augenblid an, ihm die Wahrheit zu gefteben. Alle Schritte, die von ihm aufgezeichnet find, verrathen einen Mann, den weder Beispiel noch Menschenfurcht versuchen, der mit festem Muth und unüberwindlicher Beharr= lichkeit der Partei getreu bleibt, die er einmal gewählt hat, der aber zugleich zu stolz und bespotisch bachte, um eine andre als diese zu mählen. \*)

Noch werben uns unter bem töniglichen Anhang zu Brüssel der Herzog von Arschot, die Grasen von Mannsseld, Megen und Aremberg genannt — alle Drei geborne Rieberländer und also mit dem ganzen niederländischen Abel, wie es schien, auf gleiche Art ausgesordert, der Hierarchie und der monarchischen Gewalt in ihrem Baterland entgegenzuarbeiten. Um so mehr muß uns der entgegengesetzte Geist ihres Betragens defremden, der besto auffallender ist, weil wir sie mit den vornehmeten Gliedern der Haction in freundschaftlichen Berbältnissen sien nichts weniger als unempfindisch alsten des Baterlandes nichts weniger als unempfindich sehen. Aber sie sanden in ihrem Busen nicht Selbstvertrauen, nicht Helbenmuth genug, einen ungleichen Kanns mit einem so überlegenen Gegner zu wagen. Mit seiger Alugheit unterwarsen sie hrem Stolze lieber ein hartes Ovser auf, weil ihre verzärtelte Eitelkeit

<sup>\*)</sup> Strad., 82, 83; Burgund., 91, 168; Vit. Vigl., 40.

teines mehr zu bringen vermochte. Zu wirthschaftlich und zu weise, um das gewisse Gut, das sie von der freiwilligen Großmuth ihres Herrn schon besaßen, von seiner Gerechtigkeit oder Furcht erst ertrogen zu wollen, oder ein wirkliches Glück hinzugeben, um den Schatten eines andern zu retten, nutzen sie vielmehr den günstigen Augenblick, einen Wucher mit ihrer Beständigkeit zu treiben, die jetzt bei dem allgemeinen Abfall des Abels im Preise gestiegen war. Wenig empfindlich sür den wahren Ruhm, ließen sie ihren Ehrgeiz entschein, welche Partei sie ergreisen sollten; kleiner Ehrgeiz aber beugt sich unter das harte Joch des Zwanges weit lieber als unter die sanste Foch des Zwanges weit lieber als unter die sanste Hein, wenn sie sie dem Prinzen von Dranien gaben; aber das Wündniß mit der Majestät machte sie zu seinen desto surchtbarern Gegnern. Dort ging ihr Name unter dem zahlreichen Anhang und im Glanze ihres Nebenbuhlers verloren; auf der verlassenen Seite

bes Hofes strahlte ihr burftiges Verdienst. 1)

Die Geschlechter von Raffau und Croi, welchem lettern ber Herzog von Arschot angehörte, waren seit mehreren Re= gierungen Nebenbuhler an Ansehen und Würde gewesen, und ihre Eifersucht hatte zwischen ihnen einen alten Familienhaß unterhalten, welchen Trennungen in der Religion zuletzt unverföhnlich machten. Das Saus Croi ftand feit undenklichen Jahren in einem vorzüglichen Rufe der Andacht und papistischen Beilig= feit; die Grafen von Raffau hatten fich ber neuen Gekte ge-geben — Grunde genug, daß Philipp von Croi, Herzog von Arschot, eine Bartei vorzog, die dem Prinzen von Dranien am Meisten entgegengesett mar. Der hof unterließ nicht, einen Gewinn aus diesem Privathaß zu giehen und dem wachsenden Ansehen des Nassauischen Sauses in der Republik einen so wichtigen Feind entgegenzustellen. Die Grafen von Mannsfeld und Megen waren bis hieher die vertrautesten Freunde des Grafen von Egmont gewesen. Gemeinschaftlich hatten fie mit ihm ihre Stimme gegen ben Minister erhoben, gemeinschaftlich die Inquisition und die Edicte bestritten und red= lich mit ihm zusammengehalten bis hieher, bis an die letten Linien ihrer Pflicht. — Diese brei Freunde trennten sich jest an bem Scheidewege der Gefahr. Egmont's unbesonnene Tugend riß ihn unaufhaltsam auf dem Bfade fort. Der zum Berderben

<sup>1)</sup> hier folgt in ber 1. Ausg.: "Was ben größten Theil bes Abels von ber Kene abtrünnig unachte, erhielt ihr diese Benigen getren. Zener wolkte keine Geffer von dem Despoten, Diese keine von Phresgleichen empfangen." — v. M.

führte; seine gewarnten Freunde fingen noch bei guter Zeit an, auf einen vortheilhaften Rudzug zu benten. Es find noch Briefe auf uns gekommen, die zwischen den Grafen von Eg= mont und Mannsfeld gewechselt worden, und die uns, obgleich in einer spatern Epoche geschrieben, doch eine getreue Schilberung ihrer damaligen Berhältniffe liefern. "Wenn ich," antwortete der Graf von Mannsfeld feinem Freund, der ihm freundschaftliche Vorwürse über seinen Abfall zum Könige gemacht hatte, "wenn ich ehmals der Meinung gewesen bin, daß bas gemeine Beste die Aufhebung der Inquisition, die Milberung ber Edicte und die Entfernung des Cardinals Granvella nothwendig mache, so hat uns der König ja diesen Wunsch jest gewährt, und die Urfache unfrer Klagen ift gehoben. Bu viel haben wir bereits gegen die Majestät des Monarchen und das Unsehen der Kirche unternommen; es ift die bochste Zeit, einzulenken, daß wir dem König, wenn er kommt, mit offener Stirn ohne Bangigteit entgegen gehen können. Ich für meine Berson bin por seiner Ahndung nicht bange; mit getrostem Muth wurde ich mich auf seinen Wint in Spanien stellen und von seiner Berechtigkeit und Gute mein Urtheil mit Buversicht erwarten. 3ch fage dieses nicht, als zweifelte ich, ob Graf Egmont daffelbe pon fich behaupten könnte; aber weise wird Graf Egmont hanbeln, wenn er je mehr und mehr seine Sicherheit befestigt und ben Berdacht von seinen Sandlungen entfernt. Sore ich," heißt es am Schluffe, "daß er meine Marnungen beherzigt, fo bleibt es bei unfrer Freundschaft; wo nicht, so fühle ich mich ftart genug, meiner Pflicht und der Ehre alle menschlichen Verhältnisse zum Opfer zu bringen." \*)

Die erweiterte Macht bes Abels setzte die Republik beinahe einem größern Uebel aus, als dasjenige war, dem sie eben durch Bertreibung des Ministers entronnen war. Durch eine lange Ueppigkeit verarmt, die zugleich seine Sitten aufgelöst hatte, und mit der er bereits zu sehr vertraut worden war, um ihr nun erst entsagen zu können, unterlag er der gefährlichen Gelegenheit, seinem herrschenden Hange zu schmeicheln und den erlöschenden Glanz seines Glücks wiederherzustellen. Berschwendungen sühreten die Gewinnsucht herbei, und diese den Bucher. Weltliche und geistliche Nemter wurden seil; Ehrenstellen, Privilegien, Batente an den Meissbietenden versauft; mit der Gerechtigkeit selbst wurde ein Gewerbe getrieben. Wen der Geheime Rath verse

<sup>\*)</sup> Strada, 159.

bammt hatte, sprach ber Staatsrath wieder los; mas jener verweigerte, mar von biefem fur Geld zu erlangen. 3mar malgte ber Staatsrath diese Beschuldigung nachher auf die zwei andern Curien gurud; aber sein eigenes Beispiel mar es, mas biese anstedte. Die erfinderische Sabsucht eröffnete neue Quellen des Gewinns. Leben, Freiheit und Religion murden wie liegende Grunde für gewiffe Summen versichert; für Gold maren Dorber und Uebelthater frei, und die Nation wurde durch das Lotto bestohlen. Dhne Rudficht bes Ranges ober Berdienstes fah man die Dienstleute und Creaturen der Staatsrathe und Provingstatthalter zu den wichtigsten Bedienungen vorgeschoben; wer etwas von dem Hof zu erbitten hatte, mußte den Weg durch die Statthalter und ihre unterften Diener nehmen. Rein Runftgriff der Verführung murde gespart, den Geheimschreiber der Bergogin. Thomas Armenteros, einen bis jest unbescholtenen und redlichen Mann, in diese Ausschweifungen mit zu verwickeln. Durch vorgespiegelte Betheurung von Ergebenheit und Freundschaft wußte man sich in seine Vertraulichkeit einzudrängen und feine Grundsäte durch Wohlleben aufzulöjen; das verderbliche Beispiel stedte feine Sitten an, und neue Bedürfniffe fieaten über seine bis jest unbestechliche Tugend. Jest verblindete er zu Miß= brauchen, deren Mitschuldiger er war, und jog eine Gulle über frembe Berbrechen, um unter ihr auch die feinigen zu verbergen. Ginverstanden mit ihm, beraubte man den foniglichen Schap und hinterging durch schlechte Berwaltung ihrer Silfsmittel die Absichten der Regierung. Unterdessen taumelte die Regentin in einem lieblichen Wahne von Berrschaft und Thätigkeit dahin, den die Schmeichelei der Großen tunftlich zu nahren mußte. Der Chrgeiz der Parteien spielte mit den Schwächen einer Frau und faufte ihr eine mahre Gewalt mit deren wesenlosen Zeichen und einer demuthigen Außenseite der Unterwürfigkeit ab. Bald gehörte fie gang der Faction und änderte unvermerkt ihre Maximen. Auf eine ihrem vorigen Verhalten gang entgegengesette Weise brachte fie jest Fragen, die für die andern Curien gehörten, oder Borftellungen, welche ihr Biglius ingeheim gethan, wiberrechtlich vor den Staatsrath, den die Faction beherrschte, so wie fie ihn ehemals unter Granvella's Berwaltung widerrechtlich vernachläffigt hatte. Beinahe alle Geschäfte und aller Ginfluß wendeten fich jest den Statthaltern zu. Alle Bittschriften fommen an sie, alle Benefizen werden von ihnen vergeben. Es tam so weit, daß sie den Obrigkeiten der Städte Rechtsfachen entzogen und por ihre Gerichtsbarkeit brachten. Das Unsehen der Brovinzialgerichte nahm ab, wie sie bas ihrige erweiterten, und mit bem Ausehen der Obrigkeit lag die Rechtspflege und burgerliche Ordnung barnieder. Bald folgten die fleinern Gerichtshöfe bem Beispiel der Landesregierung. Der Geift, ber den Staatsrath gu Bruffel beherrschte, verbreitete fich bald burch alle Provinzen. Bestechungen, Indulgenzen, Räubereien, Bertäuflichkeit bes Rechts wurden allgemein auf den Richterstühlen des Landes, die Sitten fielen, und die neuen Setten benutten diese Liceng, um ihren Kreis zu erweitern. Die dulbsameren Religionsgesinnungen bes Adels, der entweder felbst auf die Seite ber Neuerer hing, ober wenigstens die Inquifition als ein Wertzeug des Despotismus verabscheute, hatten die Strenge ber Glaubensedicte aufgelöst; durch die Freibriese, welche man mehreren Brotestanten ertheilte, wurden dem heiligen Umt seine besten Opfer entzogen. Durch nichts konnte ber Adel seinen nunmehrigen neuen Antheil an der Landesregierung dem Bolt gefälliger antundigen, als wenn er ihm das verhaßte Tribunal ber Inquifition zum Opfer brachte - und dazu bewog ihn seine Neigung noch mehr als die Vorschrift ber Politik. Die Nation ging augenblicklich von dem brudenoften Zwange ber Intolerang in einen Zustand ber Freiheit über, bessen sie bereits zu sehr entwöhnt war, um ihn mit Mäßigung auszuhalten. Die Inquisitoren, bes obrigkeitlichen Beistandes beraubt, sahen sich mehr verlacht als gefürchtet. In Brugge ließ ber Stadtrath felbst einige ihrer Diener, Die sich eines Regers bemächtigen wollten, bei Waffer und Brod ins Gefängniß fegen. Um eben diefe Beit ward in Untwerpen, mo ber Bobel einen vergeblichen Bersuch gemacht hatte, dem beiligen Umt einen Reter zu entreißen, eine mit Blut geschriebene Schrift auf öffentlichem Markt angeschlagen, welche enthielt, daß sich eine Ungahl Menschen verschworen habe, den Tod dieses Unschuldigen zu rächen.\*)

Bon ber Berberbniß, welche ben ganzen Staatsrath ergriffen, hatten sich ber Geheime Rath und der Finanzrath, in benen Biglius und Barlaimont den Vorsis führten, noch größten-

theils rein erhalten. 1)

<sup>\*)</sup> Hopper., 40; Grot., 17; Vita Vigl., 39; Burg., 80, 87, 88; Strad., 99, 100.

<sup>1)</sup> hier folgt in ber 1. Ausgabe: "Ein neuer Bersuch auf ben Lettern war abermals mißlungen; jeht bemühte man sich, biesen beiben Curien einige neue Mitglieber aufzubringen, die bem Interesse Paction mehr ergeben wären. Tamals trat ein gewisser Balbuin, ein geborner Flamänder, im Neiche ber Eelepranteit auf, der sich in der Rechtswissenschaft einen glänzenden Kamen exworden und mit den vorziglichsten Caden des Eristes alle Neize einer einnehmenden Gestalt und jede Erazie des Umgangs und der Veredyamteit verband. Der Auf-

Da es der Faction nicht gelang, ihre Anhänger in diese zwei Curien einzuschieben, so blieb ihr fein anderes Mittel übrig, als beide gang 'außer Wirffamkeit zu setzen und ihre Geschäfte in den Staatsrath zu verpflanzen. Um biefen Entwurf burchzuseben, suchte fich ber Bring von Dranien bes Beiftands ber übrigen Staatsrathe zu versichern. "Man nenne sie zwar Senatoren," ließ er sich öfters gegen seinen Unhang heraus, "aber Undere besiten die Gewalt. Wenn man Geld brauche, um die Truppen zu bezahlen, oder wenn die Rede davon sei, der eindringenden Reperei zu wehren oder das Bolt in Ordnung zu erhalten, so halte man sich an sie, da sie doch weder den Schat noch die Besetze bewachten, sondern nur die Organe wären, durch welche die beiden andern Collegien auf den Staat wirkten. Und doch wurden sie allein der ganzen Reichsverwaltung gewachsen sein, die man unnöthigerweise unter drei verschiedene Kammern vertheilt hatte, wenn sie sich nur unter einander verbinden wollten, bem Staatsrath diese entrissenen Zweige ber Regierung wieder einzuverleiben, damit eine Seele ben ganzen Körper belebe." Man entwarf vorläufig und in der Stille einen Blan, welchem zufolge zwölf neue Ritter bes Bließes in den Staatsrath gezogen, die Gerechtigkeitspflege an das Tribunal zu Mecheln, dem fie rechtmäßig jugehorte, wieber jurudgegeben, bie Gnabenbriefe, Batente u. f. w. bem Brafibenten Biglius überlaffen werben, ihnen aber die Verwaltung des Geldes anheimgestellt sein sollte. Nun sah man freilich alle Schwierigkeiten voraus, welche bas Miftrauen des Sofes und die Gifersucht über die zunehmende

enthalt in Deutschland hatte ihn zu ber Lutherischen Kirche gezogen , bie er bernach in Frankreich fur ben Calvinismus verließ; und als er hier, von feinem Lehrer ju wenig befriedigt, zur mutterlichen Rirche gurudfehrte, brachte er alle Gefinnungen ber Billigkeit und Dulbung mit gurud, welche bie unausbleibliche Frucht fo vieler Erfahrungen an ihm felbit hatten fein muffen. Diefen Balbuin betrachtete Bilhelm von Dranien als das auserlefenste Bertzeug, den Geist der Menschlickeit in bie niederländischen Gericktshose einzuführen und die Inquisition zu verbannen, sobald es ihm nur gelänge, ihn in ben Gebeimen Rath in Bruffel zu bringen. Er entwarf also ben Plan, ihn zuerst mit Silse seines ganzen Einflusses auf die Academie zu Douai ober Löwen zu bringen, von wo aus sich der Auf seiner Biffenschaft ohne Zweifel fehr balb verbreiten und bem Ronige felbft nicht lange verborgen bleiben murbe. Gludte ihm biefes, fo murbe ber lette Schritt febr leicht gethan fein, ihn auch noch in bas geheime Collegium zu verfeten. Aber fo verführerisch die Grunde auch waren, mit benen er feinen Anschlag zu schmuden wußte, fo verfehlten fie boch ihre Birtung auf bas Gemuth biefes Mannes, ber gu weise und zu bescheiben bachte, um eine fichere Mittelmäßigkeit einer zweifelhaften Größe ju opfern. Gin abnlicher Entwurf miglang bem Grafen von Soorne bei einem beutschen Rechtsgelehrten, mit Namen Caffanber, ben bie verwilberten Sitten bes Hofes fehr balb in fein Baterland zurückrieben. †) †) Burgund., 89, 90, 91; Grot., 18. "- v. M.

Gewalt bes Abels biefer Neuerung entgegenseten wurden; um fie also der Regentin abzunöthigen, stedte man sich hinter einige von ben vornehmsten Officieren der Armee, welche den Sof zu Bruffel mit ungeftumen Mahnungen an den rudftandigen Gold beunruhigen und im Berweigerungsfall mit einer Rebellion broben mußten. Man leitete es ein, daß die Regentin mit häufigen Supplifen und Memorialen angegangen murbe, die über verzögerte Gerechtigfeit flagten und die Gefahr übertrieben, welche von dem täglichen Wachsthum ber Regerei zu besorgen sei. Nichts unterließ man, ihr von dem zerrütteten Zustand der bürgerlichen Ordnung, der Rechtspflege und der Finanzen ein so abschreckendes Gemälde zu geben, daß sie von dem Taumel, worein fie bisher gewiegt worden mar, mit Schreden erwachte.\*) Sie beruft alle brei Curien zusammen, um über die Mittel zu berathschlagen, wie diesen Berruttungen zu begegnen sei. Die Mehrheit der Stimmen geht dahin, daß man einen außerordent= lichen Gesandten nach Spanien senden muffe, welcher ben Rönia burch eine umftandliche und lebendige Schilderung mit dem wahren Zustand ber Sachen bekannter machen und ihn vielleicht zu beffern Maagregeln vermögen konnte. Biglius, bem von bem verborgenen Plane ber Faction nicht das Mindeste ahnte, widersprach dieser Meinung. "Das Uebel," fagte er, "worüber man flage, sei allerdings groß und nicht zu vernachlässigen, aber unheilbar fei es nicht. Die Gerechtigkeit werde schlecht verwaltet. aber aus feinem andern Grunde, als weil der Abel felbst das Un= feben der Obrigfeit durch fein verächtliches Betragen gegen fie ber= abwürdige, und die Statthalter fie nicht genug unterftutten. Die Reperei nehme überhand, weil der weltliche Urm die geiftlichen Richter im Stiche laffe, und weil das gemeine Bolt nach bem Beispiel der Cbeln die Berehrung gegen feine Obrigfeit aus: gezogen habe. Nicht sowol die schlechte Berwaltung der Finangen als vielmehr die vorigen Kriege und die Staatsbedurfniffe bes Rönias haben die Brovingen mit dieser Schuldenlast beschwert, von welcher billige Steuern fie nach und nach murben befreien können. Wenn der Staatsrath feine Indulgenzen, Freibriefe und Erlaffungen einschränkte, wenn er die Sitten= verbefferung bei fich selbst anfinge, die Gesetze mehr achtete und die Obrigkeit in ihr voriges Unsehen wieder einsette, furg, wenn nur die Collegien und die Statthalter erft ihre Pflichten erfüllten, so würden diese Rlagen bald aufhören. Wozu also einen neuen

<sup>\*)</sup> Burgund., 9?-94; Hopper., 41; Vita. Vigl., §. 87, 88.

Gesandten nach Spanien, da doch nichts Neues geschehen sei, um biefes außerordentliche Mittel zu rechtfertigen? Bestünde man aber dennoch darauf, so wolle er fich dem allgemeinen Gut: achten nicht entgegensegen; nur bedinge er sich aus, daß der wichtigste Auftrag bes Botschafters alsdann sein möge, ben König zu einer baldigen Ueberkunft zu vermögen. "\*)

Ueber die Wahl des Botschafters war nur eine Stimme. Unter allen niederländischen Großen schien Graf Egmont ber einzige zu fein, ber beiden Theilen gleich Genüge thun fonnte. Sein erklärter Saß gegen die Inquisition, seine vaterländischen und freien Gestinnungen und die unbescholtene Rechtschaffenheit feines Charafters leisteten der Republik hinlängliche Burgschaft für fein Betragen; aus welchen Gründen er dem Ronig willtommen sein mußte, ist schon oben berührt worden. Da bei Fürsten oft schon der erste Unblid das Urtheil spricht, so konnte Camont's einnehmende Bildung feine Beredfamteit unterftugen und seinem Gesuch eine Silfe geben, deren die gerechteste Sache bei Königen nie entübrigt fein fann. Egmont felbst wünschte diese Gesandtschaft, um einige Familienangelegenheiten

mit dem König zu berichtigen. \*\*)
Die Kirchenversammlung zu Trient war unterdessen auch geendigt, und die Schlüsse derselben der ganzen katholischen Ehristenheit bekannt gemacht worden. Aber diese Schlüsse, weit entfernt, den Zweck der Synode zu erfüllen und die Erwartungen ber Religionsparteien zu befriedigen, hatten die Kluft zwischen beiden Kirchen vielmehr erweitert und die Glaubenstrennung

unheilbar und ewig gemacht. 1)

\*\*) Strada, 103.

<sup>\*)</sup> Burg., 95, 96; Hopper., 41, 43 sq.

<sup>1)</sup> hier folgt in ber 1. Ausg.: "Schon war ber Fanatismus auf einem beilfamen Rildwege gur Bernunft, als fich ber erfte Gebante gu biefem Concilium ents fpann. Das madfende Blud ber Reformation, bie icon anfing, Staaten im Staat ju errichten, und ein Reich bes Norbens nach bem andern von bem Papfithum rig, verhöhnte die barbarischen Mittel, welche eine robe Politit eilfertig gegen fie gufammengerafft hatte. Die bringende Gefahr, womit die Sierarchie fich umfangen fab, hatte jene blutigen Rettungsmittel in einem gewiffen Sinne gerechtfertigt; bie Rothwenbigkeit legte fie auf, weil eine ichlimme Sache nur burch eine anbere folimme fich erhalten tann, und bie Staatsflugheit felbst fprach bafur, fo lange es fich beweifen ließ, daß fie hinreichend maren. Die Ertöbtung eines entbehr= lichen Gliebes rettete vielleicht ben gangen Rorper; aber biefes Glieb mußte geschont werben, fobalb es bas eblere war. Gben biese Methobe, welche gegen bie ersten Anfange ber Sette anzupreisen fein mochte, founte bei ihrem Unwachs vielleicht die verwerflichfte fein. In mehreren Landern, wie in Frankreich, und allgemein genommen auch in Deutschland, hielt ber protestantifche Theil bes Bolfs bem tatholifden ichon bas Gleichgewicht, in anbern war er ihm gar überlegen. Wo er ihm auch an Angahl wich, hatte er vielleicht bie gange Industrie und ben

Der alte Lehrbegriff, auftatt geläutert zu fein, hatte jest nur mehr Bestimmtheit und eine größere Würde erhalten. Alle Spis-

Wohlstand bes Staats in Händen, und der Souveran durfte ihn nicht unterbrüden lassen, die jugleich seines nühlichsten Unterthans zu berauben. Große und weitläustige Wonarchten, wie die spanische war, ertrugen diesen Bürgerverlust leichter ober empsanden ihn wenigstens später, da sich im Gegentheit steinere Staaten, wie Savopen, die Riederlande u. f. w., daran verbluten mußten. Diese also, wenig gebessert, wenn sie, um den gefunden Theil zu retten, den angekeckten ausoperten, mußten vielmehr sorgsättig darauf denken, auch den letzern selbst noch zu dewahren und ihn wo möglich in einen nüßlichen umzuschaffen. Daher die blüsgeren Religionsgesinnungen bei den Fürsten des zweiten und britten Kanges; daher der Ursprung größerer Dulbung in geringeren Staaten.

Bei der heftigen und allgemeinen Tröütterung, welche die gange Keligionsmasse durch einander wildte, tonnte es nicht fehlen, daß nicht einige ihrer Blößen zum Vorschein damen. Die führen und glüdlichen Angrisse der nicht einige ihrer Blößen zum Vorschein damen. Die führen und glüdlichen Angrisse der vorschein auf die hieren erberdniß ihrer Geistlichteit, über verschiebene Mißdräuche der Kirche geössene welche die Borwürfe der Claubensverbesserressenen Aufrehe geössene, welche die Borwürfe der Claubensverbesserressenen kisteren Keinigung, um die eble Einsalt ihres Ursprungs wiederherzustellen und alles Fremdartige nud Billsürliche auszuschein, womit eine lange Keiße von Jahrhunderten den reinen Lehrbegriss verunstaltet hatte. Bebe Zwede hösste man, nach dem Beispiel der vorigen Zeiten, durch eine Generalsynode zu erreichen, die in der Bereinigung seiner irbischen Organe den hinmlischen Stisse der Kristenthums vorssellte. Dier sollten die streitigen Huntle noch einmal der Prüsung unterworfen werden, die Egepte der mitterlichen Kirche mit republikanischer Freiheit ihre Beschwerden vortragen und dam an die Aussprüche des heiligen Seisels verwiesen sein, der das den den die Aussprüche des heiligen Seisels verwiesen sein, der der der des Genetlium rebet.

Wichtiger noch waren die politischen Grünbe, aus welchen die Fürsten das Concilium wünschen. Die willkürlichen Anmaagungen des Kömischen Stubstant längst ihre eigenen Rechte gekränkt und ihren Stolz beleibigt; jest, nachdem die gestämtet eine Strone zu der tiessten Abhängigkeit von ihnen heruntergefunsen war, jest hatten sie es in der Gewalt, diese anstößige Priestermacht in beschierere Grenzen zurüczuleiten, das Oberhaupt der Gierarchie durch seinen Bertzeuge zu beschänken und ihm durch die Kleeisei ihrer Länder Gesetz vorzuschreiben. Alle diese Gründe bewogen Karl den Fünsten, sich mit dem thätigsen Siefer für die Hatung dieses Conciliums zu verweben; deles war auch die vereinigte Stimme aller tatholischen Fürssen

Aber eben bie Gründe, welche ben Kaiser und die übrigen Fürsten bieses Concilium so eitrig wünschen ließen, machten ben Papit besto schwerzige, es auszuscheiden. Ein System wie die hierarchie, das so jeher Urzigeh glatte, das Kuge ber Prüfung au scheuen, das durch je schwarde, das so iehe Urzigehen und bei hierarchie, das so jeher Urzigehen gestellt war, konnte der republikantischen Lienz dieses gestiltigen Reichstags und dem Etzegte der Prälaten, die ein dem Römischen Stuhl gang entgegengesetes Anteresse harpstide Hoffen Stuhl gang entgegengesetes Anteresse harpstide der Anternüssen, das Keispiel der vorigen kirchenversammlungen erwies zur Gemüge, wie viel sich die Prästaten gegen die Papitigeit berausnehmen sonnten. Wenn dies in den ruhigen Zeiten des unangesocknens Lesbegarisse geschap wie vor ihr war in einer Evode zu wagen, wo dereits ein so versührerisches Beispiel des Abstalls gegeben, wo die Erleuchtung des Aneissengeschiedes im so wie des Aufspanderte weiter gerück war, und wo die misstige Steinunger Semister, die Ungwertässigeit der war, und wo die misstige Steinunger einster gerückt

findigkeiten der Lehre, alle Künste und Unmaaßungen des heiligen Stuhls, die bis jest mehr auf der Willkur beruht hatten, waren

von ben wichtigften tatholischen Fürften bem Oberhaupt ber Rirche alle jene trotigen Baffen verbot, bie fonft unwiderftehlich und unfehlbar gemefen. mens ber Siebente enticliufte bem Antrag mit allen Schlangenfunften ber Römifchen Politit; aber bie vereinigte nachbrudliche Stimme ber fammtlichen tatholifden Fürften nöthigte feinem Nachfolger, Paul bem Dritten, endlich bie Bewilligung bagu ab. Rach vielen Bergögerungen, welche über ben Ort, wo bas Concilium gehalten werben follte, entftanben, und welche bem Papft fehr will= tommen waren, wurde es endlich durch eine feierliche Bulle nach Trient ausgesichrieben, wohin ber Bapst brei Legaten schiede, um durch fie die Berhandlungen beffelben von Rom aus ju birigiren. In ben verschiebenen Sigungen bes Conciliums murbe ber Sauptlehrsat ber Protestanten, nach meldem fie bie Schriften ber Evangeliften und Apostel für bie einzige Rorm bes Glaubens er= tennen, als verbammlich verworfen, bie apotrophischen Bucher in gleichen Rang mit ben tanonifchen gefest und ihnen fo wie ben munblichen Ueberlieferungen ber Rirche ein gleiches Unfeben jugeftanben. Unftatt ben eigentlichen Quellen ber Trennung nachzuspuren und bie Beschwerben ber Gegner zu untersuchen, verschwenbete man ben Athem in unnüten icholaftischen Untersuchungen und ben läderlichften Rampfen, die mit ber eigentlichen Quelle bes Uebels nichts zu ichaffen hatten; einige wenige gewagtere Angriffe auf ben Römischen Stuhl wurden burch bie Mehrheit feiner Creaturen und burch bie Gemanbtheit ber Legaten glüdlich jurudgeschlagen. Alls fich ber Streit anfing zu erhiten , und einige bebenkliche Artitel ben Papft beunruhigten, verlegte er bie Berfammlung eilfertig nach Bologna; bie politifden Banbel, welche ben taiferlichen und Romifden gof entzweiten, trenn= ten auch bas Concilium, und bie taiferlichen Bischöfe, bie in Trient gurudgeblie= ben, wollten bie Bater in Bologna nicht ertennen. Unterbeffen hatte bie Schlacht bei Mühlberg bas Celbstvertrauen bes Siegers erhoben; beleibigt von bem Papft und unbefriedigt von bem Concilium, will er aus eigener Gewalt ins Wertrichten, mas er aufgiebt, von biefem ju erhalten, und unternimmt, bie ftreitenben Parteien vermittelft feines Interims ju vereinigen, ein Berfuch, ber wie alle vorigen miglingt. Das Concilium wird von ben beftigften Zwiftigfeiten getheilt, welche bie Baftarbe bes Papftes und bes Raifers wegen Parma und Piacenza erregen. Während biefer Unruhen ftirbt Paul ber Dritte. Das Concilium fehrt unter feinem Nachfol= ger, Julius bem Dritten, nach Trient gurud; aber ber Streit wegen Barma und Piacenza, ber burch bie Dazwischenkunft einer natürlichen Tochter Beinrich's bes Sweiten von Frankreich nur noch verwickelter wirb, fährt nicht weniger fort, beibe Höfe zu veruneinigen und seine Berhanblungen zu hemmen. Die Erz= bifchofe von Maing und Erier , vier papftliche Muntien und Legaten, zwei taifer= liche Gesandte und einige italienische, spanische und beutsche Prälaten geben endlich bem Concilium seine Thätigkeit wieder, welches aber nach einigen fructs-losen Gezänken über das Abendmahl durch den Schrecken der protestantischen Baffen, bie icon an ben Grengen von Stalien broben, ploglich aufgehoben Rarl verliert in Tyrol die Frucht aller feiner Siege und flieht ichimpflich vor seinem Ueberminber; Soliman's Baffen rufen ben Römischen König nach Ungarn, und heinrich ber Zweite von Frantreich, ein Alliirter von biesen beiben Feinden ber tatholifden Chriftenheit, tommt ihnen in Stalien und Deutschland Bu Silfe. Die versammelten Bolter verlaffen eilfertig Erient, und neun Jahre lang liegt bas Concilium barnieber.

Raum war ber französische Krieg burch ben Frieben von Chateau-Cambresis geenbigt und die Ruhe in Europa wiederhergestellt, als die Aufmerksamkeit Philipp's, die durch keine bringendere politische Angelegenheit mehr zertreut war, auf den Religionszuskand seiner Staaten, seine Lieblingssorge, zurückehrte, und er die Augen wieder auf das Concilium richtete. Weit entfernt aber, auf eine

nunmehr in Gesetze übergegangen und zu einem Systeme erhoben. Jene Gebräuche und Disbräuche, die sich in den barba-

Ausföhnung mit ber evangelischen Sette babei zu benten , gegen welche fein Sag inftinftartig und unauslöschlich mar, ober es ber Dilhe merth ju halten, ber mutterlichen Rirche biefe verlornen Glieber zu retten, mar es ihm nur barum gu thun, ben noch unbefleckten Theil feiner Unterthanen vor einer gleichen Ber-berbniß zu bewahren. Der Berluft einer Million Menschen (follten es auch mehrere fein) fummerte einen Mongroben nur wenig, ber, wenn es auf politische Berechnungen ankam , mit Menschenleben jo verschwenberifch mar und nie nach Individuen gahlte; die Bequemlichteit einer allgemeinen Geifteseintracht bin= gegen, die eine Frucht diefes Conciliums fein follte, war zu anziehend für feinen engen Geift, bag er nicht genug eilen ju tonnen glaubte, fie in allen Provingen feiner Monardie auszuschreiben. Dagu tam, bag auch er, unbeschabet feiner wahren und feiner geheuchelten Ergebenheit gegen ben Romifchen Stuhl , bie Un= maagungen beffelben mit Augen ber Gifersucht betrachtete und badurch, bag er bie Macht ber Bifchofe und ber tleineren Fürften erweiterte, bie Gerichtsbarteit biefes Stuhls ju befdranten hoffte. Mus gang anbern Grunben und einer weit menichlicheren Bolitit feinmte Frantreich für die Ernenerung bes Conciliums. Beinrich ber Bweite, ber graufame Feind ber Sugenotten, war nicht mehr; ihr Anhang war in biefem Reiche zu einer fo furchtbaren Dacht angewachsen, bag er ber herrichenben Rirche im Stanbe mar bie Spige gu bicten und felbft bie Bugel ber Regierung an sich zu reißen. Zugleich machte er ben reichsten und ebelften Theil seiner Bürger aus, und ber Berlust schien gleich groß, einen solchen Feind zu unterbrücken ober ihm zu erliegen. Das einzige Rettungsmittel für biesen Staat ichien eine Wiedervereinigung beiber Rirchen zu fein, welche möglicherweise nur von einer Generalfynobe erhalten werben fonnte. Diefelbe menfchliche Bolitit nöthigte bem Raifer, bem Gerzoge von Savoyen und einigen anbern Fürsten bieselben Buniche ab, und die Fortsehung bes Tribentinischen Conciliums mar wieber bas einftimmige Begehren aller tatholifchen Mächte.

Bins der Bierte, ein Medicäer, trug damals die Tiare. Er selbst hatte sich vor seiner Erhebung zur Erneuerung des Conciliums verbindich gemacht; aber damm hatte er dem Schulz keter's bestiegen, so trad er in die Mazimme seinen Borgänger ein. Er erinnerte sich der Beweggründe, nach welchen Paul der Dritte gehanbelt hatte, da er die Kirchenversammlung unter dem Bormande, sie nach einem gesunderen Drt zu verlegen zertrennte. Er überlegte die Gesahr, welcher Auslis der Dritte durch sein gutes Glick und die Wassen der Kroteslanten in Deutschland noch färzlich ertronnen war. Zett war in Guropa kein Karl der Jünfte mehr, der dem Tüntel und Chrzeize der Prälaten Grenzen sehen konnte, venn es ihnen einsallen sollte, über den Trümmern des Appstichums ihre eigene Wacht zu erspehen. Über die diese, mit der die kollissen flüssten diese Angelegelegenheit betrieben, ließ ihm keine Wahl. Jugleich bedrohte ihn Frankreich mit einer Nationalsynode, welche ihn in Gesahr sehre, diese gange Königreich, wie Writannien, zu verlieren; diese zu verkindern, mußte er eilen. das Concilium

in Trient au erneuern.

Die Frage war, ob es als eine ganz neue Synobe ober nur als eine Fortsetzung bes unterbrochenen Conciliums angekindigt werden sollte? Die Entscheidung beiseß Auntikes war so ernishaft und belicat, als sie beim ersten Andlick nichtsbedeutend schien. Bar es ein neues Concilium, so war dadurch tillsschweigend das Ansehen des vorigen entkräftet, und alle Entscheidungen besselben, welche zu erschleichen so viel Kunst gekostet hatte, mußten noch einmal ber so gefährlichen Beleuchtung ausgesetzt werden. Bar es hingegen nur eine Kortseung des ersten, so behielten alle Schlisse, welche gegen die Protestanten gefällt waren, eine gesehliche Kraft; und letzter konnten sich also im Boraus für verurtheilt balten. Aber in den wenigen Jahren, worth das Concilium geruft hatte, batte

rifden Beiten bes Aberglaubens und ber Dummheit in bie Chriftenbeit eingeschlichen, wurden jest für wesentliche Theile bes

bie Lage ber Protestanten ein so vortheilhaftes Ansehen gewonnen, daß ihre Beistimmung nicht mehr so ganz gleichgistig war. Erklärte man das Concilium sifte ein neues, so konnte man sie vielleicht bewegen, es anzuerfennen und ihre Bevollmächtigten dahin zu senden. Diese letzte Meinung unterstützten der laiserliche und iranzössische hohin zu senden kachterung elle bei der das nachterung elle Beisten dah man die Schliffe der vergangenen Sitzungen in Wergessenheit seinen solle. Phistipp der Zweite aber, dem an Beschleunigung des Conciliums unendlich mehr als an dem Beitritt der Protessanten gelegen war, und der zugleich noch in Sorgen sand, die ganz davon auszuschließen und das neue Concilium ausdrücklich für sortgesetzt zu erstären. Der Kömische Sof half sich, um beide Aarteien, wo nicht ganz zu befriedigen, doch beide zu schonen, mit einer Spissindietit: "Wir seine das Concilium sort," ertlätten sich die Legaten, "indem wir es antlindigen, und

fündigen es an, indem mir es fortfegen."

Alle Fürften ber Chriftenheit, auch die protoftantischen, murben nach Trient ju bem Concilium gelaben. Zwei papftliche Runtien, benen ber Raijer brei Gefanbte an bie Scite gab, um ihr Gesuch zu unterstützen, erschienen vor ben protestantifden Fürften Deutschlands, die fich gu bem Ende in Raumburg verfammelt hatten. Aber ungludlicherweise war gleich in ber Untunbigung gefehlt. Diefe Untunbigung feste Buntte voraus, bie erfi erwiefen werben follten, und gefcab im Ramen bes Romijden Bifchofs, beffen Recht bagu bie große Streitfrage Die Fürften ertlärten den faiferlichen Befandten ihren Dant für feine wohlgemeinte Berwendung. "Nichts," fagten fie, "würde ihnen willtommener fein als eine allgemeine Rirchenversammlung, ber es ernftlich barum gu thun ware, ben bisherigen Glaubenstrennungen ju begegnen; aber weber biefen Bwed noch biefe Birkung verfprachen fie fich von ber Trientischen, in welcher, wie icon aus ber Bulle erhelle, nur bie Creaturen bes Romijden hofs etwas ju fagen haben wurden." Die Runtien wurden vorgelaffen, die papftlichen Briefe aber ihrer einlabenden Auffdriftohngeachtet uneröffnet gurudgegeben. "Da fie von teiner Berichtsbarteit mußten, bie ber Bifchof von Rom außerhalb feinem Rirch= fpiel auszuüben hatte, fo hielten fie fich nicht für verbunden, ihm ihre Meinung von bem Concilium ju fagen." Den Runtien, welche nach Danemart und England bestimmt waren, wurde mit noch weniger Achtung begegnet. Roch an ber nieber-länbischen Grenze wird bem Cardinal Martinings von Sciten Frankreichs befohlen, gurudgutebren, und in Lubed erhalt fein Gefahrte einen freundschaftlichen Wint von ber Ronigin Glifabeth, fich bie Geereife zu ersparen.

Gleich die Eröffnung des Conciliums gad zu erkennen, was man sich davon zu versprechen hätte. Se noch der größte Theil der Deputirten und der auswärtigen Krälaten angelangt war, wurde auf Anjuden der Legaten, welche den Vorsit dei der Versammlung sührten, ein Schlig abgefaßt, daß sie allein die Streitfragen sollten aufwerfen dirfen. Dadurch glaubte der Könstig Schuld alle Angriffe abzuwehren, welche gegen ihn selhst gerichtet werden konnten; und der Haurischsweck des Conciliums, die Berbessenden der Kierten gesten den gleich durch die Schilffe seiner ersten Sigung verloren. Ze mehr Miße Philipp und die Schilffe seiner ersten Sigung verloren. Ze mehr Miße Philipp und die übrigen Fürsten anwendeten, dieses fhädliche Decret unzufloßen, desto mehr bestärtten sie das Mißtrauen des Lapstes, der nun nicht mehr zweifelte, daße sinit diesem Concilium auf seine eigene Gerichtsbarteit abgesehen sei, und die Legaten erhielten Befchl, mit der unerschiltetetlichsen Veharrlichtet auf diesen Artisel zu bestehen. Phichtsberkoweniger kamen einige sehr vedentliche Kragem, vorzüglich über die Einsehung und den Wohnstie der Verlächer, in Bemegung, die schon dand den Verlächen den Verläch gesehrt und seine ganze Politif angestrengt daten; aber durch eine unermibete Wachsamtet, durch Bestehungen, Schneiches

Gottesbienstes erklärt und Bannslüche gegen jeden Verwegenen geschleubert, der sich diesen Dogmen widersetzen, diesen Gebräuchen entziehen würde, Bannsläche gegen Den, der an der Bundberkraft der Reliquien zweiseln, der die Knochen der Märtyrer nicht ehren und die Fürbitte der Geiligen sür unkräftig zu halten sich erdreisten würde. Die Krast der Indulgenzen, die erste Quelle des Ubsalls von dem Kömischen Stuhl, war jetzt durch einen unum-

leien und Drohungen, burch ununterbrochene geheime Unterhandlungen mit ben Bralaten, hauptfächlich aber burch bie thatige Mitwirtung ber italienischen Bijchofe, die den übrigen an Angahl weit überlegen und, als die armften unter allen, in größerer Abhangigfeit von bem nömischen Stuhle ftanben, mußte er bie Mehrheit ber Stimmen überall auf seiner Seite zu erhalten, bag nicht nur tein Schluß zu Stande tam, ber feine Macht einschränkte, fonbern auch fogar einige wichtige Unmaagungen , beren Abichaffung von ben hauptzweden bes Conciliums gemefen , burch baffelbe Bestätigung empfingen. Diese offenbare Parteilichteit ber Synobe , bie burch ununterbrochene gegeime Befehle von Rom aus in Fesseln gehalten murbe, gab ben auswärtigen Gefanbten und Bralaten ju bittern Beschwerben Anlag, benen man balb burch glatte und zweibeutige Antworten auswich, bald die zuversichtlichste Dreistigkeit entgegensetzte. Katharina von Medicis vertaufte die französische Kirche dem Römischen Stuhl für eine schimpfliche Summe von 25,000 Goldgulben, und Raifer Ferdinand flagte bitter, bag man ihm tein ähnliches Gebot gethan hatte. Das Römische Golb wucherte reichlich in Trient, und die heiligen Bater ließen fich herab, bem heiligen Stuhl als Spione gu bienen. Aber biefer toftbare Gelbaufwand und bie fortbauernbe Anftrengung feiner Aufmertfamteit ermubeten gulegt ben Papft. Mit aller feiner Bachfamteit fonnte Bius der Bierte es nicht verhindern, daß nicht ein verfänglicher Artitel den andern brängte, und die Insolenz der Prälaten ihn in immerwährender Kurcht erhielt. Er gad also feinen Legaten Befeld, die Berjammlung oder Zeitverlust aufzuheben. Dieses geschah gegen das Ende des Jahres 1563 mit der unanständigften Gilfertigfeit, boch ohne eine mertliche Biberfegung von Seiten ber tatholischen Fürften, bie ihre ehemaligen Erwartungen von bem Concilium langft aufgegeben und nun beutlich einfahen, baß feine langere Fortfetung bas papftliche Anfeben, anftatt es ju verringern, nur erweitern und befeftigen murbe. Davon überführten fie bie legten Schluffe bes Conciliums, die auf fein ganges vorhergebendes willfürliches Berfahren vollends bas Siegel brudten. enthielt, daß die Schlüsse, ehe sie in Kraft eines Gesetzes gätten, von dem Papst erst bestätigt werden müßten; der andere lautete, daß, welcher Ausdrücke man sich auch darin bedient haben möchte, teiner zum Nachtheil des päpstlichen Unfebens burfe gebeutet werben. Bier papftliche Legaten, elf Carbinale, funfunb= zwanzig Crzbischöfe, hunbertundachtunbsechzig Bischöfe, neununbbreißig beputirte Minister und sieben Orbensgenerale unterzeichneten die Statuten. Der Kapst, von bem glüdlichen Ausschlag biefes fo gefürchteten Conciliums auf bas Angenehmsie überraicht, ließ öffentliche Dantgebete ansiellen; die Bestätigungsbulle wurde ohne Verzug ausgesertigt, alle Prälaten und Fürsten darin ausgestrebet, die Schlisse bes Conciliums gesten zu machen, und Erstätungen berselben, welchen Namen sie auch haben mochten, ein- für allemal untersagt. Der proteftantischen Fürsten murbe gar nicht babet gebacht; ba fie fo wenige Achtung gegen bie Einladung bewiesen, fo mar nicht zu erwarten, bag bie Beftätigungsbulle bei ihnen mehr Glud machen murbe. Der Römische Stuhl gab fie alfo ftillichweigenb auf.

In ber That hatte bas Refultat biefer Synobe bie schlechten Erwartungen ber Lettern nur zu fehr bestätigt." — v. M.

stößlichen Lehrsat erwiesen, und das Mönchthum durch einen ausdrücklichen Schluß der Synode in Schuß genommen, welcher Mannspersonen gestattet, im sechzehnten Jahre, und Mädchen im zwölsten, Proses zu thun. Alle Dogmen der Protestanten sind ohne Ausnahme verdammt; nicht ein einziger Schluß ist zu ihrem Vortheil gesaßt, nicht ein einziger Schluß ist zu ihrem Vortheil gesaßt, nicht ein einziger Schritt geschehen, sie auf einem sanstern Wege in den Schooß der mütterlichen Kirche zurückzusühren. Die ärgerliche Chronik der Synode und die Ungereimtheit ihrer Entscheidungen vermehrte bei diesen wo möglich noch die herzliche Verachtung, die sie längst gegen das Papstthum hegten, und gab ihren Angrissen neue, die jest noch übersehene Blößen preis. Es war ein unglücklicher Gedanke, die beleuchtende Fackel der Vernunft den Mysterien der Kirche so nahe zu bringen und mit Vernunsstschlissen für Gegenstände des blinderingen und mit Vernunsstschlissen und mit Vernunsstschlissen des blinderschlicher Gedanke des blinderingen und mit Vernunsstschlissen des blinderingen und mit Vernunsstschlissen werden des blinderschlissen.

den Glaubens zu fechten.

Und die Schluffe des Conciliums befriedigten auch nicht ein= mal alle katholischen Mächte. Frankreich verwarf sie gang, sowol ben Calvinisten zu Gefallen, als auch weil die Superiorität, deren sich der Papst über das Concilium anmaaßte, es beleidigte; auch einige katholische Fürsten Deutschlands erklärten sich bagegen. 1) So wenig Philipp der Zweite von gewissen Artiteln barin erbaut war, die zu nahe an seine eigenen Rechte streisten, worüber tein Monarch der Welt mit mehr Eisersucht wachen konnte als er, fo fehr ihn der große Einfluß des Papstes auf das Concilium und die willfürliche übereilte Aufhebung deffelben beleidigt hatte, so eine gerechte Urfache zur Feindseligkeit ihm endlich der Bapft durch die Buruchsetzung seines Gesandten gab: so willig zeigte er sich boch, bie Schluffe des Conciliums anzuerkennen, die auch in diefer Beftalt seinem Lieblingsentwurfe, der Repervertilgung, zu Statten tamen. Alle übrigen politischen Rücksichten murden Diefer Un= gelegenheit nachgesett, und er gab Befehl, fie in allen feinen Staaten abzukundigen. \*)

Der Geist des Aufruhrs, der alle niederländischen Provinzen bereits ergriffen hatte, bedurfte dieses neuen Zunders nicht mehr. Die Gemüther waren in Gährung, das Ansehen der Römischen Kirche bei Bielen schon aufs Tiesste gesunken; unter solchen Umständen konnten die gebieterischen und oft abgeschmackten Snichtungen des Conciliums nicht anders als anstößig sein; aber

<sup>\*)</sup> Hist. d. Philippe II; Watson, T. II. L. V; Thuan., II. 29, 491, 350; Essay sur les Moeurs, T. III; Concile de Trente; Meteren, 59, 60.

1) Hier folgt in ber 1. Au 3 g a be: "bie Republik Benebig und mehrere italienische Staaten unterwarfen sich berfelben."— v. W.

so sehr konnte Philipp der Zweite seinen Charakter nichtverleugnen, daß er Bölkern, die eine andere Sonne, ein anderes Erdreich und andere Gesetze haben, einen andern Glauben erlaubte. Die Regentin empfing den gemessensten Besehl, in den Riederlanden ebendenselben Gehorsam gegen die Trientischen Schlüsse zu erpressen, der ihnen in Spanien und Italien geleistet ward.\*)

Die Schluffe fanden den heftigften Widerspruch in bem Staats: rath zu Bruffel. Die Nation, erflarte Wilhelm von Dranien, wurde und konnte dieselben nicht anerkennen, da fie größtentheils ben Grundgesetzen ihrer Verfassung zuwiderliefen und aus ahn= lichen Grunden von mehreren fatholischen Fürsten verworfen worben seien. Beinahe ber gange Staatsrath mar auf Dranien's Geite; die meisten Stimmen gingen dabin, daß man ben Ronig bereden muffe, die Schluffe entweder gang gurudzunehmen oder fie wenigstens nur unter gewiffen Ginschränkungen bekannt gu machen. Diesem widersette fich Biglius und bestand auf dem Buchstaben der foniglichen Befehle. "Die Rirche," fagte er, "bat zu allen Zeiten die Reinigkeit ihrer Lehre und die Genauigkeit ber Disciplin durch folche allgemeine Concilien erhalten. Glaubensirrungen, welche unfer Vaterland schon fo lange beunruhigen, tann fein fraftigeres Mittel entgegengesett merben als eben diese Schluffe, auf deren Bermerfung man jest bringt. Wenn fie auch bie und ba mit ben Gerechtigkeiten bes Burgers und ber Constitution im Widerspruch fteben, fo ift diefes ein Uebel, bem man durch eine fluge und schonende Sandhabung berselben leicht begegnen kann. Uebrigens gereicht es unferm Herrn, dem Rönig von Spanien, ja zur Ehre, daß er allein vor allen Fürsten feiner Zeit nicht gezwungen ift, fein befferes Wiffen der Noth= wendigkeit unterzuordnen und Maagregeln aus Furcht zu verwer= fen, die das Wohl der Kirche von ihm heischt und das Gluck fei= ner Unterthanen ihm zur Bflicht macht." Da die Schluffe Berschiedenes enthielten, was gegen die Rechte der Krone selbst ver= ftieß, so nahmen Einige bavon Beranlassung, vorzuschlagen, daß man biese Capitel wenigstens bei ber Bekanntmachung hinmea= laffen follte. Damit ber König diefer anftößigen und feiner Burde nachtheiligen Buntte mit guter Art überhoben murde, fo wollten fie die niederlandische Nationalfreiheit vorschützen und ben Namen ber Republik zu diesem Eingriff in das Concilium hergeben. Aber ber Rönig hatte die Schluffe in seinen übrigen Staaten ohne Bebinaung aufgenommen und burchseten laffen, und es war nicht

<sup>\*)</sup> Strada, 102.

au erwarten, baß er ben übrigen katholischen Mächten bieses Muster von Widersetlichkeit geben und das Gebäude selbst untergraben werde, das er zu gründen so bestissen gewesen war.\*)

### Graf Egmont in Spanien.

Dem König bieser Schlüsse wegen Vorstellungen zu thun, ihm ein milderes Versahren gegen die Protestanten abzugewinnen und auf die Einziehung der beiden andern Rathsversammlungen anzutragen, war der Auftrag, der dem Grasen von Egmont von Seiten der Misverzuügten gegeben war; die Midertestlichkeit des niederländischen Volks gegen die Edicte vor das Ohr des Monarchen zu bringen, ihn von der Unmöglichkeit zu überführen, diese Edicte in ihrer ganzen Strenge zu handhaben, ihm über den schleckten Zustand des Kriegswesens und der Finanzen in seinen niederländischen Staaten die Augen zu öffnen, ward ihm von der Statthalterin empfohlen.

Die Bestallung des Grafen murde von dem Präsidenten Biglius entworfen. Sie enthielt große Klagen über den Berfall der Gerechtigkeitspslege, den Unwachs der Kegerei und die Erschöpfung des Schages. Auf die persönliche Ueberkunft des Königs wurde nachdrücklich gedrungen. Das Uebrige war der Beredsankeit des Botschafters vorbehalten, dem die Statthalterin einen Wink gab, eine so schöne Gelegenheit nicht von der Hand au schlagen, um sich in der Gunft seines Herrn seitzuseten.

Die Verhaltungsbesehle des Grafen und die Vorstellungen, welche durch ihn an den König ergehen sollten, sand der Prinz von Oranien in viel zu allgemeinen und schwankenden Ausbrücken abgesaßt. Die Schilderung, " sagte er, "welche der Prässident von unsern Beschwerden gemacht, ist weit unter der Wahrbeit geblieben. Wie kann der König die schildschen Seilmittel anwenden, wenn wir ihm die Quellen des Uebels verhehlen? Laßt uns die Zahl der Keger nicht geringer angeben, als sie wirklich sit; laßt uns aussichtig eingestehen, daß sede Provinz, sede Stadt, jeder noch so kleine Flecken davon wimmelt; laßt uns auch nicht bergen, daß sie die Strassesehle verachten und wenig Ehrfurcht gegen die Obrigkeit hegen. Wozu also noch diese Jurüchaltung? Aufrichtig dem König gestanden, daß die Republik in

<sup>\*)</sup> Watson, T. I. L. VII. 262; Strad., 102; Burgund., 115.

biesem Auftande nicht verharren tann! Der Geheime Rath freilich wird anders urtheilen, der eben diese allgemeine Zerruttung willtommen heißt. Denn woher sonst diese ichlechte Verwaltung ber Gerechtigkeit, diese allgemeine Verderbniß der Richterftühle. als von seiner Habsucht, die durch nichts zu ersättigen ift? Wober diese Pracht, diese schändliche Ueppigkeit jener Creaturen, die wir aus bem Staube haben steigen sehen, wenn fie nicht durch Bestechung dazu gekommen find? Hören wir nicht täglich von dem Bolt, daß fein andrer Schluffel fie eröffnen tonne als Gold, und beweisen nicht ihre Trennungen unter einander selbst, wie schlecht sie von der Liebe zum Ganzen sich beherrschen laffen? Wie können Menschen zum allgemeinen Besten rathen, die das Opfer ihrer eigenen Leidenschaft find? Meinen fie etwa, daß wir, die Statthalter der Provinzen, dem Gutbefinden eines infamen Lictors mit unsern Soldaten zu Gebote fteben follen? Lagt fie ihren Indulgenzen und Erlaffungen Grenzen seben, womit fie gegen Diejenigen, benen wir fie versagen, so verschwenderisch find. Niemand fann Berbrechen erlaffen, ohne gegen bas Ganze zu fündigen und bas allgemeine Uebel burch einen Beitrag zu vermehren. Mir, ich gestehe es, hat es niemals gefallen, daß die Geheimnisse des Staats und die Regierungsgeschäfte fich unter so viele Collegien vertheilen. Der Staatsrath reicht hin für alle; mehrere Batrioten haben diefes längft icon im Stillen empfunden, und ich erkläre es jest laut. Ich erkläre, daß ich für alle Uebel, worüber Klage geführt wird, tein andres Gegenmittel weiß, als iene beiden Rammern in dem Staatsrath aufhören zu laffen. Dieses ist es, was man von dem König zu erhalten suchen muß, oder diese neue Gesandtschaft ist wiederum gang zwecklos und un= nut gewesen." Und nun theilte der Bring dem versammelten Senat den Entwurf mit, von welchem oben die Rede mar. 1) Biglius, gegen den diefer neue Borfchlag eigentlich und am Meisten gerichtet war, und dem die Augen jest plötlich geöffnet murden, unterlag ber Beftigkeit seines Verdruffes. Die Gemuths= bewegung war seinem schwächlichen Körper zu stark, und man fand ihn am folgenden Morgen vom Schlage gelähmt und in Gefahr des Lebens.\*)

Seine Stelle übernahm Joachim Hopper, aus bem Geheimen Rathe gu Bruffel, ein Mann von alter Sitte und unbeicholtener Redlichkeit, bes Brafibenten pertrautester und murbig-

<sup>\*)</sup> Vit. Vigl., §. 88, 89; Burg., 97—102.

<sup>1)</sup> Hier folgt in ber 1. Ausgabe: "bie Situng wurde erft fpat in ber Nacht aufgehoben, um den folgenden Tag fortgefett zu werden." — v. M.

ster Freund.\*) Er machte zu Gunsten ber Dranischen Partei noch einige Zusätz zu der Aussertigung des Gesandten, welche die Abschaffung der Inahlistion und die Vereinigung der drei Curien betrasen, nicht sowol mit Genehmigung der Regentin, als wielmehr, weil sie es nicht verbot. Als darauf Graf von Egemont von dem Präsidenten, der sich unterdessen von seinem Zufall wieder erholt hatte, Abschied nahm, bat ihn Dieser, ihm die Entlassung von seinem Posten aus Spanien mitzubringen. Seine Beiten, erklärte er, seien vorüber; er wolle sich, nach dem Beispiel seines Vorgängers und Freundes Granvella, in die Stille des Privatlebens zurückziehen und dem Wankelmuth des Glückzuvorkommen. Sein Genius warne ihn vor einer stürmischen

Butunft, womit er sich nicht gern vermengen wolle.\*\*)

Der Graf von Egmont trat im Jänner des Jahres 1565 seine Reise nach Spanien an und wurde daselbst mit einer Güte und Uchtung empfangen, die Keinem seines Standes vor ihm widerfahren war. Alle castilianischen Großen, vom Beispiel ihres Königs besiegt oder vielmehr seiner Staatskunst getreu, schienen ihren verjährten Groll gegen den flämischen Abel außgezogen zu haben und beeiserten sich in die Wette, ihn durch ein angenehmes Bezeigen zu gewinnen. Alle seine Privatgesuche wurden ihm von dem König bewilligt, ja, seine Erwartungen hierin sogar übertrossen, und während der ganzen Zeit seines dortigen Ausenthalts hatte er Ursache genug, sich der Gastsreibeit des Monarchen zu rühmen. Dieser gad ihm die nachdrücklichten Bersicherungen von seiner Liebe zu dem niederländischen Bolk und machte ihm Hossmung, daß er nicht ungeneigt sei, sich dem allgemeinen Bunsche zu sügen und von der Strenge der Glaubensverordnungen etwas nachzulassen. Zu gleicher Zeit aber seste ein Madrid eine Commission von Theologen nieder, denen die Frage aufgelegt wurde, ob es nöthig sei, den Brovinzen die verlangte Religionsduldung zu bewilligen? Da die Meisten darunter der Meinung waren, die besondere Bersassung der Niederland und die Furcht vor einer Empörung dürste hier wol einen Erad von Rachsicht entschuldigen, so wurde die Frage noch bündiger wiederzholt: "Er verlange nicht zu wissen, hieß es, "ob er es dürse, sondern, ob er smüsser Wilseman das Letzte verneinte, so erhob

<sup>\*)</sup> Vit. Vigl., §. 89. Der Rämliche, aus beffen Memoires ich viele Aufschliffe über biefe Epoche geschöpft habe. Seine nachherige Abreife nach Spanien hat ben Briefwechfel zwischen ibm und bem Präfibenten veranlaßt, ber eines ber fchabearften Documente für biefe Geschichte ist.

\*\*) Burgund.. 103.

er sich von seinem Sitz und fniete vor einem Crucifix nieder. "So bitte ich Dich denn, Majestät des Allmächtigen, " rief er aus, "daß Du mich nie so tief mögest sinken lassen, ein herr Derer zu fein, die Did von fich ftogen!" Und nach diesem Muster ungefähr fielen die Maabregeln aus, die er in den Riederlanden zu treffen gesonnen war. Ueber den Artifel der Religion war die Entschließung dieses Monarchen einmal für ewig gefaßt; die bringenoste Nothwendigkeit konnte ihn vielleicht nöthigen, bei Durchsekung der Strafbefehle weniger streng zu fein, aber niemals, fie gesetlich gurudzunehmen ober nur zu beschränken. Egmont stellte ihm vor, wie fehr selbst diese öffentlichen Sinrichtungen ber Reger täglich ihren Unhang verstärkten, ba die Beispiele ihres Muths und ihrer Freudigkeit im Tobe die Buschauer mit der tiefsten Bewunderung erfüllten und ihnen hohe Meinungen von einer Lehre erweckten, die ihre Bekenner zu Gelden machen kann. Diese Vorstellung fiel bei bem König zwar nicht auf die Erde; aber fie wirkte etwas gang Anderes, als damit gemeint worden war. Um diese verführerischen Auftritte zu vermeiden und der Strenge der Edicte boch nichts dadurch zu vergeben, verfiel er auf einen Ausweg und beschloß, daß die Sinrichtungen ins Rünftige - heimlich geschehen sollten. Die Untwort bes Ronias auf den Inhalt feiner Gefandtichaft murde dem Grafen idriftlich an die Statthalterin mitgegeben. Che er ihn entließ. tonnte er nicht umbin, ihn über sein Bezeigen gegen Granvella zur Rechenschaft zu ziehen, mobei er insbesondere auch der Spott= livrei gedachte. Egmont betheuerte, daß das Bange nichts als ein Tafelscherz gewesen und nichts damit gemeint worden sei, mas die Achtung gegen den Monarchen verlette. Bufte er, daß es einem Einzigen unter ihnen eingefallen ware, etwas fo Schlim= mes dabei zu benten, so murde er felbst ihn por feinen Degen fordern.\*)

Bei seiner Abreise machte ihm ber Monarch ein Geschent von 50,000 Gulden und fügte noch die Bersicherung hinzu, daß er die Bersorgung seiner Töchter über sich nehmen würde. Er erlaubte ihm zugleich, den jungen Farne se von Parma mit sich nach Brüsel zu nehmen, um der Statthalterin, seiner Mutter, dadurch eine Ausmertsamkeit zu bezeigen.\*\*) Die verstellte Sanstmuth des Königs und die Betheurungen eines Wohlwollens für die niederländische Nation, das er nicht empfand, hinter-

<sup>\*)</sup> Grot., VI; Hopper, 43, 44, 45; Strad., 104, 105, 106. \*\*) Strad., 107.

gingen bie Reblichkeit bes Flamanbers. Glücklich burch bie Elückeligkeit, die er seinem Baterlande zu überbringen meinte, und von der es nie weiter entsernt gewesen war, verließ er Madrid über alle Erwartung zufrieden, um alle niederländischen Provinzen

mit dem Ruhm ihres guten Königs zu erfüllen.

Gleich die Eröffnung der königlichen Antwort im Staatsrathe zu Bruffel stimmte diese angenehmen Hoffnungen schon mertlich herunter. "Obaleich sein Entschluß in Betreff der Glaubens: edicte, " lautete sie, "fest und unwandelbar sei, und er lieber tausend Leben verlieren als nur einen Buchstaben daran abändern wolle, so habe er doch, durch die Vorstellungen des Grafen von Egmont bewogen, auf der andern Seite feines von den gelin= den Mitteln unversucht lassen wollen, wodurch das Volk vor der fegerischen Berderbniß bewahrt und jenen unabanderlich en Strafen entriffen werden konnte. Da er nun aus des Grafen Bericht vernommen, daß die vornehmste Ursache der bisherigen Glaubensirrungen in der Sittenverderbniß ber niederlandischen Beiftlichkeit, bem ichlechten Unterricht bes Bolks und ber verwahrloften Erziehung ber Jugend zu suchen sei, so trage er ihr hiemit auf, eine besondere Commission von brei Bischofen und einigen der geschicktesten Theologen niederzuseten, beren Geschäft es mare, sich über die nothige Reform zu berathschlagen, bamit das Volk nicht fernerhin aus Aergerniß wanke oder aus Un= wissenheit in den Frrthum fturze. Weil er ferner gehört, daß die öffentlichen Todesstrafen der Reger diesen nur Gelegenheit gaben, mit einem tollfühnen Muthe zu prahlen und den gemeinen Saufen burch einen Schein von Martyrerthum zu bethören, so solle die Commission Mittel in Borschlag bringen, wie biefen binrichtungen mehr Geheimniß zu geben und ben verurtheilten Regern bie Chre ihrer Standhaftigkeit zu entreißen fei." Um aber ja gewiß zu sein, daß diese Brivatsnode ihren Auftrag nicht überschritte, so verlangte er ausdrucklich, daß ber Bischof von Dpern, ein versicherter Mann und der strengste Giferer für den katholischen Glauben, von den committirten Rathen sein sollte. Die Berath= schlagung follte mo möglich in ber Stille und unter bem Schein, als ob fie die Ginführung der Trientischen Schluffe gum 3wed hatte, vor sich gehen; mahrscheinlich, um den Römischen Hof durch diese Brivatinnobe nicht zu beunruhigen und dem Geist der Rebellion in den Provinzen keine Aufmunterung dadurch zu geben. Bei ber Situng felbst follte die Berzogin nebst einigen treugefinnten Staatsrathen anwesend fein, und sodann ein fchriftlicher Bericht von dem, mas darin ausgemacht worden, anihn erlaffen werden. Bu ihren bringenbsten Bedürsnissen schiedte er ihr einstweilen einis ges Geld. Er machte ihr Hoffnung zu seiner persönlichen Uebertunft; erst aber müßte der Krieg mit den Türten geendigt sein, die man eben jett vor Malta erwarte. Die vorgeschlagene Bermehrung des Staatsraths und die Berbindung des Geheimen Raths und Finanzraths mit demselben wurde ganz mit Stillschweigen übergangen, außer daß der Herzog von Arschot, den wir als einen eifrigen Royalisten kennen, Sit und Stimme in dem letztern bekam. Biglius wurde der Präsidentenstelle im Geheimen Rathe zwar entlassen, mußte sie aber demungeachtet noch ganzer vier Jahre fort verwalten, weil sein Rachsolger, Karl Tyssenacque, aus dem Conseil der niederländischen Angelegenheiten in Madrid, so lange dortzurückgehalten wurde.\*

# Geschärfte Religionsedicte. Allgemeine Bidersetung der Ration.

Camont mar kaum gurud, als geschärftere Mandate gegen die Reger, welche aus Spanien gleichsam hinter ihm hereilten, die frohen Zeitungen Lügen straften, die er von der gludlichen Sinnes= änderung des Monarchen gurudgebracht hatte. Mit ihnen tam zugleich eine Abschrift der Trientischen Schlüffe, wie fie in Spanien anerkannt worden waren und jest auch in den Niederlanden soll= ten geltend gemacht werden, wie auch das Todesurtheil einiger Wiedertäufer und noch anderer Reger unterschrieben. "Der Graf," hörte man jest von Wilhelm dem Stillen, "ift burch spanische Künste überlistet worden. Gigenliebe und Sitelkeit haben seinen Scharfsinn geblendet; über seinem eigenen Vortheil hat er das allgemeine Befte vergeffen." Die Kalscheit des spanischen Ministeriums lag jest offen ba; biefes unredliche Berfahren em= porte die Besten im Lande. Niemand aber litt empfindlicher da= bei als Graf Egmont, der sich jest als das Spielwerk der spanischen Arglist erkannte und unwiffenderweise an seinem Bater= land zum Berrather geworden mar. "Diefe fcheinbare Gute alfo," beschwerte er sich laut und bitter, "war nichts als ein Runftgriff, mich bem Spott meiner Mitburger preiszugeben und meinen guten Namen zu Grund zu richten. Wenn ber König bie Ber-

<sup>\*)</sup> Hopper, 44 — 46 u. 60; Strada, 107, 151; Vit. Vigl., 45; Not. ad Vit. Vigl., 187; Burgund., 105 sq., 119.

fprechungen, die er mir in Spanien gethan, auf eine folche Art zu halten gesonnen ift, so mag Flandern übernehmen, wer will; ich werde burch meine Burudziehung von Geschäften öffentlich barthun, daß ich an dieser Wortbrüchigkeit keinen Untheil habe." In der That konnte das spanische Ministerium schwerlich ein schicklicheres Mittel mählen, den Credit eines so wichtigen Mannes zu brechen, als daß es ihn seinen ihn anbetenden Mitburgern öffent= lich als Ginen, ben es zum Beften gehabt hatte, zur Schau ftellte.\*)

Unterdessen hatte sich die Synode im folgenden Gutachten vereinigt, welches dem König sogleich übersendet ward. Religionsunterricht des Volks, die Sittenverbesserung der Geift= lichkeit und die Erziehung der Jugend sei bereits in den Trientischen Schlüffen so viel Sorge getragen worden, daß es jest nur barauf ankomme, diefe Schluffe in die schleunigste Erfüllung zu bringen. Die faiserlichen Goicte gegen die Reger durfen durchaus feine Beränderung leiden; doch tonne man den Gerichtshöfen in= geheim zu verstehen geben, nur die hartnäctigen Reger und ihre Brediger mit dem Tode zu beftrafen, zwischen den Getten felbst einen Unterschied zu machen und dabei auf Alter, Rang, Geschlecht und Gemuthscharafter der angeklagten Bersonen zu achten. Wenn es an dem mare, daß öffentliche Sinrichtungen den Fanatismus noch mehr in Rlammen setten, so wurde vielleicht die un helden= hafte, weniger in die Augen fallende und doch nicht minder harte Strafe der Galeere am Angemessensten sein, diese hohen Meinungen von Märtyrerthum herunterzustimmen. Bergehungen bes bloßen Muthwillens, der Neugierde und des Leichtfinns tonnte man durch Geldbuken. Landesperweisung oder auch durch Leibesftrafen abnden. " \*\*)

Bährend daß unter diesen Berathschlagungen, die nun erft nach Madrid geschickt und von da wieder zuruderwartet werden mußten, unnug die Zeit verftrich, ruhten die Proceduren gegen bie Sektirer oder wurden zum Benigften fehr schläfrig geführt. Seit der Bertreibung des Ministers Granvella hatte die Unarchie, welche in den obern Gurien herrschte und sich von da burch die Provinzialgerichte verbreitete, verbunden mit ben mil-bern Religionsgesinnungen des Abels, den Muth ber Setten erhoben und der Befehrungswuth ihrer Apostel freies Spiel gelaffen. Die Anguisitionsrichter waren durch die schlechte Unterstützung des weltlichen Arms, der an mehrern Orten ihre Schlachtopfer offen=

<sup>\*)</sup> Strada, 113.

<sup>\*\*)</sup> Hopper., 49, 50; Burgund., 110, 111.

bar in Schut nahm, in Berachtung gekommen. Der katholisch, Theil ber Nation hatte sich von den Schlüssen der Trientischer Kirchenversammlung so wie von Egmont's Gesanbtschaft nach Spanien große Erwartungen gemacht, welche letztere durch die ersreulichen Nachrichten, die der Graf zurückgebracht und in der Aufrichtigkeit seines Herzens zu verbreiten nicht unterlassen hatte, gerechtsertigt zu sein schienen. Je mehr man die Nation von der Strenge der Glaubensproceduren entwöhnt hatte, desto schmerzhafter mußte eine plögliche und geschärstere Erneuerung derselben empfunden werden. Unter diesen Umständen langte das königsliche Schreiben aus Spanien an, worin das Gutachten der Bischöfe und die letzte Anfrage der Oberstatthalterin beantwortet wurde.

"Was für eine Auslegung auch der Graf von Egmont, lautete es, "ben mundlichen Meußerungen bes Ronigs gegeben habe, fo mare ihm nie, auch nicht einmal von Weitem, in ben Sinn gekommen, nur bas Mindeste an den Strafbefehlen qu ändern, die der Raiser, sein Bater, schon vor fünfunddreißig Jahren in den Provinzen ausgeschrieben habe. Diese Gbicte. befehle er alfo, follen fortan auf das Strengfte gehandhabt werden. Die Inquisition von dem weltlichen Urm die thätigste Unterstützung erhalten, und die Schluffe der Trientischen Rirchenversammlung unwiderruflich und unbedingt in allen Provinzen feiner Nieder= lande gelten. Das Gutachten der Bischöfe und Theologen billige er vollkommen, bis auf die Milberung, welche fie darin in Rud= ficht auf Alter, Geschlecht und Charafter ber Individuen vorgeschlagen, indem er dafür halte, daß es feinen Edicten gar nicht an Mäßigung fehle. Dem ichlechten Gifer und der Treulofiakeit ber Richter allein seien die Fortschritte zuzuschreiben, welche die Reperei bis jest in dem Lande gemacht. Welcher von diesen es also fünftig an Gifer wurde ermangeln laffen, muffe feines Amtes entfett, und ein Befferer an seinen Blat gestellt werden. Die Inquifition folle, ohne Rudficht auf etwas Menschliches, fest, furcht= los und von Leidenschaft frei ihren Weg wandeln und weder vor fich noch hinter fich schauen. Er genehmige Alles, fie moge fo weit geben, als sie wolle, wenn sie nur bas Mergerniß vermiede. " \*) 1)

Dieser tönigliche Brief, bem die Dranische Bartei alle nachherigen Leiden der Niederlande jugeschrieben hat, verursachte die heltialten Bewegungen unter den Staatsräthen, und die Neuße-

felbft wolle bem Unwillen bes Bolts offene Stirne bieten." - p. D.

<sup>\*)</sup> Inquisitores praeter me intueri neminem volo. Lacessant scelus securi. Satis est mihi, si scandalum deelinaverint. Burgund., 118. 1) Hier folgt in ber 1. Ausgabe: "Auf ihn allein folle sie sich berusen, er

rungen, welche ihnen zufällig ober mit Absicht in Gefellichaft barüber entfielen, marfen den Schreden unter das Bolt. Die Furcht ber spanischen Inquisition kam erneuert gurud, und mit ihr fah man ichon die ganze Berfaffung zusammenfturgen. Schon borte man Gefängniffe mauern, Retten und Salseifen ichmieden und Scheiterhaufen zusammentragen. Alle Gefellschaften find mit biesen Gesprächen erfüllt, und die Furcht halt sie nicht mehr im Bügel. Es murden Schriften an die Baufer der Edeln geschlagen, worin man fie, wie ehemals Rom seinen Brutus, aufforderte, Die fterbende Freiheit zu retten. Beißende Basquille erschienen gegen die neuen Bischöfe, Folterknechte, wie man fie nannte; die Clerisei murde in Comodien verspottet, und die Lästerung ver-

iconte den Thron so wenig als den Römischen Stuhl.\*)

Aufgeschreckt von diesen Gerüchten, lagt die Regentin alle Staatsrathe und Ritter zusammenrufen, um sich ihr Berhalten in bieser mißlichen Lage von ihnen bestimmen zu laffen. Die Mei= nungen waren verschieden, und heftig der Streit. Ungewiß zwischen Furcht und Pflicht zögerte man, einen Schluß zu faffen, bis der Greis Big l'ius zulest aufstand und durch fein Urtheil die ganze Versammlung überraschte. - "Jest," sagte er, "durfe man gar nicht baran benten, bie tonigliche Berordnung bekannt zu machen, ehe man den Monarchen auf den Empfang vorbereitet habe, den fie jest aller Wahrscheinlichkeit nach finden wurde; vielmehr muffe man die Inquisitionsrichter anhalten, ihre Gewalt ja nicht zu mißbrauchen und ja ohne Barte zu verfahren." Aber noch mehr erstaunte man, als der Bring von Dranien jest auftrat und diese Meinung bekämpfte. "Der Wille bes Königs," sagte er, "sei zu klar und zu bestimmt vorgetragen, sei durch zu viele Deliberationen befestigt, als daß man es noch weiterhin magen tonnte, mit seiner Bollstreckung zurückzuhalten, ohne den Vorwurf der krästlichsten Hallschafter unf sich zu laden." — "Den nehm" ich auf mich,"fiel ihm Biglius in die Rede. "Ich stelle mich seiner Ungnade entgegen. Wenn wir ihm die Aube seiner Niederlande damit ertaufen, so wird uns diese Widerseplichkeit endlich noch bei ihm Dank erwerben. "Schon fing die Regentin an, zu dieser Meisung hinüberzuwanten, als sich der Prinz mit Heftigkeit dazwischen warf. "Was," siel er ein, "was haben die vielen Borstellungen, die wir ihm gethan, die vielen Briese, die wir an ihn geschrieben, was hat die Gesandtschaft ausgerichtet, die wir noch

<sup>\*)</sup> Grot., 19; Burg., 122; Hopper., 61.

fürzlich an ihn gesendet haben? Nichts - und was erwarten wir also noch? Wollen wir, seine Staatsrathe allein, seinen ganzen Unwillen auf uns laden, um ihm auf unfre Gefahr einen Dienst zu leisten, den er uns niemals danken wird?" Unent= schlossen und ungewiß schweigt die ganze Versammlung; Niemand hat Muth genug, dieser Meinung beizupflichten, und ebensowenig, sie zu widerlegen; aber ber Bring hat die natur= liche Furchtsamteit der Regentin zu seinem Beistand gerufen, die ihr jede Wahl untersagt. Die Folgen ihres ungludlichen Gehorsams werden in die Augen leuchten, - womit aber, wenn fie fo gludlich ift, diese Folgen durch einen weisen Ungehorsam zu verhüten, womit wird sich beweisen laffen, daß sie dieselben wirklich ju fürchten gehabt habe? Sie erwählt also von beiden Rath-ichlägen den traurigsten; es geschehe daraus, was wolle, die tonigliche Berordnung wird ber Befanntmachung übergeben. Diesmal fiegte also bie Jaction, und ber einzige berzhafte Freund ber Regierung, ber, seinem Monarchen zu dienen, ihm zu miß= fallen Muth hatte, war aus dem Felde geschlagen.\*) Diese Sigung machte ber Rube ber Oberstatthalterin ein Ende; von diesem Tage 'an gablen die Niederlande alle Sturme, die ohne Unterbrechung von nun an in ihrem Innern gewüthet haben. Alls die Räthe aus einander gingen, sagte der Bring von Oranien zu Einem, der zunächst bei ihm stand: "Nun," sagte er, "wird man uns bald ein großes Trauerspiel geben."\*\*)

Es erging also ein Edict an alle Statthalter der Provinzen,

Aber ift es benn an bem , bag er bie Nation burd Beforberung biefer Cbicte aufopfert? ober, bestimmter gu reben, bringt er bie Cbicte gur Bollftredung,

<sup>\*)</sup> Burgund., 123, 124; Meteren, 76; Vit. Vigl., 45.

\*) Die Geschichtspeiber der spanischen Partei haben nicht verabsäumt, Oranien's Betragen in dieser Sigung gegen ihn zeugen zu lassen nicht verabsäumt, Oranien's Betragen in dieser Sigung gegen ihn zeugen zu lassen und mit diesem Beweise von Unredichteit über seinen Eharatter zu triumphiren. Er, sagen sie, der im ganzen bisherigen Lauf der Inge die Maaßregeln des Hosk mit Eborten und Anten betritten hat, so lange sich noch mit einigem Grunde sirchen ließ, daß sie durchgehen möchen, tritt jest zum ersten Mal auf dessen leine gewissenhaften wird, daren keiner Westell gereichen wird. Um den König zu überführen, wie übel er gethan, daß er seine Barnungen in den Wind geschlagen, um sich fühmen zu können: Da sie dah' ist vorher gesagt, sieht er das Wohl seiner Nation aus Sepiel, sit welches allein er doch die zetämpft haben wollte. Der ganze Zusammenhang seines vorherzsehnden Betragens erwies, daß er die Durchjeung der Sticte sit in lebel gehalten; gleichwol wirb er jest auf einmal seinen leberzseugungen untreu und folgt einem entgegengeschen Plane, obgleich auf Seiten der Nation alle Tründe fortdauern, die ihm den ersten vorgeschrieden; und bloß desmegen thut er diese, weit die Holze gene ben König sallen. Als ihr es ja am Tage, sahren seine Gegner fort, daß das Beste seines Bosts weniger Gewalt über ihn dat als sein schlimmer Wille gegen den König. Um seinen haß gegen Orleien zu befriedigen, kommt es ihm nicht darunf an, jene mit aufzuopfern.

worin ihnen befohlen mar, die Placate bes Kaifers wie bie-jenigen, welche unter ber jegigen Regierung gegen die Reger ausgeschrieben worden, die Schluffe der Trientischen Rirchenversamm= lung wie die der neulich gehaltenen bischöflichen Synode in die genaueste Ausübung zu bringen, der Jnquisition hilfreiche Hand zu leisten und die ihnen untergebenen Obrigkeiten ebenfalls aufs Nachdrücklichste bazu anzuhalten. Bu dem Ende folle ein Jeder aus dem ihm untergeordneten Rath einen tüchtigen Mann auslesen, der die Brovingen fleißig durchreise und strenge Untersuchungen anstelle, ob den gegebenen Verordnungen von den Unterbeamten die gehörige Folge geleistet werde, und dann jeden britten Monat einen genauen Bericht davon in die Residenz ein= schiden. Den Erzbischöfen und Bischöfen wurde eine Abschrift ber Trientischen Schluffe nach bem spanischen Driginal zugesendet, mit dem Bedeuten, daß, im Falle fie ben Beiftand ber weltlichen Macht brauchten, ihnen die Statthalter ihrer Diöcesen mit Truppen zu Gebote stehen sollten; es sei denn, daß sie diese lieber von der Oberstatthalterin selbst annehmen wollten. Gegen diese Schluffe gelte tein Privilegium; ber König wolle und befehle, bag ben besondern Territorialgerechtigkeiten ber Provinzen und Städte durch ihre Vollstredung nichts benommen sein sollte. \*)

wenn er auf ihre Betanntmachung bringt? Läßt fich nicht im Gegentheil mit weit mehr Mahriceinlichkeit barthun, bag er jene allein burch biefe binter= treiben tann? Die Nation ift in Gabrung, und bie erhitten Barteien werben aller Bermuthung nach (benn fürchtet' es nicht Big lius felbst?) einen Biber-ftanb bagegen äußern, ber ben Rönig jum Nachgeben zwingen muß. "Best," fagt Dranien, "hat meine Nation bie nothige Schwungtraft, um mit Glud gegen bie Tyrannei ju tampfen. Berfaume ich biefen Beitpuntt, fo wird biefe lettere Mittel finden, burch gebeime Regociationen und Rante gu erichleichen, mas ihr burch offenbare Cewalt mißlang. Sie wird da ffelbe Ziel, nur mit mehr Behutsam-teit und Schonung, verfolgen; aber die Extremität allein ist es, was meine Nation zu einem Zwede vereinigen, zu einem kilhnen Schritte fortreißen kann." Alfo ift es Mar, bag ber Pring nur feine Sprache in Abficht auf ben Ronig veranbert, in Absicht auf bas Boll aber mit feinem gangen vorhergehenben Be-tragen fehr zusammenhängenb gehanbelt hat. Und welche Pflichten tann er gegen ben Ronig haben, bie von bem, mas er ber Republit fculbig ift, verschieben find ? Soll er eine Bewaltthätigfeit gerabe in bem Augenblid verhinbern, wo fie thren Urheber ftrafen wird ? Sanbelt er gut an feinem Baterlande, wenn er bem Unterbrüder besselben eine Uebereilung erspart, burch bie folches allein seinem unvermeiblichen Schidfal entfliehen tann? 1)

\*) Strada, 114; Hopper., 53, 54; Burg., 115; Meteren, 77; Grot., 18. 1) hier folgt in ber 1. Ausgabe: "Db es biefe Grunde allein und nicht mitunter auch Radfucht und Schabenfreube waren, welche ben Pringen gu biefem Schritte vermochten, bleibt bem Urtheil eines Jebweben freigestellt. Genug, bag bas Betragen bes Pringen aus bem beffern Beweggrunde hinreichenb erflärt werben kann, ohne daß man nöthig hatte, ben schlechtern zu hilfe zu nehmen und bag in seinem Charatter wenigstens kein Grund liegt, warum man biese hand-lung lieber aus schlimmen als aus guten Quellen herleiten sollte." — v. M.

Diese Mandate, welche in jeder Stadt öffentlich burch ben Herold verlesen wurden, machten eine Wirkung auf bas Bolf, welche bie Furcht bes Prafibenten Biglius und die Hoffnungen des Bringen von Dranien aufs Volltommenfte recht= fertigte. Beinahe alle Statthalter weigerten fich, ihnen Folge zu leisten, und brohten abzudanten, wenn man ihren Gehorsam wurde erzwingen wollen. "Die Berordnung, " schrieben fie gurud, "fei auf eine gang faliche Angabe ber Gektirer gegrundet. \*) Die Gerechtigkeit entsetze sich vor der ungeheuren Menge der Opfer, bie sich täglich unter ihren Sanden hauften; 50 und 60,000 Menschen aus ihren Diftricten in ben Flammen umkommen gu laffen, fei tein Auftrag für fie." Gegen die Trientischen Schluffe erklarte fich besonders die niedere Geiftlichkeit, beren Unwissenheit und Sittenverberbniß in diesen Schluffen aufs Grausamste angegriffen war, und die noch außerdem mit einer so verhaßten Reform bebroht wurde. Sie brachte jest ihrem Privatnugen bas höchste Interesse ihrer Rirche jum Opfer, griff bie Schlusse und bas gange Concilium mit bittern Schmähungen an und streute ben Samen bes Aufruhrs in die Gemuther. Daffelbe Geschrei tam jest wieber gurud, welches ehemals die Monche gegen die neuen Bischöfe erhoben hatten. Dem Erzbischof von Cambray gelang es endlich, die Schluffe, doch nicht ohne vielen Widerspruch, abkundigen zu laffen. Mehr Muhe koftete es in Mecheln und Utrecht, wo die Erzbischöfe mit ihrer Geistlichkeit zerfallen waren, die, wie man fie beschuldigte, lieber die ganze Rirche an den Rand des Untergangs führen, als fich einer Sitten= verbefferung unterziehen wollte. \*\*)

Unter den Provinzen regte sich Brabants Stimme am Lautesten. Die Stände dieser Landschaft brachten ihr großes Privilegium wieder in Bewegung, nach welchem es nicht erlaubt war, einen Singebornen vor einen fremden Gerichtshof zu ziehen. Sie sprachen laut von dem Side, den der König auf ihre Statuten geschworen, und von den Bedingungen, unter welchen sie ihm Unterwerfung gelobt. Löwen, Untwerven, Brüssel und Hervogen

<sup>\*)</sup> Die Anzahl ber Keher wurde von beiden Parteien fehr ungleich angegeben, je nachdem es das Interesse und die Leibenschaft einer jeden erheischte, sie zu vermehren ober zu verringeren; und die nämliche Partei widerpraach sich oft selbst, wenn sich ihr Interesse abänderte. War die Vede von neuen Anstalten der Underedrüftung, von Einführung der Inquisitionsgerichte u. s. v., so mußte der Unhang der Protestanten zahllos und unübersehlich sein. War hingegen die Kede von Rachgießigkeit gegen sie, von Berordnungen zu übrem Besten, so waren sie weder in so geringer Anzahl vorhanden, daß es der Mishe nicht verlohnte, um dieser wenigen schlesse keit willen eine Reuerung ausgangen. Hopper., 62.

\*\*) Hopper., 56, 28; Strad., 116; Burg., 116; Burg., 116; Reieren, 76, 77.

busch protestirten feierlich in einer eignen Schrift, die fie an die Dberftatthalterin einschickten. \*) Diese, immer ungewiß, immer zwischen allen Parteien her= und hinüberwankend, zu muthlos, bem König zu gehorchen, und noch viel muthlofer, ihm nicht zu gehorchen, läßt neue Situngen halten, hört dafür und dawider stimmen und tritt zulest immer berjenigen Meinung bei, die für fie die allermißlichste ist. Man will sich von Neuem an den König nach Spanien wenden; man halt gleich barauf biefes Mittel für viel zu langfam; die Gefahr ift bringend, man muß bem Ungestüm nachgeben und die königliche Berordnung aus eigener Macht ben Umständen anpassen. Die Statthalterin läßt endlich die Unnalen von Brabant durchsuchen, um in der Instruction des ersten Inquisitors, den Karl der Fünfte der Proving vorgesett hatte, eine Vorschrift für den jezigen Fall zu finden. Diese Instruction ift derjenigen nicht gleich, welche jest gegeben worden; aber ber König hat fich ja erklärt, daß er teine Neuerung einführe; also ist es erlaubt, die neuen Placate mit jenen alten Berordnungen auszugleichen. Diese Austunft that zwar ben hoben Forderungen der brabantischen Stände fein Genuge, die es auf die völlige Aufhebung der Inquisition angelegt hatten; aber den andern Provinzen gab fie das Signal zu ähnlichen Protestationen und gleich tapferm Widerstand. Dhne der Berzogin Zeit zu laffen, fich darüber zu bestimmen, entziehen fie eigenmächtig der Inquifition ihren Gehorsam und ihre Hilfleiftung. Die Glaubensrichter, noch fürzlich erft durch einen ausdrücklichen Befehl gu strenger Amtsführung aufgerufen, sehen sich auf einmal wieder vom weltlichen Arme verlaffen, alles Unjehens und aller Unterftugung beraubt, und erhalten auf ihre Klagen am Sofe nur leere Worte zum Bescheid. Die Statthalterin, um alle Theile zu

befriedigen, hatte es mit allen verdorben. \*\*) Bährend daß dieses zwischen dem Hose, den Curien und den Ständen geschah, durchlief ein allgemeiner Beift des Aufruhrs das Bolt. Man fängt an, die Rechte des Unterthans hervorzusuchen und die Gewalt der Könige zu prüfen. "Go blödfinnig wären die Niederländer nicht," hört man Biele und nicht fehr beimlich fagen, "baß fie nicht recht gut wiffen follten, mas ber Unterthan dem Berrn, und ber Berr bem Unterthan ichuldig fei, und daß man noch wol Mittel wurde auffinden können, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, wenn es auch jest noch feinen Auschein dazu habe." In Untwerpen fand man fogar an mehrern Orten

<sup>\*)</sup> Hopper., 63, 64; Strad., 115.
\*\*) Vit. Vigl., 46; Hopper., 64, 65; Strad., 115, 116; Burgund., 150-154.

Die Kriegsrüftungen Bhilipp's gegen die Pforte, wie die, welche Erich, Herzog von Braunschweig, um eben diese Zeit (Niemand wußte, zu welchem Ende) in der Nachdarschaft machte, trugen mit dazu bei, den allgemeinen Berdacht zu bestärken, als ob die Jnquisition den Niederlanden mit Gewalt aufgedrungen werden sollte. Biele von den angesehensten Kausseuten sprachen schon laut davon, sie wollten ihre Häuser und Güter verlassen, um die Freiheit, die ihnen hier entrissen würde, in einer andern Weltgegend aufzusuchen; Andere sahen sich nach einem Unführer um und ließen sich Winke von gewaltkätiger Widersehung und fremder Silse ents

fallen. \*\*)

Um in dieser drangvollen Lage vollends noch unberathen und ohne Stüße zu sein, mußte die Statthalterin auch von dem Sinzigen noch verlassen werden, der ihr jest unentbehrlich war, und der mit dazu beigetragen hatte, sie in diese Lage zu stürzen. "Ohne einen Bürgerkrieg zu entzünden," schrieb ihr Wilhelm von Dranien, "sei es jest schlechterbings unmöglich, den Bessehlen des Königs nachzukommen. Würde aber bennoch darauf bestanden, so müsse er in bitten, seine Stelle mit einem Andern zu besehen, der den Absichten Sr. Majestät mehr entspräche und

<sup>\*)</sup> Die Regentin nannte bem König eine Zahl von 5000 folder Schriften. Strada, 117. Es ist merkwirbig, was für eine große Rolle die Buchbruderkunst und Aublicität überhaupt bei bem nieberlänbischen Aufruhr gespielt hat. Durch bieses Organ sprach ein einziger unruhiger Kopf zu Millionen. Unter ben Schmädzschriften, welche größtentheils mit aller ber Niebrigfett, Robßeit und Brutalität abgesäßt waren, welche ber unterscheibende Eharatter ber niessen bentelgen protestantischen Parteischriften war, fanben sich zweilen auch Bücher, welche bie Belligionsfreißeit gründlich verthetbigten.

\*\* Hopper. 61,62; Strad., 117, 118; Meteren, 77; N. C. b. v. R., III. 60,

mehr als er über die Gemüther der Nation vermöchte. Der Cifer, den er bei jeder andern Gelegenheit im Dienst der Krone bewiesen, werde, wie er hoffe, seinen jegigen Schritt vor jeder ichlimmen Auslegung sicherstellen; benn fo, wie nunmehr bie Sachen ftunden, bleibe ibm teine andere Bahl, als entweder bem König ungehorsam zu sein, oder seinem Baterland und sich felbst zum Nachtheil zu handeln." Bon biefer Zeit an trat Wilhelm von Dranien aus dem Staatsrath, um fich in seine Stadt Breda zu begeben, wo er in beobachtender Stille, boch schwerlich ganz muffig, ber Entwicklung entgegensah. Sei-nem Beispiel folgte der Graf von Hoorne;\*) nur Egmont, immer ungewiß zwischen der Republik und dem Throne, immer in dem eitlen Bersuche sich abarbeitend, den guten Bürger mit bem gehorsamen Unterthan zu vereinen, Egmont, bem die Gunft des Monarchen weniger entbehrlich und also auch weniger gleichgiltig mar, tonnte es nicht von fich erhalten, die Saaten seines Gluds zu verlassen, die an dem hofe der Regentin jest eben in voller Bluthe ftanben. Die Entfernung bes Bringen von Dranien, bem bie Roth sowol als sein überlegener Berstand allen ben Ginfluß auf die Regentin gegeben, ber großen Beiftern bei kleinen Seelen nicht entstehen kann, hatte in ihr Bertrauen eine Lude geriffen, von welcher Graf Egmont vermoge einer Sympathie, Die zwischen ber feigen und gut= herzigen Schwäche fehr leicht gestiftet wird, einen unum= schränkten Besitz nahm. Da fie ebenso fehr fürchtete, durch ein ausschließendes Vertrauen in die Anhänger ber Krone bas Bolt aufzubringen, als fie bange mar, dem König burch ein zu enges Berständniß mit den erklärten hauptern der Faction zu mißfallen, fo tonnte fich ihrem Vertrauen jest schwerlich ein befferer Gegenstand anbieten als eben Graf von Egmont, von bem es eigentlich nicht fo recht ausgemacht mar, welcher von beiben Barteien er angehörte. 1)

<sup>\*)</sup> Hopper., 67. 1) hier folgt noch in ber 1. Ausg .: "ber auf ber einen Geite Gtarte genug besaß, um ihrem Bantelmuth nachzuhelsen, und Nachgiebigteit ge-nug auf der andern, um sich mit ihrer empfindlichen Gitelteit zu vertragen." †)

<sup>†)</sup> Der tonigliche Angang im Stantbrath, mit biefem Opfer noch nicht gu-frieden, verlangte noch von bem Grafen von Egmont, daß er fich laut und be-ftimmt fur bie Inquifition und die Sbicte erklären follte. "Ihr habt gut reben," antwortete ihnen ber Graf; "aber erwäget Ihr auch, wie viel ich burch bas Jegige foon meiner Stre vergebe', wie vielen zweibeutigen Urtheilen ich mich ausgesetzt habe, und wie viele Borwürfe mir täglich von meinen Freunden darüber gemacht werben?" Hopper., 66." - p. M.

## Drittes Buch.

### Berichwörung des Abels.

(1565.) Bis jest, scheint es, war die allgemeine Ruhe der aufrichtige Wunsch bes Prinzen von Dranien, der Grafen von Egmont und Hoorne und ihrer Freunde gemesen. Der wahre Vortheil des Königs, ihres herrn, hatte fie ebenso sehr als das gemeine Beste geleitet; ihre Bestrebungen wenigstens und ihre Handlungen hatten ebenso wenig mit jenem als mit diesem gestritten. Es war noch nichts geschehen, mas sich nicht mit der Treue gegen ihren Fürsten vertrug, mas ihre Absichten verdächtig machte oder den Geist der Emporung bei ihnen mahr= nehmen ließ. Was sie gethan hatten, hatten sie als verpflichtete Glieder eines Freistaats gethan, als Stellvertreter und Sprecher ber Nation, als Rathgeber des Königs, als Menschen von Recht= schaffenheit und Ehre. Die Waffen, mit benen fie die Unmaagungen bes Hofes bestritten, waren Vorstellungen, bescheidene Rlagen, Bitten gewesen. Nie hatten sie sich von dem gerechtesten Gifer für ihre gute Sache so weit hinreißen laffen, die Klugheit und Mäßigung zu verleugnen, welche von der Parteisucht sonft so leicht übertreten werden. Nicht alle Edeln der Republik hörten diese Stimme der Klugheit, nicht alle verharrten in diesen Grenzen der Mäßigung.

Während bem, daß man im Staatsrath die große Frage abhandelte, ob die Nation elend werden sollte oder nicht, während daß ihre beeidigten Sachwalter alle Gründe der Bernunft und der Billigkeit zu ihrem Beistand aufdoten, der Bürgerstand und das Bolk aber in eiteln Alagen, Drohungen und Verwünschungen sich Luft machten, setzte sich ein Theil der Nation in Handlung, der unter allen am Wenigsten dazu ausgesordert schien, und auf den man am Wenigsten dazu ausgesordert schien, und auf den man am Wenigsten deadtet hatte. Man rufe sich iene Classe

bes Abels ins Gedächtniß zurück, von welcher oben gesagt worden, daß Philipp bei seinem Regierungsantritt nicht für nöthig erachtet habe, sich ihrer Dienste und Bedürfnisse zu erinnern. Bei Weitem der größte Theil derselben hatte, einer weit dringen= dern Ursache als der bloßen Ehre wegen, auf Beförderung gewartet. Biele unter ihnen waren auf Wegen, die wir oben angeführt haben, tief in Schulden versunken, aus denen sie sich durch eigene Hilfe nicht mehr emporzuarbeiten hoffen konnten. Daburch, daß Philipp sie bei der Stellenbesetzung überging, hatte er etwas noch weit Schlimmeres als ihren Stolz beleibigt; diesen Bettlern hatte er sich ebenso viele mussige Aufseher und unbarmherzige Richter seiner Thaten, ebenso viele schadenfrohe Sammler und Verpfleger der Neuheit erzogen. Da mit ihrem Bohlstande ihr Hochmuth sie nicht zugleich verließ, 1) so wucher= ten sie jest nothgedrungen mit dem einzigen Capitale, das nicht zu veräußern gewesen war, mit ihrem Abel und mit der republis kanischen Wichtigkeit ihrer Namen, und brachten eine Münze in Umlauf, die nur in einem folchen Zeitlauf ober in teinem für gute Zahlung gelten konnte, ihre Protection. Mit einem Selbstgefühle, dem sie um so mehr Raum gaben, weil es noch ihre einzige Habe war, betrachteten sie sich jett als die bedeutende Mittelmacht zwischen dem Souveran und dem Bürger und glaubten sich berufen, der bedrängten Republik, die mit Ungeduld auf sie als auf ihre lette Stüte wartete, zu Hilfe zu eilen. Diese Roee war nur insoweit lächerlich, als ihr Eigendünkel daran Untheil hatte; aber die Vortheile, die sie von dieser Meinung zu ziehen wußten, waren gründlich genug. Die protestantischen Raufleute, in deren handen ein großer Theil des niederlandischen Reichthums sich befand, und welche die unangefochtene Uebung ihrer Religion für keinen Breis zu theuer erkaufen zu können glaubten, versäumten nicht, den einzig möglichen Gebrauch von bieser Volksclasse zu machen, die mussig am Markte stand, und welche Niemand gedingt hatte. Eben diese Menschen, auf welche fie zu jeder andern Zeit vielleicht mit dem Stolze des Reichthums würden herabgeblickt haben, konnten ihnen nunmehr durch ihre Anzahl, ihre Herzhaftigkeit, ihren Credit bei der Menge, burch ihren Groll gegen die Regierung, ja durch ihren Bettelftolg selbst und ihre Berzweiflung fehr gute Dienste leiften. Mus biesem Grunde ließen fie fich's auf bas Gifrigste angelegen sein, sich genau

<sup>1)</sup> Hier folgt in ber 1. Ausgabe: "sonbern vielmehr (ein Schickal, bas auf Ihres gleichen nun einmal zu hasten scheint) auch noch die Lücke in Bestig nahm, die ihr entslobener Clückstand bet ihren zurückgelassen, — v. W.

an sie anzuschließen, die Gesinnungen des Aufruhrs sorgfältig bei ihnen zu nähren, diese hohen Meinungen von ihrem Selbst in ihnen rege zu erhalten und, was das Bichtigste war, durch ein wohlangedrachte Geldhilse und schimmernde Versprechungen ihr Armuth zu dingen. \*) Wenige darunter waren so ganz unwichtig daß sie nicht, wär' es auch nur durch Verwandtschaft mit höhern einigen Einstußt, besaßen, und Alle zusammen, wenn es glückte, sie zu vereinigen, konnten eine fürchterliche Stimme gegen die Kronerheben. Viele darunter zählten sich selbst schon zu der neuen Sekt oder waren ihr doch im Stillen gewogen; aber auch Diesenigen unter ihnen, welche eifrig katholisch waren, hatten politische ode Privatgründe genug, sich gegen die Trientischen Schlisse und diesen Anquistion zu erklären. Alle endlich waren durch ihre Stielkei allein schon aufgesordert genug, den einzigen Woment nich vorbeischwinden zu lassen, in welchem sie möglicherweise in de

Republik etwas vorstellen konnten.

Aber so viel sich von einer Bereinigung dieser Menscher versprechen ließ, so grundlos und lächerlich ware es gewesen irgend eine Soffnung auf einen Gingelnen unter ihnen g grunden; und es war nicht fo gar leicht, diefe Bereinigung g ftiften. Gie nur mit einander gufammengubringen, mußten fic ungewöhnliche Bufalle ins Mittel ichlagen, und gludlicherweif fanden sich diese. Die Vermählungsfeier des herrn Montignn eines von den niederländischen Großen, wie auch die des Bringer Alexander's von Barma, welche um diese Beit in Bruffe por fich gingen, versammelten einen großen Theil des nieder ländischen Abels in dieser Stadt. Berwandte fanden sich be Dieser Gelegenheit zu Berwandten; neue Freundschaften wurde geschlossen, und alte erneuert; die allgemeine Noth des Lande ift das Gefpräch, Wein und Fröhlichkeit ichließen Mund und Ber gen auf; es fallen Winke von Berbrüberung, von einem Bund mit fremden Mächten. Diefe zufälligen Zusammenfunfte bringer bald absichtliche hervor; aus öffentlichen Gesprächen werder geheime. Es muß sich fügen, daß um diese Zeit zwei deutsch Barone, ein Graf von Holle und von Schwarzenberg in den Niederlanden verweilen, welche nicht unterlaffen, bob Erwartungen von nachbarlichem Beiftand zu erwecken. \*\*) Scho einige Zeit vorher hatte Graf Ludwig von Naffau gleich Angelegenheiten persönlich an verschiedenen deutschen Sofen be

<sup>\*)</sup> Strada, 52.

<sup>\*\*)</sup> Burg., 150; Hopper., 67, 68.

trieben.\*) Cinige wollen sogar geheime Geschäftsträger bes Abmirals Coligny um diese Zeit in Brabant gesehen haben,

welches aber billig noch bezweifelt wird.

Wenn ein politischer Augenblick dem Bersuch einer Neuerung gunftig war, so war es bieser. Gin Weib am Ruder des Staats; die Provinzstatthalter verdrossen und zur Nachsicht geneigt; einige Staatsräthe ganz außer Wirksamkeit; teine Armee in den Brovinzen; die wenigen Truppen schon längst über die zurückgehaltene Zahlung schwierig und zu oft schon durch falsche Berprechungen betrogen, um sich durch neue locken zu lassen; diese Truppen noch außerdem von Officieren angeführt, welche die Inquifition von Bergen verachteten und erröthet haben wurden, nur das Schwert für sie zu heben; kein Geld im Schape, um geschwind genug neue Truppen zu werben, und ebenso wenig, um auswärtige zu miethen. Der Hof zu Bruffel wie die drei Raths= versammlungen durch innere Zwietracht getheilt und durch Sittenlosigkeit verdorben; die Regentin ohne Vollmacht, und der König weit entlegen; sein Unhang gering in den Provinzen, unsicher und muthlos; die Faction zahlreich und mächtig; zwei Drittheile des Bolks gegen das Papstthum aufgeregt und nach Beränderung luftern — welche ungludliche Bloke der Regierung, und wie viel unglücklicher noch, daß diese Blöße von ihren Keinden so gut gekannt war! \*\*)

Noch fehlte es, so viele Köpse zweckmäßig zu verbinden, an einem Ansührer und an einigen bedeutenden Namen, um ihrem Beginnen in der Republik ein Gewicht zu geben. Beides fand sich in dem Grasen Ludwig von Kassaund Deinrick Brederoben, Beide aus dem vornehmsten Abel des Landes, die sich freiwillig an die Spize der Unternehmung stellten. Ludwig von Rassaud, des Brinzen von Oranien Bruder, vereinigte viele glänzende Sigenschaften, die ihn würdig machten, auf einer so wichtigen Bühne zu erscheinen. In Gens, wo er studirte, hatte er den Haß gegen die Hierarchie und die Liebe zu der neuen Religion eingesogen und bei seiner Zurückunft nicht versäumt, diesen Grundsähen in seinem Baterland Anhänger zu werben. Der republikanische Schwung, den sein Geist in eben dieser Schule genommen, unterhielt in ihm einen brennenden

<sup>\*)</sup> Und umsonst war auch der Prinz von Oranien nicht so plöhlich aus Briffel verschwunden, um sich bei der Römischen Königswahl in Frankfurt einzufienen. Sine Zusammentunft so vieler beutscher Fürsten mußte eine Negociation sehr begünstigen. Strada, 84.

\*\*) Grok., 19: Burgund., 154.

Saß gegen Alles, mas fpanisch hieß, ber jede seiner Sandlungen beseelte und ihn auch nur mit seinem letten Athem perließ. Papftthum und spanisches Regiment waren in seinem Ge= muthe nur ein einziger Gegenstand, wie es sich auch in der That verhielt, und der Abscheu, den er vor dem einen hegte, half seinen Wiberwillen gegen bas andere verftärken. So fehr beide Brüder in ihrer Neigung und Abneigung übereinstimmten, so ungleich waren die Wege, auf welchen sie Beides befriedigten. jungern Bruder erlaubte das heftige Blut des Temperaments und der Jugend die Krümmungen nicht, durch welche sich der ältere zu seinem Ziele mand. 1) Ein falter gelaffener Blick führte Diesen langsam, aber sicher jum Ziele; eine geschmeidige Rlugheit unterwarf ihm die Dinge; durch ein tollfühnes Ungestum, bas Alles vor ihm her niederwarf, zwang der Andere zuweilen das Glud und beschleunigte noch öfter das Unglud. Darum war Wilhelm ein Feldherr, und Ludwig nie mehr als ein Abenteurer, ein zuverlässiger nervigter Arm, wenn ein weiser Ropf ihn regierte. 2) Ludwig's Handschlag galt für ewig; seine Verbindungen dauerten jedwedes Schichfal aus, weil sie im Drange ber Noth geknüpft maren, und weil bas Ungluck fester bindet als die leichtsinnige Freude. Seinen Bruder liebte er wie seine Sache, und für diese ift er gestorben.

Seinrich von Brederobe, herr von Biane und Burggraf von Utrecht, leitete seinen Ursprung von den alten holländischen Grafen ab, welche diese Provinz ehemals als souveräne Fürsten beherrscht hatten. Ein so wichtiger Titel machte ihn einem Bolke theuer, unter welchem das Andenken seiner vormaligen Herren noch unvergessen lebte und um so werther gehalten wurde, je weniger man bei der Beränderung gewonnen zu haben fühlte. Dieser angeerbte Glanz kam dem Eigendünkel eines Mannes zu Statten, der den Ruhm seiner Vorsahren stets auf der Junge trug und um so lieder unter den versallnen Trümmern der vorigen kerrlichkeit wandelte, je trostloser der Blick war, den er auf seinen

<sup>1)</sup> hier folgt in ber 1. Ausgabe: "So tief fich die Gebanken bes Lettern versiedten, so offen und bloß lagen alle Empfindungen bes jüngeren Brubers ba; so siell und verborgen in Bilhelm's Bruft die Leibenschaft glimmte, so heftig fürmte sie in Lubwig's Gesicht." — v. M.

<sup>2)</sup> hier folgt in der 1. Ausgabe: "Hartnädig und standhaft blieben beibe Brüber ihrem ersten Hasse, wie ihrer ersten Liebe getreu; aber die gute Sache hatte eine bessere Bürgin in Wischem's siberssührer Vernunst als in her Gem üt his härte seines Arubers. Se war ein glücklicher Jusall, daß Vaterland, Wahrheit und Freiheit den ersten Versunstellung Freiheit den ersten Versunstellung Freiheit den ersten Versunstellung versunsen; aber das herzsseines Versunsen; aber das herzsseines Versunsen; war ihnen, wenn auch später, gewiß." — v. M.

jetigen Zustand warf. Bon allen Burben und Bebienungen ausgeschlossen, wozu ihm die hohe Meinung von sich selbst und ber Abel seines Geschlechts einen gegründeten Anspruch zu geben schien (eine Schwadron leichter Reiter mar Alles, mas man ihm anvertraute), haßte er die Regierung und erlaubte fich, ihre Maaß= regeln mit verwegnen Schmähungen anzugreifen. Daburch gewann er sich das Bolk. Auch er begünstigte im Stillen das evangelische Bekenntniß; weniger aber, weil seine bessere Ueberzeugung dafür entschieden, als überhaupt nur, weil es ein Ab= fall mar. Er hatte mehr Mundwerk als Beredsamkeit und mehr Dreistigkeit als Muth; herzhaft mar er, boch mehr, weil er nicht an Gefahr glaubte, als weil er über fie erhaben mar. Ludwig von Raffau glühte für die Sache, die er beschütte. Brederode für den Ruhm, fie beschütt gu haben; Jener be= gnügte sich, für seine Bartei zu handeln; Dieser mußte an ihrer Spige fteben. Riemand taugte beffer gum Bortanger einer Emporung, aber ichwerlich fonnte fie einen ichlimmeren Führer haben. So verächtlich im Grunde seine Drohungen waren, so viel Nachdruck und Furchtbarkeit konnte der Wahn des großen Saufens ihnen geben, wenn es diesem einfiel, einen Prätendenten in seiner Berson aufzustellen. Seine Anspruche auf die Besitzungen feiner Vorfahren waren ein eitler Name; aber dem allgemeinen Unwillen mar auch ein Name schon genug. Gine Broschure, die fich damals unter dem Bolte verbreitete, nannte ihn öffentlich den Erben von Holland, und ein Kupferstich, der von ihm gezeigt wurde, führte die prahlerische Randschrift:

Sum Brederodus ego, Batavae non infima gentis Gloria, virtutem non unica pagina claudit.\*)

(1565.) Außer biesen Beiden traten von dem vornehmsten niederländischen Abel noch der junge Graf Karl von Manns se feld, ein Sohn dessenigen, den wir unter den eifrigsten Royalisten gefunden haben, der Graf von Kullemburg, zwei Grasen von Bergen und von Battenburg, Johann von Marnix, Herr von Thoulouse, Philipp von Marnix, Herr von St. Albegonde, nebst mehreren Andern zu dem Bund, der um die Mitte des Novembers im J. 1565, im Hause eines gewissen von Hammes, Wappentönigs vom goldnen Bließe,\*\*)

<sup>\*)</sup> Burg., 851, 852; Grot., 20.
\*\*) Eines eifrigen Calviniften und bes fertigften Merbers für ben Bund, ber sich berührte, gegen 2000 Eble bazu berebet zu haben. Strada, 118.

zu Stande kam. Sechs Menschen\*) waren es, die hier das Schickal ihres Vaterlandes, wie jene Glogenossen einst die schweizgerische Freiheit, entschieden, die Fackel eines vierzigsührigen Kriegs anzündeten und den Grund einer Freiheit legten, die ihnen selbst nie zu Gute kommen sollte. Der Zweck der Beredrüderung war in solgender Sidessformel enthalten, unter welche

Philipp von Marnir zuerst seinen Namen sette. "Nachdem gemisse übelgesinnte Personen, unter ber Larve eines frommen Eifers, in der That aber nur aus Antrieb ihres Beizes und ihrer Herrschbegierde, den König, unsern gnädigsten Berrn, verleitet haben, das verabscheuungswürdige Gericht der Anguisition in diesen Landschaften einzuführen (ein Gericht, das allen menschlichen und göttlichen Gesetzen zuwiderläuft und alle barbarifchen Anstalten des blinden Beidenthums an Unmenschlichkeit hinter fich läßt, das den Inquifitoren jede andre Gewalt unterwürfig macht, die Menschen zu einer immerwährenden Auechtschaft er= niedrigt und durch feine Nachstellungen den rechtschaffensten Burger einer ewigen Todesangst aussett, so daß es einem Briefter, einem treulosen Freunde, einem Spanier, einem schlechten Rerl überhaupt freisteht, sobald er nur will, und wen er will, bei die= fem Gerichte anzuklagen, gefangenseben, verdammen und hinrichten zu laffen, ohne daß es diesem vergonnt sei, seinen Ankläger zu ersahren oder Beweise von seiner Unschuld zu führen), so haben wir Endesunterschriebene uns verbunden, über die Sicherbeit unfrer Familien, unfrer Guter und unfrer eigenen Berfon zu machen. Wir verpflichten und vereinigen uns zu dem Ende durch eine heilige Berbrüderung und geloben mit einem feierlichen Schwur, uns der Ginführung dieses Gerichts in diesen Ländern nach unsern besten Kräften zu widersetzen, man versuche es heim= lich ober öffentlich, und unter welchem Namen man auch wolle. Wir erklären zugleich, daß wir weit entfernt find, gegen ben König, unfern Herrn, etwas Gesetwidriges damit zu meinen; vielmehr ift es unser Aller unveränderlicher Borfat, fein königliches Regi= ment zu unterstützen und zu vertheidigen, ben Frieden zu erhalten und jeder Emporung nach Bermogen zu steuern. Diesem Borsat gemäß haben wir geschworen und schwören jett wieder, die Regierung heilig zu halten und ihrer mit Worten und Thaten zu schonen, deß Zeuge sei ber allmächtige Gott!

"Weiter geloben und schwören wir, uns mechselsweis, Giner

<sup>\*)</sup> Burg., 156 ; Strada, 118, nennt ihrer neun ; Allg. G. b. v. N., III. Bb., 57, neunt elf.

ben Andern, zu allen Zeiten, an allen Orten, gegen welchen Unariff es auch fei, zu schüpen und zu vertheibigen, angebend bie Artitel, welche in diesem Compromisse verzeichnet find. Wir vervflichten uns hiemit, daß feine Anklage unfrer Verfolger, mit welchem Namen fie auch ausgeschmückt sein möge, fie beiße Rebellion, Aufstand oder auch anders, die Kraft haben soll, unsern Eid gegen Den, der beschuldigt ift, aufzuheben oder uns unfers Bersprechens gegen ihn zu entbinden. Reine Sandlung, welche gegen die Inquisition gerichtet ift, kann den Namen der Empörung verdienen. Wer also um einer solchen Ursache willen in Verhaft genommen wird, bem verpflichten wir uns hier, nach unferm Bermogen zu helfen und durch jedes nur immer erlaubte Mittel feine Freiheit wieder zu verschaffen. Sier wie in allen übrigen Regeln unfers Berhaltens, sonderlich aber gegen das Gericht der Inquisition, ergeben wir uns in bas allgemeine Gutachten bes Bundes oder auch in das Urtheil Derer, welche wir einstimmig zu unsern Rathgebern und Führern ernennen werden.

"Zum Zeugniß bessen und zu Bestätigung dieses Bundes berusen wir uns auf den heiligen Namen des lebendigen Gottes, Schöpsers von himmel und Erde und Allem, was darinnen ist, der die Herzen prüft, die Gewissen die Gedanken, und kennt die Reinigkeit der unfrigen. Wir bitten ihn um den Beistand seines heiligen Geistes, daß Glück und Ehre unser Vorhaben kröne, zur Verherrlichung seines Namens und unserm Vaterlande

jum Gegen und ewigen Frieden. "\*)

Dieser Compromiß wurde sogleich in mehrere Sprachen übersetzt und schnell durch alle Provinzen zerstreut. Jeder von den Verschwornen trieb, was er an Freunden, Verwandten, Undängern und Dienstleuten hatte, zusammen, um dem Bundoe schnell eine Masse zu geben. Große Gastmahle wurden gehalten, welche ganze Tage lang dauerten — unwiderstehliche Verzuchungen für eine sinnliche, lüsterne Menschenart, dei der das tiefste Elend den Hang zum Wohlleben nicht hatte ersticken können. Wer sich da einsand, und Jeder war willkommen, wurde durch zuvorkommende Freundschaftsversicherungen mürbe gemacht, durch Wein erhigt, durch das Beispiel sortgerissen und überwältigt durch das Feuer einer wilben Beredsamkeit. Vielen sührte man die Kand zum Unterzeichnen, der Zweizagte bedroht, der Treugesinnte überschrieen; Mannche darunter wußten gar nicht, was es eigentlich war, worunter sie ihre Namen schrie

<sup>\*)</sup> Burgund., 156-159; Strada, 118.

ben, und schämten sich, erst lange barnach zu fragen. Der allgemeine Schwindel ließ feine Wahl übrig; Biele trieb bloßer Leichtsinn zu der Partei, eine glanzende Ramerabschaft lodte die Geringen, den Furchtsamen gab die große Anzahl ein Berg. Man hatte die List gebraucht, die Namen und Siegel bes Brinzen von Dranien, der Grafen von Egmont, von Hoorne, von Megen und Anderer fälfchlich nachzumachen, ein Kunstgriff, der bem Bunde viele Sunderte gewann. Besonbers mar es auf bie Officiere ber Urmee babei abgesehen, um fich auf alle Falle von bieser Seite zu beden, wenn es zu Gewaltthätigkeiten kommen sollte. Es glückte bei Vielen, vorzüglich bei Subalternen, und Graf Brederode zog auf einen Fähndrich, der sich bedenken wollte, sogar den Degen. Menschen aus allen Classen und Ständen unterzeichneten. Die Religion machte feinen Unterichied, katholische Briefter felbst gesellten sich zu bem Bunde. Die Beweggrunde waren nicht bei Allen bieselben, aber ihr Vorwand war gleich. Den Katholiken war es blos um Aufhebung der Inquifition und Milberung der Edicte zu thun; die Protestanten zielten auf eine uneingeschränkte Gemissensfreiheit. Ginige verwegnere Röpfe führten nichts Geringeres im Schilde als einen ganglichen Umfturg ber gegenwärtigen Regierung, und die Dürftigften darunter grundeten niederträchtige Boffnungen auf die allgemeine Berrüttung.\*)

Ein Abichiedsmahl, welches um eben diefe Zeit den Grafen von Schwarzenberg und Holle in Breda und furz barauf in Hoogstraaten gegeben wurde, zog Biele vom ersten Abel nach beiden Blägen, unter denen fich ichon Mehrere befanden, die den Compromis bereits unterschrieben hatten. Auch der Bring von Dranien, die Grafen von Egmont, von Hoorne und von Megen fanden sich bei biesem Gastmahle ein, doch ohne Ber= abredung und ohne felbst einen Untheil an dem Bunde zu haben. obgleich einer von Egmont's eigenen Secretaren und einige Dienstleute der Andern demselben öffentlich beigetreten maren. Bei diesem Gaftmable nun erklärten fich schon Dreihundert für ben Compromiß, und die Frage fam in Bewegung, ob man fich bewaffnet oder unbewaffnet, mit einer Rede oder Bittschrift an die Oberstatthalterin wenden sollte. Soorne und Oranien (Egmont wollte das Unternehmen auf feine Weise befördern) wurden dabei zu Richtern aufgerufen, welche fur den Beg ber Bescheidenheit und Unterwerfung entschieden, eben badurch aber

<sup>\*)</sup> Strada, 119; Burgund., 159-161.

ber Beschuldigung Raum gaben, daß sie das Untersangen der Berschwornen auf eine nicht sehr versteckte Weise in Schutz genommen hätten. Man beschloß also, unbewaffnet und mit einer Bittsforift einzukommen, und bestimmte einen Tag, wo man in Brüssel

aufammentreffen wollte.\*)

Der erste Bink von dieser Verschwörung des Abels murde ber Statthalterin durch den Grafen von Megen gleich nach feiner Burudtunft gegeben. "Es werbe eine Unternehmung geschmiedet, " ließ er sich verlauten, "Dreihundert vom Abel feien darein verwickelt, es gelte die Religion, die Theilnehmer halten fich durch einen Gibichwur verpflichtet, fie rechnen fehr auf auß= wartigen Beiftand, bald werde fie das Weitere erfahren." Mehr fagte er ihr nicht, so nachdrücklich sie auch in ihn drang. Ebelmann habe es ihm unter dem Siegel ber Berschwiegenheit anvertraut, und er habe ihm fein Chrenwort verpfandet." Eigent= lich war es wol weniger diese Delicatesse der Ehre als vielmehr der Widerwille gegen die Inquisition, um die er sich nicht gern ein Verdienst machen wollte, was ihn abhalten mochte, sich weiter zu erklären. Bald nach ihm überreichte Graf Egmont der Regentin eine Abschrift des Compromisses, wobei er ihr auch die Namen der Verschwornen bis auf einige wenige nannte. ju gleicher Zeit schrieb ihr ber Bring von Dranien: "es werbe, wie er hore, eine Armee geworben, vierhundert Officiere seien bereits ernannt, und zwanzigtausend Mann wurden mit Nächstem unter ben Waffen erscheinen." So wurde bas Gerücht burch immer neue Zusäte absichtlich übertrieben, und in jedem Munde vergrößerte sich die Gefahr.\*\*)

Die Oberstatthalterin, vom ersten Schrecken dieser Zeitung betäubt und durch nichts als ihre Furcht geleitet, ruft in aller Eile zusammen, wer auß dem Staatkrath soeben in Brüssel zusgegen war, und ladet zugleich den Prinzen von Oranien nehst dem Grasen von Hoorne in einem dringenden Schreiben ein, ihre verlassenen Stellen im Senat wieder einzunehmen. She diese noch ankommen, berathschlagt sie sich mit Egmont, Megen und Barlaimont, was in dieser mislichen Lage zu beschließen sei. Die Frage war, ob man lieder gleich zu den Wassen greisen oder der Northwendigkeit weichen und den Berschwornen ihr Gestuch bewilligen, oder ob man sie durch Bersprechungen und eine scheindare Nachaiedigkeit so lange hinhalten solle. die man Zeit

\*) Burgund., 150, 166.

<sup>\*\*)</sup> Hopper., 69, 70; Burg., 166, 167.

gewonnen hätte. Berhaltungsregeln aus Spanien zu holen und fich mit Geld und Truppen zu versehen. Zu dem Ersten fehlte das nöthige Geld und das ebenso nöthige Bertrauen in die Armee, die von den Verschwornen vielleicht schon gewonnen mar. Das Zweite wurde von dem König nimmermehr gebilligt werden und auch eher dazu dienen, den Trop der Berbundenen zu erheben als niederzuschlagen; da im Gegentheil eine wohlangebrachte Geschmeidigkeit und eine schnelle unbedingte Vergebung bes Geichehenen den Aufruhr vielleicht noch in der Wiege ersticken murde. Lettere Meinung wurde von Megen und Egmont behauptet, von Barlaimont aber bestritten. "Das Gerücht habe über= trieben, " fagte Dieser; "unmöglich könne eine fo furchtbare Waffenruftung fo geheim und mit folder Geschwindigkeit vor fich gegan= gen sein. Gin Zusammenlauf etlicher schlechter Leute, von zwei ober drei Enthusiasten aufgehett, nichts weiter. Alles murde ruben, wenn man einige Kopfe abgeschlagen hatte." Die Dberstatthalterin beschließt, bas Gutachten bes versammelten Staats= raths zu erwarten; boch verhält fie fich in diefer Zwischenzeit nicht muffig. Die Festungswerte in den wichtigften Blagen werben besichtigt, und wo sie gelitten haben, wiederhergestellt; ihre Botschafter an fremden Sofen erhalten Befehl, ihre Wirksamkeit zu verdoppeln; Gilboten werden nach Spanien abgefertigt. Bugleich bemuht fie sich, das Gerücht von der naben Antunft des Königs aufs Neue in Umlauf zu bringen und in ihrem äußer= lichen Betragen die Festigkeit und ben Gleichmuth zu zeigen, ber ben Angriff erwartet und nicht das Ansehen hat, ihm zu erliegen.\*)

Mit Ausgang des März, also vier volle Monate nach Absassing des Compromisses, versammelte sich der ganze Staatsrath in Brüssel. Zugegen waren der Brinz von Oranien, der Herzog von Arschot, die Grasen von Egmont, von Bergen, von Megen, von Aremberg, von Hoorne, von Hoogstraaten, von Barlaimont und andere, die Herren von Montigny und Haklourt, alle Nitter vom goldnen Bließe nebst dem Bräsidenten Biglius, dem Staatsrath Bruxelles und den übrigen Afsesone Briefe zum Borsstein, die von dem Blan der Berschwörung nähere Nachricht gaben. Die Extremität, worin die Oberstathalterin sich besand, aab den Misveranüaten eine Wichtiafeit, von der sie nicht unters

<sup>\*)</sup> Strad., 120; Burgund., 168, 169. \*\*) Hopper., 71, 72; Burg., 173,

ließen, jest Gebrauch zu machen und ihre lang' unterdructe Em= pfindlichkeit bei diefer Gelegenheit zur Sprache tommen zu laffen. Man erlaubte fich bittere Beschwerden gegen den Sof selbst und gegen die Regierung. "Erst neulich, " ließ fich der Bring von Dra= nien heraus, "schickte der König vierzigtaufend Goldgulden an die Königin von Schottland, um sie in ihren Unternehmungen gegen England zu unterstüten - und seine Niederlande läßt er unter ihrer Schuldenlast erliegen. Aber der Unzeit diefer Subfibien und ihres schlechten Erfolgs\*) nicht einmal zu gedenken, warum wedt er den Zorn einer Königin gegen uns, die uns als Freundin so wichtig, als Feindin aber so fürchterlich ift?" Auch tonnte der Pring bei dieser Gelegenheit nicht umbin, auf den verborgenen haß anzuspielen, den der König gegen die Naffauische Familie und gegen ihn insbesondere hegen sollte. "Es ift am Tage," fagte er, "baß er fich mit den Erbfeinden meines Saufes berathschlagt hat, mich, auf welche Urt es fei, aus dem Wege zu schaffen, und daß er mit Ungebuld nur auf eine Beranlassung bazu wartet." Sein Beispiel öffnete auch dem Grafen von Soorne und noch vielen Andern den Mund, die fich mit leiden= schaftlicher Heftigkeit über ihre eigenen Verdienste und den Undank bes Königs verbreiteten. Die Regentin hatte Mühe, den Tumult zu stillen und die Aufmerksamkeit auf den eigentlichen Gegenstand der Sigung zurückzuführen. Die Frage war, ob man die Ber= bundenen, von denen es nun bekannt war, daß fie fich mit einer Bittichrift an ben Sof wenden wurden, zulaffen follte ober nicht? Der herzog von Arichot, die Grafen von Aremberg, von Megen und Barlaimont verneinten es. "Wozu fünfhundert Menschen," fagte der Lettere, "um eine fleine Schrift ju über= reichen? Dieser Gegensatz der Demuth und des Tropes bedeutet nichts Gutes. Laßt sie einen achtungswürdigen Mann aus ihrer Mitte ohne Pomp, ohne Unmaßung zu uns schicken und auf Diesem Weg ihr Unliegen vor uns bringen. Sonft verschließe man ihnen die Thore oder beobachte sie, wenn man sie doch ein-lassen will, auf das Strengste und strafe die erste Kühnheit, deren fich Ciner von ihnen iculoig macht, mit bem Tobe." Der Graf von Mannsfeld, beffen eigener Sohn unter ben Berichwornen war, erklärte fich gegen ihre Partei; feinem Sohn hatte er mit Enterbung gedroht, wenn er dem Bund nicht entjagte. Auch die Grafen von Megen und Aremberg trugen Bedenken, die Bittschrift anzunehmen: ber Bring von Dranien aber, Die

<sup>\*)</sup> Das Geld mar in bie Sande ber Königin Elifabeth gefallen.

Grasen von Egmont, von Hoorne, von Hoogstraaten und Mehrere stimmten mit Nachorud dafür. "Die Verbundenen," erklärten sie, "wären ihnen als Menschen von Rechtschaffenheit und Stre bekannt; ein großer Theil unter denselben stehe mit ihnen in Verhältnissen der Freundschaft und der Verwandtschaft, und sie getrauen sich, sür ihr Vetragen zu bürgen. Sine Vitzichristeinzureichen, sei sedem Unterthan erlaubt; ohne Ungerechtigseit könne man einer so ansehnlichen Gesellschaft ein Recht nicht verweigern, dessen sich der niedrigste Mensch im Staat zu ersreuen habe. "Man beschlöß also, weil die meisten Stimmen sür dies Meinung waren, die Verbundenen zuzulassen, voraußgesetzt, daß sie unbewassen erschienen und sich mit Vescheidenheit betrügen. Die Zänkereien der Rathschlieder hatten den größten Theil der Zeit weggenommen, daß man die fernere Verathsslagung auf eine zweite Situng verschieden mußte, die gleich den folgenden

Tag eröffnet ward.\*)

Um den Hauptgegenstand nicht, wie gestern, unter unnützen Rlagen zu verlieren, eilte die Regentin diesmal fogleich zum Biele. "Brederobe," fagte fie, "wird, wie unfre Nachrichten lauten, im Namen des Bundes um Aufhebung der Jnquifition und Mil-berung der Edicte bei uns einkommen. Das Urtheil meines Senats foll mich bestimmen, mas ich ihm antworten foll; aber ehe Sie Ihre Meinungen vortragen, vergönnen Sie mir, etwas Weniges voranzuschicken. Man fagt mir, daß es Biele, auch felbst unter Ihnen gebe, welche die Glaubensedicte des Raifers, meines Baters, mit öffentlichem Tabel angreifen und sie bem Bolf als unmenschlich und barbarisch abschildern. Run frage ich Sie felbst, Ritter des Bließes, Rathe Seiner Majestät und bes Staats, ob Sie nicht felbst Ihre Stimmen zu diesen Edicten ge= geben, ob die Stände des Reichs fie nicht als rechtsträftig an= erfannt haben? Warum tadelt man jeht, was man ehemals für recht erflärte? Etwa darum, weil es jeht mehr als jemals nothwendig geworden? Seit wann ift die Inquisition in ben Niederlanden etwas so Ungewöhnliches? hat ber Raifer fie nicht icon vor sechzehn Jahren errichtet, und worin soll fie grausamer fein als die Edicte? Wenn man zugiebt, daß diefe letteren das Werk der Weisheit gewesen, wenn die allgemeine Beistimmung ber Staaten fie geheiligt hat - warum diefen Widerwillen gegen jene, die doch weit menschlicher ist als die Edicte, wenn diese nach bem Buchstaben beobachtet werden? Reden Sie jest frei, ich

<sup>\*)</sup> Strada, 121, 122.

will Ihr Urtheil bamit nicht befangen haben; aber Ihre Sache

ist es, dahin zu sehen, daß nicht Leidenschaft es lenke. "\*

Der Staatsrath war in zwei Meinungen getheilt, wie immer; aber die Wenigen, welche für die Inquisition und die buchstäbliche Bollstredung der Soicte sprachen, wurden bei Weitem von der Gegenpartei überstimmt, die der Prinz von Oranien ansührte. "Wollte der Himmel, "sing er an, "man hätte meine Vorstellungen des Nachdenkens werth geachtet, so lange sie noch entsernte Bestüchtungen waren, so würde man nie dahin gebracht worden sein, zu den äußersten Mitteln zu schreiten, so würden Menschen, die im Frrthum lebten, nicht durch eben die Maaßregeln, die man anwendete, sie auß demselben herauszusühren, tieser darein verzunten sein. Wir Alle, wie Sie sehen, stimmen in dem Hauptzwecke überein. Wir Alle wollen die katholische Religion außer Gesahr wissen: kann dieses nicht ohne Hilse der Jnquisition bewertstelligt werden, wohl, so bieten wir Gut und Blut zu ihren Diensten an; aber eben das ist es, wie Sie hören, worüber die

Meisten unter uns gang anders benten.

"Es giebt zweierlei Inquisitionen. Der einen maßt sich ber Römische Stuhl an, die andere ist schon seit undenklichen Zeiten von den Bischöfen ausgeübt worden. Die Macht des Vorurtheils und der Gewohnheit hat uns die lettere erträglich und leicht ge= macht. Sie wird in ben Niederlanden wenig Widerspruch finden, und die vermehrte Anzahl der Bischöfe wird fie hinreichend machen. Bozu denn also die erste, deren bloßer Name alle Gemüther in Aufruhr bringt? So viele Nationen entbehren ihrer, warum soll sie gerade uns aufgedrungen sein? Bor Luthern hat sie Niemand gefannt; der Kaifer mar der Erste, der sie einführte; aber dies geschah zu einer Zeit, als an geiftlichen Aufsehern Mangel war, die wenigen Bischöfe sich noch außerdem lässig zeig= ten, und die Sittenlosigfeit der Clerifei sie von dem Richteramt ausschloß. Rest hat sich Alles verändert; jest gahlen wir eben= so viele Bischöfe, als Provinzen sind. Warum foll bie Regierungs= funft nicht den Geift der Zeiten begleiten? Gelindigkeit brauchen wir, nicht Sarte. Wir feben den Widerwillen des Bolts, den wir fuchen muffen zu befanftigen, wenn er nicht in Empörung ausarten foll. Mit dem Tode Pius des Vierten ist die Bollmacht der Inquisitoren zu Ende gegangen; der neue Papst hat noch keine Bestätigung geschickt, ohne die es doch sonft noch feiner gewagthat, sein Amt auszuüben. Jest also ist die Zeit, wo man sie susvenbiren fann, ohne Jemandes Rechte zu verlegen.

<sup>\*)</sup> Strada, 123, 124.

"Was ich von der Inquisition urtheile, gilt auch von ben Ebicten. Das Bedürfniß ber Zeiten hat fie erzwungen, aber jene Zeiten find ja vorbei. Eine fo lange Erfahrung follte uns endlich überwiesen haben, daß gegen Regerei tein Mittel weniger fruchtet als Scheiterhaufen und Schwert. Welche unglaubliche Fortschritte hat nicht die neue Religion nur seit wenigen Jahren in den Provinzen gemacht, und wenn wir den Grunden diefer Bermehrung nachspuren, so werden wir fie in der glorreichen Standhastigkeit Derer finden, die als ihre Schlachtopfer gefallen find. Singeriffen von Mitleid und von Bewunderung, fangt man in der Stille an, zu muthmaßen, daß es doch wol Wahrheit fein möchte, mas mit so unüberwindlichem Muthe behauptet wird. In Frankreich und England ließ man die Protestanten dieselbe Strenge erfahren; aber hat sie dort mehr als bei uns gefruchtet? Schon die ersten Christen berühmten sich, daß der Same ihrer Kirche Martyrerblut gewesen. Kaiser Julian, ber fürchter-lichste Feind, ben je das Christenthum erlebte, war von dieser Bahrheit durchdrungen. Ueberzeugt, daß Berfolgung den Enthufiasmus nur mehr anfeure, nahm er feine Buflucht zum Lächer= lichen und zum Spott und fand biefe Waffen ungleich mächtiger als Gewalt. In dem griechischen Raiferthum hatten fich zu ver= ichiedenen Zeiten verschiedene Geften erhoben, Arius unter Conftantin, Aëtius unter bem Conftantius, Refto= rius unter bem Theodos; nirgends aber fieht man weder gegen diese Irrlehrer selbst noch gegen ihre Schüler Strafen geubt, die benen gleich tamen, welche unfre Lander verheeren - und wo find jest alle diese Setten bin, die, ich möchte beinabe fagen, ein ganger Weltfreis nicht zu faffen schien? Aber bies ift ber Gang ber Reperei. Ueberfieht man fie mit Berachtung, fo ger= fällt fie in ihr Nichts. Es ift ein Gifen, bas, wenn es ruhig liegt, rostet und nur icharf wird durch Gebrauch. Man tehre die Augen von ihr, und fie wird ihren mächtigften Reiz verlieren, ben Bauber bes Neuen und bes Verbotenen. Warum wollen wir uns nicht mit Maaßregeln begnügen, die von fo großen Regenten bewährt gefunden worden? Beispiele konnen uns am Sicherften leiten.

"Aber wozu Beispiele aus dem heidnischen Alterthum, da das glorreiche Muster Karl's des Fünften, des größten der Könige, vor uns liegt, der endlich, besiegt von so vielen Ersaherungen, den blutigen Weg der Versolgung verließ und viele Jahre vor seiner Thronentsagung zur Gelindigkeit überging. Philipp selbst, unser gnäbigster Herr, schien sich ehemals zur Schonung zu neigen; die Aathichläge eines Granvella und Seinesaleichen

belehrten ihn eines Andern; mit welchem Rechte, mögen sie mit sich selbst ausmachen. Mir aber hat von jeher geschienen, die Gesese müssen sich den Sitten, und die Maximen den Zeiten anschmiegen, wenn der Erfolg sie begünstigen soll. Zum Schlusse bringe ich Ihnen noch das genaue Verständniß in Erinnerung, das zwischen den Hugenotten und den slämischen Protestanten obwaltet. Wir wollen uns hüten, sie noch mehr aufzubringen, als sie es jest schon sein mögen. Wir wollen gegen sie nicht französische Katholiken sein, damit es ihnen ja nicht einfalle, die Hugenotten gegen uns zu spielen und, wie diese, ihr Vaterland

in die Schrecken eines Burgerfriegs zu werfen. "\*)

Nicht sowol der Wahrheit und Unwiderlegbarkeit seiner Brunde, welche von der entscheidendsten Mehrheit im Genat unterstützt murden, als vielmehr dem verfallenen Zustand der Rriegsmacht und ber Erschöpfung bes Schapes, wodurch man verhindert mar, das Gegentheil mit gewaffneter Sand durchzu= segen, hatte ber Pring von Oranien es zu banken, daß seine Vorstellungen diesmal nicht ganz ohne Wirkung blieben. wenigstens den ersten Sturm abzuwehren und die nöthige Zeit zu gewinnen, sich in eine beffere Verfassung gegen fie zu feten, tam man überein, den Berbundenen einen Theil ihrer Forderungen zuzugestehen. Es murde beschloffen, die Strafbefehle des Raifers zu mildern, wie er sie selbst mildern wurde, wenn er in jegigen Tagen wieder auferstände — wie er einst selbst unter ähnlichen Umständen fie ju mildern nicht gegen seine Burde geachtet. Die Inquisition sollte, wo sie noch nicht eingeführt sei, unterbleiben, wo sie es sei, auf einen gelindern Ruß gesett werden oder auch ganzlich ruhen, da die Inquisitoren (so brudte man sich aus, um ja den Protestanten die kleine Luft nicht zu gonnen, daß fie gefürchtet würden, oder daß man ihrem Anfuchen Gerechtigkeit zu= geftunde) von dem neuen Papfte noch nicht bestätigt worden waren. Dem geheimen Confilium wurde der Auftrag gegeben, diesen Schluß des Senats ohne Verzug auszusertigen. So vorbereitet, erwartete man die Berschwörung. \*\*)

<sup>\*)</sup> Burg., 174—180; Hopp., 72; Strad., 123, 124. Es darf Niemand wundern, sagt Burg un dius, ein histiger Eiferer für die katholische Keligien und die panische partei, daß auß der Rebe beses Kringen so viel Kenntniß der Philosophie hervorleuchtet: er hatte sie aus dem Umgang mit Balbuin gesköpft. 180,
\*\*) Strad., 124, 125,

### Die Geusen.

Der Senat war noch nicht aus einander, als ganz Bruffel schon von der Nachricht erschallte, die Verbundenen näherten sich ber Stadt. Sie bestanden nur aus zweihundert Pferden, aber bas Gerücht vergrößerte ihre Bahl. Die Regentin, voll Besturzung, wirft die Frage auf, ob man den Gintretenden die Thore ichließen ober sich durch die Flucht retten sollte? Beides wird, als ent= ehrend, verworfen; auch widerlegt der stille Einzug der Ebeln bald die Kurcht eines gewaltsamen Ueberfalls. Den ersten Morgen nach ihrer Untunft versammeln fie fich im Ruilemburgischen Saufe, wo ihnen Brederobe einen zweiten Gib abfordert, des Inhalts, daß fie sich unter einander mit hintansetzung aller andern Bflichten und mit den Waffen felbst, wenn es nöthig ware, beizustehen gehalten sein sollten. Sier wurde ihnen auch ein Brief aus Spanien vorgezeigt, worin stand, daß ein gewiffer Brotestant, den sie Alle fannten und schätzten, bei langsamem Feuer lebendig dort verbrannt worden sei. Nach diesen und ähnlichen Bräliminarien ruft er Einen um den Undern mit Namen auf, ließ fie in ihren eigenen und in der Abwesenden Namen den neuen Gid ablegen und den alten erneuern. Gleich der folgende Tag, als der fünfte April 1566, wird zu Ueberreichung der Bittschrift angesett. \*)

Ihre Anzahl war jest zwischen dreis und vierhundert. Unter ihnen befanden sich viele Lehenleute des vornehmen Abels wie auch verschiedene Bediente des Königs selbst und der Herzogin.\*\*) Den Grafen von Naffau und Brederoben an ihrer Spite, traten fie gliederweise, immer Vier und Vier, ihren Zug nach dem Balafte an: gang Bruffel folgte bem ungewöhnlichen Schauspiel in stillem Erstaunen. Es wurde hier Menschen gewahr, die fühn und trogig genug auftraten, um nicht Supplicanten zu scheinen, von zwei Mannern geführt, die man nicht gewohnt war, bitten zu sehen; auf der andern Seite so viel Ordnung, so viel Demuth und bescheidene Stille, als sich mit teiner Rebellion zu vertragen pflegt. Die Oberstatthalterin empfängt ben Bug, von allen ihren Rathen und den Rittern bes Bließes umgeben. "Diese edlen Niederlander," redet Brederode fie mit Chrerbietung an, "welche sich hier vor Ew. Hoheit versammeln, und noch weit mehrere, welche nachstens eintreffen follen, munschen Ihnen eine Bitte vorzutragen, von beren Wichtigkeit so wie von ihrer Demuth dieser

<sup>\*)</sup> Strada, 126.

<sup>\*\*)</sup> Hopper., 73.

feierliche Aufzug Sie überführen wird. Ich, als Mortführer ber Gesellschaft, ersuche Sie, diese Bittschrift anzunehmen, die nichts enthält, was sich nicht mit dem Besten des Baterlands

und mit der Würde des Königs vertrüge."

"Wenn diese Bittschrift," erwiderte Margaretha, "wirtlich nichts enthält, mas mit dem Wohl des Baterlands und mit der Burde des Königs streitet, so ift tein Zweifel, daß fie gebilligt werden wird." - "Sie hatten, " fuhr ber Sprecher fort, "mit Unwillen und Befummerniß vernommen, daß manihrer Verbindung verdächtige Absichten unterlege und ihnen bei Ihrer Hoheit nachtheilig zuvorgekommen sei; darum lagen sie Ihr an, ihnen die Urheber so schwerer Beschuldigungen zu nennen und solche anzu= halten, ihre Unklage in aller Form und öffentlich zu thun, damit Derjenige, welchen man schuldig finden wurde, die verdiente Strafe leide." - "Allerdings," antwortete die Regentin, "tonne man ihr nicht verdenken, wenn sie auf die nachtheiligen Gerüchte von den Absichten und Allianzen des Bundes für nöthig erachtet habe, die Statthalter der Provinzen aufmerksam darauf zu machen; aber nennen wurde fie die Urheber diefer Nachrichten niemals; Staats= geheimniffe zu verrathen, " feste fie mit einer Miene des Unwillens hingu, "tonne mit teinem Rechte von ihr gefordert werden." Nun beschied sie die Verbundenen auf den folgenden Tag, um die Ant= wort auf ihre Bittschrift abzuholen, worüber sie jest noch einmal mit den Rittern zu Rathe ging. \*)

"Nie, " lautete diese Bittschrift (die nach Ginigen den berühmten Balduin jum Verfaffer haben foll) "nie hatten fie es an der Treue gegen ihren König ermangeln lassen, und auch jett wären fie weit davon entfernt; doch wollten fie lieber in die Unanade ihres Berrn zu fallen Gefahr laufen, als ihn noch länger in der Unwissenheit der übeln Folgen verharren lassen, womit die gewaltjame Ginsegung ber Inquisition und die längere Beharrung auf den Edicten ihr Baterland bedrohen. Lange Zeit hatten fie fich mit der Hoffnung beruhigt, eine allgemeine Staatenversamm= lung würde diesen Beschwerden abhelfen; jest aber, da auch diese Hoffnung erloschen sei, hielten sie es für ihre Pflicht, die Statthalterin vor Schaden zu marnen. Sie baten baber Ihre Sobeit. eine wohlgesinnte und wohlunterrichtete Berson nach Madrid zu senden, die den König vermögen könnte, dem einstimmigen Berlangen der Nation gemäß die Inquisition aufzuheben, die Edicte abzuschaffen und statt ihrer auf einer allgemeinen Staatenver-

<sup>\*)</sup> Hopper., 73; Strad., 126, 127; Burg., 182, 183.

sammlung neue und menschlichere verfassen zu lassen. Unterbessen aber, bis der König seine Entschließung tund gethan, möchte man die Sticte ruhen lassen und die Inquisition außer Wirksamfeit seben. Gäbe man, "schlossen sie, "ihrem demüthigen Gesuch tein Gehör, so nehmen sie Gott, den König, die Regentin und alle ihre Räthe zu Zeugen, daß sie das Ihrige gethan, wenn

es unglücklich ginge. "\*)

Den folgenden Tag erschienen die Berbundenen in ebendem= felben Aufzug, aber in noch größerer Anzahl (die Grafen von Bergen und Kuilemburg waren mit ihrem Anhang unterbeffen zu ihnen gestoßen) vor ber Regentin, um ihre Resolution in Empfang zu nehmen. Sie war an ben Rand ber Bittschrift geschrieben und enthielt: "Die Inquisition und die Edicte ganz ruben zu laffen, stehe nicht in ihrer Gewalt; doch wolle fie, dem Bunsche der Verbundenen gemäß, Ginen aus dem Abel nach Spanien fenden und ihr Gefuch bei dem Ronige nach allen Kraften unterftugen. Ginftweilen folle den Inquifitoren empfohlen werden, ihr Umt mit Mäßigung zu verwalten; bagegen aber erwarte fie von dem Bunde, daß er fich aller Gewaltthätigkeiten enthalten und nichts gegen ben tatholischen Glauben unternehmen werde." So wenig biefe allgemeine und schwankende Zusage die Berbunbenen befriedigte, so mar fie doch Alles, mas fie mit irgend einem Schein von Wahrscheinlichteit fürs Erste hatten erwarten können. Die Gewährung oder Nichtgewährung der Bittschrift hatte mit dem eigentlichen Zweck des Bundniffes nichts zu schaffen. Genug für jett, daß es überhaupt nur errichtet war, daß nunmehr etwas porhanden war, wodurch man die Regierung, so oft es nöthig war, in Furcht setzen konnte. Die Berbundenen handelten also ihrem Blane gemäß, daß fie fich mit dieser Untwort beruhigten und das Uebrige auf die Entscheidung des Königs ankommen ließen. Die überhaupt bas gange Gautelfpiel biefer Bittschrift nur erfunden gemefen mar, die verwegenern Plane bes Bundes hinter biefer Supplicantengestalt fo lange zu verbergen, bis er genugfam zu Kräften murbe gekommen sein, sich in seinem wahren Lichte zu zeigen, so mußte ihnen weit mehr an der Haltbarkeit dieser Maste und weit mehr an einer gunftigen Aufnahme der Bittschrift als an einer ichnellen Gemährung liegen. Gie brangen baber in einer neuen Schrift, die fie drei Tage barauf übergaben, auf ein ausdrudliches Zeugniß ber Regentin, baß fie nichts als ihre Schuldigkeit gethan, und dag nur Dienft-

<sup>\*)</sup> Hopper., 74; Burg., 162, 166.

eifer für den König sie geleitet habe. 1) Als die Herzogin einer Erklärung auswich, schidten sie noch von der Treppe Jemand an sie ab, der dieses Gesuch wiederholen sollte. "Die Zeit allein und ihr kunftiges Betragen, " antwortete sie

biesem, "würden ihrer Absichten Richter sein. "\*)

Gaftmähler gaben bem Bund feinen Urfprung, und ein Gaftmahl gab ihm Form und Bollendung. Un dem nämlichen Tag, wo die zweite Bittschrift eingereicht wurde, tractirte Brederode die Verschwornen im Ruilemburgischen Saufe; gegen dreihundert Gäste maren zugegen; die Trunkenheit machte sie muthwillig, und ihre Bravour stieg mit ihrer Menge. Hier nun erinnerten sich Cinige, daß fie den Grafen von Barlaimont ber Regentin, die fich bei Ueberreichung ber Bittschrift zu entfärben schien, auf Französisch hatten zuflüstern hören: "Sie solle sich vor einem Saufen Bettler (Gueux) nicht fürchten." Wirklich war auch der größte Theil unter ihnen durch eine schlechte Wirthschaft so weit herabgekommen, daß er diese Benennung nur gu fehr rechtfertigte. Beil man eben um einen Namen der Brüderschaft verlegen war, so haschte man diesen Ausbrud begierig auf, ber das Bermeffene bes Unternehmens in Demuth verstedte, und der zugleich am Wenigsten von der Wahrheit entfernte. Sogleich trant man einander unter diesem Ramen zu, und "es leben die Geufen!" wurde mit allgemeinem Geschrei des Beifalls gerufen. Nach aufgehobener Tafel erschien Brederode mit einer Tasche, wie die herumziehenden Bilger und Bettelmonde fie damals trugen, hing fie um ben Sals, trant die Gefundheit der gangen Tafel aus einem hölzernen Becher, dankte Allen für ihren Beitritt zum Bunde und versicherte hoch, daß er für Jeden unter ihnen bereit stehe, Gut und Blut zu magen. Alle riefen mit lauter Stimme ein Gleiches, ber Becher ging in der Runde herum, und ein Jedweder sprach, indem er ihn an den Mund sette, daffelbe Gelübde nach. Nun empfing Einer nach dem Andern die Bettlertasche und bing sie an einem Ragel auf, den er sich zugeeignet hatte. Der

1) hier folgt in ber erften Ausgabe bie Unmertung:

<sup>\*)</sup> Hopper., §. 94; Strad., 127.

<sup>&</sup>quot;Und sonach war er ihien, wenn sie es genau nehmen woltten, noch geoßen Dant basür schulig, daß sie es über sich genommen, ihn gegen seine eigenen Anftalten zu vertheibigen; denn Anderes sagte der Indalten Scompromisses doch woll nichts. Sie trennten, spisssning genug, das Wert von sienem Arbeber, detrachteten die Inquisition als eine gemeinischrittlige Feinds seiner und ihrer und thaten, als wüßten sie nicht, daß er selbst es war, der sie ihnen ausbrang, und daß es also nur auf ihn allein antam, sie davon zu besteien." — v. M.

Lärm, den dieses Possenspiel verursachte, jog den Prinzen von Dranien, die Grafen von Egmont und von Hoorne, bie ber Zufall soeben vorbeiführte, in bas Saus, wo ihnen Breberobe, als Wirth vom Sause, ungestumzuseste, zu bleiben und ein Glas mitzutrinken.\*) Die Ankunft dieser drei wichtigen Männer erneuerte den Jubel der Gäste, und ihre Freude fing an, bis zur Ausgelaffenheit zu steigen. Biele murden betrunken, Gafte und Aufwärter, ohne Unterschied, Ernsthaftes und Boffirliches, Sinnentaumel und Angelegenheit bes Staats vermengten' sich auf eine burleste Art mit einander, und die allgemeine Noth bes Landes bereitete ein Bacchanal. Hierbei blieb es nicht allein; was man im Rausche beschloffen hatte, führte man nüchtern aus. Das Dasein seiner Beschützer mußte dem Bolte verfinnlicht, und ber Gifer ber Partei burch ein sichtbares Zeichen in Athem erhalten werden; dazu war fein befferes Mittel, als diefen Namen ber Geusen öffentlich zur Schau zu tragen und die Zeichen der Berbrüderung davon zu entlehnen. In wenig Tagen wimmelte die Stadt Bruffel von aschgrauen Rleidern, wie man fie an Bettel= monchen und Bugenden fah. Die gange Familie mit dem Sausgefinde eines Berichwornen marf fich in diefe Ordenstracht. Ginige führten hölzerne Schuffeln, mit dunnem Silberblech überzogen, eben solche Becher oder auch Meffer, den ganzen Sausrath der Bettlerzunft, an den Suten oder ließen fie an dem Gurtel berunterhängen. Um den Sals hingen fie eine goldne oder filberne Munge, nachher der Geufenpfennig genannt, deren eine Seite bas Bruftbild bes Königs zeigte, mit der Inschrift : Dem Rönige getreu. Auf der andern fah man zwei zusammengefaltete Sande, Die eine Brovianttasche hielten, mit den Worten: Bis gum Bettelfad. 1) Daher schreibt fich ber Name der Geusen, ben nachher in den Niederlanden alle Diejenigen trugen, welche vom Bapftthum abfielen und die Waffen gegen den Ronig ergriffen. \*\*)

Ehe die Berbundenen aus einander gingen, um fich in den Brovinzen zu zerstreuen, erschienen sie noch einmal vor der Gerzogin,

<sup>\*) &</sup>quot;Aber," versiderte nacher Egmont in seiner Berantwortungsschrift, "wir tranten nur ein einziges lieines Glas, und dabei schrieen sie: "es sebe ber König und vs leben die Geusen! Es war bies zum ersten Mal, daß ich bies Benenung hörte, und gewiß, sie mißsel mir. Aber die Zeiten waren so schliem, daß man Manches gegen seine Reigung mitmachen mußte, und ich glaubte, eine unschwichtige Hondlung zu ihm. Proceds eriminels des Comtes d'Egmont etc., T. I., Egmont's Berantwortung.

<sup>\*\*)</sup> Hopper., §. 94; Strada, 127-130; Burg., 185, 187.

<sup>1)</sup> hier folgt in der ersten Ausgabe die Anmerkung: "An dem Bilbe des Königs wurden die aufgeschwollenen Etypen und die funkelnden Augen seines Geschlechts nicht vergeschen. Burgund , 187."— v. M.

um sie in der Zwischenzeit, dis die Antwort des Königs aus Spanien anlangte, zu einem gelinden Berfahren gegen die Keger zu ermahnen, damit es mit dem Bolf nicht aufs Meußerste käme. Sollte aber, fügten sie hinzu, aus einem entgegengesetzten Betragen Schlimmes entstehen, so wollten sie als Leute angesehen

fein, die ihre Pflicht gethan hätten.

Darauf erwiderte die Regentin: sie hoffe solche Maakregeln zu ergreifen, daß teine Unordnung vorfallen konnte : geschehe dieses aber dennoch, so würde sie es Niemand anders als den Berbundenen zuzuschreiben haben. Sie ermahne fie also ernstlich. auch ihren Verheißungen gleichfalls nachzukommen, vorzüglich aber feine neue Mitglieder mehr in ihren Bund aufzunehmen, feine Privatzusammenkunfte mehr zu halten und überhaupt keine Neuerung anzufangen. Um sie einstweilen zu beruhigen, wurde bem Geheimschreiber Berti befohlen, ihnen die Briefe vorzuzeigen, worin man den Inquisitoren und weltlichen Richtern Mäßigung gegen alle Diejenigen empfahl, die ihre tekerische Berschuldung durch tein burgerliches Berbrechen erschwert haben würden. Bor ihrem Abzug aus Bruffel ernannten fie noch vier Vorsteher aus ihrer Mitte, \*) welche die Angelegenheiten des Bundes beforgen mußten, und noch überdies eigene Geschäfts-verweser für jede Broving. In Bruffel selbst wurden Sinige gurudgelaffen, um auf alle Bewegungen des Sofs ein wachsames Auge zu haben. Brederode, Kuilemburg und Bergen verließen endlich die Stadt, von 550 Reitern begleitet, begrüßten fie noch einmal außerhalb ben Mauern mit Mustetenfeuer und ichieden dann von einander, Brederode nach Untwerpen, die beiden Andern nach Geldern. Dem Ersten schickte die Regentin einen Eilboten voran, ber ben Magiftrat biefer Stadt vor ihm warnen sollte; über taufend Menschen brangten sich um bas Hotel, wo er abgestiegen war. Er zeigte sich, ein volles Weinglas in der hand, am Fenster; "Bürger von Antwerpen," redete er fie an, "ich bin hier mit Gefahr meiner Guter und meines Lebens. Euch die Last der Inquisition abzunehmen. Wollt Ihr diese Unternehmung mit mir theilen und zu Guerm Führer mich erkennen, so nehmt die Gesundheit an, die ich Euch hier zutrinke, und streckt jum Zeichen Gures Beifalls die Sande empor!" Damit trant er, und alle hände flogen unter lärmendem Jubelgeschrei in die bohe. Nach dieser Heldenthat verließ er Antwerpen. \*\*)

 <sup>\*)</sup> Burgundius giebt zwölf folder Borsteher an, welche bas Bolt spottweise bie zwölf Apostel genannt haben soll. 188.
 \*\*) Strads. 181.

Gleich nach Uebergebung ber Bittschrift ber Ebeln hatte bie Regentin durch den Geheimen Rath eine neue Formel der Edicte entwerfen laffen, die zwischen den Mandaten des Königs und ben Forderungen der Berbundenen gleichsam die Mitte halten follte. Die Frage war nun, ob es rathfamer fei, diese Milberung oder Moderation, wie fie gewöhnlich genannt wurde, geradezu abfündigen zu laffen oder fie dem König erft zur Genehmhaltung vorzulegen.\*) Der Geheime Rath, der es für zu gewagt hielt, einen so wichtigen Schritt ohne Vorwissen, ja gegen die ausdruckliche Vorschrift des Monarchen zu thun, widersette sich dem Bringen von Dranien, der für das Erfte ftimmte. Außerdem hatte man Grund, zu fürchten, daß die Nation mit dieser Moderation nicht einmal zufrieden sein werde, die ohne Buziehung der Stände, worauf man doch eigentlich dringe, verfaßt fei. Um nun den Ständen ihre Bewilligung abzugewinnen oder vielmehr abzu= stehlen, bediente sich die Regentin des Kunftgriffs, eine Landschaft nach ber andern einzeln, und biesenigen, welche bie wenigste Freiheit hatten, wie Artois, hennegau, Ramur und Luremburg, zuerst zu befragen, wodurch sie nicht nur vermied, daß eine der andern zur Widersetlichkeit Muth machte, sondern auch noch fo viel gewann, daß die freieren Provinzen, wie Flandern und Brabant, die man weislich bis zulett aufsparte, sich durch bas Beispiel ber andern hinreißen ließen. \*\*) Bufolge eines außerft gesetwidrigen Verfahrens überraschte man die Bevollmächtigten ber Stadte, ehe fie fich noch an ihre Gemeinheiten wenden tonnten. und legte ihnen über den gangen Borgang ein tiefes Stillichweigen Dadurch erhielt die Regentin, daß einige Landschaften die Moderation unbedingt, andere mit wenigen Bufapen gelten ließen. Luremburg und Namur unterschrieben fie ohne Bedenken. Die Stande von Artois machten noch den Zusat, daß falsche Angeber bem Rechte ber Wiedervergeltung unterworfen fein follten; Die von Bennegau verlangten, daß ftatt Einziehung ber Guter, Die ihren Privilegien widerstreite, eine andre willfürliche Strafe eingeführt wurde. Flandern forderte die gangliche Aufhebung der Inquifition und wollte den Angeklagten das Recht, an ihre Proving zu appel= liren, gesichert haben. Brabants Stande ließen sich durch die Rante bes hoff überliften; Seeland, Holland, Utrecht, Gelbern und Friesland, als welche durch die wichtigften Privilegien geschütt maren und mit der meisten Gifersucht darüber machten, murden

<sup>\*)</sup> Hopper., §. 95.

<sup>\*\*)</sup> Grot., 22; Burgund., 196, 197 sq.

niemals um ihre Meinung befragt. Auch den Gerichtshöfen ber Propinzen hatte man ein Bedenken über die neuentworfene Milderung abgefordert; aber es durfte wol nicht fehr gunftig gelautet haben, weil es niemals nach Spanien fam. \*) Aus bem Sauptinhalt dieser Milderung, die ihren Namen doch in der That verdiente, läßt sich auf die Edicte felbst ein Schluß machen. "Die Schriftsteller der Setten." hieß es darin, "ihre Borfteber und Lehrer, wie auch Die, welche einen von diesen beherbergten. tegerische Zusammenfünfte beförderten und verhehlten oder irgend fonst ein öffentliches Acgerniß gaben, sollten mit dem Galgen bestraft und ihre Güter (wo die Landesgesete es nämlich erlaubten) eingezogen werden; ichwuren fie aber ihre Irrthumer ab, fo follten fie mit der Strafe bes Schwerts davonkommen, und ihre Berlaffenschaft ihrer Kamilie bleiben." Eine grausame Schlinge für die elterliche Liebe! Leichten und buffertigen Regern, hieß es ferner, könne Gnade widerfahren; unbußfertige follten das Land räumen, jedoch ohne ihre Güter zu verlieren, es fei benn, daß sie fich durch Verführung Underer dieses Vorrechts beraubten. Von dieser Wohlthat waren jedoch die Wie dert äufer ausgeschloffen, bie, wenn fie sich nicht durch die grundlichste Buße lostauften, ihrer Guter verluftig erflart und, wenn fie Relapfen, b. i. wiederabgefallene Reger maren, ohne Barmherzigfeit hingerichtet werden sollten. \*\*) Die mehrere Uchtung für Leben und Eigenthum, die man in diesen Verordnungen mahrnimmt und leicht versucht werben möchte, einer anfangenben Ginneganberung bes fpanischen Ministeriums zuzuschreiben, mar nichts als ein nothgebrungener Schritt, den ihm die standhafte Widersetlichkeit des Abels erpreßte. Auch war man in den Niederlanden von dieser Moderation, bie im Grunde feinen einzigen wefentlichen Migbrauch abstellte, so wenig erbaut, daß das Bolt sie in seinem Unwillen anstatt Moderation (Milderung) Moorderation, d. i. Mörderung nannte.\*\*\*)

Nachdem man auf diesem Wege den Ständen ihre Einwilligung bazu abgelockt hatte, wurde die Milberung dem Staatsrath vorgelegt und, von ihm unterschrieben, an den König nach Spanien gesendet, um nunmehr durch seine Genehmigung eine gesetzliche

Araft zu empfangen. +)

Die Gesandtschaft nach Madrid, worüber man mit den Ber-

<sup>\*)</sup> A. G. b. v. R., III. 72. \*\*) Burg., 190—193. \*\*\*) A. G. b. v. R., 72.

<sup>†)</sup> Vigl. ad Hopper., VII. Brief.

Schiller's Berte, X.

schwornen übereingekommen war, wurde anfänglich dem Marquis von Bergen\*) aufgetragen, ber fich aber aus einem nur zu gegründeten Mißtrauen in die gegenwärtige Disposition bes Konigs, und weil er fich mit diesem belicaten Geschäft allein nicht befaffen wollte, einen Gehilfen ausbat. Er befam ihn in dem Baron von Montigny, ber ichon ehebem zu demselben Beschäfte gebraucht worden war und es rühmlich beendigt hatte. Da sich aber mahrend dieser Zeit die Umftande jo gar fehr verändert hatten, und er wegen seiner zweiten Aufnahme in Madrid in gerechter Besorgniß mar, so machte er seiner mehreren Sicherheit wegen mit der Herzogin aus, daß fie vorläufig darüber an ben Monarchen schreiben möchte, unterdeffen er mit feinem Besellschafter langsam genug reisen würde, um vonder Untwort bes Rönigs noch unterwegs getroffen zu werben. Sein guter Genius, ber ihn, wie es ichien, von bem ichredlichen Schicffal, bas in Madrid auf ihn wartete, zurückreißen wollte, ftorte feine Reise noch durch ein unvermuthetes Sinderniß, indem der Marquis von Bergen burch eine Bunde, die er beim Ballichlagen empfing, außer Stand gesett murde, fie sogleich mit ihm anzutreten. Nichtsbestoweniger machte er sich, weil die Regentin ihm anlag, zu eilen, allein auf den Weg, nicht aber, wie er hoffte, die Sache seines Volks in Spanien burchzuseten, fondern bafür zu sterben.\*\*)

Die Stellung der Dinge hatte sich nunmehr so verändert, und der Schritt, den der Adel gethan, einen völligen Bruch mit der Regierung so nahe herbeigebracht, daß es dem Prinzen von Oranien und seinen Freundensortan unmöglich schien, das mittlere schonende Berhältniß, daß sie dis zeitzwischen der Republik und dem Hose beodachtet hatten, noch länger beizubehalten und so widersprechende Pssichten zu vereinigen. So viel Ueberwindung es ihnen bei ihrer Denkart schon kosten mußte, in diesem Streit nicht Bartei zu nehmen; so sehr schonihr natürlicher Freiheitssinn, ihre Baterlandsliebe und ihre Begriffe von Duldung unter dem Zwange litten, den ihr Posten ihnen auferlegte, so sehr mußte das Mißtrauen Philipp's gegen sie, die wenige Uchtung, womit ihr Sutachten schon seit langer Zeit pslegte aufgenommen zu werden, und daß zurückseiche Betragen, das ihnen von der Herzogin widersuhr, ihren Diensteiter erkälten und ihnen die Kortsekung

<sup>\*)</sup> Diefer Marquis von Bergen ift von bem Grafen Bilbelm von Bergen zu unterscheiben. ber von ben Ersten gewesen war, bie ben Compromis unterschieben. Vigl. ad Nopper., VII. Brief.
\*\*) Strad., 138, 134.

einer Rolle erschweren, die fie mit so vielem Wiberwillen und so wenigem Dante spielten. Dazu kamen noch verschiedene Binte aus Spanien, welche den Unwillen des Königs über die Bittschrift des Abels und seine wenige Zufriedenheit mit ihrem eigenen Betragen bei diefer Gelegenheit außer Zweifel festen und Maagregeln von ihm erwarten ließen, zu benen sie als Stüten der vaterländischen Freiheit und größtentheils als Freunde oder Blutsverwandte der Berbundenen nie würden die Hand bieten können. \*) Von dem Namen, den man in Spanien der Verbindung des Abels beilegte, hing es überhaupt nun ab, welche Bartei sie künftig zu nehmen hatten. Sieß die Bittschrift Emporung, so blieb ihnen feine andere Wahl, als entweder mit dem Hofe vor der Zeit zu einer bedentlichen Erklärung zu kommen oder Diejenigen feindlich behandeln zu helfen, deren Interesse auch das ihrige war, und die nur aus ihrer Geele gehandelt hatten. Diefer miglichen Alternative konnten fie nur durch eine gangliche Burudgiehung von Geschäften ausweichen, - ein Weg, ben fie jum Theil schon einmal erwählt hatten, und der unter den jegigen Umständen mehr als eine bloße Rothhilfe war. Auf sie sah die ganze Nation. Das unumschräntte Bertrauen in ihre Gesinnungen und die allgemeine Chrfurcht gegen sie, die nahe an Anbetung grenzte, adelte die Sache, die fie zu der ihrigen machten, und richtete die zu Grunde, die fie verließen. Ihr Antheil an der Staatsverwaltung, wenn er auch mehr nicht als bloßer Name war, hielt die Gegenpartei im Bügel; so lange fie bem Senat noch beiwohnten, vermied man gewaltsame Bege, weil man noch etwas von dem Bege ber Güte erwartete. Ihre Mißbilligung, felbst wenn sie ihnen auch nicht von Herzen ging, machte die Faction muthlos und unficher, die fich im Gegentheil in ihrer ganzen Stärke aufraffte, sobald fie, auch nur entfernt, auf einen so wichtigen Beifall rechnen durfte. Dieselben Maabregeln der Regierung, die, wenn sie durch ihre Bande gingen, eines gunftigen Erfolgs gewiß maren, mußten ohne sie verdächtig und unnut werden; selbst die Nachgiebig= feit des Königs, wenn fie nicht das Werk biefer Boltsfreunde war, mußte den besten Theil ihrer Birkung verfehlen. Außerbem, daß ihre Zuruckziehung von Geschäften die Regentin zu einer Zeit von Rath entblößte, wo Rath ihr am Unentbehrlichsten war, gab diese Zurudziehung noch zugleich einer Partei bas Uebergewicht, die, von einer blinden Unhänglichkeit an den Sof geleitet und unbekannt mit den Gigenheiten bes republikanischen

<sup>\*)</sup> Meteren, 81.

Charatters, nicht unterlaffen haben wurde, das Uebel zu verschlime mern und die Erbitterung ber Gemuther aufs Aeußerste zu treiben.

Alle diese Grunde, unter benen es Jedem freigestellt ift, nach feiner guten oder schlimmen Meinung von dem Bringen denjenigen herauszusuchen, der bei ihm vorgewaltet haben möchte, bewogen ihn jest, die Regentin im Stiche zu laffen und fich aller Staats= geschäfte ju begeben. Die Gelegenheit, biefen Borfat ins Mert zu richten, fand fich balb. Der Bring hatte fur bie ichleunige Befanntmachung der neuveränderten Edicte gestimmt; die Statthalterin folgte dem Gutachten des Geheimen Raths und fandte fie zuvor an den König. "Ich sehe nun deutlich," brach er mit verstellter Heftigkeit aus, "daß allen Rathschlägen, die ich gebe, mißtraut wird. Der Ronig bedarf feiner Diener, beren Treue er bezweifeln muß, und ferne fei es von mir, meinem Berrn Dienste aufzudringen, die ihm zuwider find. Beffer alfo für ihn und mich, ich entziehe mich dem gemeinen Wesen. "\*) Das Nämliche ungefähr außerte der Graf von Soorne; Egmont bat um Urlaub, die Bader in Nachen zu gebrauchen, die der Arzt ihm verordnet habe, wiewol er (heißt es in seiner Unklage) aussah wie die Gesundheit. Die Regentin, von den Folgen erschreckt. bie biefer Schritt unvermeiblich herbeiführen mußte, redete icharf mit dem Pringen. "Wenn weder meine Vorstellungen noch bas gemeine Beste so viel über Sie vermögen, Sie von diefem Borfate gurudzubringen, fo follten Gie wenigstens Ihres eigenen Rufes mehr schonen. Ludwig von Naffau ift Ihr Bruder. Er und Graf Brederode, die Häupter der Verschwörung, sind öffentlich Ihre Gäste gewesen. Die Bittschrift enthält dasselbe, wovon alle Ihre Vorstellungen im Staatsrath bisher gehandelt haben. Wenn Sie nun plöglich die Sache Ihres Königs verlassen, wird es nicht allgemein beißen, daß Sie die Berichwörung begunftigen ?" Es wird nicht gesagt, ob der Prinz diesmal wirklich aus dem Staatsrath getreten ist; ift er es aber, so muß er sich bald eines Andern besonnen haben, weil wir ihn furz nachher wieder in öffent= lichen Geschäften erblicen. Egmont, scheint es, ließ fich von ben Borftellungen ber Regentin befiegen; Soorne allein zog fich wirklich auf eins feiner Guter zurud, bes Vorfages, weder Kaifern noch Königen mehr zu dienen. \*\*)

Unterbeffen hatten fich die Geufen durch alle Provinzen zerftreut und, wo fie fich zeigten, die gunftigften Nachrichten von

\*) Burgund., 189.

<sup>\*\*)</sup> Bo er brei Monate außer Thatigleit blieb. Soorne's Anflage, 118.

bem Erfolg ihres Unternehmens verbreitet. Ihren Berfiche= rungen nach war für die Religionsfreiheit Alles gewonnen, und diesen Glauben recht zu befestigen, halfen sie sich, wo die Wahr= heit nicht ausreichte, mit Lugen. Go zeigten fie zum Beispiel eine nachgemachte Schrift ber Ritter des Bließes vor, worin Diese feierlich erklärten, daß tunftighin Niemand weder Gefangniß noch Landesverweisung noch den Tod der Religion wegen zu fürchten haben follte, er hatte fich benn zugleich eines poli= tischen Verbrechens schuldig gemacht, in welchem Fall gleichwol die Berbundenen allein seine Richter sein wurden; und dies sollte gelten, bis der König mit den Standen des Reichs anders barüber verfügte. So fehr es fich die Ritter auf die erste Rach= richt von dem gespielten Betruge angelegen sein ließen, die Nation aus ihrer Täuschung zu reißen, so wichtige Dienste hatte diese Erfindung der Faction in dieser turgen Zeit schon geleiftet. Wenn es Wahrheiten giebt, beren Wirkung sich auf einen bloßen Augenblick einschränkt, fo konnen Erdichtungen, die fich nur Diefen Augenblid lang halten, gar leicht ihre Stelle vertreten. Außerdem, daß das ausgestreute Gerücht zwischen der Statthalterin und den Rittern Mißtrauen erweckte und den Muth ber Protestanten durch neue Hoffnungen aufrichtete, spielte es Denen, welche über Neuerungen brüteten, einen Schein von Recht in die Hände, der, wenn sie auch selbst nicht daran glaubten, ihrem Berfahren zu einer Beschönigung biente. fälschliche Wahn auch noch so bald widerrufen ward, so mußte er doch in dem furzen Zeitraum, wo er Glauben fand, fo viele Ausschweifungen veranlaßt, so viel Zügellosigkeit und Licenz ein= geführt haben, daß der Rückzug unmöglich werden, daß man den Beg, ben man einmal betreten, aus Gewohnheit sowol als aus Berzweiflung fortzuwandeln sich genöthigt sehen mußte.\*) Gleich auf die erste Zeitung dieses glücklichen Erfolgs fanden sich die ge= flüchteten Brotestanten in ihrer Beimath wieder ein, von der sie fich nur ungern geschieden hatten; die fich verstedt hatten, traten aus ihren Schlupfwinkeln heraus; die der neuen Religion bis= her nur in ihren Bergen gehuldigt hatten, berghaft gemacht durch biefe Dulbungsacte, schenkten sich ihr jest öffentlich und laut. \*\*) Der Rame der Geusen wurde hoch gerühmt in allen Provinzen; man nannte fie die Stupen der Religion und Freiheit; ihre Partei wuchs mit jedem Tage, und viele Kaufleute fingen an, ihre In-

<sup>\*)</sup> Strada, 132, 133, \*\*) Grot., 22,

fignien zu tragen. Diese Lettern brachten auf dem Geusenpsennig noch die Beränderung an, daß sie zwei freuzweis gelegte Wander-stäbe darauf setten, gleichsam um anzudeuten, daß sie jeden Augenblid fertig und bereit ftunden, um der Religion willen Saus und Berd zu verlaffen. Die Errichtung des Geusenbundes hatte den Dingen eine gang andere Geftalt gegeben. Das Murren ber Unterthanen, ohnmächtig und verächtlich bis jest, weil es nur Geschrei ber Ginzelnen war, hatte sich nunmehr in einen Rörper furchtbar zusammengezogen und durch Vereinigung Araft, Rich= tung und Stätigkeit gewonnen. Jeber aufrührerische Ropf fah fich jest als das Blied eines ehrwürdigen und furchtbaren Banzen an und glaubte seine Verwegenheit zu sichern, indem er sie in diesen Bersammlungsplat bes allgemeinen Unwillen s niederlegte. Gin wichtiger Gewinn für den Bund zu heißen, schmeichelte dem Gitlen, sich unbeobachtet und ungestraft in diesem großen Strome zu verlieren, lodte ben Feigen. Das Geficht, welches die Verschwörung ber Nation zeigte, war bemjenigen fehr ungleich, welches fie dem Hofe zugekehrt hatte. Wären ihre Absichten auch die lautersten gewesen, hatte sie es wirklich so gut mit bem Throne gemeint, als sie außerlich scheinen wollte, so wurde fich der große Saufen dennoch nur an das Gefes widrige ihres Berfahrens gehalten haben, und ihr befferer 3med gar nicht für ihn vorhanden gewesen sein.

#### Deffentliche Predigten.

Rein Zeitpunkt konnte ben Hugenotten und den deutschen Protestanten günstiger sein als dieser, einen Absatischer gesährlichen Waare in den Niederlanden zu versuchen. Jest winnnelte es in jeder ansehnlichen Stadt von verdächtigen Unkömmlingen, verstappten Rundschaftern, von Ketzern aller Urt und ihren Aposteln. Drei Religionsparteien waren es, die unter allen, welche von der herrschenden Kirche abmichen, erhebliche Fortschritte in den Provinzen gemacht hatten. Friesland und die angrenzenden Landschaften hatten die Wiedert äufer überschwemmt, die aber, als die Dürstigsten von Allen, ohne Obrigseit, ohne Verfassung, ohne Kriegsmacht und noch überdies unter sich selbst im Streite, die wenigste Furcht erweckten. Bon weit mehr Bedeutung waren die Calvinisten, welche die süblichen Provinzen und Flandern insbesondere innehatten, an ihren Nachdarn, den Hugenotten, der Republik Genf, den schweizerischen Cantons und

einem Theile von Deutschland mächtige Stügen fanden, und beren Religion, wenige Abanderungen ausgenommen, in England auf dem Throne faß. Ihr Anhang war der zahlreichste von allen, besonders unter der Raufmannschaft und den gemeinen Burgern, und die aus Frankreich vertriebenen Sugenotten hatten ihm größtentheils die Entstehung gegeben. Un Anzahl und Reich= thum wichen ihnen die Lutheraner, denen aber ein desto größerer Unhang unter bem Abel Gewicht gab. Diese hatten vorzüglich den öftlichen Theil der Niederlande, der an Deutsch= land grengt, in Besit ; ihr Bekenntniß herrschte in einigen nordiichen Reichen; die mächtigften Reichsfürsten maren ihre Bundesgenoffen, und die Religionsfreiheit dieses Landes, bem auch die Niederlande durch den burgundischen Bergleich angehörten, konnte mit dem besten Scheine des Rechts von ihnen geltend gemacht werden. In Untwerpen war der Zusammenfluß dieser drei Religionen, weil die Bolksmenge sie hier verbarg, und die Bermischung aller Nationen in dieser Stadt die Freiheit begunftigte. Diese drei Kirchen hatten nichts unter sich gemein als einen gleich unauslöschlichen Saß gegen das Bapftthum, gegen die Inquisition insbesondere und gegen die spanische Regierung, deren Wertzeug diese war; aber eben die Eifersucht, womit sie einander selbst wechselseitig bewachten, erhielt ihren Gifer in Uebung und verhinderte, daß die Gluth des Fanatismus bei ihnen verglimmte.\*)

Die Statthalterin hatte, in Erwartung, daß die entworfene Moderation Statt haben murde, einstweilen, um die Beusen zu befriedigen, den Statthaltern und Obrigfeiten der Provinzen in den Proceduren gegen die Keper Mäßigung empfohlen, -- ein Auftrag, den der größte Theil von diesen, der das traurige Strafamt nur mit Widerwillen verwaltete, begierig befolgte und in feiner weitesten Bedeutung nahm. Die mehresten von den vornehmsten Magistratspersonen waren der Inquisition und der spanischen Tyrannei von Bergen gram, und viele von ihnen sogar felbst einer ober der andern Religionspartei heimlich ergeben; die es auch nicht maren, gönnten ihren abgesagten Feinden, ben Spaniern, doch die Lust nicht, ihre Landsleute mißhandelt zu seben. \*\*) Sie verstanden also die Regentin absichtlich falsch und ließen die Inquisition wie die Edicte fast ganz in Berfall gerathen. Diese Nachsicht der Regierung, mit den glänzenden Bor= spiegelungen der Geusen verbunden, lodte die Protestanten, die

<sup>\*)</sup> Grot., 22; Strad., 136; Burg., 212, \*\*) Grot., 29; Burgund., 203, 204,

sich ohnehin zu sehr angehäuft hatten, um länger verstedt zu bleiben, aus ihrer Dunkelheit hervor. Bis jest hatte man sich mit stillen nächtlichen Versammlungen begnügt; nunmehr aber glaubte man sich zahlreich und gefürchtet genug, um diese Zusam= menfünfte auch öffentlich magen zu können. Diese Licenznahmihren ersten Anfang zwischen Dudenaarde und Gent und ergriff bald bas gange übrige Flanbern. Gin gewiffer Bermann Grider, aus Obernfiel geburtig, vorzeiten Dond und bem Rlofter entsprungen, ein verwegener Enthusiaft von fähigem Beifte, impofanter Figur und fertiger Bunge, ift der Erste, der das Bolf ju einer Predigt unter freiem himmel herausführt. Die Reuheit bes Unternehmens versammelt einen Unhang von 7000 Menschen um ihn her. Gin Richter ber Gegend, ber, herzhafter als tlug, mit gezogenem Degen unter bie Menge fprengt, ben Prediger in ihrer Mitte zu verhaften, wird von dem Bolf, das in Ermangelung anderer Baffen nach Steinen greift, so übel empfangen, daß er, von schweren Wunden dahingestreckt, noch froh ift, sein Leben durch Bitten zu retten. \*) Der erste gelungene Bersuch macht zu bem zweiten Muth. In ber Gegend von Aalst versammeln fie sich in noch größerer Menge wieder; jest aber find fie schon mit Rappieren, Feuergewehr und Bellebarben verfeben, ftellen Boften aus und verrammeln die Zugange durch Karren und Bagen. Wen der Zufall hier vorüberführt, muß gern oder ungern an dem Gottesdienst Theil nehmen, wozu besondere Aufpaffer bestellt find. Un dem Eingang haben sich Buchhändler gelagert, welche ben protestantischen Katechismus, Erbauungsschriften und Basquille auf die Bischöfe feil bieten. Der Apostel Bermann Strider läßt fich von einer Rednerbuhne hören, die von Rarren und Baumftammen aus dem Stegreif aufgethurmt morben. Gin darüber gespanntes Segeltuch ichust ihn vor Sonne und Regen; bas Bolt stellt fich gegen die Windseite, um ja nichts von feiner Predigt zu verlieren, beren befte Burge bie Schma-hungen gegen bas Bapftthum find. Man icopft Baffer aus bem nächsten Fluß, um die neugebornen Kinder ohne weitere Ceremonie, wie in ben erften Beiten bes Chriftenthums, von ihm taufen zu laffen. Sier werden Sacramente auf Calvinische Art

<sup>\*)</sup> Burgund., 213, 214. Diese unerhörte Brutalität eines einzelnen Menschen, liche unter eine Schaar von 7000 tollfühnen Menschen, die durch gemeinschafte liche Andach noch mehr entzündet sind, zu dringen, um Einen, den sie andeten, vor ihren Augen zum Gesangenen zu machen, deweist mehr als Alles, was man über diese Materie sagen tann, mit welch insolenter Berachtung die damaligen Ratholiten auf die sogenannten Keher heradgeschen haben mögen, die sie als eine schlechter Menschanart betrachteten.

empfangen, Brautpaare eingesegnet und Chen gerriffen. Salb Gent war auf diese Urt aus seinen Thoren gezogen; ber Zug verbreitete sich immer weiter und weiter und hatte in turger Zeit gang Oftflandern überschwemmt. Westflandern brachte ein andrer abgefallener Monch, Beter Dathen aus Boperingen, gleich-falls in Bewegung; 15,000 Menichen brangten fich aus Fleden und Dörfern zu feiner Predigt; ihre Anzahl macht fie beherzt genug, mit fturmender Sand in die Gefängnisse zu brechen, wo einige Wiedertäufer jum Märtyrertod aufgespart waren. Die Protestanten in Tournay wurden von einem gewissen Umbro= fius Bille, einem frangofischen Calvinisten, zu gleichem Uebermuthe verhett. Sie bringen ebenfalls auf eine Losgebung ihrer Gefangenen und laffen fich öftere Drohungen entfallen, daß fie die Stadt den Franzosen übergeben wurden. Diese war ganz von Garnison entblößt, die der Commandant aus Furcht vor Verrätherei in das Castell gezogen hatte, und welche sich noch außer= dem weigerte, gegen ihre Mitburger zu agiren. Die Sectirer gingen in ihrem Uebermuth so weit, daß sie eine eigene öffentliche Kirche innerhalb der Stadt für sich verlangten; da man ihnen diese versagte, traten sie in ein Bundniß mit Valenciennes und Untwerpen, um ihren Gottesbienft nach dem Beispiel der übrigen Städte mit öffentlicher Gewalt durchzuseten. Diese brei Städte standen unter einander in dem genauesten Zusammenhang, und die protestantische Partei war in allen dreien gleich mächtig. Weil sich jedoch keine getraute, den Tumult anzufangen, so kamen fie überein, daß fie zu gleicher Zeit mit den öffentlichen Predigten ausbrechen wollten. Breberobe's Erscheinung in Untwerpen machte ihnen endlich Muth. Sechzehntausend Menschen brachen an dem nämlichen Tage, wo daffelbe in Tournay und Valenciennes geschah, aus der Stadt hinaus, Weiber und Männer durch ein= ander; Mutter ichleppten ihre gang fleinen Rinder hinter fich her. Sie schloffen ben Blag mit Wagen, Die fie zusammenbanden, hinter welchen fich Gewaffnete verstedt hielten, um die Andacht gegen einen etwanigen Ueberfall zu beden. Die Brediger waren theils Deutsche, theils hugenotten und rebeten in wallonischer Sprache; manche barunter maren aus dem gemeinsten Böbel, und Sandwerter sogar fühlten sich zu diesem heiligen Werke berufen. Rein Ansehen der Obrigfeit, fein Geset, feines haschers Erscheinung ichredte fie mehr. Biele zog bloße Reugier herbei, um boch zu hören, mas für neue und seltsame Dinge biese fremden Un= kömmlinge, die so viel Rebens von sich gemacht, ausframen wurden. Undere loctte der Wohlklang der Bfalmen, die, wie es

in Genf gebräuchlich war, in französischen Bersen abgesungen wurden. Ein großer Theil wurde von diesen Predigten wie von lustigen Komödien angezogen, in welchen der Papst, die Bäter der Trientischen Kirchenversammlung, das Fegseuer und andere Dogmen der herrschenden Kirche auf eine possische Urt heruntergemacht wurden. Je toller diese zuging, desto mehr tigelte es die Ohren der Gemeinde, und ein allgemeines Händerstatschen, wie im Schauspielhause, belohnte den Redner, der es den andern an abenteuerlicher Uebertreibung zuvorgethan hatte. Aber das Lächerliche, das in diesen Bersammlungen auf die herrschende Kirche geworfen ward, ging demungeachtet in dem Gemüth der Zuhörer nicht ganz verloren, so wenig als die weigen Körner von Bernunft, die gelegenheitlich mit unterliesen; und Mancher, der hier nichts weniger als Wahrheit gelucht hatte, brachte sie, vielleicht ohne es selbst zu wissen, mit zurück.\*)

Diese Versammlungen murden mehrere Tage wiederholt. und mit jeder muchs die Bermeffenheit der Sectirer, bis fie fich endlich sogar erlaubten, ihre Brediger nach vollbrachtem Gottes= dienst mit einer Escorte von gewaffneten Reitern im Triumph beimzuführen und jo bas Gefet durch Gepränge zu verhöhnen. Der Stadtrath sendet einen Gilboten nach dem andern an die Bergogin, um fie zu einer perfonlichen Ueberfunft und wo möglich zur Residenz in Antwerpen zu vermögen, als dem einzigen Mittel, ben Trop ber Emporer zu zügeln und bem ganglichen Berfall ber Stadt vorzubeugen; denn die vornehmsten Kaufleute, vor Blunderung bange, standen ichon im Begriff, fie zu raumen. Kurcht, das königliche Ansehen auf ein so gefährliches Spiel zu sepen, verbietet ihr zwar, diesem Begehren zu willfahren; aber an ihrer Statt wird ber Graf von Megen bahin gesendet, um mit dem Magistrat wegen Ginführung einer Garnison zu unterhandeln. Der aufrührerische Bobel, dem der Zweck feiner Un= funft nicht lange verborgen bleibt, sammelt sich unter tumultua-rischem Geschrei um ihn herum. "Man kenne ihn als einen ge-"schwornen Feind der Geusen," wurde ihm zugeschrien, "er "bringe Knechtschaft und Inquisition, und er solle unverzüglich die Stadt verlaffen." Auch legte fich der Tumult nicht, bis Megen wieder aus den Thoren war. Nun reichten die Calvinisten dieser Stadt bei dem Magistrat eine Schrift ein, worin fie bewiesen, daß ihre große Menge es ihnen fernerhin unmöglich mache, fich in der Stille zu versammeln, und ein eigenes Gottes=

<sup>\*)</sup> Strad., 132; Burgund., 220-232.

haus innerhalb der Stadt für sich begehrten. Der Stadtrath erneuert seine Borstellungen an die Herzogin, daß sie der bedrängten Stadt doch durch ihre perfönliche Gegenwart zu Hilfe fommen oder ihr wenigstens den Pringen von Dranien ichicken möchte, als den Einzigen, für den das Bolk noch einige Rücksicht habe, und der noch überdies der Stadt Antwerpen durch den Erbtitel eines Burggrafen von Antwerpen verpflichtet sei. Um das größere Uebel zu vermeiden, mußte sie in die zweite For= derung willigen und dem Brinzen, so schwer es ihr auch fiel, Untwerpen anvertrauen. Dieser, nachdem er sich lange umsonst hatte bitten laffen, weil er einmal fest entschloffen schien, an den Staatsgeschäften ferner keinen Antheil zu nehmen, ergab sich end= lich dem ernstlichen Zureden der Regentin und den ungestümen Bünschen des Volts. Brederode kam ihm eine halbe Meile von der Stadt mit großer Begleitung entgegen, und von beiden Seiten begrüßte man einander mit Abfeurung von Bistolen. Ant= werpen schien alle seine Einwohner ausgegoffen zu haben, um seinen Erretter zu empfangen. Die ganze Heerstraße wimmelte von Menschen; die Dächer auf den Landhäusern waren abgedeckt, um mehr Zuschauer zu faffen; hinter Zäunen, aus Kirchhof= mauern, aus Gräbern sogar wuchsen Menschen hervor. Die Buneigung des Bolts gegen den Prinzen zeigte fich hier in kindi= schen Ergießungen. "Die Geusen sollen leben!" schrie Jung und Alt ihm entgegen. — "Sehet hin," schrien Andere, "das ist Der, der uns Freiheit bringt!" — "Der ift's, " schrien die Lutheraner. "der uns das Augsburgische Bekenntniß bringt!" — "Run brauden wir fortankeine Geusen mehr," riefen Andere; "wir brauchen den mühjamen Weg nach Brüffel nicht mehr. Er allein ist uns Alles." Diejenigen, welche gar nichts zu sagen wußten, machten ihrer ausgelassenen Freude in Psalmen Luft, die sie tumultuarisch um ihn her anstimmten. Er indeffen verlor seinen Ernst nicht, winkte Stillschweigen um sich her und rief endlich, da ihm Niemand gehorden wollte, zwischen Unwillen und Ruhrung: "Bei Gott!" rief er, "sie sollten zusehen, mas fie thaten, es murde fie einmal reuen, mas fie jest gethan. "\*) Das Jauchzen mehrte sich, als er in die Stadt felbst eingeritten war. Gleich das erfte Befprechen des Bringen mit den Sauptern der verschiedenen Religionsparteien, die er einzeln zu fich fommen ließ und befraate. belehrte ihn, daß die Hauptquelle des Uebels in dem gegenseitigen Mißtrauen der Barteien unter einander und in dem Argwohn

<sup>\*)</sup> Strad., 138, 139; Burg., 233, 234.

ber Burger gegen die Absichten der Regierung zu suchen sei, und daß fein erftes Geschäft also fein muffe, die Gemuther zu verfichern. Den Reformirten, als den Mächtigsten an Anzahl, suchte er durch Ueberredung und Lift die Waffen aus den handen zu winden, welches ihm endlich mit vieler Mühe gelang. Da aber bald da= rauf einige Wagen mit Kriegsmunition in Mecheln gelaben wurden, und der Droffaard von Brabant fich in bem Gebiete von Antwerpen öfters mit Bewaffneten sehen ließ, so fürch= teten die Calvinisten, bei ihrem Gottesdienst feindlich gestört zu werden, und lagen dem Prinzen an, ihnen innerhalb der Mauern einen Blat zu ihren Bredigten einzuräumen, wo fie vor einem Ueberfall ficher sein könnten.\*) Es gelang ihm noch einmal, fie zu vertröften, und seine Gegenwart hielt den Ausbruch des Tumults, fogar mahrend des Jeftes von Maria Simmelfahrt, bas eine Menge Bolks nach der Stadt gezogen, und wovon man Alles befürchtet hatte, glücklich zurück. Das Marienbild wurde mit bem gewöhnlichen Gepränge unangefochten herumgetragen; einige Schimpfworte und ein gang stilles Murmeln von Gögendienst war Alles, was fich der untatholische Bobel gegen die Brocession herausnahm.\*\*)

(1566.) Indem die Regentin aus einer Proving nach der andern die traurigsten Zeitungen von dem Uebermuth ber Brotestanten erhält und für Antwerpen gittert, bas sie in Dranien's gefährlichen Sanden zu laffen gezwungen ift, wird fie von einer andern Seite ber in nicht geringes Schrecken gesett. auf die ersten Nachrichten von den öffentlichen Bredigten hatte sie ben Bund aufgerufen, seine Zusagen jest zu erfüllen und ihr zu Wiederherstellung ber Ordnung hilfreiche Sand zu leiften. Diesen Bormand gebrauchte Graf Brederode, eine Generalversamm= lung des ganzen Bundes auszuschreiben, wozu fein gefährlicherer Beitpunkt als der jetige hatte gemählt merden konnen. Gine so prahlerische Ausstellung der innern Kräfte des Bundes, deffen Dafein und Schut allein ben protestantischen Böbel ermuntert haben konnte, so weit zu gehen, als er gegangen war, mußte jest in eben dem Grade die Zuversicht der Sectirer erheben, als fie den Muth der Regentin darniederschlug. Der Convent kam in einer Luttichischen Stadt, S. Trugen, zu Stande, wohin fich Brederode und Ludwig von Nassau an der Spipe von zweitaufend Verbundenen geworfen hatten. Da ihnen das lange

<sup>\*)</sup> Meurs. Guil. Aur., Libr. I. 10, 11. \*\*) Meteren, 83; Burgund., 234.

Ausbleiben der königlichen Antwort aus Madrid von dorther nicht viel Gutes zu weiffagen ichien, fo achteten fie auf alle Fälle für rathsam, einen Sicherheitsbrief für ihre Bersonen von der Berzogin zu erpressen. Diejenigen unter ihnen, die sich einer unreinen Sympathie mit dem protestantischen Bobel bewußt waren, betrachteten seine Ausgelassenheit als ein gunftiges Er= eigniß für den Bund; das scheinbare Glud Derer, zu deren Gemeinschaft fie sich herabsetten, verführte fie, ihren Ton zu andern; ihr vorhin ruhmmurdiger Gifer fing an, in Insoleng und Trop auszuarten. Biele meinten, man follte die allgemeine Berwirrung und die Berlegenheit der Herzogin nugen, einen fühneren Ton annehmen und Forderung auf Forderung häufen. Die katholischen Mitglieder des Bundes, unter benen Biele im Bergen noch sehr königlich bachten und mehr durch Gelegenheit und Beispiel zu einem Untheil an dem Bunde hingeriffen worden, als aus innerm Trieb bagu getreten maren, hörten hier zu ihrem nicht geringen Erstaunen eine allgemeine Religionsfreiheit in Vorschlag bringen und wurden jest mit Schrecken gewahr, in welch ein gefährliches Unternehmen sie sich übereilterweise verwickelt hatten. Gleich auf diese Entdeckung trat der junge Graf Manns= feld zurud, und eine innere Zwietracht fing jest schon an, bas Werk der Gile zu untergraben und die Fugen bes Bundes unvermerkt aufzulösen. \*)

Graf von Egmont und Wilhelm von Dranien werden von der Regentin bevollmächtigt, mit den Berbundenen zu unterhandeln. Zwölf von den lettern, unter denen Ludwig von Nassau, Brederode und Kuilemburg waren, besprachen sich mit ihnen in Duffle, einem Dorf unweit Mecheln. "Wozu dieser neue Schritt?" ließ ihnen die Regentin durch den Mund dieser Beiden entbieten. "Man hat Gesandte nach Spanien von mir gefordert: ich habe sie dahin gesendet. Man hat die Edicte und Inquisition allzu streng gefunden: ich habe beide gemildert. Man hat auf eine allgemeine Versammlung der Reichs= stände angetragen: ich habe diese Bitte vor den König gebracht, weil ich sie aus eigener Gewalt nicht bewilligen durfte. Was hab' ich benn nun unwissenderweise noch unterlassen oder gethan, mas diese Zusammentunft in S. Trugen nothwendig machte? Ist es vielleicht Furcht vor dem Born des Königs und seinen Folgen, mas die Berbundenen beunruhigt? Die Beleidigung ift groß, aber größer ift seine Gnade. Wo bleibt nun das Versprechen bes Bundes,

<sup>\*)</sup> Burgund., 285; Strad., 140.

teine Unruhen unter dem Bolke zu erregen? Wo jene prächtigtönenden Worte, daß man bereit sein würde, lieder zu meinen Füßen zu sterben, als dem König etwas von seinen Rechten zu vergeden? Schon nehmen sich die Reuerer Dinge heraus, die sehr nahe an Aufruhr grenzen und die Republik zum Berderben sühren; und der Bund ist's, auf den sie sich dabei berufen. Wenn er dieses mit Stillschweigen duldet, so klagt er sich als Mitschuldigen ihres Frevels an; wenn er es redlich mit seinem König meint, so kann er bei dieser Ausgelassenstelses Bödels nicht unthätig seiern. Aber er selbst geht ja dem rasenden Pödel durch sein gefährliches Beispiel voran, schließt Wündnisse mit den Feinden des Katerlandes und bekräftigt diese schlimmen Gerüchte durch seine zeitige strasbare

Versammlung. "\*)

Der Bund verantwortete sich bagegen formlich in einer Schrift, welche er durch drei deputirte Mitglieder im Staatsrath ju Bruffel einreichen läßt. "Alles," lautete Diefe, "was Ihre hoheit in Rudficht auf unfre Bittschrift gethan, haben wir mit bem lebhaftesten Danke empfunden; auch können wir über keine Neuerung Klage führen, welche in dieser Zeit, Ihrem Versprechen zuwider, irgendwo gemacht worden ware; aber wenn wir demungeachtet jest noch immer und aller Orten ber in Erfahrung bringen und mit eigenen Augen uns überzeugen, daß man unfre Mitburger um der Religion willen vor Gericht schleppt und zum Tode führt, fo muffen wir nothwendig daraus ichließen, daß die Befehle Ihrer Hoheit von den Gerichtshöfen gum Mindeften - fehr menig ge= achtet werden. Was der Bund seinerseits versprochen, hat er redlich erfüllt, auch den öffentlichen Bredigten hat er nach Bermögen zu steuern gesucht; aber freilich ift es fein Bunder, wenn die jo lange Berzögerung einer Antwort aus Madrid die Gemuther mit Argwohn erfüllt und die getäuschte Hoffnung einer allgemeinen Staatenversammlung fie wenig geneigt macht, fernern Berfiche= rungen zu glauben. Rie hat fich ber Bund mit ben Feinden des Landes verbunden, auch nie eine Bersuchung bazu gefühlt. Sollten sich französische Waffen in den Provinzen sehen lassen, fo werden wir, die Berbundenen, als die Ersten zu Pferde figen, fie baraus zu vertreiben; aber wir wollen aufrichtig gegen Em. So= beit sein. Wir glauben Zeichen Ihres Unwillens gegen uns in Ihrem Gefichte zu lefen; wir sehen Menschen im ausschließenden Besit Ihrer Gnade, die burch ihren Saß gegen uns berüchtigt find. Täglich muffen wir boren, daß vor der Gemeinschaft mit

<sup>\*)</sup> Meteren, 84; Burg., 238, 289.

uns wie vor Verpesteten gewarnt wird, daß man uns die Anfunft bes Königs wie den Anbruch eines Gerichtstags verkundigt mas ift natürlicher, als daß der Argwohn gegen uns auch den unfrigen endlich erwectte? daß ber Bormurf der Majestätever= legung, womit man unfre Berbindung zu schwärzen bemüht ift, baß die Kriegsruftungen bes Bergogs von Savoyen und anderer Fürsten, die, wie das Gerücht fagt, uns gelten sollen, die Unterhandlungen des Königs mit dem französischen Sof, um einer spanischen Armee, die nach den Riederlanden bestimmt sein foll, den Durchzug durch diefes Reich auszuwirken, und dergleichen Borfalle mehr, uns aufgefordert haben, auf unfre Gelbstverthei= bigung zu benten und uns durch eine Berbindung mit unsern auswärtigen Freunden zu verstärfen? Auf ein allgemeines unstätes und schwantendes Gerede beschuldigt man uns eines Un= theils an diefer Zügellofigkeit des protestantischen Böbels; aber wen flagt das allgemeine Gerede nicht an? Wahr ift es aller= bings, daß auch unter uns Protestanten sich befinden, benen eine Duldung der Religionen das willkommenste Geschenk sein wurde: aber auch fie haben niemals vergeffen, mas fie ihrem Berrn schuldig find. Furcht vor dem Zorne des Königs ift es nicht, mas uns aufgefordert hat, diese Bersammlung zu halten. Der König ist aut, und wir wollen hoffen, daß er gerecht ift. Es tann alfo nicht Berzeihung sein, was wir bei ihm suchen, und ebenso wenig tann es Bergeffenheit fein, mas mir uns über Sand: lungen erbitten, die unter ben Berdiensten, fo wir uns um Ge. Majestät erworben, nicht die unbeträchtlichsten find. Wahr ift es wieder, daß fich Abgeordnete der Lutheraner und Calvinisten in S. Trugen bei uns eingefunden; ja, noch mehr, fie haben uns eine Bittschrift übergeben, die wir an Em. Hoheit hier beilegen. Sie erbieten sich darin, die Waffen bei ihren Predigten niederzulegen, wenn der Bund ihnen Sicherheit leiften und fich für eine allgemeine Bersammlung der Stände verbürgen wolle. Beides haben wir geglaubt, ihnen zusagen zu muffen; aber unfre Berficherung allein hat keine Kraft, wenn sie nicht zugleich von Em. Hoheit und einigen Ihrer vornehmften Rathe bestätigt wird. Unter diesen kann Niemand von dem Zuftande unserer Sachen so aut unterrichtet sein und es so redlich mit uns meinen als ber Bring von Dranien und die Grafen von Hoorne und von Egmont. Diese Drei nehmen wir mit Freuden als Mittler an. wenn man ihnen dazu die nöthige Vollmacht giebt und uns Ver= sicherung leistet, daß ohne ihr Wiffen feine Truppen geworben und teine Befehlshaber darüber ernannt werden sollen. Diefe

Sicherheit verlangen wir inbessen nur auf einen gegebenen Zeitraum, nach dessen Berstreichung es bei dem Könige stehen wird, ob er sie aufheben ober bestätigen will. Geschieht das Erste, so ist es ber Billigkeit gemäß, daß man uns einen Termin setze, unsre Personen und Güter in Sicherheit zu bringen; drei Wochen werden dazu genug sein. Endlich und letztens machen wir uns auch unsrerseits anheischig, ohne Zuziehung jener drei Mittels-

personen nichts Neues zu unternehmen. "\*)

Eine so fühne Sprache konnte ber Bund nicht führen, wenn er nicht einen mächtigen Rudhalt hatte und fich auf einen grundlichen Schutz verließ; aber die Regentin fah fich ebenso wenig im Stande, ihm die verlangten Puntte zu bewilligen, als fie un= fähig war, ihm Ernst entgegenzusepen. In Bruffel, bas jest von ben meisten Staatsrathen, die entweder nach ihren Provinzen abgegangen oder unter irgend einem andern Bormand fich den Beschäften entzogen hatten, verlassen war, sowol von Rath als von Geld entblößt, deffen Mangel fie nöthigte, die Großmuth ber Geiftlichkeit anzusprechen und, da auch dieses Mittel nicht zureichte. ihre Zuflucht zu einem Lotto zu nehmen, abhängig von Befehlen aus Spanien, die immer erwartet wurden und immer nicht tamen, sah sie sich endlich zu ber erniedrigenden Austunft gebracht, mit den Berbundenen in S. Trugen den Bertrag einzugehen, daß sie noch 24 Tage lang auf die Resolution des Königs warten wollten, bevor fie einen weiteren Schritt unternahmen. Auffallend mar es freilich, daß der König immer noch fortsuhr, mit einer entscheibenden Antwort auf die Bittschrift gurudguhalten, ungeachtet man allgemein wußte, daß er weit jungere Schreiben beantwortet hatte, und die Regentin beswegen auf bas Nachdrudlichste in ihn drang. Auch hatte fie fogleich nach dem Ausbruch der öffentlichen Predigten den Marquis von Bergen dem Baron von Montigny nachgefandt, der, als ein Augenzeuge biefer neuen Begebenheiten, ihren fchriftlichen Bericht defto lebhafter unterstützen und den König um so rascher bestimmen sollte.\*\*)

(1566.) Unterdessen war der niederländische Gesandte, Florenz von Montigny, in Madrid eingetrossen, wo ihm auf das Anständigste begegnet ward. Der Inhalt seiner Instruction war die Abschaffung der Jnquisition und Milderung der Placate, die Bermehrung des Staatsraths und Aushebung der zwei übrigen Curien, das Verlangen der Nation nach einer allaemeinen Staatenschung

<sup>\*)</sup> Meteren, 84, 85; Strada, 141 sq.; Burgundius, 240—251; Moursii Guil. Auriacus, L. I. 11, 12. \*\*) Hopper., §. 117; Burgund., 252, 262.

voersammlung und das Ansuchen der Regentin um die personliche Uebertunft bes Königs. Weil diefer aber immer nur Zeit gu gewinnen suchte, so wurde Montigny bis auf die Ankunft seines Gehilfen vertröftet, ohne welchen der König teinen endlichen Schluß faffen wollte. Der Flamander indeffen hatte jeden Tag und zu jeder ihm beliebigen Stunde Audienz bei dem Rönig, der ihm auch jedesmal die Depeschen der Herzogin und deren Beantwortung mitzutheilen Befehl gab. Defters wurde er auch in das Conseil der niederländischen Angelegenheiten gezogen, wo er nie unterließ, den König auf eine Generalversammlung ber Staaten. als auf das einzige Mittel, den bisherigen Berwirrungen zu begegnen, und welches alle übrigen entbehrlich machen wurde, binzuweisen. So bewies er ihm auch, daß nur eine allgemeine und uneingeschräntte Vergebung alles Vergangenen das Mißtrauen würde tilgen können, das bei allen diefen Beschwerden gum Grunde lage und jeder noch so gut gewählten Maakregel emig entgegenarbeiten wurde. Auf seine gründliche Kenntniß der Dinge und eine genaue Bekanntschaft mit dem Charafter feiner Landsleute magte er es, dem König für ihre unverbrüchliche Treue zu burgen, sobald er fie durch ein gerades Berfahren von der Redlichkeit seiner Absichten überführt haben wurde, ba er ihm im Gegentheil, von eben dieser Kenntniß geleitet, alle Soffnung dazu absprach, jo lange sie nicht von der Furcht geheilt wurden, das Biel seiner Unterdruckung zu sein und dem Reide der spanischen Großen zum Opfer zu dienen. Sein Gehilfe erschien endlich, und der Inhalt ihrer Gesandtschaft wurde wiederholten Berathichlagun= gen unterworfen. \*)

(1566.) Der König war bamals im Busch zu Segovien, wo er auch seinen Staatsrath versammelte. Beisiger waren: der Herzog von Alba, Don Gomez de Figueroa, Graf von Feria, Don Untonio von Toledo, Großcommendator vom Orden St. Johannes, Don Johann Manriquez von Lara, Oberhosmeister der Königin, Run Gomez, Prinz von Edva, Oberhosmeister der Königin, Run Gomez, Prinz von Goli und Graf von Melito, Ludwig von Quizada, Oberstallmeister des Prinzen, Karl Tyssenacque, Präsident des niederländischen Conseils, der Staatsrath und Siegelbewahrer Hopper\*\*) und der Staatsrath von Corteville.\*\*\*) Mehrere Tage wurde die Sigung sortesetz, beide

<sup>\*)</sup> Hopper., 98, 99, 103. \*\*) Aus bessen Mémoires, als einer mithanbelnben Person, die Resultate bieser Sigung genommen sind.

<sup>\*\*\*)</sup> Hopper., §. 111.

Abgesandte wohnten ihr bei, aber der König war nicht selbst zu= gegen. hier nun murde bas Betragen bes niederländischen Abels von spanischen Augen beleuchtet; man verfolgte es Schritt vor Schritt bis zu feiner entlegenften Quelle, brachte Borfalle mit einander in Zusammenhang, die nie feinen gehabt hatten, und einen reifen weitaussehenden Blan in Ereignisse, die der Augenblick geboren. Alle diese verschiedenen Borgange und Bersuche des Adels, die nur der Zusall an einander gereiht und der natürlichste Lauf der Dinge so und nicht anders gelenkt hatte, follten aus dem überdachten Entwurfe gesponnen sein, eine allgemeine Religionsfreiheit einzuführen und das Steuer der Bewalt in die Sande des Adels zu bringen. Der erste Schritt da= ju, hieß es, war die gewaltsame Wegdrängung bes Ministers Granvella, an welchem man nichts zu tadeln finden konnte, als daß er im Besit einer Macht war, die man lieber felbst auß= geübt hätte. Den zweiten Schritt that man durch die Absendung bes Grafen von Egmont nach Spanien, der auf Abschaffung ber Inquisition und Milderung ber Strafbefehle bringen und ben König zu einer Erweiterung des Staatsraths vermögen sollte. Da aber dieses auf einem so bescheidenen Wege nicht zu erschleichen gewesen, so versuchte man es burch einen britten und berghaftern Schritt, burch eine formliche Berschwörung, ben Geusenbund, von dem hof zu ertrogen. Gin vierter Schritt zu bem nämlichen Riele ift diese neue Gesandtschaft, wo man endlich ungescheut die Larve abwirft und durch die unsinnigen Borschläge, die man bem König zu thun sich nicht entblödet, deutlich an den Tag legt, wohin alle jene vorhergegangenen Schritte gezielt haben. "Dber," fuhr man fort, "tann die Abschaffung der Inquisition zu etwas Geringerem als zu einer vollkommenen Glaubensfreiheit führen? Geht mit ihr nicht das Steuer der Gewissen verloren? Kührt biese vorgeschlagene Moberation nicht eine gangliche Straflosigkeit aller Repereien ein? Was ist dieses Project von Erweiterung des Staatsraths und von Unterdrückung der zwei übrigen Curien anders als ein völliger Umguß der Staatsregierung zu Gunften des Adels? Gin Generalgouvernement für alle Provinzen ber Nieberlande? Ift biefe Bujammenrottung ber Reper bei den öffentlichen Bredigten nicht ichon bereits die britte Berbindung, die aus den nämlichen Absichten unternommen wird, da die Lique der Großen im Staatsrath und ber Bund ber Geusen nicht wirksam genug geschienen haben?"\*)

<sup>\*)</sup> Hopper., §. 104.

Welches aber auch die Quellen dieses Uebels sein mochten, so gestand man ein, daß es darum nicht weniger bedenklich und bringend sei. Die ungefäumte perfonliche Untunft des Königs in Bruffel war allerdings das souverane Mittel, es schnell und gründlich zu heben. Da es aber schon spät im Jahre war, und die Buruftungen zu dieser Reise die fo turge Beit vor dem Winter ganz hinwegnehmen mußten; da sowol die stürmische Jahreszeit als die Gefahr von den französischen und englischen Schiffen, die den Dcean unsicher machten, den nördlichen Weg, als den fürzesten von beiden, nicht zu nehmen erlaubten; da die Rebellen selbst unterdessen von der Insel Walcheren Besitz nehmen und dem König die Landung streitig machen konnten: so war vor dem Frühling nicht an diese Reise zu denken, und man mußte fich in Ermangelung des einzigen grundlichen Mittels mit einer mittleren Austunft begnügen. Man tam also überein, dem König vorzutragen, erftlich: daß er die papit= liche Anguisition aus den Provinzen zurücknehmen und es bei ber bischöflichen bewenden laffen möchte; zweitens, daß ein neuer Plan zu Milberung der Placate entworfen würde, wobei die Würde der Religion und des Königs mehr als in der ein= gesandten Moderation geschont ware; brittens, daß er der Dberftatthalterin Bollmacht ertheilen möchte, allen Denjenigen, welche nicht schon etwas Berdammliches begangen oder bereits gerichtlich verurtheilt seien, doch mit Ausnahme der Brediger und ihrer Sehler, Gnade angedeihen zu laffen, damit die Ge= muther versichert, und fein Weg der Menschlichkeit unversucht gelaffen wurde. Alle Liquen, Berbrüderungen, öffentliche Busammenfünfte und Bredigten müßten fortan bei strenger Uhn= bung unterfagt sein; wurde bennoch bagegen gehandelt, fo sollte die Oberstatthalterin sich der ordinären Truppen und Besakungen zur gewaltsamern Unterwerfung ber Widerspenstigen zu bedienen, auch im Nothfall neue Truppen zu werben und die Befehlshaber über dieselben nach ihrem Gutdunken zu ernennen Freiheit haben. Endlich wurde es wohlgethan fein, wenn Se. Majestät ben vornehmsten Städten, Pralaten und den häuptern des Abels, einigen eigenhändig und allen in einem gnädigen Tone schrieben, um ihren Diensteifer zu beleben. \*)

Sobald dem König diese Resolution seines Staatsraths vorgelegt worden, war sein Erstes, daß er an den vornehmsten-Bläten des Königreichs und auch in den Niederlanden öffentliche

<sup>\*)</sup> Hopper., §. 109, 110, 112, 113.

Umgange und Gebete anzustellen Befehl gab, um die göttliche Leitung bei seinem Entschluß zu erflehen. Er erschien in eigener Berson im Staatsrath, um diese Resolution zu genehmigen und sogleich ausfertigen zu lassen. Den allgemeinen Reichstag er= flärte er für unnütz und verweigerte ihn ganz, verpflichtete sich aber, einige deutsche Regimenter in seinem Solde zu behalten und ihnen, damit sie desto eifriger dienten, die alten Rückstände zu bezahlen. Der Regentin befahl er in einem Privatschreiben. fich unter ber hand und im Stillen friegerisch zu ruften; breitaufend Mann Reiterei und zehntaufend Mann Kußgänger follte sie in Deutschland zusammenziehen lassen, wozu er sie mit ben nöthigen Briefen versah und ihr eine Summe von 300,000 Goldgulden übermachte.\*) Er begleitete diese Resolution mit mehreren Sandschreiben an einzelne Privatpersonen und Städte, worin er ihnen in sehr gnädigen Ausbrücken für ihren bewiesenen guten Gifer bankte und fie auch fürs Künftige dazu aufforderte. Ungeachtet er über den wichtigsten Bunkt, worauf jest die Nation hauptsächlich gestellt war, über die Zusammenberufung der Staaten, unerbittsich blieb, ungeachtet diese eingeschränkte und zweideutige Begnadigung so gut als gar teine war und viel zu sehr von der Willfür abhing, als daß sie die Gemüther hatte versichern können; ungeachtet er endlich auch die entworfene Moderation als zu gelinde verwarf, über beren harte man sich doch beklagte - so hatte er diesmal doch zu Gunften ber Nation einen ungewöhnlichen Schritt gethan; er hatte ihr die papstliche Inquisition aufgeopfert und nur die bischöfliche gelaffen, woran fie gewöhnt mar. Sie hatte in bem fpanischen Conseil billigere Richter gefunden, als mahrscheinlicherweise zu hoffen gewesen war. Db diese weise Nachgiebigkeit zu einer andern Zeit und unter andern Umftänden die erwartete Wirfuna gethan haben murde, bleibt bahingestellt. Jest tam fie ju fpat; als (1566) die königlichen Briefe in Bruffel anlangten, mar die Bilderstürmerei ausgebrochen.

Enbe bes britten Buchs und bes erften Banbs.

<sup>\*)</sup> Hopper., §. 118, 124; Burg., 288.

# Schisser's Werke.

Nach den vorzüglichsten Quellen revidirte Ausgabe.



Elfter Cheil.

Gefdicte bes Abfalls ber vereinigten Riederlande.

Diertes Buch. - Beilagen.

herausgegeben von Wendefin von Maftgahn.

Berlin.

Guftav hempel.



## Geschichte des Abfalls

ber

## vereinigten Miedersande

von ber

spanischen Regierung.

Erften Theils zweiter Banb.



## Inhalt.

### Ersten Cheils zweiter Band.

#### Biertes Buch.

| Der Bilbersturm                                                                                        | 7   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bürgerlicher Krieg                                                                                     | 32  |
| Abdankung Wilhelm's von Oranien                                                                        | 50  |
| Berfall und Zerstreuung des Geusenbundes                                                               | 60  |
| Alba's Rüftung und Zug nach ben Niederlanden                                                           | 70  |
| Alba's erfte Anordnungen und Abzug ber Herzogin von Parma                                              | 85  |
| Zei fagen.                                                                                             |     |
| I. Des Grafen Lamoral von Egmont Leben und Tob!)<br>II. Belagerung von Antwerpen burch den Prinzen von |     |
| Parma in den Jahren 1584 und 1585                                                                      | 121 |

<sup>1)</sup> Der "Proceß unb hinrichtung ber Grafen von Egmont unb Hoorne" bilbet einen Theil bieser Abhanblung. (Bergl. die Anmertung auf S. 99.) — v. M.



## Viertes Buch.

#### Der Bilderfturm.

Die Triebfedern dieser außerordentlichen Begebenheit sind offenbar nicht so weit herzuholen, als viele Geschichtschreiber sich Mühe geben. Möglich allerdings und fehr mahrscheinlich, daß die frangösischen Protestanten emfig daran arbeiteten, in den Niederlanden eine Pflanzschule für ihre Religion zu unterhalten und eine autliche Vergleichung ihrer bortigen Glaubensbrüder mit dem König von Spanien durch jedes Mittel zu verhindernstrebten, um biesem unversöhnlichen Feinde ihrer Bartei in seinem eigenen Lande zu thun zu geben ; sehr natürlich also, daß ihre Unterhändler in den Brovinzen nicht unterlassen haben werden, die unterdrückten Res ligionsverwandten zu verwegenen Hoffnungen zu ermuntern, ihre Erbitterung gegen die herrschende Kirche auf alle Arten zu nahren, den Druck, worunter sie seufzten, zu übertreiben und sie da= burch unvermerkt zu Unthaten fortzureißen. Möglich, daß es auch unter den Verbundenen Viele gab, die ihrer eigenen verlor= nen Sache dadurch aufzuhelfen meinten, wenn sie die Bahl ihrer Mitschuldigen vermehrten, die die Rechtmäßigkeit ihres Bundes nicht anders retten zu können glaubten, als wenn sie die unglücklichen Folgen wirklich herbeiriefen, wovor fie den König gewarnt hatten, und die in dem allgemeinen Verbrechen ihr eigenes zu ver= hüllen hofften. Daß aber die Bilderstürmerei die Frucht eines überlegten Planes gewesen, der auf dem Convent zu G. Trupen verabredet worden; daß in einer solennen Bersammlung so vie= ler Edlen und Tapfern, unter denen noch bei Weitem der größere Theil dem Papstthum anhing, ein Rasender sich hätte erdreiften follen, den Entwurf zu einer offenbaren Schandthat zu geben, die nicht sowol eine abgesonderte Religionspartei frankte, als vielmehr alle Achtung für Religion überhaupt und alle Sittlickkeit mit Füßen trat, und die nur in dem schlammichten Schooß einer verworsenen Böbelseele empfangen werden kounte, wäre schon allein darum nicht glaublich, weil diese wüthende That in ihrer Entstehung zu rasch, in ihrer Ausstührung zu leidenschaftlich, zu ungeheuer erscheint, um nicht die Geburt des Augenblicks gewesen zu sein, in welchem sie ans Licht trat, und weil sie aus den Unifanden, die ihr vorbergingen, so natürlich fließt, daß es so tiefer Nachsuchung zu erklären.

Gine rohe zahlreiche Menge, zusammengeflossen aus dem untersten Bobel, viehisch durch viehische Behandlung, von Mordbefehlen, die in jeder Stadt auf fie lauern, von Grenze zu Grenze herumgescheucht und bis zur Berzweiflung gehett, genöthigt, ihre Andacht zu stehlen, ein allgemein geheitigtes Menschenrecht gleich einem Werke der Finsterniß zu verheimlichen — vor ihren Mugen vielleicht die stols aufsteigenden Gottesbäufer der trium= phirenden Rirche, wo ihre übermuthigen Bruder in bequemer und üppiger Andacht sich pflegen; sie selbst herausgedrängt aus den Mauern, vielleicht durch die schwächere Ungahl herausgedrängt, hier im milden Wald, unter brennender Mittagshipe, in schimpf= licher Seimlichkeit, dem nämlichen Gott zu dienen - binausge= ftoßen aus der burgerlichen Gefellschaft in den Stand ber Natur und in einem schrecklichen Augenblick an die Rechte dieses Standes erinnert! Je überlegener ihre Bahl, besto unnatürlicher ift bieses Schickfal; mit Verwunderung nehmen fie es mahr. Freier him= mel, bereitliegende Waffen, Wahnfinn im Gehirne und im Bergen Erbitterung tommen dem Wint eines fanatischen Redners qu Hilfe, die Gelegenheit ruft, teine Berabredung ist nöthig, wo alle Augen daffelbe sagen; der Entschluß ist geboren, noch ehe das Wort ausgesprochen wird; zu einer Unthat bereit - Reiner weiß es noch beutlich, zu welcher! - rennt dieser wuthende Trupp aus ein= Der lachende Wohlstand der feindlichen Religion frankt ihre Armuth, die Bracht jener Tempel spricht ihrem landflüchtigen Glauben Sohn; jedes aufgestellte Rreuz an den Landstraßen. jedes Beiligenbild, worauf fie stoßen, ift ein Siegesmal, bas über fie errichtet ift, und jedes muß von ihren racherischen Sanden fallen. Fanatismus giebt dem Gräuel seine Entstehung; aber niedrige Leidenschaften, denen sich hier eine reiche Befriedigung aufthut, bringen ihn zur Bollendung.

(1566.) Der Unfang des Bildersturms geschat in Westflandern und Artois, in den Landschaften zwischen dem Lys und dem Meere. Eine rasende Rotte von Handwerkern, Schiffern

und Bauern, mit öffentlichen Dirnen, Bettlern und Raubgefindel untermischt, etwa Dreibundert an der Bahl, mit Reulen, Merten, Sämmern, Leitern und Strängen verfeben, nur Benige barunter mit Keuergewehr und Dolchen bewaffnet, werfen sich, von fangtischer Buth begeistert, in die Fleden und Dörfer bei St. Omer. iprengen die Bforten der Rirchen und Klöfter, die fie verschloffen finden, mit Gewalt, stürzen die Altäre, zerbrechen die Bilber der Beiligen und treten fie mit Rugen. Erhitter durch diese verdamm= liche That und durch neuen Zulauf verstärkt, bringen fie geraden Wegs nach Npern vor, wo sie auf einen starten Unhang von Calvinisten zu rechnen haben. Unaufgehalten brechen sie bort in die Hauptfirche ein, die Bande werden mit Leitern erstiegen, die Bemälde mit hämmern zerschlagen, Rangeln und Kirchenftühle mit Aerten zerhauen, die Altare ihrer Zierrathen entkleidet, und die heiligen Gefäße gestohlen. Dieses Beispiel wird fogleich in Me= nin, Comines, Verrich, Lille und Dudenaarde nachgeahmt; die= selbe Wuth ergreift in wenig Tagen gang Flandern. Eben, als die ersten Zeitungen davon einliefen, wimmelte Antwerpen von einer Menge Bolks ohne Heimath, die das Geft von Maria Sim= melfahrt in diefer Stadt zusammengedrängt hatte. Raum hält die Gegenwart des Prinzen von Dranien die ausgelaffene Bande noch im Zügel, die es ihren Brüdern in St. Omer nachzumachen brennt; aber ein Befehl des Hofs, der ihn eilfertig nach Bruffel ruft, wo die Regentin eben ihren Staatsrath verfammelt, um ihm die königlichen Briefe vorzulegen, giebt Unt= werpen dem Muthwillen diefer Bande preis. Seine Entfernung ift die Losung zum Tumult. Bor der Ausgelaffenheit des Pobels bange, die sich gleich in den ersten Tagen in spöttischen Anspielungen äußerte, hatte man das Marienbild nach wenigen Umgangen auf den Chor geflüchtet, ohne es wie sonst in der Mitte ber Kirche aufzurichten. Dies veranlaßte etliche muthwillige Buben aus dem Bolte, ihm dort einen Besuch zu geben und es spot= tisch zu fragen, warum es sich neulich so bald absentirt habe. Andere stiegen auf die Kanzel, wo sie dem Brediger nachäfften und die Papisten zum Wettfampf herausforderten. Gin fatho: lischer Schiffer, den dieser Spaß verdroß, wollte sie von da herunterreißen, und es kam auf dem Predigtstuhl zu Schlägen. Aehnliche Auftritte geschahen am folgenden Abend. Die Anzahl mehrte fich, und Biele tamen schon mit verdächtigen Wertzeugen und heimlichen Waffen verfehen. Endlich fällt es Ginem bei, "es leben die Beufen!" zu rufen; gleich ruft die ganze Rotte es nach, und das Marienbild wird aufgefordert, daffelbe zu thun.

Die wenigen Katholiken, die da waren und die Hoffnung aufgaben, gegen diese Tollfühnen etwas auszurichten, verlaffen die Rirche, nachdem fie alle Thore bis auf eines verschloffen haben. Sobald man fich allein fieht, wird in Borichlag gebracht, einen pon den Bfalmen nach der neuen Melodie anzustimmen, die von ber Regierung verboten find. Noch mahrend bem Singen werfen sich Alle, wie auf ein gegebenes Signal, wüthend auf das Marienvild, durchstechen es mit Schwertern und Dolchen und schlagen ihm das haupt ab; huren und Diebe reißen die großen Rergen von den Altaren und leuchten zu dem Wert. Die ichone Orgel der Kirche, ein Meisterstück damaliger Kunft, wird zertrummert, alle Gemälde ausgelöscht, alle Statuen zerschmettert. Gin gefreuzigter Chriftus in Lebensgröße, ber zwischen ben zwei Schächern dem Hochaltar gegenüber aufgestellt mar, ein altes und sehr werthgehaltenes Stuck, wird mit Strängen zur Erde geriffen und mit Beilen zerschlagen, indem man die beiden Mörder zu seiner Seite ehrerbietig schont. Die Hostien streut man auf ben Boden und tritt fie mit Füßen; in bem Nachtmahlwein, ben man von ungefähr da findet, wird die Gesundheit der Geusen ge= trunken; mit dem heiligen Dele werden die Schuhe gerieben. Gräber selbst werden burchwühlt, die halbverwesten Leichen hervorgerissen und mit Füßen getreten. Alles dies geschah in so wunderbarer Ordnung, als hatte man einander die Rollen vorher zugetheilt; Jeder arbeitete seinem Nachbar dabei in die Sande; Reiner, fo halsbrechend auch diefes Gefchäft mar, nahm Schaden, ungeachtet der dicken Finsterniß, ungeachtet die größten Lasten um und neben ihnen fielen, und Manche auf den oberften Sproffen ber Leitern handgemein wurden. Ungeachtet der vielen Kerzen. welche ihnen zu ihrem Bubenftud leuchteten, murde fein Einziger erkannt. Mit unglaublicher Geschwindigkeit ward die That voll= endet; eine Anzahl von höchstens hundert Menschen vermüstete in wenigen Stunden einen Tempel von siebzig Altaren, nach ber Beterstirche in Rom einen der größten und prächtigsten in der Chriftenbeit.

Bei ber Hauptkirche blieb es nicht allein; mit Fadeln und Kerzen, die man daraus entwendet, macht man sich noch in der Mitternacht auf, den übrigen Kirchen, Klöstern und Kapellen ein ähnliches Schickal zu bereiten. Die Rotten mehren sich mit jeder neuen Schandthat, und durch die Gelegenheit werden Diebe gelockt. Man nimmt mit, was man sindet, Gesäße, Altartücher, Geld, Gewänder; in den Kellern der Klöster berauscht man sich aufs Neue; die Mönche und Konnen lassen Alles im Stich, um

ber letten Beschimpfung zu entfliehen. Der dumpfe Tumult dieses Borgangs hatte die Burger aus dem erften Schlafe geschrect; aber die Nacht machte die Gefahr schrecklicher, als sie wirklich war, und anftatt seinen Rirchen zu Silfe zu eilen, verschanzte man sich in seinen Säusern und erwartete mit ungewissem Ent= sepen den Tag. Die aufgehende Sonne zeigte endlich die ge= schehene Verwüstung — aber das Werk der Racht war mit ihr nicht geendigt. Einige Kirchen und Klöster sind noch verschont geblieben; auch diese trifft ein ähnliches Schickfal; drei Tage bauert dieser Gräuel. Besorgt endlich, daß dieses rasende Gefindel, wenn es nichts Beiliges mehr zu zerftoren fande, einen ähnlichen Angriff auf bas Profane thun und ihren Waarengewölben gefährlich werden möchte, zugleich muthiger gemacht burch die entbectte geringe Anzahl des Feindes, wagen es die reichern Burger, sich bewaffnet vor ihren Hausthuren zu zeigen. Alle Thore der Stadt werden verschloffen, ein einziges ausgenommen, durch welches die Bilderfturmer brechen, um in den angrenzenden Gegenden denfelben Gräuel zu erneuern. Während Dieser ganzen Zeit hat es die Obrigkeit nur ein einziges Mal ge= wagt, sich ihrer Gewalt zu bedienen; so sehr murde sie durch die Nebermacht der Calvinisten in Furcht gehalten, von denen, wie man glaubte, das Raubgefindel gedungen war. Der Schade, ben diese Verwüstung anrichtete, war unermeßlich; bei der Marienkirche allein wird er auf vierhundertausend Goldgulden angegeben. Biele ichatbare Werke ber Runft wurden bei diefer Gelegenheit vernichtet, viele kostbare Sandschriften, viele Dentmaler, wichtig für Geschichte und Diplomatit, gingen dabei verloren. Der Magistrat gab sogleich Befehl, die geraubten Sachen bei Lebensstrafe wieder einzuliefern, wobei ihm die reformirten Brediger, die für ihre Religionspartei errötheten, nachdrücklich beiftanden. Bieles murde auf diese Art gerettet, und die Anführer bes Gesindels, entweder, weil weniger die Raubsucht als Fanatismus und Rache sie beseelten, oder weil sie von fremder Hand geleitet wurden, beschloffen, um diese Ausschweifung künftig zu verhüten, fortan bandenweis und in befferer Ordnung zu ftürmen. \*)

Die Stadt Gent zitterte indessen vor einem ähnlichen Schickfal; gleich auf die erste Nachricht der Bilderstürmerei in Untwerpen hatte sich der Magistrat dieser Stadt mit den vornehmsten

<sup>\*)</sup> Weteren, 86; Strad., 145—147; Burgundius, 294, 295, 300; Hopper., \$. 126; Meurs. Guil. Auriac., L. II. 13, 14.

Bürgern burch einen Gib verbunden, die Tempelichander gewaltfam zurudzutreiben; als man biefen Gid auch bem Bolf vorlegte, waren die Stimmen getheilt, und Biele erklärten gerabe= heraus, daß fie gar nicht geneigt waren, ein so gottesbienstliches Werk zu verhindern. Bei fo gestalten Sachen fanden es die fatholischen Geistlichen rathsam, die besten Kostbarkeiten der Kirchen in die Citadelle zu flüchten, und einigen Kamilien wurde erlaubt. was ihre Vorfahren barein geschenkt hatten, gleichfalls in Sicherheit zu bringen. Mittlerweile maren alle Ceremonien eingestellt, bie Gerichte machten einen Stillftand wie in einer eroberten Stadt, man gitterte in Erwartung beffen, mas tommen follte. Endlich wagt es eine tolldreifte Rotte, mit dem unverschämten Antrag an ben Gouverneur ber Stadt zu beputiren: "Es fei ihnen, " fagten fie, "von ihren Obern anbefohlen, nach bem Beifpiel der andern Städte die Bilder aus den Kirchen zu nehmen. Widersette man sich ihnen nicht, so sollte es ruhig und ohne Schaden vor fich geben; im Gegentheil aber wurden fie ftur-men;" ja, fie gingen in ihrer Frechheit so weit, die Silfe ber Gerichtsdiener dabei zu verlangen. Unfangs erftarrte der Gouverneur über diese Anmuthung; nachdem er aber in Ueberlegung gezogen, daß die Ausschweifungen durch das Unsehen der Gesetze vielleicht mehr im Zaum gehalten werden fonnten, fo trug er fein Bedenken, ihnen die Sascher zu bewilligen.

In Tournay wurden die Kirchen Ungesichts der Garnison, die man nicht dahin bringen konnte, gegen die Bilderstürmer zu ziehen, ihrer Zierrathen entkleidet. Da es diesen hinterbracht worden war, daß man die goldenen und silbernen Gesäße mit dem übrigen Kirchenschmuck unter die Erde vergraßen, so durchwühlten sie den ganzen Boden der Kirche, und dei dieser Gelegensheit kam der Leichnam des Herzogs Adolph's von Geldern wieder ans Tageslicht, der einst an der Spitze der aufrührerischen Genter im Tressen geblieben und in Tournay beigeset war. Dieser Adolph hatte seinen Bater mit Krieg überzogen und den überwundenen Greis einige Meilen weit barsuß zum Gesängniß geschleppt; ihm selbst aber hatte Karl der Kühne von Burgund Sleiches mit Gleichem vergolten. Zept, nach einem halben Jahrhundert, rächte das Schickal ein Verrechen gegen die Natur durch ein andres gegen die Keligion; der Fanatismus mußte das Seilige entweihen, um eines Vatermörders Gebeine noch

einmal dem Fluch preiszugeben. \*)

<sup>\*)</sup> Burgund., 315, 316.

Mit den Bilberstürmern aus Tournay verbanden sich andere aus Balenciennes, um alle Klöster des umliegenden Gebiets zu verwüsten, wobei eine kostbare Bibliothek, an welcher seit vielen Jahrhunderten gesammelt worden, in den Flammen zu Grunde ging. Auch ins Bradantische drang dieses verderbliche Beispiel. Mecheln, Herzogenbusch, Breda und Bergen op Joom erlitten das nämliche Schicksal. Nur die Provinzen Namür und Luxemburg nebst einem Theile von Artois und von Hennegau hatten das Gläck, sich von diesen Schandthaten rein zu erhalten. In einem Zeitraum von vier oder fünf Tagen waren in Bradant und Klandern allein vierhundert Kirchen verwüstet.

Bon ber nämlichen Naserei, die den südlichen Theil ber Niederlande durchlief, wurde bald auch der Norden ergriffen. Die holländischen Städte Umsterdam, Leyden und Gravenhaag hatten die Wahl, ihre Kirchen entweder freiwillig ihres Schmucks zu berauben oder ihn mit gewaltsamer Hand daraus weggerissen zu sehen. Delst, Haarlem, Gouda und Notterdam entgingen durch die Entschlichenheit ihres Magistrats der Berwüstung. Dieselben Gewaltthätigkeiten wurden auch auf den seeländischen Inselhen verübt; die Stadt Utrecht, einige Pläge in Obernsiel und Eröningen erlitten die nämlichen Stürme. Friesland bewahrte der Eraf von Uremberg, und Geldern der Graf von

Megen vor einem ähnlichen Schickfal. \*\*)

Das Gerücht dieser Unordnungen, das aus allen Provinzen vergrößert einlief, verbreitete den Schrecken in Brüffel, wo die Oberstatthalterin eben eine außerordentliche Sigung des Staatsraths veranstaltet hatte. Die Schwärme der Bilderstürmer den schon weit ins Bradantische vor und drohen sogar der Jauptstadt, wo ihnen ein starker Anhang gewiß ist, hier unter den Augen der Majestät denselben Gräuel zu erneuern. Die Regentin, für ihre eigene Person in Furcht, die sie selbst im Herzen des Landes, im Kreis der Statthalter und Ritter nicht sicher glaubt, ist sich im Begriff, nach Mons in Hennegau zu stüchten, welche Stadt ihr der Herzog von Arschot zu einem Zusstucksorte ausgehoben, um nicht, in die Willsürder Bilderssürmer gegeben, zu unanständigen Bedingungen gezwungen zu werden. Umsonst, das die Ritter Leben und Blut für ihre Sicherheit versuchen.

\*\*) Burgund., 818, 319; Meurs. Guil. Auriac., L. II. 15.

<sup>\*)</sup> Meteren , 85, 87; Strad., 149.

<sup>1)</sup> hier folgt in ber ersten Ausgabe: "Wenn man biesen Umfang und biesen Erob ber Verwisstung mit ber geringen Angahl Derer zusammenhielt, bie sie unternahmen, so war man versicht, zu glauben, daß mehr als Menschenhände babei geschäftig gewesen." — v. M.

pfänden und ihr auf das Dringenofte anliegen, fie durch eine so schimpfliche Flucht doch der Schande nicht auszusetzen, als hätte es ihnen an Muth oder Eifer gefehlt, ihre Fürstin zu schwen; umsonst, daß die Stadt Brüssel jelbst es ihr nahe legt, fie in dieser Extremität nicht zu verlaffen, daß ihr ber Staatsrath nachdrückliche Vorstellungen macht, durch einen so zaghaften Schritt die Infolenz der Rebellen nicht noch mehr aufzumuntern: fie beharrt unbeweglich auf diesem verzweifelten Entschluß, ba noch Boten über Boten tamen, ihr zu melden, bag die Bilberfturmer gegen die Hauptstadt im Anzug seien. Sie giebt Befehl, Alles zu ihrer Flucht bereit zu halten, die mit frühem Mor= gen in der Stille vor sich gehen sollte. Mit Anbruch bes Tages fteht der Greis Biglius vor ihr, ben fie, den Großen gu Ge= fallen, ichon lange Zeit zu vernachläffigen gewohnt war. Er will wissen, was diese Buruftung bedeute, worauf fie ihm endlich ge= fteht, daß fie fliehen wolle, und daß er wohl thun wurde, wenn er sich selbst mit zu retten suchte. "Zwei Jahre find es nun," sagte ihr der Greis, "daß Sie dieses Ansgangs der Dinge ge-wärtig sein konnten. Weil ich freier gesprochen habe als Ihre Höslinge, so haben Sie mir Ihr fürstliches Ohr verschloffen, das nur verderblichen Unschlägen geöffnet war." Die Regentin raumt ein, daß sie gefehlt habe und durch einen Schein von Recht= schaffenheit geblendet worden sei; jest aber dränge sie die Roth. "Sind Sie gesonnen," verseste Biglius hierauf, "auf den königlichen Mandaten mit Beharrlichkeit zu bestehen?" "Das bin ich," antwortete ihm die Herzogin. "So nehmen Sie Ihre Zu-flucht zu dem großen Geheinniß der Regentenkunft, zur Verftellung, und schließen Sie Sich scheinbar an die Fürsten an, bis Sie mit ihrer Silfe diesen Sturm gurudgeschlagen haben. Bei= gen Sie ihnen ein Zutrauen, wovon Sie im Bergen weit entfernt find. Laffen Sie fie einen Eid ablegen, daß fie mit Ihnen gemeine Sache machen wollen, diefen Unordnungen zu begegnen. Denjenigen, die sich bereitwillig bazu finden laffen, vertrauen Sie Sich als Ihren Freunden; aber die Andern hüten Sie Sich ja burch Geringschätzung abzuschrecken." Biglius hielt fie noch lange burch Worte hin, bis die Fürsten kamen, von denen er wußte, daß fie die Flucht der Regentin teinesweges zugeben mur= ben. Alls fie erschienen, entfernte er fich in der Stille, um dem Stadtrath ben Befehl zu ertheilen, daß er die Thore ichließen und Allem, was zum Sofe gehörte, ben Ausgang verfagen follte. Dieser lette Schritt richtete mehr aus, als alle Borftellungen ge= than hatten. Die Regentin, die sich in ihrer eigenen Residenz

gefangen sah, ergab sich nun dem Zureden ihres Abels, ber sich anheischig machte, bis auf den letten Blutstropfen bei ihr auszuharren. Sie machte den Grafen von Mannsfeld zum Bezfehlshaber der Stadt, vermehrte in der Eile die Besatung und

bewaffnete ihren ganzen Hof. \*)

Jest wurde Staatsrath gehalten, deffen endlicher Schluß dahin ging, der Nothwendigkeit nachzugeben, die Predigten an ben Orten, wo sie bereits angefangen, zu gestatten, die Aufhebung der papstlichen Inquisition öffentlich bekannt zu machen, die alten Edicte gegen die Reper für abgeschafft zu erklären und vor allen Dingen dem verbundenen Abel die verlangte Sicher= heit ohne Einschränkung zu bewilligen. Sogleich werden der Bring von Dranien, die Grafen von Egmont, von Hoorne nebst einigen Andern dazu ernannt, mit den Deputirten des Bundes deswegen zu unterhandeln. Dieser wird feierlich und in den unzweidentiaften Ausdrücken von aller Berantwortung wegen der eingereichten Bittschrift freigesprochen und allen könig= lichen Beamten und Obrigfeiten anbefohlen, dieser Versicherung nachzuleben und feinem der Verbundenen, weder jest noch in fünftigen Zeiten, um jener Bittschrift willen etwas anzuhaben. Da= gegen verpflichten fich die Berbundenen in einem Reverse, getreue Diener Sr. Majestät zu sein, zu Wiederherstellung der Ruhe und Bestrafung der Bilderstürmer nach allen Kräften beizutragen, das Volk zur Niederlegung der Waffen zu vermögen und dem Rönig gegen innere und außere Feinde thätige Silfe zu leiften. Berficherung und Gegenversicherung wurden in Form von Instrumenten aufgesett und von den Bevollmächtigten beider Theile unterzeichnet, der Sicherheitsbrief noch besonders eigenhändig von der Herzogin fignirt und mit ihrem Siegel versehen. Rach einem schweren Kampf und mit weinenden Augen hatte die Regentin diesen schmerzlichen Schritt gethan, und mit Zittern gestand fie ihn dem König. Sie wälzte alle Schuld auf die Großen, die sie in Brüffel wie gefangen gehalten und gewaltsam dazu hingeriffen hätten. Besonders beschwerte sie sich bitter über den Bringen von Dranien. \*\*)

Dieses Geschäft berichtigt, eilen alle Statthalter nach ihren Provinzen, Egmont nach Flandern, Dxanien nach Untswerpen. Sier hatten die Protestanten die verwüsteten Rirchen wie eine Sache, die dem ersten Finder gehört, in Besity genom-

<sup>\*)</sup> Burg., 330, 331; Hopper., \$. 128; Vita Vigl., 48.
\*\*) Metren, 88, 89, 90; Hopper., \$. 128, 129—134; Burgund.. 333—337;
Meurs., L. II. 16. 17.

men und fich nach Kriegsgebrauch barin festgesett. Der Pring giebt fie ihren rechtmäßigen Besitzern wieder, veranstaltet ihre Ausbefferung und ftellt den katholischen Gottesdienst wieder darin her. Drei von den Bilderfturmern, die man habhaft geworden, büßen ihre Tollfühnheit mit dem Strang, einige Aufrührer werben verwiesen, viele Undere stehen Zuchtigungen aus. Darauf versammelt er vier Deputirte von jeder Sprache oder, wie man sie nannte, den Nationen, und kommt mit ihnen überein, daß ihnen, weil der herannahende Winter die Predigten im freien Felde fortan unmöglich machte, drei Bläte innerhalb der Stadt eingeräumt werden follten, wo fie entweder neue Rirchen bauen oder auch Brivathäuser dazu einrichten könnten. Darin sollten sie jeden Sonn- und Festtag, und immer zu berselben Stunde, ihren Gottesbienft halten; jeder andere Tag aber follte ihnen zu Diesem Gebrauch unterfagt fein. Fiele fein Festtag in bie Woche, so sollte ihnen der Mittwoch dafür gelten. Diehr als zwei Geistliche follte feine Religionspartei unterhalten, und diese mußten geborne Niederlander fein oder wenigstens von irgend einer angesehenen Stadt in den Provinzen das Burgerrecht em= pfangen haben. Alle sollten einen Gid ablegen, ber Obrigfeit ber Stadt und dem Prinzen von Oranien in burgerlichen Dingen unterthan zu fein. Alle Auflagen follten fie gleich ben übrigen Bürgern tragen. Niemand follte bewaffnet zur Predigt tommen, ein Schwert aber follte erlaubt fein. Rein Prediger follte die herrschende Religion auf der Kanzel anfechten, noch fich auf Controverspunkte einlaffen, ausgenommen, was die Lehre felbst unvermeidlich machte, und mas die Sitten anbeträfe. Außerhalb des ihnen angewiesenen Bezirks sollte fein Pfalm von ihnen gefungen werden. Bu der Wahl ihrer Prediger, Borfteber und Diaconen sowie zu allen ihren übrigen Consistorialversamm= lungen follte jederzeit eine obrigkeitliche Berfon gezogen werden, die bem Bringen und dem Magistrat von dem, was darin ausgemacht worden, Bericht abstattete. Uebrigens follten fie fich beffelben Schupes wie die herrschende Religion zu erfreuen haben. Diefe Ginrichtung sollte Bestand haben, bis ber Ronig mit Buziehung ber Staaten es anders beschließen murde, dann aber Jedem freifteben, mit feiner Familie und feinen Bütern das Land zu räumen.

Bon Antwerpen eilte der Prinz nach Holland, Seeland und Utrecht, um dort zu Wiederherstellung der Auhe ähnliche Sinzrichtungen zu treffen; Antwerpen aber wurde mährend seiner Abwesenheit der Aussicht des Grafen von Hoogstraaten anvertraut, der ein sanster Mann war und, unbeschadet seiner erz

flärten Anhänglichkeit an den Bund, es nie an Treue gegen ben Ronig hatte ermangeln laffen. Es ift fichtbar, daß ber Bring bei diesem Bertrage seine Vollmacht weit überschritten und im Dienst des Königs nicht anders als wie ein souveraner Herr gehandelt hat. Aber er führte zu seiner Entschuldigung an, daß es dem Magistrat weit leichter sein wurde, diefe zahlreiche und mächtige Secte zu bewachen, wenn er fich felbst in ihren Gottes= dienst mischte, und wenn dieser unter seinen Augen vor sich ginge. als wenn die Sectiver im freien Felde fich felbft überlaffen maren. \*)

Strenger betrug fich ber Graf von Megen in Gelbern, wo er die protestantische Secte gang unterdrückte und alle ihre Brediger vertrieb. In Bruffel bediente sich die Regentin des Vor= theils, den ihre Gegenwart ihr gab, die öffentlichen Predigten sogar außer ber Stadt zu verhindern. Als deshalb ber Graf von Nassau sie im Namen der Verbundenen an den gemachten Vertrag erinnerte und die Frage an sie that, ob die Stadt Bruffel weniger Rechte hätte als die übrigen Städte, so ant= wortete fie: Benn in Bruffel vor dem Vertrage ichon öffentliche Bredigten gehalten worden, fo fei es ihr Werk nicht, wenn fie jest nicht mehr stattfänden. Zugleich aber ließ sie unter der Hand der Bürgerschaft bedeuten, daß dem Ersten, der es magen wurde, einer öffentlichen Predigt beizuwohnen, ber Galgen gewiß fei. So erhielt fie wenigstens die Residenz sich getreu. \*\*)

Schwerer hielt es, Tournan zu beruhigen, welches Geschäft an Montigny's Statt, zu beffen Gouvernement die Stadt gehörte, dem Grafen von Hoorne übertragen war. Hoorne befahl den Protestanten, sogleich die Kirchen zu räumen und fich außer den Mauern mit einem Gotteshaus zu begnügen. Dawider wandten ihre Prediger ein, die Kirchen seien zum Gebrauch des Volks errichtet, das Volk aber sei nicht, wo die Bater, sondern wo der größere Theil sei. Berjage man sie aus ben katholischen Kirchen, so sei es billig, daß man ihnen das Geldschaffe, eigene zu bauen. Darauf antwortete der Magistrat: Wenn auch die Partei der Katholiken die schwächere sei, so sei fie zuverläffig die beffere. Kirchen zu bauen, follte ihnen unverwehrt sein; hoffentlich aber murben fie ber Stadt nach dem Schaden, den diese bereits von ihren Glaubensbrüdern, den Bilderstürmern, erlitten, nicht zumuthen, sich ihrer Kirchen wegen noch in Unkosten zu setzen. Nach langem Gezänke von beiden

<sup>\*)</sup> Meteren, 91; Burgundius, 349-354; Strada, 153; Hopper., §. 136; Meurs. Guil. Auriac., L. I. 17, 18. \*\*) Burgund., 345, 346, 354.

Seiten wußten die Protestanten doch im Besitz einiger Rirchen zu bleiben, die sie zu mehrerer Sicherheit mit Wache besetzten. \*) Auch in Balenciennes wollten sich die Protestanten den Bebingungen nicht fügen, die ihnen durch Philipp v. G. Albe= gonde, herrn von Noircarmes, dem in Abwesenheit des Marquis von Bergen die Statthalterschaft darüber übertragen war, angeboten murden. Gin reformirter Brediger, la Grange. ein Franzose von Geburt, verhette die Gemuther, die er durch bie Gewalt seiner Beredsamkeit unumschränkt beherrschte, auf eigenen Kirchen innerhalb der Stadt zu bestehen und im Berweigerungsfall mit einer Uebergabe ber Stadt an die Suge= notten zu drohen. Die überlegene Anzahl der Calvinisten und ihr Einverständniß mit den Sugenotten verboten dem Gouver= neur, etwas Gewaltsames gegen sie zu unternehmen. \*\*)

Auch der Graf von Egmont bezwang jest die ihm natur liche Weichherzigkeit, um bem Ronig feinen Gifer zu beweifen. Er brachte Besatung in die Stadt Gent und ließ einige von ben schlimmsten Aufrührern am Leben strafen. Die Kirchen wurden wieder geöffnet, der katholische Gottesdienst erneuert, und alle Ausländer erhielten Befehl, die ganze Proving zu räumen. Den Calvinisten, aber nur biesen, wurde außerhalb ber Stadt ein Blat eingeräumt, fich ein Gotteshaus zu bauen; dagegen mußten fie fich zum ftrengften Gehorfam gegen die Stadtobrigfeit und zu thätiger Mitwirtung bei den Proceduren gegen die Bilberstürmer verpflichten; ähnliche Einrichtungen wurden von ihm burch gang Klandern und Artois getroffen. Einer von feinen Ebelleuten und ein Unhänger des Bundes, Johann Caffem: brot, herr von Bederzeel, verfolgte die Bilderstürmer an der Spite einiger bundischen Reiter, überfiel einen Schwarm von ihnen, ber eben im Begriff mar, eine Stadt in hennegau zu überrumpeln, bei Grammont in Flandern, und bekam ihrer breißig gefangen, wovon auf der Stelle zweiundzwanzig aufge= hängt, die übrigen aber aus dem Lande gepeitscht wurden. \*\*\*)

Dienste von dieser Wichtigkeit, sollte man benken, hatten es nicht verdient, mit der Ungnade des Königs belohnt zu werden; mas Dranien, Egmont und Hoorne bei diefer Gelegenheit leisteten, zeugte wenigstens von ebenso viel Gifer und schlug ebenso gludlich aus, als mas Noircarmes, Megen und Aremberg vollführten, welchen ber Ronig feine Dantbarkeit

<sup>\*)</sup> Burgund., 356, 357.

<sup>\*\*)</sup> Burgund., 359 sq. \*\*\*) Metecen, 91, 92; Burgund., 340—343.

in Borten und Thaten zu erkennen gab. Aber dieser Sifer, diese Dienste kamen zu spät. Zu laut hatten sie bereits gegen seine Soicte gesprochen, zu heftig seinen Maaßregeln widerstritten, zu sehr hatten sie ihn in der Berson seines Ministers Granvella beleidigt, als daß noch Raum zur Bergebung gewesen wäre. Keine Zeit, keine Reue, kein noch so vollwichtiger Erfag konnte diese Berschuldungen aus dem Gemüthe ihres herrn vertilgen.

(1566.) Philipp lag eben frank in Segovien, als die Nachrichten von der Bilderstürmerei und dem mit den Unkatholischen eingegangenen Vergleich bei ihm einliefen. Die Regentin erneuerte zugleich ihre bringende Bitte um seine persönliche Ueberkunft, von welcher auch alle Briefe handelten, die der Brafident Biglius mit feinem Freunde Sopperus um diefe Beit wechselte. Auch von den niederländischen Großen legten viele, als 3. B. Egmont, Mannsfeld, Megen, Arem= berg, Noircarmes und Barlaimont besondere Schreiben an ihn bei, worin sie ihm von dem Zustande ihrer Provinzen Bericht abstatteten und ihre allda getroffenen Ginrichtungen mit ben besten Gründen ju schmuden suchten. Um eben biese Beit langte auch ein Schreiben vom Raifer an, ber ihn zu einem gelinden Verfahren gegen seine niederländischen Unterthanen er= mahnte und sich dabei zum Mittler erbot. Er hatte auch des= wegen unmittelbar an die Regentin selbst nach Bruffel geschrieben und an die Häupter des Adels besondere Briefe beigelegt, die aber nie übergeben worden. Des ersten Unwillens mächtig, welchen diese verhaßte Begebenheit bei ihm rege machte, übergab es der König feinem Conseil, sich über diesen neuen Vorfall zu berathen.

Granvella's Partei, die in demselben die Oberhand hatte, wollte zwischen dem Betragen des niederländischen Adels und den Ausschweifungen der Tempelschänder einen sehr genauen Zusammenhang bemerkt haben, der aus der Aehnlichkeit ihrer beiderseitigen Forderungen und vorzüglich aus der Zeit erhelle, in welcher letztere ihren Ausbruch genommen. Noch in demselben Monat, merkten sie an, wo der Adel seine drei Runkte einsgereicht, habe die Bilberstürmerei angesangen; am Abend desselben Trages, an welchem Dranien die Stadt Autwerpen verslassen, seien auch die Kirchen verwüstet worden. Während des ganzen Tumults habe sich kein Finger zu Ergreifung der Wassen

<sup>1)</sup> hier folgt in ber 1. Ausgabe: "Diefer Geift litt nichts von bem allgemeinen Bechfel ber Dinge; Beleibigungen waren, wie Feuerschrift auf Erz, in feine Seele gebrannt." — v. M.

gehoben; alle Mittel, beren man sich bedient, seien zum Bor= theil ber Secten gemesen', alle andern hingegen unterlaffen morben, die zu Aufrechthaltung des reinen Glaubens abzielen. Biele von den Bilderstürmern, hieß es weiter, fagten aus, daß sie Alles mit Wiffen und Bewilligung der Fürften gethan, und nichts war natürlicher, als daß jene Nichtswürdigen ein Berbrechen, bas fie auf eigene Rechnung unternommen, mit großen Namen zu beschönigen suchten. Auch eine Schrift brachte man zum Vorschein, worin der vornehme Adel den Geusen seine Dienste versprach, die Versammlung der Generalstaaten durchzuseten, welche jener aber hartnädig verleugnete. Man wollte überhaupt vier verschiedene Zusammenrottirungen in ben Niederlanden bemerkt haben, welche alle mehr ober minder genau in einander ariffen, und alle auf den nämlichen 3med hinarbeiteten. Gine bavon sollten jene verworfenen Rotten sein, welche die Rirchen verwüstet; eine zweite die verschiedenen Secten, welche jene zu der Schandthat gedungen; Die Geufen, die sich zu Beschützern der Secten aufgeworfen, sollten die dritte, und die vierte ber vornehme Abel ausmachen, der den Geusen burch Lehnsverhältnisse, Berwandtschaft und Freundschaft zugethan sei. Alles war demzufolge von gleicher Berderbniß angesteckt, und Alles ohne Unterschied schuldig. Die Regierung hatte es nicht blos mit einigen getrennten Gliedern zu thun, fie hatte mit dem Ganzen zu fampfen. Wenn man aber in Er= mägung zog, daß das Volk nur der verführte Theil, und die Aufmunterung zur Empörung von oben herunter gekommen war, so wurde man geneigt, den bisherigen Blan zu ändern, der in mehrerer Ruckficht fehlerhaft schien. Dadurch, daß man alle Classen ohne Unterschied druckte und dem gemeinen Volke ebenso viel Strenge als dem Abel Geringschätzung bewies, hatte man Beide gezwungen, einander zu suchen; man hatte dem lettern eine Partei und dem ersten Unführer gegeben. Gin ungleiches Berfahren gegen Beide mar ein unfehlbares Mittel, fie gu tren= nen; der Bobel, stets furchtsam und trage, wenn die außerste Noth ihn nicht aufschreckt, wurde seine angebeteten Beschützer fehr bald im Stiche laffen und ihr Schickfal als eine perdiente Strafe betrachten Iernen, sobalb er es nicht mehr mit ihnen theilte. Man trug bemnach bei bem Rönige barauf an, ben großen Saufen fünftig mit mehr Schonung zu behandeln und alle Schärfe gegen die Säupter der Faction zu kehren. Um jedoch nicht ben Schein einer schimpflichen Nachgiebigkeit zu haben, fand man für gut, die Gursprache des Raifers dabei zum Borwande zu nehmen, welche allein, und nicht die Gerechtigkeit ihrer Forderungen, den König dahin vermocht habe, sie seinen niederständischen Unterthanen als ein großmüthiges Geschenk zu bes

willigen. \*)

Die Frage wegen ber persönlichen Hinreise des Königs kam jest abermals zurück, und alle Bedenklichkeiten, welche ehemals dabei gesunden worden, schienen gegen die jetige dringende Nothwendigkeit zu verschwinden. "Zest," ließen sich Tysse nacque und Hopperuß heraus, "sei die Angelegensheit wirklich vorhanden, an welche der König, laut seiner eigenen Erklärung, die er ehemals dem Grasen von Egmont gethan, tausend Leben zu wagen bereit sei. Die einzige Stadt Gent zu beruhigen, habe sich Aarl der Fünste einer beschwerlichen und gesahrvollen Landreise durch seindliches Gebiet unterzogen, um einer einzigen Stadt willen; und jest gelte es die Ruhe, vielleicht sogar den Besig aller vereinigten Provinzen. "\*\*) Dieser Meinung waren die Meisten, und die Reise des Königs wurde als eine Sache ans

gesehen, die er schlechterdings nicht mehr umgeben könne.

Die Frage war nun, mit wie vieler ober weniger Begleitung er sie antreten sollte? und hierüber waren der Bring von Eboli und der Graf von Figueroa mit dem Herzog von Alba verschiedener Meinung, wie der Brivatvortheil eines Jeden dabei verschieden war. Reiste der König an der Spite einer Urmee, so war Herzog von Alba der Unentbehrliche, der im Gegentheil bei einer friedlichen Beilegung, wo man feiner weniger bedurfte, seinen Nebenbuhlern das Feld räumen mußte. "Cine Armee, " erklarte Figueroa, den die Reihe zuerst traf, zu reden, "wurde die Fürsten, durch deren Gebiet man sie führte, beunruhigen, vielleicht gar einen Widerstand von ihnen zu er= fahren haben, die Provinzen aber, zu deren Beruhigung sie be= ftimmt ware, unnöthig beläftigen und zu ben Beschwerben, welche biese bisher so weit gebracht, eine neue hinzufügen. Sie würde alle Unterthanen auf gleiche Art drücken, ba im Gegen= theil eine friedlich ausgeübte Gerechtigkeit den Unschuldigen von bem Schuldigen unterscheide. Das Ungewöhnliche und Gewalt= same eines solchen Schritts wurde die häupter der Kaction in Bersuchung führen, ihr bisheriges Betragen, woran Muthwille und Leichtsinn den größten Untheil gehabt, von einer ernsthaftern Seite zu feben und nun erft mit Plan und Zusammenhang fort-

<sup>\*)</sup> Burgund., 363, 364; Hopper., §. 138, 139, 140, µnd §. 152, 153. \*\*) Hopper., §. 142; Burgund., 366.

zuführen; ber Gedanke, ben König fo weit gebracht zu haben, wurde fie in eine Berzweiflung fturgen, worin fie das Aeußerste unternehmen murden. Stelle fich der Ronig den Rebellen ge= waffnet entgegen, so begebe er sich des wichtigsten Vortheils, ben er über fie habe, feiner landesherrlichen Burde, die ihn um so mächtiger schirme, je mehr er zeige, daß er auf fie allein fich verlaffe. Er jege fich badurch gleichsam in einen Rang mit ben Rebellen, die auch ihrerseits nicht verlegen sein wurden, eine Urmee aufzubringen, da ihnen der allgemeine haß gegen spanische Heere bei der Nation vorarbeite. Der König vertausche auf diese Art die gewisse Ueberlegenheit, die ihm sein Berhältniß als Landesfürst gewähre, gegen den ungewissen Musgang friegerischer Unternehmungen, Die, auf welche Seite auch ber Erfolg falle, nothwendig einen Theil seiner eigenen Unterthanen zu Grunde richten muffen. Das Gerücht seiner gewaffneten Ankunft wurde ihm fruhe genug in den Provinzen voraneilen, um Allen, die fich einer schlimmen Sache bewußt waren, hinreichende Zeit zu verschaffen, fich in Vertheidigungs= stand zu setzen und sowol ihre innern als auswärtigen Hilfs= quellen wirken zu laffen. Hierbei wurde ihnen die allgemeine Kurcht große Dienste leiften; Die Ungewißheit, wem es eigentlich gelte, wurde auch den minder Schuldigen zu dem großen haufen ber Rebellen hinüberziehen und ihm Feinde erzwingen, die es ohne das niemals wurden geworden sein. Wüßte man ihn aber ohne eine folche fürchterliche Begleitung im Anzug, ware feine Erscheinung weniger bie eines Blutrichters als eines gurnenden Baters, so murde der Muth aller Guten steigen und die Schlimmen in ihrer eigenen Sicherheit verderben. Sie wurden fich überreden, das Geschehene für weniger bedeutend zu halten, weil es bem König nicht wichtig genug geschienen, beswegen einen gewaltsamen Schritt zu thun. Sie wurden sich huten, durch offenbare Gewaltthätigkeiten eine Sache gang zu verschlimmern, Die vielleicht noch zu retten sei. Auf diesem stillen, friedlichen Wege würde also gerade das erhalten, was auf dem andern unrettbar verloren ginge; der treue Unterthan wurde auf teine Urt mit bem strafmurdigen Rebellen vermengt; auf diesen allein murde bas ganze Gewicht feines Zornes fallen. Nicht einmal zu ae= benten, daß man dadurch zugleich einem ungeheuern Aufwand entginge, ben ber Transport einer spanischen Armee nach diesen entlegenen Gegenden der Krone verursachen murde. " \*)

<sup>\*)</sup> Burgund., 386, 887.

"Aber," hub der Herzog von Alba an, "tann das Un: gemach einiger wenigen Burger in Unschlag kommen, wenn bas Ganze in Gefahr schwebt? Weil einige Treugesinnte übel dabei fahren, sollen darum die Aufrührer nicht gezüchtigt werden? Das Bergehen war allgemein; warum soll die Strafe es nicht sein? Was die Rebellen durch ihre Thaten, haben die Uebrigen durch ihr Unterlassen verschulbet. Weffen Schuld ift es als die ihrige. daß es Jenen so weit gelungen ist? Warum haben sie ihrem Beginnen nicht frühzeitiger widerstanden? Roch, fagt man, find die Umstände so verzweifelt nicht, daß sie dieses gewaltsame Mittel rechtfertigen — aber wer fteht uns dafür, daß sie es bei der Ankunft des Königs nicht sein werden, da nach jeglichem Berichte der Regentin Alles mit schnellen Schritten zur Verschlimme= rung eilt? Soll man es darauf magen, daß ber Monarch erft beim Eintritt in die Brovinzen gewahr werde, wie nothwendig ihm eine Kriegsmacht gewesen? Es ist nur allzu gegründet, daß sich die Rebellen eines auswärtigen Beistandes versichert haben. der ihnen auf den ersten Wint zu Gebote steht; ist es aber bann Zeit, auf eine Kriegsrüftung zu benten, wenn ber Feind über die Grenzen hereinbricht? Soll man es darauf ankommen laffen, fich mit den nächsten den besten niederlandischen Truppen behelfen zu muffen, auf deren Treue so wenig zu rechnen ift? und fommt endlich die Regentin selbst nicht immer darauf zurück, daß nur der Mangel einer gehörigen Rriegsmacht fie bisher gehindert habe, den Edicten Kraft zu geben und die Fortschritte der Rebellen zu hemmen? Nur eine wohldisciplinirte und gefürchtete Urmee kann diesen die Hoffnung ganz abschneiden, sich gegen ihren rechtmäßigen Oberherrn zu behaupten und nur die gewisse Aussicht ihres Berberbens ihre Forderungen herabstimmen. Ohne eine hinreichende Kriegsmacht kann der König ohnehin seine Berson nicht in feindliche Länder magen; ohne sie kann er mit seinen rebellischen Unterthanen feine Berträge eingehen, die feiner Burde gemäß find. "\*)

(1566.) Das Ansehen des Redners gab seinen Gründen das Uebergewicht, und die Frage war jest nur, wie bald der König die Reise antreten, und was für einen Weg er nehmen sollte. Da die Reise keineswegs auf dem Ocean für ihn zu wagen war, so blieb ihm keine andere Wahl, als entweder durch die Engen bei Trient über Deutschland dahin zu gehen, oder von Savoyen aus die apenninischen Alpen zu durchbrechen. Auf dem ersten

<sup>\*)</sup> Burgund., 381-390.

Bege hatte er von ben beutschen Protestanten zu fürchten, benen der Zweck seiner Reise nicht gleichgiltig sein konnte; und über die Apenninen war in dieser späten Jahreszeit kein Durchgang zu wagen. Außerdem mußten die nötligen Galeeren erst aus Italien geholt und ausgebessert werden, welches mehrere Monate kosten konnte. Da endlich auch die Bersammlung der Cortes von Castissen, wovon er nicht wohl wegbleiben konnte, auf den December bereits ausgeschrieben war, so konnte die Reise vor

dem Frühjahr nicht unternommen werden.\*)

Indessen drang die Regentin auf eine entscheidende Resolution, wie sie sich aus gegenwärtigem Bedrängnisse ziehen sollte, ohne dem königlichen Ansehen zu viel dabei zu vergeben; und etwas mußte nothwendig geschehen, ehe der König die Unruhen durch seine personliche Gegenwart beizulegen unternahm. Es wurden demnach zwei verschiedene Schreiben an die Bergogin erlaffen, ein öffentliches, das fie ben Ständen und den Raths= versammlungen vorlegen durfte, und ein geheimes, das für sie allein bestimmt war. In dem ersten fündigte er ihr seine Wieder= genesung und die glückliche Geburt der Infantin Clara Isa= bella Eugenia, nachheriger Erzherzogin Albert von Defterreich und Fürstin ber Niederlande, an. Er erklärte ihr seinen nunmehr festen Entschluß, die Niederlande in Berson zu besuchen, wozu er bereits die nöthigen Buruftungen mache. Die Ständeversammlung verwarf er wie das vorige Mal; des Bergleichs, den sie mit den Protestanten und mit dem Bunde ein= gegangen war, geschah in diesem Briefe gar feine Erwähnung, weil er es noch nicht rathsam fand, ihn entscheidend zu verwerfen, und noch viel weniger Lust hatte, ihn für giltig zu erklären. Dagegen befahl er ihr, das heer zu verstärken, neue Regimenter aus Deutschland zusammenzuziehen und ben Widerspenstigen Gewalt entgegenzusegen. Uebrigens, schloß er, verlaffe er sich auf die Treue des vornehmen Abels, worunter er Biele tenne, die es aufrichtig mit ihrer Religion und ihrem König mein= ten. In dem geheimen Schreiben wurde ihr noch einmal anbefohlen, die Staatenversammlung nach allen Kräften zu hinter= treiben; dann aber, wenn ihr die allgemeine Stimme doch zu mächtig werden follte, und fie der Gewalt murde nachgeben muffen, es wenigstens so vorsichtig einzurichten, daß seiner Wurde nichts vergeben und seine Einwilligung darein Niemand fund wurde. \*\*)

<sup>\*)</sup> Hopper., §. 154, 155; Burgund., 390-392.

<sup>\*\*)</sup> Meteren, 92; Hopper., §. 144, 145, 146; Burgund., 369, 370.

(1566.) Während bem, daß man sich in Spanien über diese Sache berathschlagte, machten die Protestanten in den Nieder= landen von den Vorrechten, die man ihnen gezwungenerweise bewilliat hatte, den weitesten Gebrauch. Der Bau der Kirchen fam, wo er ihnen verstattet war, mit unglaublicher Schnelligkeit ju Stande; Jung und Alt, der Adel wie die Geringen balfen Steine zutragen; Frauen opferten fogar ihren Schmud auf, um das Werk zu beschleunigen. Beide Religionsparteien errichteten in mehrern Städten eigene Confistorien und einen eigenen Rirchenrath, wozu in Antwerpen der Anfang gemacht war, und setzten ihren Gottesdienst auf einen gesetmäßigen Fuß. Man trug auch barauf an, Gelber in einen gemeinschaftlichen Fond zusammen= zuschießen, um gegen unerwartete Fälle, welche die protestantische Rirche im Ganzen angingen, sogleich die nöthigen Mittel zur Sand zu haben. In Antwerpen wurde dem Grafen von Soog= straaten von den Calvinisten dieser Stadt eine Schrift über= geben, worin sie sich anheischig machten, für die freie Uebung ihrer Religion durch alle niederländischen Brovinzen drei Millionen Thaler zu erlegen. Bon dieser Schrift gingen viele Copien in den Niederlanden herum; um die Uebrigen anzulocken, hatten sich Viele mit prablerischen Summen unterschrieben. Ueber dieses ausschweifende Unerbieten find von den Feinden der Reformirten verschiedene Auslegungen gemacht worden, welche alle einigen Schein für sich haben. Unter dem Vorwande nämlich, die nöthi= gen Summen zu Erfüllung dieses Bersprechens zusammen= zubringen, hoffte man, wie Ginige glaubten, mit besto weniger Verdacht die Beisteuern einzutreiben, deren man zu einem friege= rischen Widerstande jest benöthigt war; und wenn sich die Na= tion nun doch einmal, sei es für oder gegen die Regentin, in Untosten seten sollte, so war zu erwarten, daß sie sich weit leichter dazu verstehen wurde, zu Erhaltung des Friedens als zu einem unterbrudenden und verheerenden Rrieg beizutragen. Andere sahen in diesem Anerbieten weiter nichts als eine tem= porare Ausflucht der Brotestanten, ein Blendwert, wodurch sie ben Sof einige Augenblicke lang unschluffig zu machen gefucht haben follen, bis fie Rrafte genug gesammelt, ihm die Stirne zu bieten. Undere erklärten es geradezu für eine Großsprecherei, um die Regentin badurch in Furcht zu jagen und den Muth der Partei durch die Eröffnung so reicher Hilfsquellen zu erheben. Bas auch der mahre Grund von diesem Anerbieten gewesen sei, so gewannen seine Urheber dadurch wenig; die Beisteuern flossen fehr fparfam ein, und ber hof beantwortete ben Untrag mit ftill=

ichweigender Verachtung. \*)

Aber der Erceß der Bilderstürmerei, weit entfernt, die Sache bes Bundes zu befördern und die Protestanten emporzubringen, hatte Beiden einen unersetlichen Schaden gethan. Der Anblick ihrer zerftorten Rirchen, die, nach Biglius' Ausdruct, Bieh= ftällen ähnlicher faben als Gotteshäufern, entruftete alle Ratho= liken und am Meisten ihre Geiftlichkeit. Alle, die von dieser Religion dazu getreten maren, verließen jest den Bund, der die Ausschweifungen der Bilderstürmer, wenn auch nicht absichtlich angestiftet und befördert, doch unstreitig von ferne veranlagt hatte. Die Intolerang der Calvinisten, die an den Blägen, wo ihre Bartei die herrschende war, die Katholiten aufs Graufamfte bedrückten, riß diese vollends aus ihrer bisherigen Berblendung, und sie gaben es auf, sich einer Partei anzunehmen, von welcher, wenn sie die Oberhand behielte, für ihre eigene Religion so viel zu befürchten stand. So verlor der Bund viele seiner besten Glieder; die Freunde und Beforderer, die er bisher unter den gutgefinnten Burgern gefunden, verließen ihn, und fein Unseben in der Republit fing merklich an zu finten. Die Strenge, mit der einige seiner Mitglieder, um sich der Regentin gefällig zu bezeigen und den Berdacht eines Berständnisses mit den Uebelgefinnten zu entfernen, gegen die Bilderfturmer verfuhren, ichadete ihm bei dem Volke, das jene in Schut nahm, und er mar in Gefahr, es mit beiden Parteien zugleich zu verderben.

Bon dieser Veränderung hatte die Regentin nicht sobald Nachricht erhalten, als sie den Plan entwarf, allmählig den ganzen Bund zu trennen oder wenigstens durch innere Spaltungen zu entkräften. Sie bediente sich zu dem Ende der Privatbiriese, die der König an Einige auß dem Abel an sie beigeschlossen, mit völliger Freiheit, sie nach Gutbesinden zu gebrauchen. Diese Briefe, welche von Wohlgewogenheit überslossen, wurden Denen, sür welche sie bestimmt waren, mit absichtlich verunglückter Heimelichteit zugestellt, so daß jederzeit Siner oder der Andere von Denen, welche nichts dergleichen erhielten, einen Wint davon bestam; und zu mehrerer Berbreitung des Mißtrauens trug man Sorge, daß zahlreiche Abschriften davon herumgingen. Dieser Kunstzriff erreichte seinen Zweck. Viele aus dem Bunde singen an, in die Standhaftigseit Derer, denen man so glänzende Verstoredungen gemacht, ein Mißtrauen zu sehen; aus Furcht, von

<sup>\*)</sup> Strad., 163; Burgund., 374, 375; Allgem. Gefc. ber v. N., III. Th., 93.

ihren wichtigsten Beschützern im Stiche gelassen zu werden, ergriffen sie mit Begierde die Bedingungen, die ihnen von der Statthalterin angeboten wurden, und drängten sich zu einer baldigen Berschung mit dem Hose. Das allgemeine Gerücht von der nahen Ankunst des Königs, welches die Regentin aller Orten zu verbreiten Sorge trug, leistete ihr dabei große Dienste; Biele, die sich von dieser königlichen Erscheinung nicht viel Gutes versprachen, besannen sich nicht lange, eine Gnade anzunehmen,

die ihnen vielleicht zum letten Male angeboten ward. \*)

Von Denen, welche dergleichen Brivatschreiben bekamen. waren auch Egmont und der Bring von Dranien. Beide hatten sich bei dem Könige über die übeln Nachreden beschwert, womit man in Spanien ihren guten Namen zu brandmarken und ihre Absichten verdächtig zu machen suchte; Egmont besonders hatte mit der redlichen Ginfalt, die ihm eigen war, den Monarchen aufgefordert, ihm doch nur anzudeuten, mas er eigentlich wolle, ihm die Handlungsart zu bestimmen, wodurch man ihm gefällig werden und seinen Diensteifer darthun könnte. Seine Verleumder, ließ ihm der Rönig durch den Bräfidenten von Tuffenacque gurudichreiben, tonne er durch nichts beffer widerlegen als durch die vollkommenste Unterwerfung unter die töniglichen Befehle, welche so flar und bestimmt abgefaßt seien, daß es feiner neuen Auslegung und feines besondern Auftrags mehr bedürfe. Dem Souveran tomme es zu, zu berathichlagen, au prufen und zu verordnen; dem Willen des Souverans unbedingt nachzuleben, gebühre dem Unterthan; in seinem Gehor= fam bestehe beffen Ghre. Es stehe einem Gliede nicht gut an, fich für weiser zu halten als sein haupt. Allerdings gebe man ihm Schuld, daß er nicht Alles gethan habe, was in seinen Kräften gestanden, um der Ausgelaffenheit der Sectirer gu steuern; aber auch noch jett stehe es in seiner Gewalt, das Berfaumte einzubringen, bis zur wirklichen Untunft bes Konigs weniastens Ruhe und Ordnung erhalten zu helfen.

Wenn man den Grafen von Eg mon't wie ein ungehorsames Kind mit Verweisen strafte, so behandelte man ihn, wie man ihn fannte; gegen seinen Freund mußte man Kunst und Betrug zu Hilse rufen. Auch Oranien hatte in seinem Briese des schlimmen Verdachts erwähnt, den der König in seine Treue und Ergebenheit setze, aber nicht in der eitlen Hoffnung, wie Eg mont, ihm diesen Verdacht zu benehmen, wovon er längst zurückt.

<sup>\*)</sup> Thuan., II. 507; Strad., 164, 165; Meteren, 93.

gekommen war, sondern um von dieser Beschwerde den Uebergang auf die Bitte zu nehmen, daß er ihn feiner Aemter entlaffen möchte. Oft schon hatte er diese Bitte an die Regentin gethan, ftets aber unter den stärksten Betheuerungen ihrer Uchtung eine abschlägige Untwort von ihr erhalten. Auch der König, an den er fich endlich unmittelbar mit diesem Anliegen gewendet, ertheilte ihm jest die nämliche Antwort, die mit ebenso starten Berfiche-rungen seiner Zufriedenheit und Dankbarkeit ausgeschmuckt war. Besonders bezeugte er ihm über die Dienste, die er ihm fürzlich in Untwerpen geleiftet, seine bochfte Bufriedenheit, beklagte es sehr, daß die Privatumstände des Prinzen (von denen der Lettere einen Hauptvorwand genommen, seine Entlassung zu verlangen). so fehr verfallen fein sollten, endigte aber mit der Erflarung, bag es ihm unmöglich fei, einen Diener von feiner Wichtigkeit in einem Zeitpunkte zu entbehren, wo die Zahl der Guten eber einer Bermehrung als einer Berminderung bedürfe. Er habe geglaubt, sette er hinzu, der Prinz hege eine bessere Meinung von ihm, als daß er ihn der Schwachheit fähig halten follte, dem grund= lofen Geschwät gewiffer Menschen zu glauben, die es mit bem Prinzen und mit ihm selbst übel meinten. Um ihm zugleich einen Beweis seiner Aufrichtigkeit zu geben, beklagte er sich im Bertrauen bei ihm über seinen Bruder, den Grafen von Naffau, bat fich in biefer Sache zum Schein feinen Rath aus und außerte zulett seinen Bunsch, den Grafen eine Zeit lang aus den Nieder= landen entfernt zu wiffen. \*)

Aber Philipp hatte es hier mit einem Kopfe zu thun, der ihm an Schlaubeit überlegen war. Der Prinz von Oranien hielt ihn und sein geheimes Conseil in Madrid und Segovien schon lange Zeit durch ein Heer von Spionen bewacht, die ihm Alles hinterbrachten, was dort Merkwürdiges verhandelt ward. Der Hof diese Heimlichsten von allen Despoten war seiner List und seinem Gelde zugänglich geworden; auf diesem Wege hatte er manche Briefe, welche die Regentin ingeheim nach Madrid geschrieben, mit ihrer eigenen Handschrift erhalten und in Brüssel unter ihren Augen gleichsam im Triumph circuliven lassen, daß sie selbst, die mit Erstaunen hier in Jedermanns Händen sah, was sie so gut ausgehoben glaubte, dem König anlag, ihre Depelchen ins Künstige sogleich zu vernichten. Milhelm's Wachsamteit schränkte sich nicht blos auf den spanischen Hof ein:

<sup>\*)</sup> Hopper., §. 149; Burgund., 397; Apologie de Guillaume Pr. d'Orange als Beilage.

bis nach Frankreich und noch weiter hatte er seine Kundschafter gestellt, und Ginige beschuldigen ihn sogar, daß die Wege, auf welchen er zu seinen Erkundigungen gelangte, nicht immer die unschuldiaften gewesen. Aber ben wichtigften Aufschluß gab ihm ein aufgefangener Brief des fpanischen Botschafters in Frankreich, Franz von Alava, an die Berzogin, worin fich Dieser über die schone Gelegenheit verbreitete, welche durch die Berschuldung des niederländischen Bolks dem König jest gegeben fei, eine willfürliche Gewalt in diesem Lande zu gründen. Darum rieth er ihr an, den Adel jest durch eben die Künste zu hinter= gehen, deren er sich bis jest gegen sie bedient, und ihn durch glatte Worte und ein verbindliches Betragen ficher zu machen. Der König, Schloß er, ber die Edelleute als die verborgenen Triebfedern aller bisherigen Unruhen kenne, wurde fie zu seiner Beit wol zu finden miffen, so wie die Beiden, die er bereits in Spanien habe, und die ihm nicht mehr entwischen wurden; und er habe geschworen, ein Beisviel an ihnen zu geben, worüber die ganze Christenheit sich entsetzen solle, mußte er auch alle seine Erbländer daran magen. Diese schlimme Entdeckung empfing durch die Briefe, welche Bergen und Montigny aus Evanien schrieben, und worin sie über die zurücksehnde Begegnung ber Grandezza und das veränderte Betragen des Monarchen gegen fie bittere Beschwerden führten, die höchste Glaubwürdig= teit; und Dranien erkannte nun vollkommen, mas er von ben schönen Versicherungen des Königs zu halten habe. \*)

(1566.) Den Brief des Ministers Alava nehst einigen andern, die aus Spanien datirt waren und von der nahen gewaffeneten Ankunft des Königs und seinen schlimmen Uhsichten wider die Gdeln umständliche Nachricht gaben, legte der Prinz seinem Bruder, dem Grasen Ludwig von Naffau, dem Grasen von Egmont, von Hoorne und von Hoogstraaten bei einer Zusammenkunft zu Dendermonde in Flandern vor, wohin sich diese fünf Ritter begeben hatten, gemeinschaftlich mit einander die nöthigen Maaßregeln zu ihrer Sicherheit zu treffen. Gras Ludwig, der nur seinem Unwillen Gehör gab, behauptete tollbreist, daß man ohne Zeitverluft zu den Wassen greisen und sich einiger sester Plätze versichern nüffe. Dem König müsse man, einzen versagen. Man müsse die Schweiz, die protestantischen Kürsten Deutschlands und die Sugenotten unter die Wasser

<sup>\*)</sup> Reidan., 3; Thuan., 507; Burgund., 401; Meteren, 94; Strad., 160.

bringen, daß fie ihm den Durchzug durch ihr Gebiet erschwerten, und wenn er sich bessenungeachtet durch alle diese Sindernisse hindurchichluge, ihn an der Grenze des Landes mit einer Armee empfangen. Er nehme es auf fich, in Frankreich, der Schweiz und in Deutschland ein Schutbundniß zu negotieren und aus letterm Reiche viertausend Reiter nebst einer verhaltnigmäßigen Ungahl Fußvolk zusammenzubringen; an einem Borwand fehle es nicht, das nöthige Geld einzutreiben, und die reformirten Raufleute wurden ihn, wie er fich verfichert hielt, nicht im Stiche laffen. Aber Wilhelm, vorsichtiger und weiser, erklärte sich gegen biesen Borschlag, ber bei ber Ausführung unendliche Schwierigkeiten finden und noch durch nichts wurde gerecht-fertigt werden konnen. Die Inquisition, stellte er vor, fei in der That aufgehoben, die Placate beinahe ganz in Bergeffenheit ge= tommen und eine billige Glaubensfreiheit verftattet. Bis jest also fehle es ihnen an einem giltigen Grund, diesen feindlichen Weg einzuschlagen; indessen zweifle er nicht, daß man ihnen zeitig genug einen barreichen werbe. Geine Meinung alfo fei, diesen gelaffen zu erwarten, unterdeffen aber auf Alles ein wachfames Auge zu haben und dem Bolte von der drohenden Gefahr einen Wink zu geben, damit es bereit sei, zu handeln, wenn die Umstände es verlanaten.

Baren alle Diejenigen, welche die Berfammlung ausmachten, bem Gutachten des Pringen von Dranien beigetreten, fo ift fein Zweifel, daß eine so mächtige Ligue, furchtbar durch bie Macht und das Ansehen ihrer Glieder, den Absichten des Königs Hindernisse hätte entgegensenen können, die ihn gezwungen haben wurden, seinen ganzen Plan aufzugeben. Aber der Muth ber versammelten Ritter wurde gar fehr burch die Erklärung niebergeschlagen, womit der Graf von Egmont fie überraschte. "Lieber," fagte er, "mag Alles über mich fommen, als daß ich bas Glück so verwegen versuchen sollte. Das Geschwätz bes Spaniers Alava ruhrt mich wenig, — wie sollte dieser Menich bazu tommen, in bas verschloffene Gemuth feines Berrn gu schauen und seine Geheimnisse zu entziffern? Die Nachrichten, welche uns Montigny giebt, beweisen weiter nichts, als daß ber König eine fehr zweibeutige Meinung von unferm Dienst= eifer heat und Ursache zu haben glaubt, ein Mißtrauen in unfre Treue zu feten; und bazu, baucht mir , hatten wir ihm nur allzu viel Unlag gegeben. Auch ist es mein ernftlicher Borjag, burch Berdoppelung meines Gifers feine Meinung von mir ju ver= beffern und durch mein fünftiges Berhalten wo möglich ben

Berbacht auszulöschen, ben meine bisherigen Sandlungen auf mich geworfen haben mögen. Und wie sollte ich mich auch aus ben Urmen meiner zahlreichen und hilfsbedürftigen Familie reißen, um mich an fremden Sofen als einen Landfluchtigen berumzutragen, eine Laft für Jeben, der mich aufnimmt, Jobes Stlave, ber fich herablaffen will, mir unter bie Urme zu greifen, ein Knecht von Ausländern, um einem leidlichen Zwang in meiner heimath zu entgehen? Nimmermehr kann der Monarch ungütig an einem Diener handeln, der ihm sonst lieb und theuer war, und der sich ein gegründetes Recht auf seine Dantbarkeit erworben. Nimmermehr wird man mich überreden, daß er, der für sein niederländisches Volk so billige, so gnädige Gesinnungen gehegt und so nachdrudlich, so beilig mir betheuert hat, jest so bespotische Unschläge dagegen schmieden foll. Saben wir dem Lande nur erst seine vorige Rube wiedergegeben, die Rebellen gezüchtigt, den tatholischen Gottesdienst wiederhergestellt, so glauben Sie mir, daß man von feinen fpanischen Truppen mehr hören wird; und dies ist es, wozu ich Sie Alle durch meinen Rath und durch mein Beispiel jest auffordere, und wozu auch bereits die mehresten unsver Brüder sich neigen. Ich meines Theils fürchte nichts von bem Borne bes Monarchen. Mein Gewiffen ipricht mich frei; mein Schichal fteht bei feiner Gerechtigfeit und feiner Gnabe. "\*)

Umsonst bemühten sich Naffau, Hoorne und Dranien, feine Standhaftigfeit zu erschüttern und ihm über die nahe un= ausbleibliche Gefahr die Augen zu öffnen. Egmont war dem König wirklich ergeben; das Andenken seiner Wohlthaten und bes verbindlichen Betragens, womit er fie begleitet hatte, lebte noch in seinem Gedächtniß. Die Ausmerksamkeiten, wodurch er ihn vor allen seinen Freunden ausgezeichnet, hatten ihre Wirtung nicht verfehlt. Diehr aus falfcher Scham als aus Partei= geift hatte er gegen ihn die Sache seiner Landsleute verfochten, mehr aus Temperament und natürlicher Bergensante als aus geprüften Grundfäten die harten Maagregeln der Regierung betampft. Die Liebe ber Nation, die ihn als ihren Abgott verehrte, riß feinen Chrgeiz bin. Bu eitel, einem Ramen gu ent= fagen, der ihm so angenehm klang, hatte er doch etwas thun muffen, ihn zu verdienen; aber ein einziger Blick auf seine Familie, ein harter Rame, unter welchem man ihm sein Betragen zeigte, eine bedenkliche Folge, die man daraus zog, der

<sup>\*)</sup> Thuan., 507; Burgund., 405, 406; Meteren, 95.

bloge Klang von Berbrechen schredte ihn aus biesem Selbstebetrug auf und icheuchte ihn eilfertig zu seiner Pflicht gurud.

Dranien's ganger Blan icheiterte, als Camont gurudtrat. Egmont hatte die Bergen des Bolks und das gange Butrauen ber Armee, ohne die es schlechterdings unmöglich war, etwas Nachdrückliches zu unternehmen. Man hatte so gewiß auf ihn gerechnet; seine unerwartete Erklärung machte die ganze Zu= sammenkunst fruchtlos. Man ging aus einander, ohne nur etwas beschlossen zu haben. Alle, die in Dendermonde zusammengekommen waren, wurden im Staatsrath zu Bruffel erwartet; aber nur Egmont verfügte sich dahin. Die Regentin wollte ihn über den Inhalt der gehabten Unterredung ausforschen; aber fie brachte weiter nichts aus ihm heraus als ben Brief bes Alava, den er in Abschrift mitgenommen hatte und unter den bittersten Vorwurfen ihr vorlegte. Unfangs entfarbte fie fich barüber; aber fie faste sich balb und erklärte ihn breiftweg für untergeschoben. "Wie kann," fagte fie, "diefer Brief wirklich von Alava herrühren, da ich doch keinen vermiffe, und Der= jenige, der ihn aufgefangen haben will, die andern Briefe gewiß nicht geschont haben wurde? Ja, da mir auch nicht ein einziges Badet noch gefehlt hat, und auch tein Bote ausgeblieben ift? Und wie läßt es sich benten, baß der König einen Alava zum Berrn eines Geheimniffes gemacht haben follte. bas er mir felbst nicht einmal wurde preisaegeben haben?" \*)

## Bürgerlicher Krieg.

(1566.) Unterdessen eilte die Regentin, den Vortheil zu benutzen, den ihr die Trennung unter dem Abel gab, um den Fall des Bundes, der schon durch innere Zwietracht wantte, zu vollenden. Sie zog ohne Zeitverluft Truppen aus Deutschland, die Herzog Erich von Braunschweig für sie in Bereitschaft hielt, verstärtte die Reiterei und errichtete fünf Regimenter Wallonen, worüber die Grasen von Mannsfeld, von Megen, von Aremberg und Andere den Obersehl bekamen. Auch dem Prinzen von Oranien mußten, um ihn nicht auß Empfindslichte zu beleidigen, Truppen anvertraut werden, und um so mehr, da die Frovinzen, denen er als Statthalter vorstand, ihrer am Röthigsten bedurften; aber man gebrauchte die Borsicht, ihm

<sup>\*)</sup> Burgund., 408; Meteren, 95; Grot., 23.

einen Obersten, mit Namen Walberfinger, an die Seite zu geben, ber alle seine Schritte bewachte und seine Maaßregeln, wenn sie gefährlich zu werden schienen, rückgängig machen konnte. Dem Grafen von Egmont steuerte die Geistlichkeit in Flandern vierzigtausend Goldgulden bei, um sunzehnhundert Mann zu unterhalten, davon er einen Theil in die bedenklichsten Pläte vertheilte. Jeder Statthalter mußte seine Kriegsmacht verstärken und sich mit Munition versehen. Alle diese Zurüstungen, welche aller Orten und mit Rachdruck gemacht wurden, ließen keinen Zweisel mehr übrig, welchen Weg die Statthalterin fünstig einsschlagen werde.

Ihrer Ueberlegenheit versichert und bieses mächtigen Beiftands gewiß, magt fie es nun, ihr bisheriges Betragen zu anbern und mit ben Rebellen eine gang andere Sprache zu reben. Sie magt es, die Bewilligungen, welche fie den Protestanten nur in der Angst und aus Nothwendigkeit ertheilt, auf eine gang willfürliche Art auszulegen und alle Freiheiten, die sie ihnen ftillschweigend eingeräumt, auf die bloße Bergünstigung der Bredigten einzuschränken. Alle ihre übrigen Religionsübungen und Gebräuche, die sich doch, wenn jene gestattet wurden, von selbst zu versteben schienen, murben burch neue Mandate für un-erlaubt erklärt und gegen die Uebertreter als gegen Beleidiger ber Majestät verfahren. Man vergönnte den Brotestanten, anbers als die herrschende Kirche von dem Abendmable zu denken, aber es anders zu genießen, mar Frevel; ihre Urt zu taufen, zu trauen, zu begraben, wurde bei angedrohten Todesstrafen unterfagt. Es war graufamer Spott, ihnen die Religion zu erlauben und die Ausübung zu versagen; aber dieser unedle Runftgriff, ihres gegebenen Worts wieder los zu werden, war der Baghaftigkeit wurdig, mit ber fie es fich hatte abbringen laffen. Von den geringsten Neuerungen, von den unbedeutenosten Uebertretungen nahm fie Anlaß, die Predigten zu ftoren; mehreren von den Pradicanten wurde unter dem Borwande, daß sie ihr Umt an einem andern Plat, als der ihnen angewiesen worden, verwaltet, der Proces gemacht, und einige von ihnen fogar aufgebängt. Sie erklärte bei mehreren Gelegenheiten laut, daß die Berbundenen ihre Furcht gemißbraucht, und daß sie sich burch einen Bertrag, den man ihr durch Drohungen ausgepreßt, nicht für gebunden halte. \*)

Unter allen niederländischen Städten, welche fich bes bilber-

<sup>\*)</sup> Meteren, 93, 94; Thuan., 507; Strada, 166; Meurs, Guil. Auriao.. 21. Schiller's Berte. XI. - 3

ftürmerischen Aufruhrs theilhaftig machten, hatte die Regentin für die Stadt Balenciennes in Bennegau am Meiften gezittert. In keiner von allen war die Partei der Calvinisten so mächtig als in dieser, und der Geist des Aufruhrs, durch den sich die Broving hennegau vor allen übrigen ftets ausgezeichnet hatte, ichien bier einheimisch zu wohnen. \*) Die Nähe Frantreichs, bem es sowol durch Sprache als durch Sitten noch weit naher als den Niederlanden angehörte, war Ursache gewesen, daß man diese Stadt von jeher mit größerer Gelindigkeit, aber auch mit mehr Vorsicht regierte, wodurch sie nur desto mehr ihre Wichtigkeit fühlen lernte. Schon bei dem letten Aufstand der Tempelschänder hatte wenig gefehlt, daß fie fich nicht den Sugenotten auslieferte, mit benen fie das genaueste Berständnik unterhielt, und die geringste Veranlaffung konnte diese Gefahr erneuern. Daher mar unter allen niederländischen Städten Valenciennes die erste, welcher die Regentin eine verstärfte Besatung zudachte, sobald sie in die Berfaffung gesett mar, sie ihr zu geben. Philipp von Roircarmes, herr von S. Albegonde, Statthalter von hennegau an der Stelle des abwesenden Marquis von Bergen, hatte diesen Auftrag erhalten und erschien an ber Spite eines Kriegsheers vor ihren Mauern. Aus der Stadt kamen ihm von Seiten des Magistrats Deputirte entgegen, sich bie Befagung zu verbitten, weil die protestantische Burgericaft, als ber überlegene Theil, sich bawiber erklärt habe. Roir= carmes machte ihnen den Willen der Regentin fund und ließ fie zwischen Besatung und Belagerung mahlen. Mehr als vier Schwadronen Reiter und fechs Compagnien Fugvolt follten der Stadt nicht aufgedrungen werden; barüber wolle er ihr feinen eigenen Sohn zum Geißel geben. Alls diese Bedingungen bem Magistrate vorgelegt wurden, der für sich sehr geneigt war, sie ju ergreifen, erschien ber Prediger Beregrine le Grange an der Spipe seines Anhangs, ber Apostel und Abgott seines Bolks, dem es darum zu thun sein mußte, eine Unterwerfung zu verhindern, von der er das Opfer werden würde, und ver= hette burch die Gewalt seiner Beredsamkeit das Bolt, die Bebingungen auszuschlagen. Als man Roircarmes biefe Ant= wort gurudbringt, läßt er die Gefandten gegen alle Gefete bes Bölkerrechts in Fesseln schlagen und führt sie gefangen mit sich fort: doch muß er sie auf der Regentin Geheiß bald wieder frei-

<sup>\*)</sup> Es war ein Sprichwort in Hennegau und ift es vielleicht noch: bie Proping fiehe nur unter Gott und unter ber Sonne. Strad., 174.

geben. Die Regentin, burch geheime Befehle aus Madrid zu möglichster Schonung angehalten, läßt fie noch mehrmalen auffordern, die ihr zugedachte Garnison einzunehmen; da sie aber hartnäckig auf ihrer Weigerung besteht, so wird sie durch eine öffentliche Acte für eine Rebellin erklärt, und Roircarmes erhält Befehl, fie formlich zu belagern. Allen übrigen Provinzen wird verboten, dieser aufrührerischen Stadt mit Rath, Geld oder Waffen beizustehen. Alle ihre Guter find dem Fiscus qu= gesprochen. Um ihr den Krieg zu zeigen, ehe er ihn wirklich an= fing, und zu vernünftigem Rachdenten Zeit zu laffen, zog Noir= carmes aus ganz hennegau und Cambray Truppen zusammen (1566), nahm G. Amand in Besit und legte Garnison in alle nächstliegenden Plate. Das Verfahren gegen Valenciennes ließ alle übrigen Stabte, die in gleichem Falle waren, auf das Schicksal schließen, welches ihnen selbst zugedacht mar, und sette so= gleich den ganzen Bund in Bewegung. Gin geusisches Beer wischen dreis und viertausend Mann, das aus landslüchtigem Gefindel und den überbliebenen Rotten der Bilderstürmer in der Gile zusammengerafft worden, erscheint in dem Gebiete von Tournay und Lille, um fich diefer beiden Städte zu verfichern und den Jeind vor Balenciennes zu beunruhigen. Der Gouver= neur von Lille hat das Glüd, ein Detachement davon, das im Einverständniß mit den Protestanten dieser Stadt einen Anschlag gemacht hat, sich ihrer zu bemächtigen, in die Flucht zu schlagen und seine Stadt zu behaupten. Bu der nämlichen Beit wird bas geufische heer, bas bei Launon unnut die Zeit verdirbt, von Noircarmes überfallen und beinahe gang aufgerieben. Die Wenigen, welche fich mit verzweifelter Tapferteit durchgeschlagen, werfen sich in die Stadt Tournay, die von dem Sieger fogleich aufgefordert wird, ihre Thore zu öffnen und Besatung einzunehmen. Ihr schneller Gehorsam bereitet ihr ein leichteres -Schicfal. Noircarmes begnügt fich, bas protestantische Confistorium darin aufzuheben, die Prediger zu verweisen, die Unführer der Rebellen zur Strafe zu ziehen und den fatholischen Gottesdienst, den er beinahe gang unterdrückt findet, wiederherzustellen. Nachdem er ihr einen sichern Ratholiten gum Couverneur gegeben und eine hinreichende Befatung barin jurudgelaffen, rudt er mit feinem fiegenden Beere wieber vor Balenciennes, um die Belagerung fortzuseten.

Diese Stadt, auf ihre Besestigung tropig, schickte fic lebhaft zur Vertheidigung an, sest entschlossen, es aufs Aeußerste kommen zu lassen. Man hatte nicht versäumt, sich mit Kriegsmunition und Lebensmitteln auf eine lange Belagerung zu versehen; Alles, mas nur die Waffen tragen konnte, die handwerter selbst nicht ausgeschlossen, murde Soldat; die Säuser vor ber Stadt und vorzüglich die Klöster riß man nieder, damit der Belagerer sich ihrer nicht gegen die Stadt bediente. Die wenigen Unbanger der Krone ichwiegen, von der Menge unterdrückt : fein Ratholik durfte es magen, sich zu rühren. Anarchie und Aufruhr waren an die Stelle der guten Ordnung getreten, und der Fanatismus eines tollfühnen Priefters gab Gefete. Die Mannichaft war zahlreich, ihr Muth verzweifelt, fest ihr Bertrauen auf Entsjag, und ihr Haß gegen die katholische Religion aufs Aeußerste gestiegen. Biele hatten feine Gnade zu erwarten, Alle verabscheuten bas gemeinschaftliche Joch einer befehlshaberischen Befatung. Noch einmal versuchte es Noircarmes, beffen Seer burch die Hilfsvölker, welche ihm von allen Orten her zuströmten, furchtbar gewachsen und mit allen Erforderniffen einer langen Blokade reichlich versehen war, die Stadt durch Gute zu bewegen. aber vergebens. Er ließ also die Laufgraben eröffnen und schickte fich an, die Stadt einzuschließen. \*)

Die Lage der Brotestanten hatte sich unterdeffen in eben dem Grabe verichlimmert, als die Regentin zu Kräften gefommen war. Der Bund des Abels war allmählig bis auf den dritten Theil geschmolzen. Einige seiner wichtigsten Beschützer, wie ber Graf von Egmont, waren wieder zu dem König über= gegangen; die Geldbeitrage, worauf man fo ficher gerechnet hatte, fielen sehr sparsam aus; ber Gifer ber Partei fing merklich an zu erkalten, und mit der gelinden Jahrszeit mußten nun auch Die öffentlichen Predigten aufhören, die ihn bis jest in Uebung erhalten hatten. Alles dies zusammen bewog die unterliegende Bartei, ihre Forderungen mäßiger einzurichten und, ehe fie bas Meußerste magte, alle unschuldigen Mittel vorher zu versuchen. In einer Generalsynode der Protestanten, die zu dem Ende in Antwerpen gehalten wird, und welcher auch einige von den Verbundenen beiwohnen, wird beschloffen, an die Regentin zu deputiren, ihr diefer Wortbruchigfeit wegen Borftellungen zu thun und sie an ihren Bertrag zu erinnern. Brederode übernimmt Diesen Auftrag, muß sich aber auf eine harte und schimpfliche Art abgewiesen und von Bruffel felbst ausgeschloffen seben. Er nimmt seine Buflucht zu einem schriftlichen Auffage, worin er sich

<sup>\*)</sup> Burgund., 379, 411-418; Meteren, 98, 99; Strada, 176; Vigl. ad Hopper., Epist. 2, 21.

im Namen bes ganzen Bundes beklagt, daß ihn die Herzogin im Angesicht aller Protestanten, die auf des Bundes Bürgschaft die Wassen eine Mortbrüchigkeit Lügen-strase und Alles, was die Verbundenen Gutes gestistet, durch Jurüdnahme ihrer Bewilligungen wieder zunichte mache; daß sie den Bund in den Augen des Bolks heradzuwürdigen gesucht, Zwietracht unter seinen Eliedern erregt und Viele unter ihnen als Berbrecher habe versolgen lassen. Er lag ihr an, ihre neuen Berordnungen zu widerrusen, durch welche den Protestanten ihre freie Religionsübung benommen sei, vor allen Dingen aber die Belagerung von Balenciennes aufzuheben, die neugeworbenen Truppen abzudanten, unter welcher Bedingung ihr der Bund

allein für die allgemeine Ruhe Sicherheit leisten könne.

Hierauf antwortete die Regentin in einem Tone, ihrer bisherigen Mäßigung fehr verschieden mar. "Wer diese Berbundenen find, die fich in diefer Schrift an mich wenden, ift mir in der That ein Geheimniß. Die Berbundenen, mit denen ich zu thun hatte, find, wie ich nicht anders weiß, auseinander= gegangen. Alle wenigstens können an dieser Klagschrift nicht Theil haben; denn ich selbst kenne Biele, die, in allen ihren Forderungen befriedigt, zu ihren Bflichten gurudgetreten find. Wer es aber auch sei, der sich hier ohne Fug und Recht und ohne Namen an mich wendet, so hat er meinen Worten wenigstens eine sehr falsche Auslegung gegeben, wenn er baraus folgert, baß ich ben Broteftanten Religionsfreiheit zugesichert habe. Die= mand kann es unbekannt sein, wie schwer es mir schon geworden ift, die Predigten an denen Orten zuzugeben, wo sie sich selbst eingeführt haben, und dieses tann boch wol nicht für eine bewilligte Glaubensfreiheit gelten? Mir hatte es einfallen follen, biese gesetwidrigen Consistorien in Schut zu nehmen, diesen Staat im Staate zu bulben? Ich hatte mich so weit vergeffen tonnen, einer verwerflichen Secte diese gesetliche Burde einzuräumen, alle Ordnung in der Kirche und in der Republik umzutehren und meine heilige Religion so abscheulich zu lästern? Haltet Cuch an Den, der Euch diese Erlaubniß gegeben hat; mit mir aber mußt Ihr nicht rechten. Ihr beschuldigt mich, daß ich ben Bertrag verlett habe, ber Euch Straflosigfeit und Sicherheit gewährte? Das Vergangene hab' ich Euch erlassen, nicht aber, was Ihr tunftig begehen murdet. Gure Bittschrift vom vorigen April follte Keinem von Euch Nachtheil bringen, und das hat fie meines Wiffens auch nicht gethan; aber wer fich neuerbings gegen bie Majestät des Königs vergangen, mag die Folgen seines Frevels tragen. Enblich, wie könnt Ihr Euch unterstehen, mir einen Bertrag in Erinnerung zu bringen, ben Ihr zuerst gebrochen habt? Auf wessen Anstisten wurden die Kirchen geplündert, die Bilder der heiligen gestürzt und die Städte zur Rebellion hingerissen? Wer hat Bündnisse mit fremben Mächten errichtet, unersaubte Werbungen angestellt und von den Unterthanen des Königs gesetwidrige Steuern eingetrieben? Deswegen habe ich Truppen zusammengezogen, deswegen die Sdicte geschäft. Wer nur anliegt, die Wassen wieder niederzulegen, kann es nimmermehr gut mit seinem Vaterlande und dem Könige meinen; und wenn Ihr Euch selbst liebt, so sehet zu, daß Ihr Eure eigenen Kandlungen

entschuldigt, anstatt die meinigen zu richten. " \*)

Alle Hoffnung ber Verbundenen zu einer gutlichen Beilegung fant mit diefer hochtonenden Erflärung. Ohne fich eines mach: tigen Ruchalts bewußt zu sein, konnte die Regentin eine folche Sprache nicht führen. Gine Armee ftand im Felde, ber Feind por Valenciennes, der Kern des Bundes war abgefallen, und die Regentin forderte eine unbedingte Unterwerfung. Ihre Sache war jest fo schlimm, daß eine offenbare Widersegung fie nicht schlimmer machen konnte. Lieferten fie fich ihrem aufgebrachten herrn wehrlos in die hande, so war ihr Untergang gewiß; aber ber Weg ber Waffen konnte ihn wenigstens noch zweifelhaft machen; also mählten fie das Lette und fingen mit Ernft an, ju ihrer Bertheidigung ju schreiten. Um fich ein Recht auf ben Beiftand ber beutschen Protestanten zu erwerben, wollte Lubwig von Naffau die Städte Amfterdam, Antwerpen, Tournan und Balenciennes bereden, der Augsburgischen Confession bei zutreten und sich auf diese Weise enger an ihre Religion anzu-ichließen; ein Vorschlag, der nie in Erfüllung kam, weil der Religionshaß der Calvinisten gegen ihre evangelischen Bruder ben Abscheu wo möglich noch überstieg, den fie gegen das Bapft= thum trugen. Naffau fing nun an, in Frankreich, in der Pfalz und in Sachsen ernstlich wegen Subsidien zu unterhandeln. Der Graf von Bergen befestigte seine Schlöffer; Brederode marf sich mit einem kleinen Beere in seine feste Stadt Biane an bem Led. über welche er sich Souveranitätsrechte anmaßte, und Die er eilig in Bertheidigungsftand feste, um hier eine Berstärkung von dem Bunde und den Ausgang von Raffau's Unterhandlungen abzuwarten. Die Fahne des Kriegs war nun

<sup>\*)</sup> Thuan., 523, 524; Strada, 167, 168; Burgund., 433, 434, 436; Mesteren, 96, 97.

aufgesteckt; überall rührte man die Trommel; aller Orten sah man Truppen marschiren, wurde Geld eingetrieben, wurden Soldaten geworben. Die Unterhändler beider Theile begegneten sich oft in demselben Plaze; und kaum hatten die Sinnehmer und Werber der Regentin eine Stadt geräumt, so mußte sie von den

Mäklern des Bundes dieselbe Gewaltthätigkeit leiden. \*)

(1566.) Von Valenciennes richtete die Regentin ihre Aufmerksamkeit auf Herzogenbusch, in welcher Stadt die Bilder= fturmer neue Ausschweifungen begangen, und die Partei der Protestanten zu einer starten Ueberlegenheit gelangt mar. Um Die Burgerschaft auf einem friedlichen Wege zur Unnahme einer Besatzung zu vermögen, schickte fie ben Kangler Scheiff von Brabant mit einem Rathsherrn Merobe von Betersheim, den fie zum Couverneur der Stadt bestimmt hatte, als Gefandte da= hin, welche sich auf eine gute Art derselben versichern und der Bürgerschaft einen neuen Gid des Gehorsams abfordern sollten. Bugleich wurde der Graf von Megen, der in der Nahe mit einem Corps ftand, befehligt, gegen die Stadt anzurücken, um ben Auftrag beider Gesandten zu unterstützen und sogleich Besatung darein werfen zu können. Aber Brederobe, der in Biane davon Nachricht bekam, schickte eine feiner Creaturen, einen gewissen Anton von Bomberg, einen hipigen Calvinisten, der aber für einen braven Soldaten bekannt mar, dahin. um den Muth feiner Partei in diefer Stadt aufzurichten und die Anschläge der Regentin zu hintertreiben. Diefem Bomberg gelang es, die Briefe, welche ber Kanzler von der Herzogin mitgebracht, in seine Gewalt zu bekommen und falsche unterjuschieben, die durch ihre harte und gebieterische Sprache die Burgerschaft aufbrachten. Zugleich wußte er die beiden Ge= fandten der Herzogin in Verdacht zu bringen, als ob fie schlimme Unschläge auf die Stadt hätten, welches ihm so gut bei bem Böbel glückte, daß dieser sich in toller Buth an den Gefandten selbst vergriff und sie gefangen septe. Er selbst stellte sich an der Spige von achthundert Mann, die ihn zu ihrem Anführer ge= macht, dem Grafen von Megen entgegen, der in Schlacht ordnung gegen die Stadt anrudte, und empfing ihn mit grobem Geschüt so übel, daß Di egen unverrichteter Dinge gurudweichen mußte. Die Regentin ließ nachher ihre Gesandten durch einen Gerichtsdiener gurudfordern und im Berweigerungsfall mit

<sup>\*)</sup> Thuan., 524; Strad., 169; Aug. Gefc. b. v. A., XXII. Bb., 95; Vigl. ad Hopper., Epist. 3.

einer Belagerung brohen; aber Bomberg besetzte mit seinem Anhange das Rathhaus und zwang den Magistrat, ihm die Schlüssel der Stadt auszuliesern. Der Gerichtsdiener wurde mit Spott abgewiesen und der Regentin durch ihn geantwortet, daß man es auf Brederode's Besehl würde ankommen lassen, was mit den Gesangenen zu versügen sei. Der Hervlo, der außen vor der Stadt hielt, erschien nunmehr, ihr den Krieg anzu-

fündigen, welches aber ber Rangler noch hintertrieb. \*)

Nach dem vereitelten Versuche auf Herzogenbusch warf sich der Graf von Megen in Utrecht, um einem Anschlag zuvorzutommen, den Graf Vrederode auf eben diese Stadt ausführen wollte. Diese, welche von dem Heere der Verbundenen, das nicht weit davon bei Viane campirte, viel zu leiden hatte, nahm ihn mit offenen Armen als ihren Veschüßer auf und bequemte sich zu allen Veränderungen, die er in ihrem Gottesdienst machte. Er ließ dann sogleich an dem User des Leck eine Schanze auswersen, von wo aus er Viane bestreichen konnte. Brederode, der nicht Luft hatte, ihn in dieser Stadt zu erwarten, verließ mit dem besten Theil seines Heers diesen Wassenplatzund eilte nach Amsterdam. \*\*)

So unnüh auch der Prinz von Oranien während dieser Bewegungen in Untwerpen seine Zeit zu verlieren schien, so geschäftig war er in dieser anschienenden Ruhe. Auf sein Angeben hatte der Bund geworben, und Brederode seine Schlösser befestigt, wozu er ihm selbst drei Kanonen schenkte, die er zu Utrecht hatte gießen sassen. Sein Auge wachte über alle Bewegungen des Hofs, und der Bund wurde durch ihn vor jedem Anschlag gewarnt, der auf diese oder jene Stadt gemacht wurde. Aber seine Hauptangelegenheit schien zu sein, die vornehmsten Rläge seiner Stadthalterschaft in seine Gewalt zu bekommen, zu welchem Ende er Brederode's Anschlag auf Utrecht und Amsterdam im Stillen nach allen Kräften zu befördern gesucht hatte. \*\*\*)

Der wichtigste Blat war die seeländische Insel Walcheren, wo man eine Landung des Königs vermuthete; und diese zu überrumpeln, wurde jest ein Unschlag von ihm entworfen, dessen Aussührung Einer aus dem verbundenen Übel, ein vertrauter Freund des Prinzen von Oranien, Johann von Marnir.

\*\*) MIIg. Gefd. b. v. R., 98, 99; Strad., 170; Vigl. ad Hopper., 5. Brief. \*\*\*) Grotius, 23.

<sup>\*)</sup> Thuan., 525; Strada, 170; Burgund., 423, 424, 427, 428; Vigl. ad Hopper, Epist. 6.

herr von Thoulouse, Philipp's von G. Abelgonde Bruder, über sich nahm (1567). Thoulouse unterhielt mit dem gewesenen Amtmann von Middelburg, Beter Saat, ein ge= beimes Berftandniß, welches ihm Gelegenheit verschaffen follte, in Middelburg und Bließingen Befatung zu werfen; aber die Werbung, welche für diefes Unternehmen in Untwerpen an= gestellt wurde, tonnte so still nicht vor sich geben, daß der Magi= strat nicht Verdacht schöpfte. Um nun diesen zu beruhigen und feinen Anschlag zugleich zu befördern , ließ der Prinz allen frem-den Soldaten und andern Ausländern , die nicht in Diensten des Staats wären ober sonst Geschäfte trieben, össentlich durch den Herold verfündigen, daß sie ungesäumt die Stadt räumen sollten. Er hatte fich, fagen feine Begner, burch Schließung ber Thore aller dieser verdächtigen Solbaten leicht bemächtigen können; aber er jagte fie aus der Stadt, um fie desto schneller an den Ort ihrer Bestimmung zu treiben. Sie wurden bann sogleich auf ber Schelbe eingeschifft und bis vor Rammetens gefahren; ba man aber durch das Marktichiff von Antwerpen, welches turg vor ihnen einlief, in Bließingen schon vor ihrem Anschlag ge-warnt war, so versagte man ihnen hier den Eingang in den hafen. Die nämliche Schwierigkeit fanden fie bei Urnemuiden, unweit Middelburg, in welcher Stadt fich die Unkatholischen vergebens bemuhten, ju ihrem Bortheil einen Aufftand gu er-regen. Thoulouse ließ also unverrichteter Dinge feine Schiffe breben und segelte wieder rudwarts die Schelbe bis nach Ofter= weel, eine Biertelmeile von Antwerpen, hinunter, wo er sein Bolk aussetze und am Ufer ein Lager schlug, des Borsates, fich hier von Untwerpen aus zu verstärken und ben Muth feiner Bartei, die von dem Magistrat unterdruckt wurde, durch seine Rabe frisch ju erhalten. Durch Borschub ber resormirten Geist-lichen, Die in ber Stadt Werbersbienfte für ihn verrichteten, wuchs mit jedem Tage sein kleines Heer, daß er zulest anfing, ben Antwerpern fürchterlich zu werden, deren ganzes Gebiet er verwüstete. Der aufgebrachte Magistrat wollte ihn hier mit der Stadtmilig überfallen laffen, welches aber ber Bring von Dranien unter dem Bormande, daß man die Stadt jest nicht von Solbaten entblößen durfe, zu verhindern mußte.

Unterbeffen hatte die Regentin in der Gile ein kleines Heer gegen ihn aufgebracht, welches unter Anführung Philipp's von Launon in starten Märschen von Bruffel aus gegen ihn anrudte. Zugleich wußte der Graf von Megen das geusische heer bei Biane so gut einzuschließen und zu beschäftigen, daß es weder von diesen Bewegungen hören noch seinen Bunds= verwandten zu Silfe eilen konnte. Launon überfiel die ger= streuten Saufen, welche auf Plunderung ausgegangen waren, unversehens und richtete fie in einem schrecklichen Blutbabe gu Grunde. Thoulouse warf fich mit bem kleinen Ueberrest seiner Truppen in ein Landhaus, bas ihm zum hauptquartier gedient hatte, und wehrte fich lange mit dem Muthe eines Berzweifelnben, bis Launon, ber ihn auf feine andere Art heraus= gutreiben vermochte, Feuer in das haus werfen ließ. Die Wenigen, welche dem Feuer entkamen, stürzten in das Schwert bes Keindes oder fanden in der Schelde ihren Tod. Thoulouse selbst wollte lieber in den Flammen sterben, als in die Hände des Siegers fallen. Diefer Sieg, der über taufend von den Feinden aufrieb, war für den Ueberwinder wohlfeil genug erkauft; denn er vermißte nicht mehr als zwei Mann in seinem ganzen Seere. Dreihundert, welche sich lebendig ergaben, wurden, weil man von Antwerpen aus einen Ausfall befürchtete, ohne Barm=

herzigkeit fogleich niedergestochen. \*)

The die Schlacht anging, ahnte man in Antwerpen nichts von bem Angriff. Der Bring von Dranien, welcher fruhzeitig davon benachrichtigt worden war, hatte die Vorsicht ge= braucht, die Brude, welche die Stadt mit Ofterweel verbindet. ben Tag zuvor abbrechen zu laffen, damit, wie er vorgab, die Calvinisten der Stadt nicht versucht werden möchten, sich zu dem Heere des Thoulouse zu schlagen, mahrscheinlicher aber, damit Die Katholiken dem geufischen Feldherren nicht in den Rucken fielen, ober auch Launon, wenn er Sieger würde, nicht in die Stadt eindränge. Aus eben diesem Grunde wurden auf seinen Befehl auch die Thore verschlossen, und die Ginwohner, welche von allen biefen Unftalten nichts begriffen, schwebten ungewiß zwischen Neugierbe und Furcht, bis ber Schall bes Geschüpes von Ofterweel her ihnen antundigte, mas dort vorgehen mochte. Mit lärmendem Gedränge rennt jest Alles nach den Wällen und auf die Mauern, wo sich ihnen, als der Wind den Pulverrauch von den ichlagenden Beeren zertheilte, das ganze Schauspiel einer Schlacht barbietet. Beibe Beere waren ber Stadt fo nahe, bag man ihre Fahnen unterscheiben und bie Stimmen ber Ueberwinder wie der Ueberwundenen deutlich aus einander erkennen tonnte. Schrecklicher als felbst die Schlacht mar der Anblick,

<sup>\*)</sup> Meteren, 97, 98; Burgund., 440, 441; Strad., 171, 172; Thuan., Libr. 41.

ben biese Stadt jest gab. Jedes von den schlagenden Heeren hatte seinen Anhang und seinen Feind auf den Mauern. Alles, was unten vorging, erwedte hier oben Frohloden und Entsetzen; der Ausgang des Tressens schieflas schieflal jedes Juschauers zu entscheiden. Jede Bewegung auf dem Schlachtselde konnte man in den Gesichtern der Antwerper abgemalt lesen: Riederlage und Triumph, das Schrecken der Unterliegenden, die Wuth der Sieger. Hier ein schwerzhaftes, eitles Bestreben, den Sinkenden zu halten, den Fliehenden zum Stehen zu bewegen, dort eine gleich vergebliche Begier, ihn einzuholen, ihn aufzureiben, zu vertilgen. Jest sliehen die Geusen, und zehntausend glückliche Menschen sind gemacht; Thoulouse's lester Jusluchtsort steht in Flammen, und zwanzigtausend Bürger von Antwerpen

fterben den Feuertod mit ihm.

Aber bald macht die Erstarrung des ersten Schreckens der wuthenden Begierde zu helfen, der Rache Plag. Caut schreiend, bie Sande ringend und mit aufgelöftem haar fturzt die Wittwe bes geschlagenen Feldherrn burch die Saufen, um Rache, um Erbarmen zu flehen. Aufgereizt von Bermann, ihrem Apostel, greisen die Casvinisten zu ben Wassen, entschlossen, ihre Brüber zu rächen oder mit ihnen umzukommen; gedankenlos, ohne Plan, ohne Kührer, durch nichts als ihren Schmerz, ihren Wahnsinn geleitet, fturgen fie dem rothen Thore gu, bas zum Schlachtfelbe hinausführt; aber tein Ausweg! das Thor ist gesperrt, und die porderften Saufen werfen sich auf die hintersten zurud. Tausend sammeln sich zu Tausenden, auf der Meerbrucke wird ein schreck= liches Gedränge. "Wir find verrathen, wir find gefangen, "ichreien "Berderben über die Papisten, Berderben über Den, der uns verrathen hat!" Gin dumpfes, aufruhrverfundendes Murmeln durchläuft den ganzen Haufen. Man fängt an zu argwohnen, daß alles Bisherige von den Katholiken angestellt gewesen, die Calvinisten zu verderben. Ihre Vertheidiger habe man aufgerieben, jest murde man über die Wehrlosen selbst herfallen. Mit unglückseliger Behendigkeit verbreitet sich dieser Argwohn durch ganz Untwerpen. Jest glaubt man über das Vergangene Licht zu haben und fürchtet etwas noch Schlimmeres im Binter= halte; ein schreckliches Mißtrauen bemächtigt fich aller Gemüther. Jede Partei fürchtet von der andern, Jeder sieht in seinem Nachbar seinen Feind, das Geheimniß vermehrt diese Furcht und dieses Entsegen; ein schrecklicher Zustand für eine jo menschenreiche Stadt, wo jeder zufällige Zusammenlauf sogleich zum Tumulte, jeder hingeworfene Ginfall zum Gerüchte, jeder kleine Funken

zur lohen Flamme wird, und durch die starke Reibung sich alle Leibenschaften heftiger entzünden. Alles, was resormirt heißt, kommt auf dieses Gerücht in Bewegung. Funfzehntausend von dieser Partei segen sich in Besit der Meerdrücke und pslanzen schweres Geschüß auf dieselbe, das gewaltsam aus dem Zeugshause genommen wird; auf einer andern Brücke geschieht dasselbe; ihre Menge macht sie furchtbar, die Stadt ist in ihren Händen; um einer eingebildeten Gesahr zu entgeben, führen sie

gang Untwerpen an den Rand des Berderbens.

Gleich beim Anfange des Tumults war der Pring von Dranien der Meerbrude zugeeilt, mo er fich berghaft burch bie wuthenden Saufen Schlug, Friede gebot und um Gehor flehte. Auf ber andern Brude versuchte der Graf von Soogstraaten, von dem Burgermeifter Strahlen begleitet, baffelbe; weil es ihm aber sowol an Ansehen als an Beredsamkeit mangelte, so wies er ben tollen Saufen, der ihm selbst zu mächtig wurde, an ben Brinzen, auf welchen jest ganz Untwerpen heranstürmte. Das Thor, suchte er ihnen begreiflich ju machen, mare aus feiner andern Urfache geschloffen worden, als um den Sieger, wer er auch sei, von der Stadt abzuhalten, die fonft ein Raub der Sol= baten murbe geworden sein. Umfonft! diese rafenden Rotten hören ihn nicht, und einer ber Berwegensten darunter magt es fogar, sein Feuergewehr auf ihn anzuschlagen und ihn einen Berrather zu ichelten. Dit tumultuarischem Geschrei forbern fie ihm die Schluffel zum rothen Thore ab, die er fich endlich ge= zwungen fieht, in die Sand des Predigers Bermann zu geben. Aber, fette er mit gludlicher Geiftesgegenwart hinzu, fie follten zusehen, mas sie thaten; in der Borstadt marteten sechshundert feinbliche Reiter, sie zu empfangen. Diese Erfindung, welche Noth und Angst ihm eingaben, war von der Wahrheit nicht so fehr entfernt, als er vielleicht felbst glauben mochte; benn ber fiegende Feldherr hatte nicht sobald den Tumult in Untwerpen vernommen, als er seine gange Reiterei auffigen ließ, um unter Bergunstigung besselben in die Stadt einzubrechen. "Ich wenigftens, "fuhr ber Bring von Dranien fort, "werde mich bei Beiten in Sicherheit bringen, und Reue wird sich Derjenige ersparen, der meinem Beispiel folgt." Diese Worte, ju ihrer Beit gesagt und zugleich von frischer That begleitet, waren von Wirtung. Die ihm zunächst standen , folgten, und so die Rachsten an diefen wie-ber, daß endlich die Wenigen, die schon vorausgeeilt, als sie Riemand nachkommen saben, die Lust verloren, es mit den sechs= hundert Reitern allein aufzunehmen. Alles fette fich nun wieder auf der Meerbrüde, wo man Wachen und Vorposten ausstellte und eine tumultuarische Nacht unter den Wassen durchwachte.\*)

Der Stadt Antwerpen drohte jest das schrecklichste Blutbad und eine gänzliche Plunderung. In dieser dringenden Noth versammelt Dranien einen außerordentlichen Genat, wozu die rechtschaffensten Bürger aus den vier Nationen gezogen werden. Wenn man den Uebermuth der Calvinisten niederschlagen wolle. fagte er, fo muffe man ebenfalls ein heer gegen fie aufftellen, das bereit sei, sie zu empfangen. Es wurde also beschloffen, die tatholischen Ginwohner der Stadt, Inlander, Italiener und Spanier, eilig unter die Waffen zu bringen und wo möglich auch die Lutheraner noch zu der Bartei zu ziehen. Die Herrschsucht der Calvinisten, die, auf ihren Reichthum stolz und tropig auf ihre überwiegende Angahl, jeder andern Religionspartei mit Berachtung begegneten, hatte schon längst die Lutheraner ju ihren Feinden gemacht, und die Erbitterung diefer beiden protestantischen Kirchen gegen einander war von einer unversöhnlichern Art als der Haß, in welchem sie sich gegen die herrschende Kirche vereinigten. Bon diefer gegenseitigen Gifersucht hatte der Magi= strat den wesentlichen Nuten gezogen, eine Partei durch die andere, vorzüglich aber die Reformirten zu beschränten, von beren Wachsthum das Meiste zu fürchten war. Aus diesem Grunde hatte er die Lutheraner, als den schwächern Theil und Die Friedfertigsten von beiden, ftillschweigend in seinen Schut genommen und ihnen sogar geistliche Lehrer aus Deutschland verschrieben, die jenen wechselseitigen Saß durch Controvers= predigten in steter Uebung erhalten mußten. Die Lutheraner ließ er in dem Wahn, daß der König von ihrem Religions= bekenntniffe billiger bente, und ermahnte fie, ja ihre gute Sache nicht durch ein Verständniß mit den Reformirten zu beflecken. Es hielt also nicht gar schwer, zwischen den Katholiken und Lutheranern eine Bereinigung für ben Augenblick zu Stande zu bringen, ba es barauf antam, fo verhafte Rebenbuhler zu unterdruden. Mit Anbruch des Tages stellte sich den Calvinisten ein Seer entgegen, das dem ihrigen weit überlegen war. Un der Spite dieses heers fing die Beredsamkeit Dranien's an, eine weit größere Kraft zu gewinnen und einen weit leichtern Gingang zu finden. Die Calvinisten, obgleich im Besitz der Waffen und des Geschützes, durch die überlegene Anzahl ihrer Feinde in Schreden gesett, machten ben Anfang, Gefandte zu schicken und

<sup>\*)</sup> Burgund., 444-447; Strad., 172.

einen friedlichen Bergleich anzutragen, der durch Dranien's Kunst zu allgemeiner Zufriedenheit geschlossen ward. Sogleich nach Bekanntmachung desselben legten die Spanier und Italiener in der Stadt ihre Wassen nieder. Ihnen solgten die Resormirten, und diesen die Katholiken; am Allerletten thaten es die Luthe-

raner.\*)

Zwei Tage und zwei Nächte hatte Antwerpen in diesem fürchterlichen Zustande verharrt. Schon waren von den Katholiten Pulvertonnen unter die Meerbrücke gebracht, um das ganze Beer der Resormirten, das sie besetzt hatte, in die Lust zu fprengen; eben das war an andern Orten von den legten gegen die Katholiten geschehen. \*\*) Der Untergang der Stadt hing an einem einzigen Augenblick, und Oranien's Besonnenheit war

es, was ihn verhütete.

(1567.) Noch lag Noircarmes mit seinem Beere Wallo: nen vor Balenciennes, das in festem Bertrauen auf geufischen Schut gegen alle Vorstellungen ber Regentin fortsuhr, unbeweglich zu bleiben und jeden Gedanken von Uebergabe zu ver= werfen. Ein ausbrudlicher Befehl bes Sofes verbot dem feindlichen Feldheren, mit Nachbruck zu handeln, ehe er fich mit frischen Truppen aus Deutschland verstärft haben wurde. Der Rönig, sei es aus Schonung oder Furcht, verabscheute ben gewaltsamen Weg eines Sturms, wobei nicht vermieden werden könnte, den Unschuldigen in das Schicksal des Schuldigen zu verflechten und den treugefinnten Unterthan wie einen Feind gu behandeln. Da aber mit jedem Tage ber Trot ber Belagerten ftieg, bie, burch bie Unthätigkeit bes Feindes fühner gemacht, fich fogar vermaßen, ihn durch öftere Ausfälle zu beunruhigen, einige Klöster vor der Stadt in Brand zu steden und mit Beute heimzukehren; ba die Beit, die man unnut vor diefer Stadt verlor, von den Rebellen und ihren Bundesgenoffen beffer benutt werden konnte, so lag Noircarmes ber Bergogin an, ihm die Erlaubniß zu Sturmung diefer Stadt bei dem Ronige auszuwirken. Schneller, als man es je von ihm gewohnt war, fam die Antwort jurud: noch möchte man fich begnügen, blos die Maschinen zu dem Sturme zuzurichten und, ehe man ihn wirklich anfing, erft eine Zeit lang ben Schreden bavon wirken zu lassen; wenn auch dann die Uebergabe nicht erfolgte, so er= laube er den Sturm, doch mit möglichster Schonung jedes

<sup>\*)</sup> Thuan., 526, 527; Burgund., 448-451; Strad., 173; Meteren, 97. 98
\*\*) Mcteren, 97.

Lebens. Che die Regentin zu diesem außersten Mittel schritt. bevollmächtigte fie den Grafen von Egmont nebst bem Berzog pon Arichot, mit den Rebellen noch einmal in Gute zu unter= handeln. Beibe besprechen sich mit den Deputirten der Stadt und unterlassen nichts, sie aus ihrer bisherigen Berblendung zu reißen. Sie entdecken ihnen, daß Thoulouse geschlagen und mit ihm die ganze Stupe der Belagerten gefallen fei; daß der Graf von Megen das geusische Beer von der Stadt abge= schnitten, und daß sie sich allein durch die Nachsicht des Königs fo lange gehalten. Sie bieten ihnen eine gangliche Bergebung bes Bergangenen an. Jedem foll es freistehen, seine Unschuld, vor welchem Tribunal er wolle, zu vertheidigen, Jedem, der es nicht wolle, vergönnt sein, innerhalb vierzehn Tagen mit allen seinen Sabseligkeiten bie Stadt zu verlaffen. Man verlange nichts, als daß fie Besatzung einnähmen. Diesen Vorschlag zu überdenken, murde ihnen auf drei Tage Waffenstillstand bewilligt. Mis die Deputirten nach der Stadt guruckfehrten, fanden sie ihre Mitbürger weniger als jemals zu einem Vergleiche geneigt, weil sich unterdessen falsche Gerüchte von einer neuen Truppenwerbung ber Beusen darin verbreitet hatten. Thoulouse, behauptete man, habe obgesiegt, und ein machtiges heer sei im Anzuge, die Stadt zu entseben. Diese Zuversicht ging so weit, baß man fich sogar erlaubte, ben Stillftand zu brechen und Jeuer auf die Belagerer zu geben. Endlich brachte es der Magistrat mit vieler Mühe noch dahin, daß man zwölf von den Rathsherren mit folgenden Bedingungen in das Lager schickte. Das Edict, durch welches Valenciennes des Verbrechens der beleidigten Majestät angeklagt und zum Feinde erklärt worden, sollte widerrufen, die gerichtlich eingezogenen Guter zurüchgegeben und die Gefangenen von beiden Theilen wieder auf freien Juß gestellt werden. Die Besatung sollte die Stadt nicht eher betreten, als bis Jeder, ber es für gut fande, fich und feine Guter erft in Sicherheit aebracht; fie follte fich verbindlich machen, die Einwohner in teinem Stude zu beläftigen, und der König die Untoften davon tragen.

Noircarmes antwortete auf diese Bedingungen mit Entrüstung und war im Begriff, die Abgeordneten zu mißhandeln. Wenn sie nicht gekommen wären, redete er die Abgeordneten an, ihm die Stadt zu übergeben, so sollten sie auf der Stelle zurückwandern oder gewärtig sein, daß er sie, die Hände auf den Rücken gebunden, wieder heimschickte. Sie wälzten die Schuld auf die Halsstarrigkeit der Resormirten und baten ihn stehentlich, sie im Lager zu behalten, weil sie mit ihren rebellis

ichen Mitburgern nichts mehr zu thun haben und in ihr Schickfal nicht mit vermengt sein wollten. Sie umfaßten sogar Egmont's Rniee, fich feine Fürsprache zu erwerben; aber Noircarmes blieb gegen ihre Bitten taub, und der Anblid ber Ketten, die man herbeibrachte, trieb sie ungern nach Balen= ciennes jurud. Die Nothwendigkeit mar es, nicht Sarte, mas bem feindlichen Feldherrn dieses ftrenge Betragen auferlegte. Das Burudhalten der Gefandten hatte ihm ichon ehemals einen Berweis von der Bergogin jugezogen; ihr jegiges Ausbleiben wurde man in ber Stadt nicht ermangelt haben, ber nämlichen Ursache wie das erstere zuzuschreiben. Auch durfte er die Stadt nicht von dem fleinen Ueberrefte autdenkender Burger entblößen. noch zugeben, daß ein blinder, tollfühner Saufe Berr ihres Schicffals murbe. Camont mar über den schlechten Erfola seiner Gesandtschaft so febr entruftet, daß er in der folgenden Nacht felbst die Stadt umritt, ihre Festungswerke recognoscirte und fehr zufrieden heimtehrte, als er fich überzeugt hatte, daß fie

nicht länger haltbar fei. \*)

Valenciennes streckt sich von einer sanften Erhöhung in einer geraden und gleichen Gbene bin und genießt einer ebenso festen als lieblichen Lage. Auf ber einen Seite von ber Schelde und einem kleinern Fluffe umfangen, auf ber andern durch tiefe Gräben, starke Mauern und Thurme beschützt, scheint es jedem Angriffe tropen zu können. Aber Roircarmes hatte einige Stellen im Stadtgraben bemertt, die man nachläffigerweise mit bem übrigen Boden hatte gleich werden laffen, und diese benutte er. Er zieht alle zerstreuten Corps, wodurch er die Stadt bisher eingeschlossen gehalten, zusammen und erobert in einer sturmisigen Nacht die Bergische Vorstadt, ohne einen Mann zu vers lieren. Darauf vertheilt er die Stadt unter den Grafen von Boffu, den jungen Grafen Rarl von Mannsfeld und ben jungern Barlaimont; einer von seinen Oberften nabert fich mit möglichster Schnelligkeit ihren Mauern, von welchen ber Keind durch ein fürchterliches Feuer vertrieben wird. Dicht vor ber Stadt und dem Thor gegenüber wird unter den Augen der Belagerten und mit fehr wenigem Berluft in gleicher Sohe mit ben Kestunasmerten eine Batterie aufgeworfen, von welcher einundzwanzig Gefcute die Stadt vier Stunden lang mit un= unterbrochener Kanonade bestürmen. Der Nicolausthurm, auf welchen die Belagerten einiges Geschütz gepflanzt, ift von den

<sup>\*)</sup> Thuan., 528; Strad., 178; Burgund., 466.

erften, welche fturgen, und Biele finden unter feinen Trummern ihren Tod. Auf alle hervorragenden Gebäude wird Geschüt gerichtet, und eine ichredliche Niederlage unter ben Ginwohnern gemacht. In wenigen Stunden find ihre wichtigften Werke ger= ftort, und an dem Thore selbst eine so starte Bresche geschossen, daß die Belagerten, an ihrer Rettung verzweifelnd, eilig zwei Trompeter absenden, um Gehör angusuchen. Diefes wird bewilligt, mit dem Sturme aber ununterbrochen fortgefahren. Desto mehr fördern sich die Gefandten, den Bergleich abzu= ichließen, um die Stadt auf eben die Bedingungen zu übergeben, welche sie zwei Tage vorher verworfen hat; aber die Umstände hatten sich jest verändert, und von Bedingungen wollte der Sieger nichts mehr hören. Das unausgeseste Jeuer ließ ihnen teine Zeit, die Mauern auszubeffern, die den ganzen Stadtgraben mit ihren Trummern anfüllten und dem Feinde überall Wege bahnten, durch die Breiche einzudringen. Ihres ganglichen Untergangs gewiß, übergeben sie mit Tagesanbruch die Stadt auf Gnade und Ungnade, nachdem ber Sturm ohne Unterbrechung sechsunddreißig Stunden gedauert und breitausend Bomben in die Stadt geworfen worden. Unter ftrenger Manns= zucht führt Noircarmes sein siegendes Beer ein, von einer Schaar Weiber und fleiner Kinder empfangen, welche ihm grune Zweige entgegentragen und seine Barmherzigkeit anfleben. Sogleich werden alle Burger entwaffnet, der Gouverneur der Stadt und sein Sohn enthauptet; sechsunddreißig der schlimmsten Rebellen, unter denen auch le Grange und Guido de Breffe, ein anderer reformirter Prediger, fich befinden, bugen ihre Halsstarrigkeit mit dem Strange, alle obrigkeitlichen Bersonen verlieren ihre Memter, und die Stadt alle ihre Privilegien. Der katholische Gottesdienst wird sogleich in seiner ganzen Würde wiederhergestellt und der protestantische vernichtet; der Bischof von Arras muß seine Residenz in die Stadt verlegen, und für ben fünstigen Gehorsam derselben haftet eine ftarte Besatung. \*)

(1567.) Der Uebergang von Valenciennes, auf welchen Plat Aller Augen gerichtet gewesen, war allen übrigen Städten, die sich auf eine ähnliche Weise vergangen, eine Schreckenspost und brachte die Waffen der Regentin nicht wenig in Ansehen Roircarmes verfolgte seinen Sieg und rüctte sogleich vor Mastrickt, das sich ihm ohne Schwertstreich ergab und Besatung

<sup>\*)</sup> Thuan., 528, 529; Meteren, 98, 99; Strad., 178-180; Burgund., 462-465.

empfing. Von da marschirte er nach Tornhut, die Städte Bergogenbusch und Antwerpen durch feine Rabe in Furcht zu feten. Seine Untunft erschrectte die geufische Bartei, welche unter Bomberg's Unführung den Magistrat noch immer unter ihrem Zwange gehalten, jo fehr, daß fie mit ihrem Unführer eilig die Stadt räumte. Noircarmes murde ohne Widerstand aufgenommen, die Gefandten der Berzogin fogleich in Freiheit gefest und eine ftarte Bejagung barein geworfen. Auch Cam-bray öffnete seinem Erzbijchof, ben die herrschende Partei ber Reformirten aus feinem Sipe vertrieben gehabt, unter freudigem Buruf die Thore wieder; und er verdiente diesen Triumph, weil er seinen Einzug nicht mit Blut beflecte. Auch die Städte Gent, Aperu und Dudenaarde unterwarfen sich und empfingen Befatung. Geldern hatte der Graf von Degen beinahe gang von den Rebellen gereinigt und zum Gehorfam zurudgebracht; bas Nämliche war bem Grafen von Aremberg in Friesland und Gröningen gelungen, jedoch etwas später und mit größerer Schwierigkeit, weil seinem Betragen Gleichbeit und Beharrlich= feit fehlte, weil diese streitbaren Republikaner strenger auf ihre Privilegien hielten und auf ihre Befestigung tropten. \*) Aus allen Provinzen, Holland ausgenommen, wird der Unhang der Rebellen vertrieben, Alles weicht den siegreichen Waffen der Herzogin. Der Muth der Aufrührer sant dahin, und nichts blieb ihnen mehr übrig als Flucht oder unbedingte Unterwerfung. \*\*)

## Abdankung Wilhelm's von Granien.

Schon seit Errichtung des Geusenbundes, merklicher aber noch seit dem Ausbruche der Bilderstürmerei, hatte in den Provinzen der Geist der Widersetzlichkeit und der Trennung unter hohen und niedern Ständen so sehr überhand genommen, hatten sich die Parteien so in einander verwirrt, daß die Regentin Mühe hatte, ihre Anhänger und Bertzeuge zu erkennen, und zuletzt kaum mehr wußte, in welchen händen sie eigentlich war. Das Unterscheidungszeichen der Berdächtigen und Treuen war allmählig verloren gegangen, und die Greuzscheiden zwischen beisen weniger merklich geworden. Durch die Ubänderungen, die sie zum Bortheil der Protestanten in den Gesesen hatte vornehmen

<sup>\*)</sup> Vigl. ad Hopper., Epist. 1, 31. \*\*) Burgund., 466, 473-475.

muffen, und welche meiftens nur Nothmittel und Geburten bes Augenblicks maren, hatte fie den Gefeten felbst ihre Bestimmt= beit, ihre bindende Kraft genommen und der Willfur eines Jeben, ber fie auszulegen hatte, freies Spiel gegeben. So ge-ichah es benn endlich, daß unter der Menge und Mannichfaltigfeit der Auslegungen der Sinn der Gesete verschwand und der 3med des Gesetgebers hintergangen murde, daß bei dem ge= nauen Zusammenhange, der zwischen Brotestanten und Katholiken, zwischen Geusen und Ronalisten obwaltete und ihr Interesse nicht felten gemeinschaftlich machte, Lettere die Hinterthür benutten, die ihnen durch das Schwankende in den Gesetzen offen gelaffen mar, und der Strenge ihrer Aufträge durch fünst= liche Distinctionen entwischten. Ihren Gedanken nach mar es genug, fein erklärter Rebell, feiner von den Geusen oder Regern zu sein, um sich befugt zu glauben, seine Amtspflicht nach Gutbefinden zu modeln und seinem Gehorsam gegen den König die willfürlichsten Grenzen zu setzen. Ohne dafür verantwortlich zu fein, maren die Statthalter, die hohen und niedern Beamten, die Stadtobrigkeiten und Befehlshaber der Truppen in ihrem Dienste fehr nachlässig geworden und übten im Bertrauen auf diese Straflosigkeit eine schädliche Indulgenz gegen die Rebellen und ihren Unhang aus, die alle Maahregeln der Regentin un= fräftig machte. Diese Unzuverläffigfeit so vieler wichtigen Men= schen im Staate hatte die nachtheilige Folge, daß die unruhigen Röpfe auf einen weit stärkern Schutz rechneten, als sie wirklich Ursache dazu hatten, weil sie Jeden, der die Partei des Hofes nur laulich nahm, zu der ihrigen gahlten. Da diefer Wahn fie unternehmender machte, so mar es nicht viel anders, als wenn er wirtlich gegründet gewesen ware, und die ungewiffen Bafallen wurden dadurch beinahe ebenso schädlich als die ertlär= ten Feinde des Königs, ohne daß man sich einer gleichen Schärfe gegen sie hatte bedienen burfen. Dies war vorzüglich ber Fall mit dem Bringen von Dranien, dem Grafen von Egmont, von Bergen, von Hoogstraaten, von Hoorne und mit Mehreren von dem höheren Abel. Die Statthalterin fah die Roth= wendigteit ein, diese zweideutigen Unterthanen zu einer Erklärung ju bringen, um entweder den Rebellen ihre eingebildete Stute gu rauben oder die Feinde des Königs zu entlarven. Dies war jest um so bringender, da fie eine Armee ins Feld stellen mußte und sich gezwungen sah, Mehreren unter ihnen Truppen anzuvertrauen. Sie ließ zu diesem Ende einen Eid auffegen, durch welchen man fich anheischig machte, den Römisch-tatholischen Glauben beförbern, die Bilderstürmer verfolgen und Repereien aller Urt nach bestem Bermögen ausrotten zu helfen. Man verband sich da= burch, jeden Feind des Königs als seinen eigenen zu behandeln und sich gegen Jeben, ohne Unterschied, ben die Regentin in bes Königs Namen benennen murde, gebrauchen zu laffen. Durch biesen Sid hoffte fie nicht sowol, die Gemuther zu erforschen, und noch weniger, sie zu binden; aber er follte ihr zu einem recht= lichen Bormande dienen, die Berdächtigen zu entfernen, ihnen eine Gewalt, die fie migbrauchen tonnten, aus den Sanden gu winden, wenn sie sich weigerten, ihn zu schwören, und sie zur Strafe zu ziehen, wenn fie ihn brachen. Diefer Gid murde allen Rittern des Bließes, allen hohen und niedern Staatsbedienten, allen Beamten und Obrigteiten, allen Officieren ber Urmee, Allen ohne Unterschied, benen in der Republik etwas anvertraut war, von Seiten bes Sofs abgefordert. Der Graf von Danns= feld mar der Erste, der ihn im Staatsrathe zu Bruffel öffentlich leistete; seinem Beispiel folgte ber Bergog von Urschot, ber Graf von Egmont, die Grafen von Megen und Barlai= mont: Soogstraaten und Soorne suchten ihn auf eine feine Art abzulehnen. Ersterer mar über einen Beweis bes Diß= trauens noch empfindlich, den ihm die Regentin vor Rurgem bei Gelegenheit seiner Statthalterschaft von Mecheln gegeben. Unter bem Bormande, daß Mecheln feinen Statthalter nicht länger miffen könne. Untwerpen aber der Gegenwart des Grafen nicht weniger benöthigt sei, hatte sie ihm jene Proving entzogen und an einen Andern vergeben, der ihr sicherer mar. Soogstraaten erklärte ihr seinen Dant, daß sie ihn einer seiner Burden habe entledigen wollen, und sette hingu, daß fie feine Berbindlichteit vollkommen machen wurde, wenn sie ihn auch von der andern befreite. Noch immer lebte der Graf von Soorne, feinem Borfate getreu, auf einem seiner Guter in der festen Stadt Weerdt in ganglicher Abgeschiedenheit von Geschäften. Weil er aus bem Dienste des Staats herausgetreten war und der Republik wie bem Könige nichts mehr schuldig zu sein glaubte, so verweigerte er den Gid, den man ihm endlich auch scheint erlaffen zu haben. \*)

Dem Grafen von Brederode wurde die Wahl gelassen, entweder den verlangten Sid abzulegen oder sich des Oberbefehls über die Schwadron zu begeben, die ihm anvertraut war. Nach vielen vergeblichen Ausstückten, die er davon hernahm,

<sup>\*)</sup> Meteren, 99; Strad., 180 sq.; Grotius, 24.

baß er fein öffentliches Umt in ber Republit bekleibe, entschloß er fich endlich zu bem Leptern und entging baburch einem

Meineid. \*)

Umsonst hatte man versucht, den Bringen von Dranien ju diefem Cide zu vermögen, der bei bem Berbacht, der längst auf ihm haftete, mehr als jeder Andere diefer Reinigung zu bebürfen schien und wegen ber großen Gewalt, die man in seine Bande zu geben gezwungen mar, mit dem größten Scheine bes Rechts bazu angehalten werden konnte. Gegen ihn konnte man nicht mit der latonischen Rurze wie gegen einen Brederode ober Seinesgleichen verfahren, und mit ber freiwilligen Bergicht= leiftung auf alle seine Aemter, wozu er sich erbot, war der Re= gentin nicht gedient, die wol voraussah, wie gefährlich ihr dieser Mann erst alsdann werden wurde, wenn er sich unabhängig wissen und seine mahren Gesinnungen durch feinen außerlichen Unstand und teine Pflicht mehr gebunden glauben wurde. Aber bei dem Bringen von Dranien mar es schon feit jener Berath= schlagung in Dendermonde unwiderruflich beschloffen, aus dem Dienst bes Königs von Spanien zu treten und bis auf beffere Tage aus dem Lande selbst zu entweichen. Gine fehr nieder= schlagende Ersahrung hatte ihn gelehrt, wie unsicher die hoff-nungen find, die man gezwungen ift, auf den großen haufen zu grunden, und wie bald diefer vielversprechende Gifer dahin ift, wenn Thaten von ihm gefordert werden. Gine Urmee ftand im Kelde, und eine weit stärkere näherte fich, wie er mußte, unter Herzog Alba's Befehlen — die Zeit der Borstellungen war vorbet, nur an der Spite eines Heers konnte man hoffen, vortheilhafte Verträge mit der Regentin zu schließen und dem fpanischen Felbherrn ben Gintritt in bas Land zu verfagen. Aber woher diefes heer nehmen, da ihm das nothige Geld, die Seele aller Unternehmungen, fehlte, ba die Protestanten ihre prable= rischen Versprechungen zurücknahmen und ihn in diesem dringen-ben Bedürfnisse im Stiche ließen?\*\*) Gifersucht und Religions-

<sup>\*\*)</sup> Burgund. 421, 492.

\*\*) Wie wader ber Wille, und wie schlecht die Erstillung war, erhellt unter Andermaus solgenbem Beispiel. In Amslerdam hatten einige Freunde der Nastionalkreiheit, Katholiken sowol als Lutheraner, feierlich angelobt, den hundertsten Phennig ihrer Gitter in eine Communtassezulammenguschießen, die eine Summe von elftausend Gulden beisammen wäre, die zum Dienst der gemeinen Sache verdraucht werden sollte. Sine Kitte, mit einer Spalte im Vedel und durch dere Gehöfter verwährt, bestimmte man zu Einsebung dieser Geber. Alls man sie nach abges lausenem Termine eröffnete, entdeckte sich ein Schah von — 700 Gulben, welche man der Wirtsin des Grafen von Nerderode auf Abschlag seiner nichtbes aublen Zede überließ. Mus. Gesch. d. v. Niedert., III. I. I. d.

haß trennten noch dazu beide protestantische Kirchen und arbeiteten jeder heilsamen Bereinigung gegen den gemeinschaftlichen Feind ihres Elaubens entgegen. Die Abneigung der Resormirten vor dem Augsburgischen Bekenntniß hatte alle protestantischen Fürsten Deutschlands gegen sie ausgedracht, daß nunmehr auch an den mächtigen Schuß dieses Reichs nicht mehr zu denken nar. Mit dem Grasen von Egmont war das tressliche Seer Wallonen verloren, das mit blinder Ergebenheit dem Glück seines Feldherrn folgte, der es bei S. Quentin und Gravelingen siegen gelehrt hatte. Die Gewallthätigkeiten, welche die Bilderstürmer an Kirchen und Klöstern verübt, hatten die zahlreiche, begüterte und mächtige Classe der katholischen Clerisei von dem Unde wiederum abgewandt, sür den sie, vor diesem unglücklichen Zwischensalle, schon zur Hälfte gewonnen war; und dem Bunde selbst wußte die Regentin mit jedem Tage mehrere seiner

Mitglieder durch List zu entreißen.

Alle diese Betrachtungen zusammengenommen bewogen den Bringen, ein Vorhaben, bem der jetige Zeitlauf nicht hold mar, auf eine glüdlichere Stunde gurudzulegen und ein Land zu verlaffen, wo sein längeres Verweilen nichts mehr gut machen konnte, ihm selbst aber ein gewisses Berberben bereitete. Ueber die Gesinnungen Philipp's gegen ihn konnte er nach so vielen eingezogenen Erfundigungen, fo vielen Broben feines Diß= trauens, so vielen Warnungen aus Madrid nicht mehr zweifel= haft sein. Wäre er es auch gewesen, so würde ihn die furchtbare Urmee, die in Spanien ausgerustet wurde und nicht den Könia. wie man fälschlich verbreitete, sondern, wie er beffer mußte, den Herzog von Alba, den Mann, der ihm am Meisten widerstund, und den er am Meisten zu fürchten Ursache hatte, zum Führer haben sollte, fehr bald aus seiner Ungewißheit geriffen haben. Der Bring hatte zu tief in Philipp's Seele gesehen, um an eine aufrichtige Berföhnung mit diesem Fürsten zu glauben, von bem er einmal gefürchtet worden war. Auch beurtheilte er sein eigenes Betragen zu richtig, um, wie sein Freund Egmont, bei bem Rönig auf einen Dant zu rechnen, den er nicht bei ihm gefaet hatte. Er konnte also keine andere als feindselige Gesinnungen von ihm erwarten, und die Klugheit rieth ihm an, fich dem wirklichen Ausbruche berfelben durch eine zeitige Flucht zu entziehen. Den neuen Gid, den man von ihm forderte, hatte er bis jest hartnädig verleugnet, und alle schriftlichen Ermahnungen der Regentin maren fruchtlos gewesen. Endlich fandte fie ihren geheimen Secretar Berti nach Untwerpen zu ihm, ber

ihm nachdrudlich ins Gemiffen reden und alle übeln Folgen zu Gemuthe führen follte, die ein fo rascher Austritt aus dem toniglichen Dienste für das Land sowol als für seinen eigenen guten Namen nach fich ziehen murde. Schon die Verweigerung des verlangten Gides, ließ sie ihm durch ihren Gefandten fagen, habe einen Schatten auf seine Ehre geworfen und der allgemeinen Stimme, die ihn eines Verständniffes mit den Rebellen bezichtige, einen Schein von Wahrheit gegeben, den diese gewaltsame Abdantung zur völligen Gewißheit erheben murde. Auch gebühre es nur dem herrn, seinen Diener zu entlassen, nicht aber dem Diener, feinen Berrn aufzugeben. Der Geschäftsträger ber Regentin fand den Bringen in seinem Balaste zu Antwerpen schon gang, wie es ichien, dem öffentlichen Dienfte abgeftorben und in Privatgeschäfte vergraben. Er habe sich geweigert, antwortete er ihm in hoogstraaten's Beisein, den verlangten Gib abzulegen, weil er sich nicht zu entsinnen wisse, daß je ein Antrag von dieser Art an einen Statthalter por ihm ergangen fei; weil er sich dem Könige ichon einmal für immer verpflichtet habe, burch diesen neuen Gid also stillschweigend eingestehen wurde, daß er den ersten gebrochen habe. Er habe sich geweigert, ihn abzulegen, weil ein älterer Gid ihm gebiete, die Rechte und Privilegien des Landes zu schützen, er aber nicht wissen tonne, ob bieser neue Gid ihm nicht handlungen auferlege, die jenem ersten entgegenlaufen; weil in diesem neuen Gibe, ber ihm gur Bflicht mache, gegen Jeden, ohne Unterschied, ben man ihm nennen wurde, zu dienen, nicht einmal der Kaiser, sein Lehnsherr, ausgenommen fei, ben er boch, als fein Bafall, nicht befriegen burfe. Er habe fich geweigert, ihn zu leiften, weil ihm dieser Cid auflegen könnte, seine Freunde und Verwandte, seine eigenen Söhne, ja seine Gemahlin selbst, die eine Lutheranerin sei, zur Schlachtbant zu führen. Laut diefes Gides murbe er fich Allem unterziehen muffen, mas dem König einfiele, ihm zuzumuthen; aber der König könnte ihm ja Dinge zumuthen, wovor ihm schaudere, und die Särte, womit man jest und immer gegen die Brotestanten verfahren, habe schon längst seine Empfindung em= port. - Dieser Gid widerstreite seinem Dlenschengefühl, und er tonne ihn nicht ablegen. Am Schluffe entfuhr ihm der Rame des Herzogs von Alba mit einem Merkmal von Bitterkeit, und aleich darauf schwieg er stille. \*)

Alle diese Einwendungen wurden Bunkt für Bunkt von

<sup>\*)</sup> Burgund., 456-458; Strad., 182, 183,

Berti beantwortet. Man habe noch feinem Statthalter vor ihm einen solchen Gib abgefordert, weil sich die Provinzen noch niemals in einem ähnlichen Falle befunden. Man verlange diesen Gid nicht, weil die Statthalter den ersten gebrochen, sondern um ihnen jenen ersten Eid lebhafter ins Gedächtniß zu bringen und in dieser dringenden Lage ihre Thatigkeit anzufrischen. Dieser Eid wurde ihm nichts auferlegen, mas die Rechte und Brivilegien bes Landes franke; denn der König habe diese Brivilegien und Rechte so gut als der Bring von Dranien beschworen. In diesem Eide sei ja weder von einem Kriege gegen den Raiser noch gegen irgend einen Fürsten aus des Bringen Verwandtschaft die Rede, und gern wurde man ihn, wenn er sich ja daran stieße, burch eine eigene Claufel ausbrücklich bavon freifprechen. Mit Aufträgen, die seinem Menschengefühl widerstritten, wurde man ihn zu verschonen wissen, und teine Gewalt auf Erden wurde ihn nöthigen können, gegen Gattin ober gegen Rinder zu ban= beln. Berti wollte nun zu dem letten Bunfte, der den Bergog von Alba betraf, übergeben, als ihn ber Bring, ber diefen Artifel nicht gern beleuchtet haben wollte, unterbrach. "Der Rönig wurde nach den Niederlanden kommen," sagte er, "und er kenne den König. Der König wurde es nimmermehr dulden, daß einer von seinen Dienern eine Lutheranerin zur Gemahlin babe, und barum habe er beschloffen, fich mit feiner ganzen Familie freiwillig zu verbannen, ehe er sich diesem Loose aus Zwang unterwersen musse. Doch, folloß er, "wurde er sich, wo er auch sein möge, stets als ein Unterthan des Königs betragen." Man fieht, wie weit der Bring die Beweggrunde gu dieser Flucht herholte, um den einzigen nicht zu berühren, der ihn wirklich bazu bestimmte. \*)

Noch hoffte Berti von Egmont's Beredsamkeit vielleicht zu erhalten, was er aufgab, durch die seinige zu bewirken. Er brachte eine Zusammenkunst mit dem Letztern in Vorschlag (1567), wozu sich der Brinz um so bereitwilliger sinden ließ, da er selbst Berlangen trug, seinen Freund Egmont vor seinem Afchied noch einmal zu umarmen und den Verblendeten wo möglich von seinem gewissen Untergange zurüczureißen. Diese merkwürdige Zusammenkunst, die letzte, welche zwischen beiden Freunden gehalten wurde, ging in Villebroeck, einem Vorf an der Rupel, zwischen Brüssel und Antwerpen, vor sich; mit dem geheimen Secretär Verti war auch der junge Graf von Mannes

<sup>\*)</sup> Burgund., 456, 458; Strad., 182, 183.

feld babei zugegen. Die Reformirten, beren lette hoffnung auf dem Ausschlag dieser Unterredung beruhte, hatten Mittel gefunden, ben Inhalt berfelben durch einen Spion zu erfahren, ber sich in dem Schornsteine des Zimmers verstedt hielt, wo sie por fich ging.\*) Alle Drei befturmten hier ben Entschluß bes Bringen mit vereinigter Beredsamkeit, jedoch ohne ihn gum Wanten zu bringen. "Es wird Dir Deine Guter toften, Dranien, wenn Du auf diesem Borsat bestehst," sagte endlich ber Bring von Baure, indem er ihm feitwarts zu einem Fenfter folgte. "Und Dir Dein Leben, Egmont, wo Du den Deinigen nicht änderst," versette Jener. "Mir wenigstens wird es Trost sein in jedem Schichale, daß ich dem Baterlande und meinen Freun-ben mit Rath und That habe nahe sein wollen in der Stunde ber Noth; Du wirst Freunde und Vaterland in ein Verderben mit Dir hinabziehen." Und jest ermahnte er ihn noch einmal dringender, als er je vorher gethan, sich einem Volke wieder= zuschenken, bas fein Urm allein noch zu retten vermöge; wo nicht, um feiner felbst willen wenigstens bem Gewitter auszuweichen, das aus Spanien her gegen ihn im Anzuge fei.

Aber alle noch jo lichtvollen Grunde, die eine weitsehende Alugheit ihm an die Hand gab, mit aller Lebendigkeit, mit allem Feuer vorgetragen, bas nur immer die gartliche Befummerniß ber Freundschaft ihnen einhauchen konnte, vermochten nicht, die ungludselige Zuversicht zu zerstören, welche Egmont's guten Berstand noch gebunden hielt. Oranien's Warnung tam aus einer trübsinnigen, verzagenden Seele; und für Egmont lachte noch die Welt. Herauszutreten aus dem Schoofe des Ueberfluffes, des Wohllebens und der Bracht, worin er zum Jüngling und zum Manne geworden war, von allen den taufendfachen Ge= mächlichkeiten des Lebens zu scheiden, um derentwillen allein es Werth für ihn besaß, und dies Alles, um einem Uebel zu ent= geben, das sein leichter Muth noch so weit hinausruckte - nein, bas war fein Opfer, das von Egmont zu verlangen mar. Aber auch minder weichlich, als er war - mit welchem Bergen hatte er eine von langem Gludsstande verzärtelte Fürstentochter, eine liebende Gattin und Kinder, an benen seine Seele hing, mit Entbehrungen befannt machen sollen, an welchen sein eigener Muth verzagte, die eine erhabne Philosophie allein der Sinnlichfeit abgewinnen fann. "Nimmermehr wirst Du mich bereden, Dranien," fagte Egmont, "bie Dinge in diefem truben

<sup>\*)</sup> Meteren.

Lichte zu sehen, worin sie Deiner traurigen Klugheit erscheinen. Wenn ich es erst dahin gebracht haben werde, die öffentlichen Predigten abzustellen, die Bilderstürmer zu züchtigen, die Kebellen zu Boden zu treten und den Provinzen ihre vorige Ruhe wiederzuschenken — was kann der König mir anhaben? Der König ist gütig und gerecht, ich habe mir Ansprüche auf seine Dantbarkeit erworden, und ich darf nicht vergessen, was ich mir selbst schuldig din." "Wolan, "rief Oranien mit Unwillen und innerem Leiden, "so wage es denn auf diese königliche Dankbarkeit! Aber mir sagt eine traurige Uhnung — und gede der Himmel, daß sie mich betrüge! — daß Du die Brücke sein werdest, Egmont, über welche die Spanier in daß Land setzen, und die sie abbrechen werden, wenn sie darüber sind. "Erzog ihn, nachdem er dieses gesagt hatte, mit Innigkeit zu sich, drückte ihn seurig und sest in die Arme. Lange, als wär's für das ganze übrige Leben, hielt er die Augen auf ihn geheftet: Thränen ent-

fielen ihm, - sie sahen einander nicht wieder. \*)

Bleich den folgenden Tag schrieb Dranien der Regentin den Abschiedsbrief, worin er sie seiner ewigen Achtung versicherte und ihr nochmals anlag, feinen jegigen Schritt aufs Befte gu beuten; dann ging er mit seinen drei Brudern und seiner ganzen Familie nach seiner Stadt Breda ab, wo er nur so lange verweilte, als nöthig war, um noch einige Brivatgeschäfte in Ordnung zu bringen. Sein ältester Bring, Philipp Wilhelm. allein blieb auf der hohen Schule zu Löwen zurud, weil er ihn unter dem Schute der brabantischen Freiheiten und den Borrechten der Akademie hinlänglich sicher glaubte; eine Unvorsichtiakeit, die, wenn sie wirklich nicht absichtlich war, mit dem richtigen Urtheile kaum zu vereinigen ift, das er in fo vielen andern Fällen von bem Gemuthscharafter feines Gegners gefällt hatte. In Breda mandten sich die Säupter der Calvinisten noch einmal mit der Frage an ihn, ob noch Hoffnung für fie wäre, oder ob Alles unrettbar verloren sei? — "Er habe ihnen ehemals den Rath gegeben, " antwortete der Prinz, "und komme jest abermals barauf gurud, daß fie bem Augsburgischen Bekenntniffe beitreten sollten; bann mare ihnen Silfe aus Deutschland gewiß. Wollten sie sich aber dazu noch immer nicht verstehen, so sollten fie ihm sechsmalhunderttausend Gulden schaffen ober auch mehr. wenn sie tonnten." — "Das Erste," erwiderten fie, "streite mit ihrer Ueberzeugung und ihrem Gewissen; zu dem Gelbe aber

<sup>\*)</sup> Thuan., 527; Strada., 183; Meteren, 95; Burgund., 470, 471; Mours., 28.

tonne vielleicht Rath werben, wenn er fie nur wissen lassen wollte, wozu er solches gebrauchen wurde. " — "Ja, " rief er mit Berdruß, "wenn ich das wissen lassen muß, so ift es aus mit bem Gebrauche." Sogleich brach er das ganze Gefpräch ab und entließ bald darauf die Gesandten. Es wurde ihm vorgeworfen. daß er fein Bermögen verschwendet und seiner drudenden Schulden wegen Neuerungen begünstigt habe; aber er verficherte, daß er noch fechzigtausend Gulben jährlicher Renten genieße. Doch ließ er fich vor feiner Abreise von den Staaten von Holland noch zwanzigtausend Gulden vorschießen, wofür er ihnen einige Berrichaften verpfändete. Man konnte fich nicht überreben, daß er so gang ohne Widerstand der Nothwendigkeit unterlegen und aller fernern Bersuche sich begeben habe; aber was er im Stillen mit sich herumtrug, wußte Niemand; Niemand hatte in seiner Seele gelesen. Es fragten ihn Ginige, wie er sich ins Künstige gegen den König von Spanien zu verhalten gebächte? "Ruhig," war seine Antwort, "es sei benn, daß er sich an meiner Ehre ober meinen Gütern vergreife." Gleich darauf verließ er die Niederlande, um sich in seiner Geburtsstadt Dillenburg im Naffauischen zur Rube zu begeben; viele Sun= berte, sowol von seinen Dienern als Freiwillige, begleiteten ihn nach Deutschland; bald folgten ihm die Grafen von Soog-ftraaten, von Ruilemburg, von Bergen, die lieber eine felbstgewählte Verbannung mit ihm theilen, als einem ungewiffen Schichfal leichtfinnig entgegentreten wollten. Die Na= tion fah ihren guten Engel mit ihm weichen; Biele hatten ihn angebetet, Alle hatten ihn verehrt. Mit ihm fant der Broteftanten lette Stupe; bennoch hofften fie von diesem entflohenen Manne mehr als von Allen mit einander, die zurückgeblieben waren. Die Katholiken selbst sahen ihn nicht ohne Schmerz ent= weichen. Auch für fie hatte er sich der Tyrannei entgegengestellt; nicht selten hatte er fie gegen ihre eigene Rirche in Schut genom= men; Biele unter ihnen hatte er dem blutdurstigen Gifer der Secten entriffen. Benige arme Seelen unter ben Calvinisten, benen die angetragene Verbindung mit den Augsburgischen Confessionsverwandten ein Aergerniß gegeben, feierten mit stillen Dankopfern den Tag, wo der Feind von ihnen gewichen war (1567).\*)

<sup>\*)</sup> Meteren, 100; Meurs. Guil. Auriac., 34; Reidan., 5; Grotius, 26.

## Berfall und Berftreuung des Geufenbundes.

Gleich nach genommenem Abschied von seinem Freunde eilte ber Pring von Gaure nach Bruffel zurud, um an dem Sof der Regentin die Belohnung für feine Standhaftigfeit in Empfang zu nehmen und bort im Sofgewühl und im Sonnenscheine feines Glude die wenigen Wolfen ju gerftreuen, die Dranien's ernste Warnung über sein Gemüth gezogen hatte. Die Flucht bes Lestern überließ ihm allein jest ben Schauplas. Jest hatte er in ber Republik feinen Nebenbuhler mehr, ber feinen Ruhm verdunkelte. Mit gedoppeltem Eifer fuhr er nunmehr fort, um eine hinfällige Fürstengunst zu buhlen, über die er boch so weit erhaben war. Gang Bruffel mußte seine Freude mit ihm theilen. Er ftellte prachtige Gaftmabler und öffentliche Feste an, benen Die Regentin felbst öfters beiwohnte, um jede Spur des Miß= trauens aus feiner Geele zu vertilgen. Richt zufrieden, ben verlangten Gid abgelegt zu haben, that er es ben Andächtigsten an Andacht, an Gifer den Gifrigften guvor, ben protestantischen Glauben zu vertilgen und die widerspenstigen Städte Flanderns burch die Waffen zu unterwerfen. Dem Grafen von Soog= ftraaten, seinem alten Freund, wie auch dem ganzen Ueberreft ber Geusen kündigte er auf ewig seine Freundschaft auf, wenn fie fich länger bedenten murben, in den Schoop der Rirche gurudzutreten und sich mit ihrem König zu versöhnen. Alle vertrauten Briefe, welche beide Theile von einander in Sanden hatten, wurden ausgewechselt, und der Bruch zwischen Beiden burch diesen letten Schritt unheilbar und öffentlich gemacht. Egmont's Absall und die Flucht des Brinzen von Oranien gerstörte die lette Hoffnung der Brotestanten und löste den gangen Geufenbund auf. Einer drängte fich dem Andern an Bereit= willigkeit, an Ungeduld vor, den Compromiß abzuschwören und ben neuen Gid zu leisten, ben man ihm vorlegte. Bergebens schrieen die protestantischen Raufleute über diese Wortbrüchigkeit des Adels; ihre schwache Stimme wurde nicht mehr gehört, und verloren waren alle Summen, die sie an das Unternehmen des Bundes gewendet hatten. \*)

Die wichtigsten Bläte waren unterworfen und hatten Besatung; die Aufrührer flohen oder starben durch des Henkers Hand; in den Brovinzen war kein Retter mehr vorhanden; Alles wich dem Glück der Regentin, und ihr siegreiches Geer war

<sup>\*)</sup> Strada., 184; Burgund., 472.

im Anzuge gegen Antwerpen. Nach einem schweren und hart-nädigen Kampfe hatte fich endlich biese Stadt von ben schlimm-ften Röpfen gereinigt; hermann und sein Anhang waren entflohen; ihre innern Stürme hatten ausgetobt. Die Gemüther fingen allmählig an, sich zu sammeln und, von keinem wüthen-ven Schwärmer mehr verhetzt, bessern Rathschlägen Raum zu geben. Der wohlhabende Burger fehnte fich ernftlich nach Frieden, um den Sandel und die Gewerbe wieder aufleben gu feben, die durch die lange Anarchie schwer gelitten hatten. Alba's gefürchtete Unnäherung wirkte Bunber; um ben Drangfalen juvorzukommen, die eine fpanische Armee über bas Land verhangen wurde, eilte man, in die gelinde Sand der Berzogin zu fallen. Bon freien Studen sandte man Bevollmächtigte nach Bruffel, ihr den Vergleich anzutragen und ihre Bedingungen zu hören. So angenehm die Regentin von diesem freiwilligen Schritt überrascht wurde, so wenig ließ sie sich von ihrer Freude übereilen. Sie erklärte, daß sie von nichts hören könne noch wolle, bevor die Stadt Besatung eingenommen hätte. Auch biefes fant feinen Widerspruch mehr, und ber Graf von Mannsfelb jog ben Tag barauf mit sechzehn Fahnen in Schlachtorbnung ein. Jest wurde ein feierlicher Bertrag zwischen ber Stadt und ber herzogin errichtet, durch welchen jene fich anbeischig machte, den resormirten Gottesdienst ganz aufzuheben, alle Prediger dieser Kirche zu verbannen, die Römisch-tatholische Religion in ihre vorige Burbe wieder einzuseten, die verwüsteten Kirchen in ihrem ganzen Schmuck wiederherzustellen, die alten Edicte wie vorher zu handhaben, den neuen Sid, den die andern Städte geschworen, gleichfalls zu leisten und Alle, welche die Majestät des Königs beleidigt, die Wassen ergriffen und an Entweihung der Kirchen Antheil gehabt, in die Hände der Gerechtigteit zu liefern. Dagegen machte sich die Regentin verbindlich, alles Bergangene zu vergesten und für die Berbrecher selbst bei dem Könige fürzubitten. Allen Denen, welche, ihrer Begnadigung ungewiß, die Verbannung vorziehen würden, sollte ein Monat bewilligt sein, ihr Vermögen in Gelb zu verwandeln und ihre Bersonen in Sicherheit zu bringen; doch mit Ausschließung aller Derer, welche etwas Berbammliches gethan und burch das Vorige ichon von felbst ausgenommen waren. Gleich nach Abschließung dieses Bertrags wurde allen reformirten und Lutherischen Predigern in Antwerpen und dem ganzen umliegen-ben Gebiet durch den Herold verfündigt, innerhalb vierund-zwanzig Stunden das Land zu räumen. Alle Straßen, alle

Thore waren jest von Flüchtlingen vollgedrängt, die ihrem Gott zu Ehren ihr Liebstes verließen und für ihren verfolgten Glauben einen glücklichern Simmelsstrich suchten. Dort nahmen Männer von ihren Weibern, Bater von ihren Kindern ein emiges Lebewohl; hier führten fie fie mit fich von dannen. Gang Untwerpen glich einem Trauerhause; wo man hinblickte, bot sich ein rührendes Schauspiel der schmerzlichsten Trennung dar. protestantischen Rirchen waren verfiegelt, die gange Religion war nicht mehr. Der zehnte Upril (1567) war der Tag, wo ihre Brediger auszogen. Als fie sich noch einmal im Stadthause zeigten, um sich bei bem Magistrat zu beurlauben, widerstanden fie ihren Thränen nicht mehr und ergoffen sich in die bittersten Klagen. "Man habe sie aufgeopfert," schrieen sie, "liederlich habe man fie verlaffen. Aber eine Zeit werde kommen, wo Ant= werpen ichmer genug für diese Niederträchtigkeit bugen merde." Um Bittersten beschwerten sich die Lutherischen Geiftlichen, die der Magistrat selbst in das Land gerufen, um gegen die Calvinisten zu predigen. Unter der falichen Boripiegelung, daß der König ihrer Religion nicht ungewogen fei, hatte man fie in ein Bundniß wider die Calvinisten verflochten und Lettere durch ihre Beihilfe unterdrudt; jest, ba man ihrer nicht mehr bedurfte, ließ man Beide in einem gemeinschaftlichen Schickfal ihre Thorheit beweinen. \*)

Wenige Tage barauf hielt die Regentin einen prangenden Einzug in Untwerpen, von tausend wallonischen Reitern, von allen Rittern bes goldnen Bließes, allen Statthaltern und Räthen, von ihrem ganzen Hoese auch einer großen Menge obrigseitlicher Bersonen begleitet, mit dem ganzen Pompe einer Siegerin. Ihr erster Besuch war in der Kathedralfirche, die von der Bilderstürmerei noch überall klägliche Spuren trug und ihrer Undacht die bittersten Thänen fostete. Gleich darauf werden auf öffentlichem Marste vier Rebellen hingerichtet, die man auf der Flucht eingeholt hatte. Alle Kinder, welche die Tause auf protestantische Beise empfangen, müssen sie von katholischen Brieftern noch einmal erhalten; alle Schulen der Keher werden ausgehoben, alle ihre Kirchen dem Groboden gleich gemacht. Beinahe alle niederländischen Städte solgten dem Beispiele von Untwerpen, und aus allen mußten die protestantischen Brediger entweichen. Mit Ende des Aprils waren alle fatholischen Krediger entweichen. Mit Ende des Aprils waren alle fatholischen Krediger entweichen. Mit Ende des Aprils waren alle fatholischen Krediger entweichen. Mit Ende des Aprils waren alle fatholischen Krediger entweichen. Mit Ende des Aprils waren alle fatholischen Krediger

<sup>\*)</sup> Meurs., 33, 34; Thuan., 527; Reidan., 5 · Strad., 187, 188; Meteren, 99, 100; Burgund., 477, 478.

wieder herrlicher als jemals geschmückt, alle protestantischen Gotteshäuser niedergeriffen, und jeder fremde Gottesdienst bis auf die geringste Spur aus allen siebzehn Provinzen vertrieben. Der gemeine Saufe, der in seiner Neigung gewöhnlich bem Blüde folgt, zeigte fich jest ebenso geschäftig, den Fall der Ungludlichen zu beschleunigen, als er furz vorher muthend für fie geftritten hatte; ein schones Gotteshaus, das die Calvinisten in Gent errichtet, verschwand in weniger als einer Stunde. Aus ben Balten der abgebrochenen Rirchen murden Galgen für Die= jenigen erbaut, die sich an den katholischen Kirchen verariffen hatten. Alle Hochgerichte waren von Leichnamen, alle Kerfer von Todesopfern, alle Landstraßen von Flüchtlingen angefüllt. Reine Stadt mar fo tlein, worin in diesem mörderischen Sahre nicht zwischen Funfzig und Dreihundert waren zum Tobe geführt worden, Diejenigen nicht einmal gerechnet, welche auf offnem Lande ben Droffaarten in die Sande fielen und als Raub. gefindel ohne Schonung und ohne weiteres Berhor fogleich auf-

gefnüpft murden. \*)

Die Regentin war noch in Antwerpen, als aus Branden= burg, Sachsen, Beffen, Burttemberg und Baben Gesandte fich melbeten, welche für ihre flüchtigen Glaubensbrüder eine fürbitte bei ihr einzulegen famen. Die verjagten Brediger der Mugsburgischen Confession hatten den Religionsfrieden der Deut= ichen reclamirt, beffen auch Brabant, als ein Reichsstand, theil= haftig ware, und fich in den Schut diefer Fürsten begeben. Die Erscheinung der fremden Minister beunruhigte die Regentin, und vergeblich suchte fie ihren Gintritt in die Stadt zu verhüten; doch gelang es ihr, fie unter bem Schein von Chrenbezeugungen fo scharf bewachen zu lassen, daß für die Ruhe der Stadt nichts von ihnen zu befürchten war. Aus dem hohen Tone, den sie so sehr zur Unzeit gegen die Berzogin annahmen, möchte man beinahe Schließen, daß es ihnen mit ihrer Forderung wenig Ernft gewefen fei. Billig, fagten fie, follte das Augsburgifche Bekenntniß als das einzige, welches den Sinn des Evangeliums erreiche, in ben Niederlanden das herrschende sein; aber äußerst unnaturlich und unerlaubt sei es, die Unhänger deffelben durch so grausame Edicte zu verfolgen. Man ersuche also die Regentin im Namen ber Religion, die ihr anvertrauten Bölfer nicht mit solcher Särte ju behandeln. Gin Eingang von dieser Art, antwortete Diese durch den Mund ihres deutschen Ministers, des Grafen von

<sup>\*)</sup> Thuan., 529; Strad., 178; Meteren, 99, 100; Burgund., 482, 484.

Starh emberg, verdiene gar teine Antwort. Aus dem Antheil, welchen die deutschen Fürsten an den niederländischen Flüchtlingen genommen, sei es klar, daß sie den Briefen Er. Majestät, worin der Ausschluß über sein Versahren enthalten sei, weit weniger Glauben schenkten als dem Andringen einiger Nichtswürdigen, die ihrer Thaten Gedächtniß in so vielen zerstörten Kirchen gestistet. Sie möchten es dem König in Spanien überlassen, das Beste seiner Bölker zu besorgen, und der unrühmlichen Mühe entsagen, den Geist der Unruhen in fremden Ländern zu nähren. Die Gesandten verließen Antwerpen in wenigen Tagen wieder, ohne etwas ausgerichtet zu haben; nur der sächsische Minister that der Regentin ingeheim die Erklärung, daß sich sein Herr diesem Schritt auß Zwang unterzogen und dem österreichischen Hause aufrichtig zugethan sei. Die deutschen Gesandten hatten Antwerpen noch nicht verlassen, als eine Nachricht auß Folland den Triumph der Regentin vollkommen machte.

Der Graf von Brederode hatte seine Stadt Viane und alle seine neuen Festungswerke aus Furcht vor dem Grafen von Megen im Stich gelaffen und fich mit hilfe ber Unkatho= lischen in die Stadt Amsterdam geworfen, wo seine Gegenwart ben Magistrat, der taum vorher einen innern Aufstand mit Mühe gestillt hatte, außerst beunruhigte, den Muth der Brotestanten aber aufs Neue belebte. Täglich vergrößerte fich hier fein Unhang, und aus Utrecht, Friesland und Gröningen strömten ihm viele Ebelleute gu, welche Megen's und Aremberg's fiegreiche Waffen von dort verjagt hatten. Unter allerlei Verkleidung fanben sie Mittel, sich in die Stadt einzuschleichen, wo sie sich um bie Berson ihres Unführers versammelten und ihm zu einer ftarten Leibmache bienten. Die Oberftatthalterin, vor einem neuen Aufstande in Sorgen, fandte deswegen einen ihrer geheimen Secretare, Jacob de la Torre, an den Rath von Amsterdam und ließ ihm besehlen, sich, auf welche Art es auch sei, des Grafen von Brederode zu entledigen. Weder der Magistrat noch de la Torre selbst, der ihm in Berson den Willen der Herzogin tund machte, vermochten etwas bei ihm auszurichten; Letterer wurde fogar von einigen Edelleuten aus Brederobe's Gefolge in seinem Zimmer überfallen, und alle feine Briefschaften ihm entriffen. Bielleicht mare es fogar um fein Leben selbst geschehen gewesen, wenn er nicht Mittel ge-

<sup>\*)</sup> Strada, 188; Burgund., 487-489.

funden hätte, eilig aus ihren händen zu entwischen. Noch einen aanzen Monat nach diesem Vorfall hing Brederode, ein ohn= mächtiges 3bol der Protestanten und eine Last ber Ratholiten, in Amsterdam, ohne viel mehr zu thun, als seine Wirthsrechnung ju vergrößern, mahrend bem bag fein in Biane gurudgelaffenes braves Heer, durch viele Flüchtlinge aus den mittäglichen Brovinzen verftartt, bem Grafen von Megen genug zu thun gab, um ihn zu hindern, die Protestanten auf ihrer Flucht zu beunruhigen. Endlich entschließt sich auch Breberobe, nach bem Beispiel Dranien's, ber Nothwendigfeit zu weichen und eine Sache aufzugeben, die nicht mehr zu retten war. Er entdecte bem Stadtrath feinen Bunfch, Umfterdam zu verlaffen, wenn man ihn durch den Vorschuß einer mäßigen Summe bazu in den Stand seten wolle. Um seiner los zu werden, eilte man, ihm dieses Geld zu schaffen, und einige Banquiers streckten es auf Burgichaft des Stadtraths vor. Er verließ dann noch in der= selben Nacht Umsterdam und wurde von einem mit Geschüt versehenen Fahrzeuge bis in das Blie geleitet, von wo aus er gludlich nach Emden entkam. Das Schickfal behandelte ihn gelinder als den größten Theil Derer, die er in sein tollfühnes Unternehmen verwickelt hatte; er starb das Jahr nachher, 1568, auf einem seiner Schlösser in Deutschland an den Folgen einer Böllerei, worauf er zulett foll gefallen fein, um feinen Gram gu gerftreuen. Gin ichoneres Loos fiel feiner Wittme, einer gebornen Gräfin von Mörs, welche Friedrich der Dritte, Kurfürst von ber Pfalg, ju feiner Gemablin machte. Die Gache ber Brotestanten verlor burch Brederodens hintritt nur wenig; das Werk, das er angefangen, starb nicht mit ihm, so wie es auch nicht durch ihn gelebt hatte. \*) 1)

Das tleine Heer, das er durch seine schimpfliche Flucht sich felbst überließ, mar muthig und tapfer und hatte einige entichloffene Anführer. Es war entlaffen, jobald Derjenige floh, ber es zu bezahlen hatte; aber sein guter Muth und der hunger hieft es noch eine Zeit lang beifammen. Ginige rudten unter Anführung Dietrich's von Battenburg vor Umfterdam, in hoffnung, diese Stadt zu berennen; aber ber Graf von Megen, der mit dreizehn Fahnen vortrefflicher Truppen

<sup>\*)</sup> Meteren, 100; Vigl. Vit. N. CV; A. G. b. v. N., 104.

<sup>1)</sup> hier folgt in der 1. Ausg.: "Den wahren Gehalt aller Unternehmungen entscheibet ihr Ende. Sine Brederobische Berschwörung mußte in das Nichts wurückhren, woraus sie hervorgegangen war; aber vos sie Gutes und Eründeliches hatte, war und blied über alle Zufälle erhaben." — v. M.

jum Entfat herbeieilte, nöthigte fie, diesem Unschlag zu ent= fagen. Gie begnügten fich damit, die umliegenden Klöfter zu plundern, mobei besonders die Abtei ju Egmont febr hart mit= genommen wurde, und brachen alsdann nach Waaterland auf, wo sie sich der vielen Sumpfe wegen vor weitern Berfolgungen ficher glaubten. Aber auch dahin folgte ihnen Graf von Megen und nöthigte fie, ihre Rettung eilig auf ber Suberfee zu suchen. Die Gebrüder von Battenburg nebst einigen friesischen Ebelleuten, Beima und Galama, warfen sich mit hundertundzwanzig Soldaten und der in den Klöstern gemachten Beute bei der Stadt Hoorne auf ein Schiff, um nach Friesland überzuseten, fielen aber burch die Treulosigfeit bes Steuer: manns, ber bas Schiff bei Barlingen auf eine Sandbant führte, einem Arembergischen Sauptmann in die Sande, der Alle leben-big gefangen betam. Dem gemeinen Bolke unter der Mannichaft wurde durch den Grafen von Aremberg fogleich das Urtheil gesprochen; die dabei befindlichen Edelleute schickte er ber Regentin ju, welche sieben von ihnen enthaupten ließ. Sieben andere von dem edelften Geblut, unter benen die Gebruder Batten= burg und einige Friesen sich befanden, Alle noch in ber Bluthe ber Jugend, wurden bem Berzog von Alba aufgespart, um den Antritt seiner Berwaltung sogleich durch eine That verherr= lichen zu können, die seiner murdig mare. Gludlicher maren die vier übrigen Schiffe, die von Medemblid unter Segel gegangen und burch den Grafen von Megen in fleinen Fahrzeugen verfolgt wurden. Gin widriger Wind hatte fie von ihrer Kahrt verschlagen und an die Rufte von Gelbern getrieben, wo fie mobibehalten ans Land ftiegen; fie gingen bei Beufen über ben Rhein und entkamen gludlich ins Clevische, wo fie ihre Fahnen zerriffen und aus einander gingen. Ginige Geschwader, die sich über der Plünderung der Klöfter verspätet hatten, ereilte der Graf von Megen in Nordholland und bekam sie gänzlich in seine Gewalt, vereinigte sich darauf mit Noircarmes und gab Amsterdam Besatung. Drei Fahnen Kriegsvolf, den letten Ueberrest der geufischen Armee, überfiel Bergog Erich von Braunschweig bei Biane, wo fie fich einer Schange bemach-tigen wollten, schlug fie aufs haupt und betam ihren Unführer, Rennesse, gefangen, der bald nachher auf dem Schlosse Freudenburg in Utrecht enthauptet ward. Als darauf Berzog Erich in Biane einrückte, fand er nichts mehr als tobte Straßen und eine menschenleere Stadt; Einwohner und Besatung hatten fie im ersten Schrecken verlaffen. Er ließ foaleich die Festunas=

werte schleisen, Mauern und Thore abbrechen und machte biesen Baffenplat der Geusen zum Dorse.\*) Die ersten Stifter des Bundes hatten sich aus einander verloren; Brederode und Ludwig von Nassau waren nach Deutschland gestohen, und die Grasen von Hoogstraaten, Bergen und Kullems burg ihrem Beispiel gesolgt; Mannsfeld war abgefallen; die Gebrüder Battenburg erwarteten im Gefängnisse ein schimpsliches Schicksal, und Thoulouse hatte einen ehrenvollen Tod auf dem Schlachtselde gesunden. Belde von den Berbundenen dem Schwert des Feindes und des Henkers entronnen waren, hatten auch nichts als ihr Leben gerettet, und so sahen sie endslich mit einer schredlichen Bahreit den Ramen an sich erfüllt,

den sie zur Schau getragen hatten.

(1567.) Go ein unrühmliches Ende nahm dieser lobens= würdige Bund, der in der ersten Zeit seines Werdens so schöne Hoffnungen von sich erwedt und das Unsehen gehabt hatte, ein mächtiger Damm gegen die Unterdrückung zu werden. Ginigfeit war seine Stärke, Mißtrauen und innere Zwietracht sein Untergang. Biele seltene und schöne Tugenden hat er ans Licht gebracht und entwickelt; aber ihm mangelten die zwei unentbehr= lichsten von allen, Mäßigung und Klugheit, ohne welche alle Unternehmungen umschlagen, alle Früchte des muhsamften Fleißes verberben. Wären seine Zwecke so rein gewesen, als er fie angab, oder auch nur so rein geblieben, als sie bei seiner Gründung wirklich maren, so hatte er den Zufällen getropt, die ihn frühzeitig untergruben, und auch unglücklich, würde er ein ruhmvolles Undenken in der Geschichte verdienen. Aber es leuchtet allzu flar in die Augen, daß der verbundene Adel an dem Unsinn der Bilderstürmer einen nähern Antheil hatte ober nahm, als sich mit der Burde und Unschuld seines Zwecks vertrug, und Viele unter ihm haben augenscheinlich ihre eigene gute Sache mit dem rafenden Beginnen Diefer nichtswürdigen Rotte verwechselt. Die Ginschränkung ber Inquisition und eine etwas menschlichere Form der Edicte mar eine von den wohlthätigen Wirkungen des Bundes; aber der Tod so vieler Tausende, die in dieser Unternehmung verdarben, die Entblößung des Landes von so vielen trefflichen Burgern, die ihren Fleiß in eine andere Beltgegend trugen, die herbeirusung bes herzogs von Alba und die Wiederkehr der spanischen Waffen in die Brovinzen

<sup>\*)</sup> Meteren, 100, 101; Thuan., 530; Burgund., 490-492; Strad., 189; Meurs., 31; Vigl. ad Hopper., Epistol. 34; A. G. b. v. R., 105.

waren wol ein zu theurer Preis für diese vorübergehende Erleichterung. Manchen Guten und Friedliebenden im Bolke, der ohne diese gefährliche Gelegenheit die Bersuchung nie gekannt haben würde, erhipte der Name dieses Bundes zu strafbaren Unternehmungen, deren glückliche Beendigung er ihn hoffen ließ, und stürzte ihn ins Berderben, weil er diese Hoffmungen nicht erfüllte. Aber es kann nicht geleugnet werden, daß er Bieles von dem, was er schlimm gemacht, durch einen gründlichen Rugen wieder vergütete. Durch diesen Bund wurden die Individuen einander näher gebracht und aus einer zaghaften Selbstsucht herausgerissen; durch ihn wurde ein wohlthätiger Gemeingeist unter dem niederländischen Bolke wieder gangbar, der unter dem bisherigen Drucke der Monarchie beinahe gänzlich erloschen war, und zwischen den getreunten Gliedern der Nation eine Bereinigung eingeleitet, deren Schwierigkeit allein Despoten so kek macht. Zwar verunglückte der Bersuch, und die zu slüchtig geknüpften Bande lösten sich wieder; aber an mißtingenden Bersuchen lernte die Nation das dauerhafte Band

endlich finden, das der Vergänglichkeit tropen sollte.

Die Vernichtung des geusischen Beeres brachte nun auch die hollandischen Städte zu ihrem vorigen Gehorsam zurud, und in ben Brovingen war tein einziger Plat mehr, ber fich ben Waffen ber Regentin nicht unterworfen hatte; aber die zunehmende Auswanderung Eingeborner und Fremder drohte dem Lande mit einer verderblichen Erschöpfung. In Umfterdam mar die Menge ber Fliehenden so groß, daß es an Fahrzeugen gebrach, sie über bie Nord= und Suderfee zu bringen, und diese blubende Sandels= stadt sah dem gänglichen Verfall ihres Wohlstandes entgegen. \*) Erschreckt von diefer allgemeinen Flucht, eilte die Regentin, er= munternde Briefe an alle Städte zu schreiben und den finkenden Muth der Bürger durch icone Verheißungen aufzurichten. Allen, die dem König und der Kirche gutwillig schwören wurden, sagte sie in seinem Namen eine ganzliche Begnadigung zu und lub burch öffentliche Blätter bie Fliehenden ein, im Bertrauen auf biese königliche Huld wieder umzukehren. Sie versprach der Nation, fie von bem spanischen Kriegsheere zu befreien, wenn es auch schon an der Grenze stünde; ja, sie ging so weit, sich entfallen zu lassen, daß man noch wol Mittel finden könnte, diesem heer den Eingang in die Provinzen mit Gewalt zu per= fagen, weil sie gar nicht gesonnen sei, einem Andern den Ruhm

<sup>\*)</sup> Allgem. G. b. v. N., 105.

eines Friedens abzutreten, den sie so mühsam errungen habe. Wenige kehrten auf Treu und Glauben zurück, und diese Wenigen haben es in der Folge bereut; viele Tausende waren schon voraus, und mehrere Tausende folgten. Deutschland und England waren von niederländischen Flüchtlingen angesültt, die, wo sie sich auch niederließen, ihre Gewohnheiten und Sitten die selbst auf die Kleidertracht beidehielten, weil es ihnen doch zu schwer war, ihrem Baterlande ganz abzusterben und selbst von der Hoffnung einer Wiederkehr zu scheiden. Wenige brachten noch einige Trümmer ihres vorigen Glückstandes mit sich; bei Weitem der größte Theil bettelte sich dahin und schenkte seinem neuen Vaterlande nichts als seinen Kunstsleiß, nützliche Hände

und rechtschaffene Bürger. \*)

Und nun eilte die Regentin, dem König eine Botschaft ju hinterbringen, mit der sie ihn mahrend ihrer gangen Verwaltung noch nicht hatte erfreuen können. Sie verkündigte ihm, daß es ihr gelungen sei, allen niederländischen Provinzen die Ruhe wiederzuschenken, und daß sie sich start genug glaube, sie darin zu erhalten. Die Secten seien ausgerottet, und der Römisch= tatholische Gottesdienst prange in seinem vorigen Glanze; die Rebellen haben ihre verdienten Strafen empfangen oder ermarten fie noch im Gefangniß; Die Stadte feien ihr burch bin-längliche Befagung versichert. Jest also bedurfe es feiner fpanischen Truppen mehr in ben Niederlanden, und nichts sei mehr übrig, mas ihren Eintritt rechtfertigen könnte. Ihre Ankunft wurde die Ordnung und Ruhe wieder zerstören, welche zu grunden ihr so viel Runft getostet habe, dem Handel und den Ge= werben die Erholung erschweren, beren beide fo bedürftig feien, und indem sie den Bürger in neue Unkosten sturze, ihn zugleich bes einzigen Mittels zu Berbeischaffung derselben berauben. Schon das bloke Gerücht von Ankunft des fpanischen Seeres habe das Land von vielen tausend nüplichen Bürgern entblößt; seine wirkliche Erscheinung wurde es ganglich zur Ginobe machen. Da kein Feind mehr zu bezwingen und keine Rebellion mehr zu bämpfen fei, so könnte man zu diesem Seer keinen andern Grund ausfinden, als daß es zur Büchtigung heranziehe; unter diefer Boraussehung aber murbe es feinen fehr ehrenvollen Ginzug halten. Richt mehr durch die Nothwendigkeit entschuldigt, wurde biefes gewaltsame Mittel nur den verhaften Schein der Unter-

<sup>\*)</sup> Mcteren, 101; Meurs., 35; Burgund., 486; Vigl. ad Hopper., Epist. 5, Ep. 34; Grot., 26.

brückung haben, die Gemüther aufs Neue erbittern, die Protestanten aufs Neußerste treiben und ihre auswärtigen Glaubensbrüder zu ihrem Schutze bewaffnen. Sie habe der Nation in seinem Namen Jusage gethan, daß sie von dem fremden Kriegsbeere bestreit sein sollte, und dieser Bedingung vorzüglich danke sie jett den Frieden; sie stehe ihm also nicht für seine Dauer, wenn er sie Lügen strase. Ihn selbst, ihren Herrn und König, wennen Kriegerstande mit allen Zeichen der Zuneigung und Chrerbietung empfangen; aber er möchte als Vater und nicht als strasender König kommen. Er möchte fommen, sich der Ruhe zu freuen, die sie dem Lande geschenkt, aber nicht, sie aufs Neue zu stören.\*)

## Alba's Ruffung und Jug nach den Niederlanden.

Aber im Conseil zu Madrid mar es anders beschloffen. Der Minister Granvella, welcher auch abwesend burch seine Unhanger im spanischen Ministerium herrschte, der Cardinal Großinquisitor, Spinofa, und der Bergog von Alba, Jeder von feinem Saß, seinem Berfolgungsgeist ober seinem Brivatvortheil geleitet, hatten die gelindern Rathichlage des Bringen Run Gomes von Cboli, des Grafen von Keria und des königlichen Beichtvaters, Fresneda, überstimmt. \*\*) Der Tumult sei für jest zwar gestillt, behaupteten sie, aber nur weil bas Ge= rucht von der gewaffneten Untunft des Königs die Rebellen in Schreden gesetzt habe; ber Furcht allein, nicht ber Reue, bante man diese Ruhe, um die es bald wieder geschehen sein murde, wenn man fie von jener befreite. Da die Bergehungen des niederländischen Volks dem König eine so schöne und erwünschte Gelegenheit darboten, seine despotischen Absichten mit einem Scheine von Recht auszuführen, so war diese ruhige Beilegung, woraus die Regentin sich ein Berdienst machte, von seinem eigentlichen Zwecke sehr weit entlegen, der kein anderer war, als ben Provinzen unter einem gesetmäßigen Vorwande Freiheiten zu entreißen, die feinem berrichjuchtigen Geifte icon langft ein Unftok gewesen waren.

Bis jest hatte er den allgemeinen Wahn, daß er die Brovinzen in Person besuchen würde, mit der undurchdringlichsten Berstellung unterhalten, so entsernt er vielleicht immer davon

<sup>\*)</sup> Strada, 197. \*\*) Strada, 193 sq.

gemesen war. Reisen überhaupt ichienen sich mit bem maschinenmäßigen Tatt feines geordneten Lebens, mit ber Beschräntung und bem stillen Gang seines Geistes nicht wol vertragen zu können, der von der Mannichfaltigkeit und Reuheit ber Erscheinungen, die von außen her auf ihn eindrangen, allzu leicht auf eine unangenehme Urt zerstreut und darniedergedrückt mar. Die Schwierigkeiten und Gefahren, womit besonders Diese Reise begleitet war, mußten also seine natürliche Berzagtheit und Weichlichkeit um so mehr abschrecken, je weniger er, der nur gewohnt war, aus sich beraus zu wirken und die Menschen seinen Maximen, nicht seine Maximen den Menschen anzupassen, den Nuten und die Nothwendigkeit davon einsehen konnte. Da es ihm überdies unmöglich mar, seine Verson auch nur einen Augenblid von feiner toniglichen Wurde zu trennen, die fein Fürst in ber Welt so knechtisch und pedantisch hutete wie er, so waren die Beitläuftigkeiten, die er in Gedanten unumgänglich mit einer folden Reise verband, und der Aufwand, den fie aus eben die= fem Grunde verursachen mußte, schon für sich allein hinreichend, ihn davon zurückzuschrecken, daß man gar nicht nöthig hat, den Einfluß seines Gunftlings, Run Gomes, ber es gern gesehen haben foll, seinen Nebenbuhler, den Bergog von Alba, von ber Person des Rönigs zu entfernen, dabei zu Silfe zu rufen. Aber so wenig es ihm auch mit dieser Reise ein Ernst war, so nothmendig fand er es boch, ben Schreden berfelben mirten gu laffen, um eine gefährliche Bereinigung ber unruhigen Röpfe gu verhindern, um den Muth der Treugefinnten aufrecht zu erhalten und die fernern Fortschritte der Rebellen zu hemmen.

Um die Verstellung aufs Aeußerste zu treiben, hatte er die weitläuftigsten Anstalten zu dieser Reise getroffen und Alles beobachtet, was in einem solchen Falle nur immer ersorderlich war. Er hatte Schiffe auszurüften befohlen, Officiere angestellt und sein ganzes Gesolge bestimmt. Alle fremden Höfe wurden durch eine Gesandten von diesem Borhaben benachrichtigt, um ihnen durch diese kriegerischen Borkehrungen keinen Berdacht zu geben. Bei dem König von Frankreich ließ er für sich und seine Begleitung um einen freien Durchzug durch dieses Reich ansuchen und den Herzog von Savoyen um Rath fragen, welcher von beiden Wegen vorzuziehen sei. Bon allen Städten und sessen diesen durch die ihn irgend nur sein Weg führen konnte, ließer ein Berzeichniß aussehen nur sein Weg führen konnte, ließer ein Berzeichniß aussehen und ihre Entsernungen von einander auss Genaueste bestimmen. Der ganze Strich Landes von Savoyen bis Burgund sollte ausgenommen und eine eigene Karte

bavon entworfen werben, wozu er sich von dem Bergog die nöthigen Runftler und Feldmeffer ausbat. Er trieb ben Betrug fo weit, daß er der Regentin Befehl gab, wenigstens acht Fahrzeuge in Seeland bereit zu halten, um sie ihm sogleich entgegen= ichiden zu können, wenn sie hören wurde, doß er von Spanien abgesegelt sei. Und wirklich ließ sie diese Schiffe auch ausrusten und in allen Rirchen Gebete anstellen, daß seine Seereise gludlich fein möchte, obgleich Manche fich in ber Stille vermerten ließen, baß Se. Majestät in ihrem Zimmer zu Madrid von Seesturmen nicht viel zu befahren haben wurden. Er spielte biefe Rolle so meisterlich, daß die niederländischen Gesandten in Madrid, Bergen und Montigny, welche Alles bis jest nur für ein Cautelipiel gehalten, endlich selbst anfingen, darüber un-ruhig zu werden, und auch ihre Freunde in Bruffel mit bieser Furcht ansteckten. Gin Tertianfieber, welches ihn um diese Zeit in Segovien befiel ober auch nur von ihm geheuchelt murbe, reichte ihm einen scheinbaren Vorwand bar, die Ausführung bieser Reise zu verschieben, mahrend daß die Ausruftung bazu mit allem Nachdruck betrieben ward. Als ihm endlich die bringenden und wiederholten Bestürmungen seiner Schwester eine bestimmte Erklärung abnöthigten, machte er aus, daß der Herzog von Alba mit der Armee vorangehen sollte, um die Wege von Rebellen zu reinigen und seiner eigenen königlichen Ankunft mehr Glanz zu geben. Roch durfte er es nicht wagen, ben Bergog als seinen eigentlichen Stellvertreter angutundigen, weil nicht zu hoffen mar, daß der niederländische Adel eine Mäßigung, die er dem Souveran nicht versagen konnte, auch auf einen seiner Diener wurde ausgedehnt haben, den die ganze Nation als einen Barbaren kannte und als einen Fremdling und Feind ihrer Berfaffung verabscheute. Und in der That hielt ber allgemeine und noch lange nach Alba's wirklichem Eintritt fortwährende Glaube, daß der König felbst ihm bald nach= tommen murbe, den Ausbruch von Gewaltthätigkeiten gurud, die der Herzog bei der grausamen Eröffnung seiner Statthalterschaft gewiß murde zu erfahren gehabt haben. \*)

Die spanische Geistlichkeit und die Inquisition besonders steuerte dem König zu dieser niederländischen Expedition reichich, wie zu einem heiligen Kriege, bei. Durch ganz Spanien wurde mit allem Eifer geworben. Seine Vicekönige und Statthalter von Sardinien, Sicilien, Neavel und Mailand erhielten

<sup>\*)</sup> Strad., 198, 200; Meteren, 103.

Befehl, ben Kern ihrer italienischen und spanischen Truppen aus den Besatungen zusammenzuziehen und nach dem gemeinschaftlichen Bersammlungsplaße im Genuesischen Gebiete abzusenden, wo der Herzog von Alba sie übernehmen und gegen spanische Kefruten, die er mitbrächte, einwechseln würde. Der Regentin murde zu gleicher Zeit anbesohlen, noch einige beutsche Regismenter Jubvolf unter den Beschlen der Grasen von Sbersstein, Schauenburg und Lodrona in Luxemburg wie auch einige Geschwader leichter Reiter in der Grassen von Gberstein, Schauenburg wie auch einige Geschwader leichter Reiter in der Grassen gwie auch einige Geschwader leichter Reiter in der Grassen gwie auch einige Geschwader leichter Reiter in der Grassen ber eitzu halten, damit sich der spanische Feldherr sogleich bei seit zu halten, damit sich der spanische Feldherr sogleich bei seit zu halten, damit sich der spanische Feldherr sogleich bei seit zu halten, damit sich der granische Feldherr sogleich dei seit zu halten, damit sich der granische Feldherr sogleich dei seit zu halten, damit sich der granische Keldherr sogleich der seit zu halten, damit sich der granische Geldherr sogleich der seit zu halten, damit sich der granische Geldherr sonlten eine Grassen und der gezahlt, um biese neuen Untsossen aus bestreiten. \*)

Als sich unterbessen der französische Hof, unter dem Vorwande einer von den Hugenotten zu fürchtenden Gesahr, den Durchzug der ganzen spanischen Armee verbeten hatte, wandte sich Philipp an die Herzoge von Savonen und Lothringen, die in zu großer Abhängigkeit von ihm standen, um ihm dieses Gesuch abzuschlagen. Ersterer machte blos die Bedingung, zweitausend Fußgänger und eine Schwadron Reiter auf des Königs Untosten halten zu dürsen, um das Land vor dem Ungemach zu schwadron, dem es während des Durchzugs der spanischen Armee ausgesetzt sein möchte. Zugleich übernahm er es, die Armee mit

bem nöthigen Proviant zu versorgen. \*\*)

Das Gerücht von diesem Durchmarsche brachte die Hugenotten, die Genfer, die Schweizer und Graubünder in Bewegung. Der Prinz von Condé und der Admiral von
Coligny lagen Karln dem Reunten an, einen so glücklichen
Zeitpunkt nicht zu verobsäumen, wo es in seiner Gewalt flünden,
dem Erbseinde Frankreichs eine tödtliche Munde zu versetzen.
Mit hilse der Schweizer, der Genfer und seiner eigenen protestantischen Unterthanen würde es ihm etwas Leichtes sein, die
Auswahl der spanischen Truppen in den engen Pässen des
Allpengebirges auszureiben, wodei sie ihn mit einer Armee von
funszigtausend Hugenotten zu unterstüßen versprachen. Dieses
Anerdieten aber, dessen gefährliche Absicht nicht zu verkennen

<sup>\*)</sup> Meteren, 104; Burgund., 412; Strad., 106. \*\*) Strada, 198, 199.

war, wurde von Karln bem Neunten unter einem anständigen Borwande abgelehnt, und er selbst nahm es über sich, für die Sicherheit seines Reichs bei diesem Durchmarsche zu sorgen. Er brachte auch eilsertig Truppen auf, die französischen Grenzen zu becken; dasselbe thaten auch die Republiken Genf, Bern, Bürich und Graubünden, alle bereit, den fürchterlichen Feind ihrer Religion und Kreiheit mit der herzhaftesten Gegenwehr zu em-

pfangen. \*)

Um 5. Mai 1567 ging ber Herzog mit dreißig Galeeren, die Andreas Doria und Herzog Cosmus von Florenz bazu heraeschafft hatten. zu Carthagena unter Segel und landete innerhalb acht Tagen in Genua, wo er die für ihn bestimmten vier Regimenter in Empfang nahm. Aber ein breitägiges Fieber. wovon er gleich nach seiner Untunft ergriffen wurde, nöthigte ihn, einige Tage unthätig in der Lombardei zu liegen - eine Bergögerung, melde von den benachbarten Dlächten zu ihrer Bertheidigung benutt wurde. Sobald er sich wiederhergestellt sah, hielt er bei der Stadt Asti in Montserrat eine Heerschau über alle seine Truppen, die tapferer als zahlreich waren und nicht viel über zehntaufend Mann Reiterei und Gugvolt betrugen. Er wollte sich auf einem so langen und gefährlichen Zug nicht mit unnügem Troß beschweren, der nur seinen Marsch verzögerte und die Schwierigkeiten des Unterhalts vermehrte; diefe gehn= taufend Beteranen sollten gleichsam nur ber feste Rern einer größern Armee fein, die er nach Maaggabe ber Umftande und ber Reit in den Niederlanden felbst leicht murbe gusammenziehen fönnen.

Aber so klein dieses Heer war, so auserlesen war es. Es bestand aus den Uederresten jener siegreichen Legionen, an deren Spiße Karl der Fünfte Suropa zittern gemacht hatte; mordultsige, undurchbrechliche Schaaren, in denen der alte macedonische Phalanx wieder auferstanden, rasch und gelenkig durch eine lang geübte Kunst, gegen alle Elemente gehärtet, auf das Glück ihres Führers stolz und keck durch eine lange Erfahrung von Siegen, fürchterlich durch Ungebundenheit, fürchterlicher noch durch Drdnung, mit allen Begierden des wärmeren Himmels auf ein mildes, gesegnetes Land loszelassen und unerbittzlich gegen einen Feind, den die Kirche versluchte. Dieser sanstischen Mordbegier, diesem Aushmdurst und angestammetn Muthkam eine rohe Sinnlichkeit zu Hilse, das stärkste und zuverlässigigte

<sup>\*)</sup> Strad., 196; Burgund., 497.

Band, an welchem ber spanische heerführer biese roben Banden führte. Mit absichtlicher Indulgenz ließ er Schwelgerei und Wolluft unter bem Seere einreißen. Unter seinem stillschweigenben Schute zogen italienische Freudenmädchen hinter ben Fahnen her; selbst auf dem Zuge über den Apennin, wo die Kostbar= teit des Lebensunterhalts ihn nöthigte, feine Armee auf die möglich kleinste Bahl einzuschränken, wollte er lieber einige Regimenter weniger haben, als diese Wertzeuge der Wollust dahinten laffen. \*) Aber fo fehr er von der einen Seite die Sitten feiner Soldaten aufzulofen befliffen war, so fehr prefte er fie von der andern durch eine übertriebene Mannegucht wieder gusammen, wovon nur der Sieg eine Ausnahme machte, und die Schlacht eine Erleichterung mar. Hierin brachte er den Ausspruch des Atheniensischen Feldheren Sphiftrates in Ausübung, ber bem wollustigen, gierigen Soldaten den Borzug der Tapferkeit zugeftand. Je schmerzhafter die Begierden unter bem langen Bwang zusammengehalten worden, desto muthender mußten fie durch die einzige Pforte brechen, die ihnen offen gelassen ward. Das gange Fußvolt, ungefähr neuntausend Röpfe stark

Das ganze Fußvolk, ungefähr neuntausend Köpfe stark und größtentheils Spanier, vertheilte der Herzog in vier Brigaden, denen er vier Spanier als Besehlähaber vorsetzte. Alphons von Ulloa sührte die Neapolitanische Brigade, die unter neun Fahnen breitausendzweihundertunddreißig Mann ausmachte; Sancho von Lodofo die Mailändische, zweitausendzweihundert Mann unter zehn Fahnen; die sicilianische Brigade zu ebenso viel Fahnen, und eintausendsechähundert Mann commandirte Julian Romero, ein ersahrner Kriegsmann, der schon eebedem auf niederländischem Boden gesochten, \*\*) und Gonfalo von Bracamonte die fardinische, die durch drei Fahnen neu mitgebrachter Kekruten mit der vorigen gleiczählig gemacht wurde. Zeder Kekruten mit der vorigen gleiczählig gemacht wurde. Zeder Fahne wurden noch außerdem sunszehn spanischen spanische Musketiers zugegeben. Die Reiterei, nicht

<sup>\*)</sup> Der Bachantische Aufzug bieses Geers contrastirte seltsam genug mit bem siehern Ernst und ber vorgeschützen Seiligteit seines Zwecks. Die Anzahl biese öffentlichen Dirnen war so übermäßig groß, daß sie notigederungen selvst bacrat versielen, eine eigene Disciplin unter sich einzuführen. Sie stellten sich unter besonder Kahnen, zogen in Reihen und Cliedern in vunderbarer soldatische Ordenung hinter jedem Bataillon baher und sonderten sich mit strenger Stiftete, nach Nang und Gehalt, in Befehlshabersh\*\*\*, hauptmannsh\*\*\*, reiche und arme Soldatenb\*\*, wie ihnen das Loos gefallen war, und ihre Ansprücke stiegen oder siesen. Meteren, 104.

<sup>\*\*)</sup> Derfelbe, unter beffen Befehlen eines von ben fpanifchen Regimentern geftanben, worüber fieben Jahre vorher von ben Generalftaaten fo viel Streit etboben worben.

über zwölfhundert Pferde start, bestand aus drei italienisigen, zwei albanischen und sieben spanischen leichten und schwers geharnischten Geschwadern, worüber die beiden Sohne des Ber-3003. Kerdinand und Friedrich von Toledo, den Ober= befehl führten. Feldmarschall war Chiappin Bitelli, Marquis von Cetona, ein berühmter Officier, mit welchem Cosmus von Floreng ben König von Spanien beschentt hatte, und Gabriel Gerbellon General des Geschütes. Bon bem Berzoge von Savogen wurde ihm ein erfahrner Kriegsbaumeister, Frang Baciotto aus Urbino, überlaffen, ber ihm in den Niederlanden bei Erbauung neuer Festungen nütlich werden follte. Seinen Fahnen folgte noch eine große Ungahl Freiwilliger und die Auswahl des spanischen Adels, wovon der größte Theil unter Rarl dem Fünften in Deutschland, Stalien und vor Tunis gefochten; Chriftoph Mondragone, einer ber gehn spanischen Selden, die unweit Mühlberg, den Degen zwischen den Bahnen, über die Elbe geschwommen und unter feindlichem Rugelregen von dem entgegengefesten Ufer die Kähne berübergezogen, aus denen der Raifer nachher eine Schiffbrucke fcblug: Sancho von Avila, den Alba felbst zum Goldaten erzogen, Camillo von Monte, Franz Ferdugo, Karl Davila, Nicolaus Basta und Graf Martinengo — Alle von edlem Feuer begeistert, unter einem so trefflichen Führer ihre kriegerische Laufbahn zu eröffnen ober einen bereits erfochtenen Ruhm durch biefen glorreichen Feldzug zu frönen. \*)

Nach geschehener Musterung rückte die Armee, in drei Hausen vertheilt, über den Berg Cenis, desselben Weges, den achtzehn Jahrhunderte vorher Hannibal soll gegangen sein. Der herzog selbst sührte den Vortrad, Ferdinand von Tosledo, dem er den Obersten Lodosio an die Seite gab, das Mittel, und den Nachtrab der Marquis von Cetona. Boran schieter er den Proviantmeister Franz von Fbarra nebst dem General Serbellon, der Armee Bahn zu machen und den Mundvorrath in den Standquartieren bereit zu halten. Bo der Bortrad des Morgens ausbrach, rückte Abends das Mittel ein, welches am folgenden Tage dem Nachtrade wieder Lagereisen die savonischen Ulpen, und mit dem vierzehnten Marsch war dieser gefährliche Durchaana vollendet. Sine beobendart war dieser gefährliche Durchaana vollendet. Sine beobendarie

<sup>\*)</sup> Strad., 200, 201; Burgund., 393; Meteren, 104.

achtende frangofische Armee begleitete es seitwärts längs ber Grenze von Dauphine und dem Laufe der Rhone, und zur Rechten die alliirte Armee der Genfer, an denen es in einer Nähe von fieben Meilen vorbeitam; beide Beere gang unthätig und nur darauf bedacht, ihre Grenze zu beden. Wie es auf den steilen, abschüssigen Felsen bergauf und bergunter klimmte, über die reißende Ziere sette oder sich Mann für Mann durch enge Felsenbrüche wand, hätte eine Handvoll Menschen hingereicht, seinen ganzen Marsch aufzuhalten und es rückwärts ins Gebirge zu treiben. Hier aber war es ohne Rettung verloren, weil auf jeglichem Lagerplat immer nur auf einen einzigen Tag und für ein einziges Drittheil Proviant bestellt war. Aber eine un= natürliche Chrfurcht und Furcht vor dem spanischen Namen schien die Augen der Feinde gebunden zu haben, daß fie ihren Bortheil nicht mahrnahmen, oder es wenigstens nicht magten, ihn zu benuben. Um fie ja nicht baran gu erinnern, eilte ber spanische Felbherr, sich mit möglichster Stille burch biesen gefährlichen Baß zu stehlen, überzeugt, daß es um ihn geschehen sein wurde, sobald er beleidigte; mahrend des ganzen Marsches murde die ftrengste Mannszucht beobachtet, nicht eine einzige Bauernhütte, nicht ein einziger Acker litt Gewalt;\*) und nie ift vielleicht seit Menschengedenken eine so zahlreiche Armee einen so weiten Weg in fo trefflicher Ordnung geführt worden. Gin schrecklicher Gludsftern leitete dieses zum Mord gefandte Seer wohlbehalten burch alle Gefahren, und schwer durfte es zu bestimmen sein, ob die Klugheit seines Führers oder die Verblendung seiner Feinde mehr unsere Verwunderung verdienen. \*\*)

In der Franche Comté stießen vier neugeworbene Geschwader burgundischer Reiter zu der Hauptarmee, und drei deutsche Regimenter Fußvolf in Luxemburg, welche die Grasen von Cberstein, Schauenburg und Lodrona dem Herzoge zusührten. Aus Thionville, wo er einige Tage rastete, ließ er die Oberstatthalterin durch Franz von Fbarra begrüßen, dem zugleich aufgetragen war, wegen Einquartierung der Truppen Abrede mit ihr zu nehmen. Bon ihrer Seite erschienen Roirs

<sup>\*)</sup> Sinmal nur wagten es brei Meiter am Singang von Lothringen, einige Hämmel aus einer Heerbe wegsutrelben, wovon ber Jerzson nicht sobald Rachricht betam, als er bem Eigenthümer bas Geraubte wieber zurücksichte und bie Thäter zum Strange verurtheilte. Diefes Urtheil wurde auf die Jülvsitte des lothringischen Generals, der ihn an der Grenze zu begrüßen gekommen war, nur an Einem von den Dreien vollzogen, den das Loos auf der Trommel traf. Strad., 202.

\*\*) Burgund... 496, 497; Strad., 1. c.

carmes und Barlaimont im fpanischen Lager, dem Bergog au seiner Ankunft Glud zu wünschen und ihm die gewöhnlichen Chrenbezeugungen zu erweisen. Bugleich mußten sie ihm die königliche Vollmacht abfordern, die er ihnen aber nur zum Theil vorzeigte. Ihnen folgten gange Schaaren aus dem flämischen Adel, die nicht genug eilen zu können glaubten, die Gunft des neuen Statthalters zu gewinnen oder eine Rache, die gegen sie im Angug mar, burch eine zeitige Unterwerfung zu verföhnen. Als unter diefen auch der Graf von Egmont herannahte, zeigte ihn Serzog Alba den Umstehenden. "Es kommt ein großer Keger," rief er laut genug, daß Egmont es hörte, ber bei diesen Worten betreten stille stand und die Farbe veranderte. Als aber ber Herzog, seine Unbesonnenheit zu verbeffern, mit erheitertem Geficht auf ihn zuging und ihn mit einer Umarmung freundlich begrüßte, schämte sich der Flamander seiner Furcht und spottete dieses warnenden Binks durch eine leicht= finnige Deutung. Er besiegelte diese neue Freundschaft mit einem Geschent von zwei trefflichen Bferden, bas mit berablaffender Grandezza empfangen ward. \*)

Auf die Bersicherung der Regentin, daß die Brovinzen einer vollkommenen Ruhe genössen und von keiner Seite Widersetzung zu fürchten sei, ließ der Herzog einige deutsche Regimenter, die dis jest Wartegeld gezogen, auseinandergehen. Dreitausendschahundert Mann wurden unter Lodrona's Befehlen in Antwerpen einquartiert, woraus die wallonische Garnison, der man nicht recht traute, sogleich abziehen mußte; eine verhältnismäßig starke Besatung warf man in Gent und in andere wichtige Kläge. Alba selbst rücke mit der Mailandischen Briggede nach Brüssel vor, wohin ihn ein glänzendes Gesolae vom ersten

Abel des Landes begleitete. \*\*)

Hier wie in allen übrigen Städten der Niederlande waren ihm Ungst und Schrecken vorangeeilt, und wer sich nur irgend einer Schuld bewußt war, oder wer sich auch keiner bewußt war, sah diesem Sinzug mit einer Bangigkeit wie dem Andruch eines Gerichtstags entgegen. Wer nur irgend von Familie, Gütern und Baterland sich losreißen konnte, sloh oder war geslohen. Die Annäherung der spanischen Armee hatte die Brovinzen, nach der Oberstatthalterin eigenem Bericht, schon um hunderttausend Bürger entvölkert, und diese allgemeine Flucht dauerte

<sup>\*)</sup> Meteren, 105; Meurs., 37; Strada, 202; Watson, Tom. II. p. 9. \*\*) Strada, 203.

noch unausgesett fort. \*) Aber die Ankunft bes spanischen Generals konnte den Niederlandern nicht verhaßter fein, als fie der Regentin frankend und niederschlagend war. Endlich, nach vielen forgenvollen Jahren, hatte fie angefangen, die Gußigkeit ber Ruhe und einer unbestrittenen Herrschaft zu kosten, die das ergehnte Ziel ihrer achtjährigen Verwaltung gewesen und bisher immer ein eitler Bunsch geblieben war. Diefe Frucht ihres ängstlichen Fleißes, ihrer Sorgen und Nachtwachen sollte ihr jest durch einen Frembling entriffen werden, der, auf einmal in den Besig aller Vortheile geset, die sie den Umständen nur mit langfamer Runft abgewinnen tonnte, ben Preis ber Schnelligkeit leicht über fie bavontragen und mit rascheren Erfolgen über ihr grundliches, aber weniger ichimmernbes Berdienst triumphiren murbe. Seit dem Abzuge bes Ministers Granvella hatte sie ben gangen Reig ber Unabhängigkeit gekostet, und bie schmeichlerische Hulbigung bes Abels, ber ihr ben Schein der Herrschaft besto mehr zu genießen gab, je mehr er ihr von dem Wesen derselben entzog, hatte ihre Gitelfeit allmählig zu einem solchen Grade vermöhnt, daß sie endlich auch ihren red-lichsten Diener, den Staatsrath Biglius, der nichts als Wahrbeit für sie hatte, durch Rälte von sich entfremdete. Jest follte ihr auf einmal ein Aufseher ihrer Handlungen, ein Theilhaber ihrer Gewalt an die Seite gefest, wo nicht gar ein herr aufgedrungen werden, von beffen stolzem, störrigem und gebiete= rischem Beift, den keine Soffprache milderte, ihrer Eigenliebe die tödtlichsten Rrantungen bevorstanden. Bergebens hatte sie. um seine Untunft zu hintertreiben, alle Grunde ber Staatstunft aufgeboten, dem Könige vorstellen laffen und vorgestellt, daß ber gangliche Ruin des niederlandischen Sandels die unausbleibliche Folge diefer spanischen Einquartierung fein wurde: vergebens hatte fie fich auf den bereits wiederhergestellten Frieden des Landes und auf ihre eigenen Berdienste um diesen Frieden berufen, die sie zu einem beffern Danke berechtigten, als die Früchte ihrer Bemühungen einem fremden Ankömmling abzutreten und Alles von ihr gestiftete Gute durch ein entgegen= gesettes Verfahren wieder vernichtet zu sehen. Gelbst nachdem der Bergog schon den Berg Cenis herüber war, hatte sie noch einen Berfuch gemacht, ihn wenigstens zu einer Berminderung seines Beers zu bewegen, aber auch diesen fruchtlos wie alle borigen, weil sich der Bergog auf seinen Auftrag ftutte. Mit

<sup>\*)</sup> Strada, 1. c.

bem empfindlichsten Berbruffe fah fie jest seiner Unnäherung entgegen, und Thränen gekränkter Eigenliebe mischten fich unter

die, welche sie dem Vaterlande weinte. \*)

Der 22. August 1567 war der Tag, an welchem der Herzog Alba an ben Thoren von Bruffel erschien. Gein Heer wurde fogleich in den Borstädten in Besatzung gelegt, und er selbst ließ sein erstes Geschäft sein, gegen die Schwester seines Königs die Pflicht der Chrerbietung zu beobachten. Sie empfing ihn als eine Krante, entweder weil die erlittene Kränkung sie wirklich so sehr angegriffen hatte, oder wahrscheinlicher, weil sie dieses Mittel erwählte, seinem Hochmuth weh zu thun und seinen Triumph in etwas ju ichmalern. Er übergab ihr Briefe vom Ronige, bie er aus Spanien für fie mitgebracht, und legte ihr eine Abschrift seiner eigenen Bestallung vor, worin ihm der Oberbefehl über die ganze niederlandische Kriegsmacht übergeben mar, ber Regentin also, wie es schien, die Berwaltung der bürgerlichen Dinge nach wie vor anheimgestellt blieb. Sobald er sich aber mit ihr allein fah, brachte er eine neue Commission zum Borschein, die von der vorhergehenden gang verschieden lautete. Bufolge dieser neuen Commission war ihm Macht verliehen, nach eigenem Gutdunken Rrieg zu führen, Festungen zu bauen, die Statthalter der Provinzen, Die Befehlshaber der Städte und bie übrigen königlichen Beamten nach Gefallen zu ernennen und abzusegen, über die vergangenen Unruhen Nachforschung zu thun, ihre Urheber zu bestrafen und die Treugebliebenen zu belohnen. Eine Bollmacht von diesem Umfange, die ihn beinahe einem Souveran gleich machte und diejenige weit übertraf, womit fie selbst versehen worden war, bestürzte die Regentin aufs Aleuherste, und es ward ihr schwer, ihre Empfindlichkeit zu verbergen. Sie fragte den Bergog, ob er nicht vielleicht noch eine britte Commission ober besondere Befehle im Ruchalte hatte, bie noch weiter gingen und bestimmter abgefaßt wären? welches er nicht undeutlich bejahte, aber dabei zu erkennen gab, daß es für heute zu weitläuftig sein durfte und nach Zeit und Gelegenheit beffer wurde geschehen können. Gleich in den ersten Tagen seiner Untunft ließ er ben Rathsversammlungen und Ständen eine Copie jener ersten Instruction vorlegen und beforberte fie jum Drud, um fie schneller in Jedermanns Bande ju bringen. Weil die Statthalterin den Palaft inne hatte, bezog er einstweilen bas Ruilemburgische Saus, daffelbe, worin die Geusenperbrude=

<sup>\*)</sup> Meteren, 104; Burgund., 470; Strad., 200; Vigl. ad Hopper., IV. V. XXX. Brief.

rung ihren Namen empfangen hatte, und vor welchem jest durch einen wunderbaren Wechsel der Dinge die spanische Tyrannes

ihre Zeichen aufpflanzte.\*)

Gine todte Stille herrschte jest in Bruffel, die nur zuweilen das ungewohnte Geräusch der Waffen unterbrach. Der Herzog war wenige Stunden in der Stadt, als sich seine Begleiter gleich losgelassenen Spürhunden nach allen Gegenden zerstreuten. Ueberall fremde Gesichter, menschenleere Strafen, alle Häuser verriegelt, alle Spiele eingestellt, alle öffentlichen Bläte verlaffen. die ganze Residenz wie eine Landschaft, welche die Best hinter sich liegen ließ. Ohne, wie sonst, gesprächig beisammen zu verweilen, eilten Bekannte an Bekannten vorüber; man förderte seine Schritte, sobald ein Spanier in den Straßen erschien. Jedes Geräusch jagte Schrecken ein, als pochte schon ein Gestichtsbiener an der Pforte; der Abel hielt sich bang erwartend in seinen Häusern; man vermied, sich öffentlich zu zeigen, um bem Gedächtniß des neuen Statthalters nicht zu Hilfe zu kommen. Beide Nationen schienen ihren Charafter umgetauscht zu haben; der Spanier war jett der Redselige und der Brabanter der Stumme; Mißtrauen und Furcht hatten den Geift des Muthwillens und der Fröhlichkeit verscheucht, eine gezwungene Gravität sogar das Mienenspiel gebunden. Jede nächste Minute ürchtete man den niederfallenden Streich. Seitdem die Stadt den spanischen Heersührer in ihren Mauern hatte, erging es ihr wie Einem, der einen Giftbecher ausgeleert und mit bebender Angst jest und jest die tödtliche Wirkung erwartet.

Diese allgemeine Spannung ber Gemüther hieß den Herzog un Bollstreckung seiner Unschläge eilen, ehe man ihnen durch eine seitige Flucht zuvorkäme. Sein Erstes mußte sein, sich der versäcktigften Großen zu versichern, um der Faction für eins und allemal ihre Häupter, und dem Bolke, dessen Freiheit unterdrückt verden sollte, seine Stügen zu entreißen. Durch eine verstellte Freundlichkeit war es ihm gelungen, ihre erste Furcht einzuchläfern und den Grasen von Egmont besonders in seine geschiebte Urt seiner Söhne, Ferdinand und Friedrich Tosched o, bediente, deren Geselligkeit und Jugend sich leichter mit dem schanzlen, dere Kapalischen Charakter vermischen. Durch dieses kluge Bestragen erlangte er, daß auch der Eraf von Hoorne, der es dies jest für rathsamer gehalten, den ersten Begrüßungen von

<sup>\*)</sup> Strad., 203; Meteren, 105; Meurs. Guil. Auriac., L. IV. 38.

Weitem zuzusehen, von dem guten Glücke seines Freundes verführt, nach Bruffel gelockt wurde. Ginige aus bem Abel, an beren Spipe Graf Egmont fich befand, fingen fogar an, qu ihrer porigen luftigen Lebensart jurudzutehren, boch nur mit halbem Bergen und ohne viele Nachahmer zu finden. lemburgische Haus war unaufhörlich von einer zahlreichen Welt belagert, die sich bort um die Berson des neuen Statthalters herumbrängte und auf einem Gesicht, das Furcht und Unruhe spannten , eine geborgte Munterteit schimmern ließ; Egmont besonders gab sich das Ansehen, mit leichtem Muthe in diesem Sause aus- und einzugehen, bewirthete die Sohne des Berzogs und ließ fich wieder von ihnen bemirthen. Mittlerweile über= legte ber Bergog, bag eine fo icone Gelegenheit zu Bollftredung feines Unschlags nicht jum zweiten Male wiedertommen burfte, und eine einzige Unvorsichtigfeit genug fei, biefe Sicherheit zu gerftoren, die ihm beibe Schlachtopfer von felbft in die Sande lieferte; boch follte auch noch Soogftraaten, als ber britte Mann, in derfelben Schlinge gefangen werden, den er deswegen, unter einem scheinbaren Bormande von Geschäften, nach ber Sauptstadt rief. Bu ber nämlichen Zeit, wo er felbft fich in Bruffel der drei Grafen versichern wollte, follte der Oberste von Lobrona in Antwerpen den Bürgermeifter Strahlen, einen genauen Freund bes Bringen von Dranien, und ber im Berbacht mar, die Calvinisten begunftigt zu haben, ein Undrer den geheimen Secretar und Ebelmann bes Grafen von Egmont, Johann Cafembrot von Bederzeel, zugleich mit einigen Schreibern bes Grafen von Soorne, in Berhaft nehmen und fich ihrer Baviere bemächtigen.

Als der Tag erschienen, der zur Ausführung dieses Anschlags bestimmt war, ließ er alle Staatsräthe und Ritter, als ob er sich über die Staatsangelegenheiten mit ihnen besprechen müßte, zu sich entbieten, dei welcher Gelegenheit von Seiten der Niederländer der Herzog von Arschot, die Grasen von Mannsseld, der von Barlaimont, von Aremberg, und von spanischer Geite, außer den Söhnen des Herzogs, Bitelli, Serbellon und Ibarra zugegen waren. Dem jungen Grasen von Mannsseld, der gleichfalls dei dieser Berjammlung erschien, wintte sein Bater, daß er sich eiligt wieder unsicht dar machte und durch eine schnelle Flucht dem Berderden entzing, das über ihn, als einen ehemaligen Theilhaber des Geusendundes, verhängt war. Der Herzog suchte die Berathschlagung mit Fleiß in die Länge zu ziehen, um die Couriere aus Antwers

pen zuvor abzuwarten, die ihm von der Verhaftnehmung der Uebrigen Nachricht bringen sollten. Um dieses mit desto weniger Berdacht zu thun, mußte ber Kriegsbaumeister Baciotto bei der Berathschlagung mit zugegen sein und ihm die Riffe zu eini= gen Festungen vorlegen. Endlich ward ihm hinterbracht, daß Lodrona's Anschlag glücklich von Statten gegangen sei, wo= rauf er die Unterredung mit guter Art abbrach und die Staats= rathe von sich ließ. Und nun wollte sich Graf Cg mont nach ben Zimmern Don Ferdinand's begeben, um ein angefangenes Spiel mit ihm fortzuseten, als ihm der hauptmann von der Leibwache bes herzogs, Sancho von Avila, in den Weg trat und im Namen des Königs den Degen abforderte. gleich fah er sich von einer Schaar spanischer Solbaten umringt, die, der Abrede gemäß, plöglich aus dem Hintergrunde hervor= traten. Dieser höchst unerwartete Streich griff ihn so heftig an, daß er auf einige Augenblide Sprache und Besinnung verlor; boch faßte er fich bald wieder und nahm seinen Degen mit ge= laffenem Anstand von der Seite. "Dieser Stahl," sagte er, in= dem er ihn in des Spaniers Hände gab, "hat die Sache des Königs schon einigemal nicht ohne Glück vertheidigt." Zur nämlichen Zeit bemächtigte sich ein anderer spanischer Officier des Grafen von Hoorne, der ohne alle Uhnung der Gefahr soeben nach Sause kehren wollte. Soorne's erste Frage war nach Graf Egmont. Als man ihm antwortete, daß seinem Freunde in eben dem Augenblicke daffelbe begegne, ergab er sich ohne Widerstand. "Bon ihm hab' ich mich leiten laffen, " rief er aus; "es ist billig, daß ich ein Schicksal mit ihm theile." Beide Grafen wurden in verschiedenen Zimmern in Verwahrung gebracht. Indem dieses innen vorging, war die ganze Garnison ausgerückt und stand vor dem Ruilemburgischen hause unter bem Gewehre. Niemand wußte, was drinnen vorgegangen war; ein geheimnisvolles Schrecken durchlief ganz Bruffel, bis endlich das Gerücht diese unglückliche Begebenheit verbreitete. Sie ergriff alle Einwohner, als ob sie Jedem unter ihnen selbst wider= fahren mare; bei Vielen überwog der Unwille über Egmont's Berblendung das Mitleid mit seinem Schicksal; Alle frohlockten, daß Dranien entronnen sei. Auch foll die erste Frage des Cardinals Granvella, als man ihm in Rom diese Botschaft brachte, gewesen sein: ob man den Schweigenden auch habe? Da man ihm dieses verneinte, schüttelte er den Kopf: "Man hat also gar nichts, " sagte er, "weil man den Schweigenden ent-wischen ließ. " Besser meinte es das Schicksal mit dem Grasen

von Hoogstraaten, den das Gerücht dieses Borsalls unterwegs nach Brüssel noch erreichte, weil er Krantheits halber war genöthigt worden, langsamer zu reisen. Er kehrte eilends um

und entrann gludlich dem Berderben. \*)

Gleich nach feiner Gefangennehmung murde bem Grafen von Egmont ein Sanbichreiben an den Befehlshaber ber Citadelle pon Gent abgedrungen, worin er diesem anbefehlen mußte, bem spanischen Obristen Alphons von Ulloa die Festung zu übergeben. Beide Grafen wurden alsbann, nachdem fie einige Bochen lang in Bruffel, Jeder an einem besondern Orte, gefangen geseffen, unter einer Bededung von breitaufend spanifchen Golbaten nach Gent abgeführt, wo fie weit in bas folgende Jahr hinein in Berwahrung blieben. Zugleich hatte man sich aller ihrer Briefschaften bemächtigt. Biele aus bem ersten Abel, bie fich von der verstellten Freundlichteit des Bergogs von Alba hatten bethören laffen, ju bleiben, erlitten bas nämliche Schickfal; und an Denjenigen, welche bereits vor bes Bergogs Untunft mit ben Baffen in der hand gefangen worden, wurde nunmehr ohne längern Aufschub das lette Urtheil vollzogen. Auf das Gerücht von Egmont's Berhaftung ergriffen abermals gegen zwanzigtausend Ginmohner den Wanderstab, außer den hundert tausend, die sich bereits in Sicherheit gebracht und die Ankunft bes fpanischen Felbheren nicht hatten erwarten wollen. Riemand schätzle sich mehr sicher, nachdem sogar auf ein so ebles Leben ein Angriff geschehen war; \*\*) aber Biele fanden Ursache, es zu be reuen, daß fie diesen heilfamen Entschluß fo weit hinausgeschober hatten; benn mit jedem Tage murbe ihnen die Flucht ichmeren gemacht, weil ber Bergog alle Safen fperren ließ und auf bie Banderung Todesftrafe feste. Jest pries man die Bettler glud

\*) Meteren, 108; Strad., 204, 205; Mours. Guil. Auriac., 39; Allgem. S

b. v. K., III. Bb., 112.

\*\*) Ein großer Theil biefer Flüchtlinge half die Armee der Hugenotten ver farten, die von dem Durchzug der spanischen Armee durch Lothringen einen Bor wand genommen hatten, ihre Mocht aufammenzusiehen, und Karln den Keun ten seit aufs Aeuherste debrängten. Aus diesem Grunde glaubte der franzöhisch ein kleicht zu haben, dei der Regentin der Medertande auf Subsidien zu dringen Die Hugenotten, führte er an, hätten den Marsch der spanischen Armee als ein Folgenotten, führte er an, hätten den Marsch der spanischen Armee als ein Folgenotten, führte er an, daten den Marsch der spanischen Armee als ein Folgenotten, stührte er an, daten den Marsch der spanischen Armee als eine Folgen in Mayonne geges ie geschlossen von Rechts wegen komme es also dem spanischen Hummer Schummer geweckt worden Von Rechts wegen komme es also dem spanischen vollen werden und keiner Aberdängung ziehen zu heften, im welche dieser nur durch der Armee der Prankrech der Verme ders gmit einem ausschlichen Here zu der Verme der Königin Mutter i Frankreich koben wird der Vermee der Königin Mutter i Frankreich koben wird der verbat. Strad., 206; Thuan., 541.

lich, welche Vaterland und Güter im Stich gelaffen, um nichts als Athem und Freiheit zu retten. \*)

## Alba's erfte Anordnungen und Abzug der Bergogin von Varma.

Alba's erster Schritt, sobald er sich ber verbächtigften Großen versichert hatte, war, die Inquisition in ihr voriges Ansehen wieder einzusegen, die Schlusse der Trientischen Kirchenversammlung wieder geltend zu machen, die Moderation aufzu= heben und die Placate gegen die Keper auf ihre ganze vorige Strenge zurudzuführen. \*\*) Der Inquisitionshof in Spanien hatte die gesammte niederländische Nation, Katholiken und Irr= gläubige, Treugefinnte und Rebellen ohne Unterschied, diese, weil sie sich durch Thaten, jene, weil sie sich durch Unterlassen vergangen, einige Wenige ausgenommen, die man namentlich anzugeben fich vorbehielt, der beleidigten Majestät im höchsten Grade schuldig erkannt, und dieses Urtheil hatte ber König durch eine öffentliche Sentenz bestätigt. Er erklärte fich zugleich aller seiner Versprechungen quitt und aller Verträge entlassen, welche die Oberstatthalterin in seinem Namen mit dem niederländischen Bolke eingegangen, und Gnabe mar alle Gerechtigkeit, die es fünftig von ihm zu erwarten hatte. Alle, bie zu Bertreibung des Ministers Granvella beigetragen. an der Bittschrift des verbundenen Abels Untheil gehabt oder auch nur Gutes davon gesprochen; Alle, die gegen die Trienti= schen Schluffe, gegen die Glaubensedicte oder gegen die Ginfegung ber Bischofe mit einer Supplit eingekommen; Alle, die bas öffentliche Predigen zugelaffen ober nur schwach gehindert; Alle, die die Insignien der Geusen getragen, Geusenlieder ge= fungen oder sonst auf irgend eine Beise ihre Freude darüber an den Tag gelegt; Alle, die einen unkatholischen Prediger beher= bergt oder verheimlicht, Calvinischen Begräbniffen beigewohnt ober auch nur von ihren heimlichen Zusammenfünften gewußt und sie verschwiegen; Alle, die von den Brivilegien des Landes Cinwendungen hergenommen; Alle endlich, die fich geäußert, baß man Gott mehr gehorchen muffe als ben Menschen - Alle

<sup>\*)</sup> Mours. Guil. Auriac., 40; Thuan., 639; Meteren, 108; Mugem. G. b. v. R., 113. \*i) Meurs. G. A., 38; Meteren, 105.

ohne Unterschied seien in die Strafe versallen, die das Gesetz auf Majestätzverlegung und Hochverrath lege, und diese Strase solle ohne Schonung oder Enade, ohne Rücksicht auf Rang, Geschlecht oder Alter, der Nachwelt zum Beispiel und zum Schrecken für alle fünstige Zeiten, nach der Vorschrift, die man geben würde, an den Schuldigen vollzogen werden. \*) Nach dieser Angabe war tein Reiner mehr in allen Provinzen, und der neue Statthalter hatte ein schweckliches Auslesen unter der ganzen Nation. Alle Güter und alle Leben waren sein, und wer Gines von Beiden oder gar Beides rettete, empfing es von seiner Großmuth und Menschlichte it zum Geschent.

Durch diesen ebenso fein ausgesonnenen als abscheulichen Runftariff murde die Nation entwaffnet und eine Vereinigung ber Gemüther unmöglich gemacht. Weil es nämlich blos von bes Bergogs Willfür abhing, an wem er bas Urtheil vollstrecken laffen wollte, bas über Alle ohne Ausnahme gefällt mar, fo hielt jeder Einzelne fich ftille, um wo möglich der Aufmerkfam= feit des Statthalters zu entwischen und die Todesmahl ja nicht auf sich zu lenken; so stand Jeder, mit dem es ihm gefiel, eine Ausnahme zu machen, gewiffermaßen in feiner Schuld und hatte ihm für seine Berson eine Berbindlichkeit, die dem Werth des Lebens und des Gigenthums gleich tam. Da dieses Strafgericht aber bei Beitem nur an ber tleinern Sälfte ber Nation vollstrect werden konnte, fo hatte er sich also natürlicherweise der größern burch die stärtsten Bande der Furcht und der Dankbarteit verfichert; und fur Ginen, ben er jum Schlachtopfer aussuchte, waren zehn Andere gewonnen, die er vorüberging. Auch blieb er unter Strömen Bluts, die er fließen ließ, im ruhigen Besit seiner Herrschaft, so lange er dieser Staatstunft getren blieb, und verscherzte diesen Bortheil nicht eber, als bis ihn Geldmangel zwang, ber Nation eine Laft aufzulegen, die Jeben ohne Musnahme brudte. \*\*\*)

Um aber nun diesem blutigen Geschäfte, das sich täglich unter seinen Händen häufte, mehr gewachsen zu sein und aus Mangel der Werfzeuge ja fein Opfer zu verlieren, um auf der andern Seite sein Berfahren von den Ständen unabhängig zu machen, mit deren Privilegien es so sehr im Widerspruche stand, und die ihm überhaupt viel zu menschlich dachten, seste er einen außervordentlichen Austizhof von zwölf Eriminalrichtern nieder, der

\*) Dicteren, 107.

<sup>\*\*)</sup> Thuan., II. 540; Allgem. G. b. v. R., III. 116.

über die vergangenen Unruhen erkennen und nach dem Buchstaben ber gegebenen Vorschrift Urtheil sprechen follte. Schon bie Einsekung dieses Gerichtshofs war eine Berletung der Landes= freiheiten, welche ausbrudlich mit sich brachten, daß tein Burger außerhalb feiner Proving gerichtet werden durfte; aber er machte bie Gewaltthätigfeit volltommen, indem er, gegen die heiligsten Privilegien des Landes, auch den erflärten Jeinden der niederländischen Freiheit, seinen Spaniern, Sit und Stimme darin gab. Brafident diefes Gerichtshofs mar er felbst, und nach ihm ein gemiffer Licentiat Bargas, ein Spanier von Geburt, ben fein eigenes Baterland wie eine Bestbeule ausgestoßen, wo er an einem seiner Mündel Nothaucht verübt hatte; ein scham= lofer, verharteter Bofewicht, in deffen Gemuthe fich Beig, Dol= luft und Blutbegier um die Oberherrschaft stritten, über deffen Nichtswürdigkeit endlich die Geschichtschreiber beider Barteien mit einander einstimmig find.\*) Die vornehmsten Beisitzer waren der Graf von Aremberg, Philipp von Roir= carmes und Karl von Barlaimont, die jedoch niemals barin erschienen sind; Sabrian Nicolai, Rangler von Geldern; Jacob Mertens und Beter Affet, Brafiden= ten von Artois und Flandern; Jacob Seffelts und Jo= hann de la Borte, Rathe von Gent; Ludwig del Rio, Doctor der Theologie und ein geborner Spanier; Johann bu Bois, Oberanwalt des Königs, und de la Torre, Schreiber bes Gerichts. Auf Biglius' Borftellungen wurde ber Geheime Rath mit einem Antheil an diesem Gerichte ver= schont; auch aus dem großen Rathe zu Mecheln wurde Niemand bazu gezogen. Die Stimmen der Mitglieder waren nur rath = gebend, nicht beichließend, welches Lettere fich ber Ber-gog allein vorbehielt. Fur die Sigungen mar teine besondere Beit bestimmt; die Rathe versammelten sich des Mittags, so oft es der Bergog für gut fand. Aber ichon nach Ablauf des dritten Monats fing Diefer an, bei ben Sigungen feltner zu werden und feinem Liebling Bargas zulett seinen ganzen Blat abzutreten, ben Diefer mit fo abscheulicher Burbigfeit besetzte, daß in furger Zeit alle übrigen Mitglieder, ber Schandthaten mude, wovon sie Augenzeugen und Gehilfen sein mußten, bis auf den spanischen Doctor del Rio und den Secretar de la Torre

<sup>\*)</sup> Dignum belgico carcinomate cultrum nennt ihn Meurs. Guil. Auriac., 38; Vigl. ad Hopper., XLV. LXVIII. LXXXI. Brief; Mezteren, 105.

aus ben Bersammlungen wegblieben.\*) Es emport die Em= pfindung, wenn man lieft, wie das Leben ber Edelften und Beften in die Hände spanischer Lotterbuben gegeben war, und wie nah es dabei mar, daß sie selbst die Beiligthumer der Nation, ihre Brivilegien und Batente, burchwuhlt, Siegel erbrochen und bie geheimsten Contracte zwischen bem Landesherrn und ben Stan-

den profanirt und preisgegeben hätten. \*\*)

Bon dem Rath der Zwölfe, der, seiner Bestimmung nach, ber Rath der Unruhen genannt murbe, seines Berfahrens wegen aber unter dem Namen des Blutraths, den die aufge= brachte Nation ihm beilegte, allgemeiner bekannt ist, fand teine Revision der Processe, teine Appellation statt. Seine Urtheile waren unwiderruflich und durch feine andere Autorität gebunden. Rein Gericht des Landes durfte über Rechtsfälle erkennen, welche die lette Empörung betrafen, so daß beinahe alle andern Justizhofe ruhten. Der große Rath zu Mecheln war so gut als nicht mehr; bas Unfeben bes Staatsraths fiel ganglich, baß fogar feine Sitzungen eingingen. Selten geschah es, daß sich der Berzog mit einigen Bliedern des lettern über Staatsgeschäfte besprach. und wenn es auch je zuweilen bazu fam, so war es in seinem Cabinet, in einer Privatunterredung, ohne eine rechtliche Form dabei zu beobachten. Rein Privilegium, tein noch fo forgfältig befiegelter Freibrief tam vor dem Rath der Unruhen in Unschlag.\*\*\*) Alle Urfunden und Contracte mußten ihm vorgelegt werden und oft die gewaltthätigste Auslegung und Aenderung leiden. Ließ ber Herzog eine Sentenz ausfertigen, die von den Ständen Bra-

1.XVII. Brief; A. G. b. v. A., 114.
\*\*\*) In einem folechten Latein richtete Bargas bie nieberlänbifche Freiheit gu Grunde. Non curamus Vestros Privilegios, antwortete er Ginem , ber bie Freiheiten ber hohen Schule ju Lowen gegen ihn geltenb machen wollte. 21. G.

b. v. N., 117,

<sup>\*)</sup> Wie man benn, auch wirklich oft bie Sentenzen gegen bie angesebenften Manner, 3. B. bas Tobesurtheil über ben Burgermeifter Strahlen von Ant= werpen , nur von Bargas, bel Rio und be la Torre unterzeichnet fanb. Meteren, 105.

<sup>\*\*)</sup> Meteren, 108. Bu einem Beifpiel, mit welchem fühllofen Leichtfinn bie wichtigften Dinge, felbft Entscheidungen über Leben und Tob, in biefem Blutrath behandelt worden, mag bienen, was von bem Rath Beffelts ergahlt wirb. Er pflegte nämlich mehrentheils in ber Berfammlung zu schlafen, und wenn bie Reihe an ihn tam, feine Stimme zu einem Tobesurtheile zu geben, noch schlaf= trunten aufzuschreien: Ad Patibulum! Ad Patibulum! Go geläufig mar biefes Bort feiner Junge geworben. Bon biefem Seffelts ift noch mertwürdig, bag ihm feine Gattin, eine Richte bes Präfibenten Biglius, in ben Chepacten ausbrücklich vorgeschrieben hatte, bas traurige Amt eines toniglichen Anwalts nieberzulegen, bas ihn ber gangen Nation verhaßt machte. Vigl. ad Hopper.,

bants Miderspruch zu fürchten hatte, so galt fie ohne das bra-bantische Siegel. In die heiligsten Rechte der Personen murben Eingriffe gethan, und eine beispiellose Despotie brang sich sogar in den Rreis des hauslichen Lebens. Weil die Unkatholischen und Rebellen bisher durch Beirathsverbindungen mit den erften Familien des Landes ihren Anhang so fehr zu verstärten gewußt hatten, fo gab ber Bergog ein Mandat, bas allen Niederlandern. weß Standes und Burben fie auch fein möchten, bei Strafe an Leib und Gut unterfagte, ohne vorhergeschehene Unfrage bei ihm und ohne seine Bewilligung teine Beirath zu schließen. \*)

Alle, die der Rath der Unruhen vorzuladen für gut fand, mußten por diesem Tribunale erscheinen, die Geiftlichkeit wie die Laien, die ehrmurdigften Saupter der Senate wie der Bilberftur= mer verworfenes Gefindel. Wer nicht erschien, wie auch fast Rie= mand that, war des Landes verwiesen, und alle seine Guter bem Fiscus heimgefallen; verloren aber war ohne Rettung, wer sich stellte, oder ben man sonst habhaft werden tonnte. Zwanzig, Bier= gig, oft Funfzig murben aus einer Stadt zugleich vorgefordert, und die Reichsten waren dem Donnerstrahl immer die Nächsten. Geringere Bürger, die nichts besagen, mas ihnen Baterland und Berd hatte lieb machen können, murden ohne vorhergegangene Citation überrascht und verhaftet. Manche angesehene Kaufleute, Die über ein Vermögen von fechzig- bis hunderttaufend Gulden ju gebieten gehabt hatten, fah man hier wie gemeines Gefindel mit auf den Ruden gebundenen Sanden an einem Bferdeschweif gu ber Richtstätte ichleifen, in Balenciennes zu einer Beit fünf= undfunfzig Säupter abschlagen. Alle Gefängniffe, deren ber Bergog gleich beim Untritt seiner Berwaltung eine große Menge hatte neu erbauen laffen, waren von Delinquenten vollgepreßt: Sangen, Röpfen, Biertheilen, Berbrennen, maren die hergebrachten und ordentlichen Verrichtungen des Tages; weit seltner icon horte man von Galeerenstrafe und Berweisung; benn fast teine Verschuldung war, die man für Todesstrafe zu leicht geachtet hatte. Unermegliche Summen fielen daburch in ben Riscus, die aber den Golddurft des neuen Statthalters und seiner Gehilfen viel mehr reigten als loichten. Sein rasender Entwurf fcbien zu sein, die gange Nation zum Bettler zu machen und alle Reichthumer bes Landes in des Königs und seiner Diener Hände ju fpielen. Der jährliche Ertrag Diefer Confiscationen murbe ben Ginfunften eines Ronigreichs vom erften Range gleich ge-

<sup>\*)</sup> Meteren, 106, 107; Thuan., 540.

schätt; man foll sie bem Monarchen, nach einer ganz unglaublichen Angabe, auf zwanzig Millionen Thaler berechnet haben. Aber dieses Verfahren war besto unmenschlicher, da es gerade die rubigsten Unterthanen und die rechtgläubigsten Katholiken, benen man nicht einmal Leides thun wollte, oft am hartesten traf; denn mit Ginziehung der Güter sahen sich alle Gläubiger getäuscht, die barauf zu fordern gehabt hatten; alle Hospitäler und öffentliche Stiftungen, die bavon unterhalten worden, gingen ein, und die Armuth, die sonst einen Nothpsennig davon gezogen, mußte diese einzige Rahrungsquelle für sich vertrocknet sehen. Welche es unternahmen, ihr gegründetes Recht an diese Guter vor bem Rath der Zwölfe zu verfolgen (denn tein anderer Ge= richtshof durfte fich mit diefen Untersuchungen befaffen), verzehrten fich in langwierigen, fostbaren Rechtshändeln und maren Bettler. ehe fie das Ende davon erlebten. \*) Bon einer folden Umkehrung ber Gesete, folden Gewaltthätigkeiten gegen das Eigenthum, einer folden Berichleuberung des Menschenlebens tann die Geschichte gebildeter Staaten schwerlich mehr als noch ein einziges Beispiel ausweisen; aber Cinna, Sulla und Marius traten in das eroberte Rom als beleidigte Sieger und übten wenigstens ohne Hulle, was ber nieberländische Statthalter unter bem ehrwurdigen Schleier ber Gesetze vollführte.

Bis zum Ablauf bieses 1567sten Jahres hatte man noch an die persönliche Ankunst des Königs geglaubt, und die Besten aus dem Bolse hatten sich auf diese letzte Instanz vertröstet. Noch immer lagen Schiffe, die er ausdrücklich zu diesem Zweck hatte ausrüsten lassen, im Hasen vor Bließingen bereit, ihm auf den ersten Wint entgegenzusegeln; und blos allein, weil er in ihren Mauern residiren sollte, hatte sich die Stadt Brüssel zu einer spanischen Besatung verstanden. Aber auch diese Hossmung erlosch allmählig ganz, da der König diese Reise von einem Viertelzahre auss andere hinausschob, und der neue Regent sehr bald ansing, eine Bollmacht sehen zu lassen, die weniger einen Borläuser der Wazieftät als einen souveränen Minister ankündigte, der sie ganz überstüssig machte. Um die Noth der Provinzen vollkommen zu machen, mußte nun auch in der Berson der Regentin ihr letzter

auter Engel von ihnen icheiden. \*\*)

Schon seit ber Zeit nämlich, wo ihr die ausgebehnte Bollmacht des Herzogs über das Ende ihrer Herrschaft keinen Zweisel

<sup>\*)</sup> Meteren, 109.

<sup>\*\*)</sup> Vigl. ad Hopper., XLV. Brief.

mehr übrig ließ, hatte Margaretha den Entschluß gesaßt, auch dem Namen derselben zu entsagen. Einen lachenden Erben im Beste einer Hoheit zu sehen, die ihr durch einem neunjährigen Genuß zum Bedürsniß geworden war, einem Andern die Hofmer, die Andern die Hofmer, die Andern die Hofmers, die Unbetung und alle Aufmersamteiten, die das gewöhnliche Gesolge der höchsten Gewalt sind, zuwandern zu sehen, und verloren zu sühlen, was sie beseise zu verschmerzen im Stande ist; aber Herzog Alba war vollends nicht dazu gemacht, durch einen schonenden Gebrauch seiner neuerlangten Hoheit ihr die Trennung davon weniger sühlbar zu machen. Die allgemeine Ordnung selbst, die durch biese doppelte Herrschaft in Gesahr gerieth, schien ihr diesen Schritt auszulegen. Biele Brovinzstatthalter weigerten sich, ohne ein ausdrückliches Mandat vom Hofe Besehle vom Herzog

anzunehmen und ihn als Mitregenten zu erkennen.

Der schnelle Umtausch ihrer Bole hatte bei den Höflingen nicht fo gelaffen, so unmerklich abgeben können, daß die Berzogin die Beränderung nicht aufs Bitterfte empfand. Selbst die Wenigen, die, wie 3. B. der Staatsrath Biglius, ftandhaft bei ihr aushielten, thaten es weniger aus Anhänglichkeit an ihre Berson als aus Verdruß, sich Anfängern und Fremdlingen nachgesetzt zu sehen, und weil sie zu stolz dachten, unter dem neuen Regenten ihre Lehrjahre zu wiederholen.\*) Bei Weitem der größte Theil tonnte bei allen Bestrebungen, die Mitte zwischen Beiden zu halten, die unterscheidende Huldigung nicht verbergen, die er der aufgehenden Sonne vor der finkenden zollte, und der königliche Balaft in Bruffel ward immer öder und stiller, je mehr fich das Gedränge im Ruilemburgischen Sause vermehrte. Aber was die Empfindlichkeit der Herzogin zu dem außersten Grade reizte, war Hoorne's und Egmont's Berhaftung, die ohne ihr Wiffen, und als mare fie gar nicht in der Welt gewesen, eigen= mächtig von dem Herzog beschlossen und ausgeführt ward. Zwar bemuhte sich Alba, sie sogleich nach geschehener That burch die Erklärung zu beruhigen, daß man diesen Anschlag aus feinem andern Grunde vor ihr geheim gehalten, als um bei einem fo verhaßten Geschäfte ihren Namen zu ichonen; aber eine Deli= catesse fonnte die Bunde nicht zuschließen, die ihrem Stolze ge= ichlagen war. Um auf einmal allen ähnlichen Kräntungen zu entgeben, von benen die gegenwärtige mahricheinlich nur ein Bor-

<sup>\*)</sup> Vigl. ad Hopper., XXIII. XL. XLIV. unb XLV. Brief.

bote mar, ichidte fie ihren Geheimschreiber Macchiavell an ben hof ihres Bruders ab, ihre Entlaffung von der Regentschaft bort mit allem Ernst zu betreiben. Sie wurde ihr ohne Schwierigkeit, boch mit allen Merkmalen seiner höchsten Achtung bewilligt; er setze, bruckte er sich aus, seinen eigenen und ber Brovingen Bortheil hintan, um seine Schwester zu verbinden. Ein Geschent von dreißigtausend Thalern begleitete diese Bewilligung, und zwanzigtausend murden ihr zum jährlichen Ge= halt angewiesen. \*) Bugleich folgte ein Diplom fur ben Bergog von Alba, das ihn an ihrer Statt zum Dberstatthalter ber sämmtlichen Niederlande mit unumschränkter Bollmacht erflärte. \*\*)

Bar gern hatte Margaretha gesehen, daß ihr vergönnt worden ware, ihre Statthalterschaft vor einer folennen Stande= versammlung niederzulegen; ein Wunsch, den fie dem König nicht undeutlich zu erkennen gab, aber nicht die Freude hatte, in Erfüllung gebracht zu sehen. Ueberhaupt mochte fie das Feier= liche lieben, und bas Beispiel bes Raisers, ihres Baters, ber in eben dieser Stadt das außerordentliche Schauspiel seiner Kronabbantung gegeben, schien unendlich viel Anlocendes für fie gu haben. Da es nun boch einmal von ber höchsten Gewalt geschieden sein mußte, so mar ihr wenigstens ber Bunsch nicht ju verargen, diesen Schritt mit möglichstem Glang zu thun; und ba ihr außerbem nicht entging, wie fehr ber allgemeine Sag gegen ben Berzog fie selbst in Bortheil gesetzt hatte, so sab fie einem fo schmeichelhaften, fo rührenden Auftritt entgegen. Go gern hatte fie die Thranen der Riederlander um die aute Beherrscherin fließen sehen, so gern auch die ihrigen dazu ge= weint, und fanfter mare fie unter dem allgemeinen Beileid vom Throne gestiegen. So wenig sie mahrend ihrer neun-jährigen Berwaltung auch gethan, das allgemeine Wohlwollen zu verdienen, als das Glud fie noch umlächelte und die Aufrie-

\*\*) Strada, 206, 207, 208; Meurs. Guil. Auriac., 40; Thuan., 539; Vigl. ad Hopper., XL, XLI, XLIV, Strief.

<sup>\*)</sup> Der ihr aber nicht fehr gewiffenhaft icheint ausgezahlt worben zu fein, wenn man anders einer Brofdure trauen barf, bie noch bei ihren Lebzeiten im Drud heraustam. (Sie führt ben Titel: Discours sur la Blessure de Monsoigneur, Prince d' Orange, 1582, ohne Drudort, und steht in der kursürstlichen Wilcivitet zu Dresden). Sie schmachte, heißt es hier, 21 Kannur im Elend, so schlecht unterstützt von ihrem Sohn (dem damaligen Gouverneur der Rieders lande), baß ihr Secretar, Albobrandin, felbst ihren basigen Aufenthalt ein Exilium nenne. Aber, heißt es weiter, was tonnte fie auch von einem Sohne Bessers erwarten, ber ihr, als er sie noch sehr jung in Bruffel besuchte, hinter bem Ruden ein Schnippchen folug?

benheit ihres Herrn alle ihre Wünsche begrenzte, so viel Werth hatte es jest für sie erlangt, ba es bas Einzige mar, mas ihr für den Fehlschlag ihrer übrigen Hoffnungen einigen Erfat geben tonnte; und gern hatte fie fich überredet, daß fie ein freiwilliges Opfer ihres guten Bergens und ihrer zu menschlichen Gefinnung für die Niederlander geworden sei. Da der Monarch weit da= von entfernt war, eine Zusammenrottung der Nation Gefahr zu laufen, um eine Grille seiner Schwester zu befriedigen, so mußte fie fich mit einem ichriftlichen Abichiede von den Ständen begnügen. in welchem sie ihre ganze Verwaltung durchlief, alle Schwierig= feiten, mit benen fie zu fämpfen gehabt, alle Uebel, die fie burch ihre Gewandtheit verhütet, nicht ohne Ruhmredigkeit aufzählte und endlich damit schloß, daß fie ein geendigtes Wert verlaffe und ihrem Nachfolger nichts als die Bestrafung der Berbrecher zu übermachen habe. Daffelbe mußte auch der Rönig zu wiederholten Malen von ihr hören, und nichts wurde gespart, dem Ruhm vorzubengen, den die gludlichen Erfolge des Berzogs ihm unverdienterweise erwerben möchten. Ihr eigenes Berdienft legte fie als etwas Entschiedenes, aber zugleich als eine Laft, die ihre Bescheidenheit drudte, zu den Früßen des Königs nieder. \*)

Die unbefangene Nachwelt burfte gleichwol Bebenken tragen, biefes gefällige Urtheil ohne Ginschränkung zu unterschreiben; felbst wenn die vereinigte Stimme ihrer Zeitgenoffen, wenn das Zeugniß der Niederlande selbst dafür spräche, so wurde einem Dritten das Recht nicht benommen sein, es noch einer genauern Brufung zu unterwerfen. Das leichtbewegliche Gemuth bes Bolts ift nur allzu fehr geneigt, einen Fehler weniger für eine Tugend mehr anzuschreiben und unter dem Druck eines gegen= wärtigen Uebels bas überstandene zu loben. Die gange Berabscheuungstraft der Niederländer schien sich an dem spanischen Namen erschöpft zu haben; die Regentin als Urheberin eines Uebels anklagen, hieß bem König und seinen Ministern Flüche entziehen, die man ihnen lieber allein und vollständig gönnte; und Herzog Alba's Regiment in den Niederlanden war der rechte Standpunkt wol nicht, das Verdienst seiner Borgängerin zu prufen. Das Unternehmen mar allerdings nicht leicht, den Erwartungen des Monarchen zu entsprechen, ohne gegen die Rechte des niederländischen Bolts und die Pflichten der Menschlichkeit anzustoßen; aber im Rampfe mit diesen zwei wi-

<sup>\*)</sup> Meurs. Guil. Auriac., 40; Strad., 207, 208.

bersprechenden Bflichten hat Margaretha feine von beiben erfüllt und der Ration augenscheinlich zu viel geschadet, um bem König so wenig zu nüten. Wahr ift's, sie unterdrückte endlich den protestantischen Unhang; aber der zufällige Ausbruch der Bilderstürmerei that ihr dabei größere Dienste als ihre ganze Politik. Durch ihre Feinheit trennte sie zwar den Bund des Abels, aber erft nachdem durch seine innere Zwietracht der tödt= liche Streich schon an seiner Burzel geschehen war. Woran fie viele Jahre ihre gange Staatstunst fruchtlos erschöpft hatte, brachte eine einzige Truppenwerbung zu Stande, die ihr von Madrid aus befohlen murde. Sie übergab dem Berzog ein beruhigtes Land; aber nicht zu leugnen ift es, daß die Furcht vor feiner Ankunft das Beste dabei gethan hatte. Durch ihre Berichte führte fie das Conseil in Spanien irre, weil fie ihm nie= mals die Krankheit, nur die Zufälle, nie den Geift und die Sprache ber Nation, nur die Unarten ber Barteien befannt machte; ihre fehlerhafte Berwaltung riß bas Bolf ju Berbrechen bin, weil fie erbitterte, ohne gennasam zu schrecken: sie führte den verderblichen Herzog von Alba über das Land her= bei, weil fie den König auf den Glauben gebracht hatte, daß die Unruhen in den Brovingen weniger der Harte seiner Berordnungen als der Unzuverlässigkeit des Wertzeuges, dem er die Bollstredung derselben anvertraut hatte, beizumessen seien. Margaretha besaß Geschicklichkeit und Geist, eine gelernte Staatskunst auf einen regelmäßigen Fall mit Feinheit anzumenden; aber ihr fehlte der schöpferische Sinn, für einen neuen und außerordentlichen Fall eine neue Maxime zu erfinden oder eine alte mit Weisheit zu nibertreten. In einem Lande, wo die feinste Staatstunft Redlichkeit mar, hatte fie den un= gludlichen Ginfall, ihre hinterliftige italienische Bolitit zu üben. und faete dadurch ein verberbliches Migtrauen in die Gemüther. Die Nachgiebigkeit, die man ihr fo freigebig zum Berdienste anrechnet, hatte der herzhafte Widerstand der Nation ihrer Schmäche und Zaghaftigkeit abgepreßt; nie hat sie sich aus felbstgebornem Entschluffe über den Buchstaben der königlichen Befehle erhoben, nie den barbarischen Sinn ihres Auftrags aus eigener schöner Menschlichkeit migverstanden. Selbst Die wenigen Bewilligungen, wozu die Roth fie zwang, gab fie mit unsicherer, gurudgezogener Sand, als hatte fie gefürchtet. ju viel zu geben, und fie verlor die Frucht ihrer Wohlthaten, weil sie mit filziger Genauigkeit daran stummelte. Was fie zu menig mar in ihrem gangen übrigen Leben, mar fie zu viel auf

bem Throne - eine Frau. Es ftand bei ihr, nach Granvel= la's Vertreibung die Wohlthaterin des niederlandischen Bolts ju merden, und fie ift es nicht geworden. Ihr höchstes But mar bas Wohlgefallen ihres Königs, ihr höchstes Unglud feine Dißbilligung; bei allen Borgugen ihres Beiftes bleibt fie ein ge= meines Geschöpf, weil ihrem Bergen der Adel fehlte. Mit vieler Mäßigung übte fie eine traurige Gewalt und beflecte durch feine willfürliche Graufamteit ihre Regierung ; ja, hätte es bei ihr gestanden, sie murde immer menschlich gehandelt haben. Spät nachher, als ihr Abgott, Philipp ber Zweite, ihrer lange vergeffen hatte, hielt das niederlandische Bolt ihr Gedachtniß noch in Chren; aber sie war der Glorie bei Weitem nicht werth. die ihres Nachfolgers Unmenschlichkeit um sie verbreitete. Sie verließ Bruffel gegen Ende des Chriftmonats 1567 und wurde von dem Bergog bis an die Grenze Brabants geleitet, der fie bier unter dem Schute des Grafen von Mannafeld verließ, um besto schneller nach der Hauptstadt zurückzukehren und sich dem niederländischen Bolke nunmehr als alleinigen Regenten zu zeigen.1)

-----

<sup>1)</sup> Siermit ichlieft ber erfte Theil. Gine Rortfetung ift nicht ericbienen. - v. M.



## Beilagen.



## Des Grafen Lamoral von Egmont Leben und Tod. 1)

Das Unbenken des durch die Schlachten bei St. Quentin und Gravelingen und durch sein unglückliches Ende in der niederländischen Geschichte so merkwürdigen Grasen von Egmont, des ersten wichtigen Schlachtopsers, welches unter Alba's blutiger Berwaltung für die niederländische Freiheit gefallen ist, ist durch das Trauerspiel dieses Namens neuerdings wieder aufgefrischt worden. Ein historisches Detail seiner Geschichte, aus glaubwürdigen Quellen geschöpft, dürste manchen Leser vielleicht interessiren, und dies um so mehr, da das öffentliche Leben dieses Mannes in die Geschichte seines Volkes aufs Genaueste eingreift.

Lamoral Graf von Egmont und Brinz von Gavre wurde im Jahr 1523 geboren. Sein Bater war Johann von Egmont, Kammerherr in Diensten des Kaisers, seine Mutter Franziska, eine Krinzessin von Luxemburg. Sein Geschlecht, eines der edelsten in den Niederlanden, schrieb sich von den Herzogen von Gelbern her, die ihre Unabhängigkeit lange Zeit hartnädig gegen das burgundische und österreichsiche Hausbehauptet, endlich aber der Uebermacht Karl's des Fünsten hatten unterliegen müssen; ja, es leitete seinen Ursprung dis zu den alten friesischen Königen hinaus. Noch sehr jung trat Lamoral von Egmont in die Kriegsdienste des Kaisers und bildete sich in den französischen Kriegen dieses Monarchen zum kinstigen Selden. Im Jahr 1544 vermählte er sich auf dem Reichstage zu Epeier und im Beisein des Kaisers mit Sabina, Phalzgräfin von Baiern, einer Schwester Kohann's, Kursürsten von

<sup>1)</sup> Diese Biographte erschien zuerst in ber "Thalia" (8. Seft, 1789, S. 42—88) als selbsständiger Auffas. Nur den Schliß derfelben, von den Borten "Beide Grasen wurden ...." (Sette 113) dis zu Snde (Seite 120), nahm Schiller bei Beardeitung der neuen Ausgade seiner "Geschiche des Abfalls der Riederlande" (1801) als Beitage I. aus, unter der leberschrift: "Proces und hinrichtung der Grasen von Eg mont und von Hoorne," und so enthalten auch alle disherigen Ausgaden der Schiller'hem Werte nur diese Kruchstilt. Durch bie Biedergade des Gangen in seiner ursprünglichen vollständigen Gestalt werden wir den Bünschen aller Berehrer der historischen Muse Schiller's begegnen.— v. M.

ber Pfalz, die ihm brei Prinzen und acht Prinzessinnen gebar. Zwei Jahre barauf wurde er auf einem Capitel, das ber Kaijer zu Utrecht hielt, zum Ritter bes golbenen Bließes geschlagen.

Der frangösische Rrieg, welcher im Jahr 1557 unter Philipp bem 3 meiten wieder ausbrach, öffnete dem Grafen von Eg= mont die Bahn zum Ruhm. Emanuel Philibert, Bergog von Savogen, ber die vereinigte englisch fpanische und nieder: ländische Armee als Generalissimus befehligte, hatte St. Quentin in der Bicardie berennt, und der Connetable von Frankreich ruckte mit einem Beer von dreißigtausend Mann und dem Rern des frangösischen Adels herbei, diese Stadt zu entsepen. Gin tiefer Morast trennte die beiden Beere. Es gelang dem frangofischen Feldherrn, nachdem er das Lager des Herzogs von Savoyen beschoffen und Diesen genöthigt hatte, seine Stellung zu verlassen, einige hundert Mann in die Stadt zu wersen. Weil die spanische Armee aber gegen sechzigtausend Dtann und also noch einmal so stark war als Die seinige, fo begnügte sich ber Connetable, die Besatung in St. Quentin verstärft zu haben, in welche fich auch der Abmiral Coligny zur Nachtzeit geworfen, und schickte fich beswegen zum Abzug an. Aber eben dies fürchtete man im spanischen Kriegs= rath, ber in Eg mont's Lager gehalten murde. Eg mont, den feine natürliche Berghaftigkeit binrig und die ichwächere Ungahl bes Feindes noch muthiger machte, stimmte hipig bafür, ben Feind anzugreifen und eine Schlacht zu magen.

Diese Meinung, obgleich von Bielen bestritten, behielt die Oberhand. Um 10. August, als am Tage des St. Laurentius, führte ber Bergog die Armee durch einen engen Baß, ber von den Feinben nur ichlecht besetzt war und sogleich verlassen wurde; Egmont mit seinen leichten Reitern voran, ihm folgte ber Graf von Soorne mit tausend schweren Reitern, Diesem die deutsche Reiterei ju zweitausend Bferden, unter Unführung ber Bergoge Erich und Beinrich von Braunschweig; der Herzog von Savoyen felbst schloß mit dem Fußvolk. Die französische Armee war schon im Abzug begriffen, Eg mont's Reiterei folgte ihr aber so hipig, daß fie fie drei Meilen von St. Quentin noch erreichte. Die Nieberländer brachen mit foldem Ungeftum von allen Seiten in ben Feind, daß fie feine vorderften Glieder niederwarfen, die Schlacht= ordnung trennten und das ganze heer in die Flucht schlugen. Dreitausend Franzosen blieben auf dem Plat, ber Bergog von Bourbon murde erschoffen, und außer dem Connetable, der verwundet vom Pferde geworfen und mit feinen zwei Sohnen gefangen wurde, tamen noch Mehrere aus dem ersten französischen Abel in des Siegers Gewalt. Das ganze Lager wurde erobert und eine große Unzahl Gesangener gemacht. Um diesen herrslichen Sieg, dem die Einnahme von St. Quentin auf dem Juße folgte, hatte Egmont das doppelte Berdienst, daß er zur Schlacht gerathen, und daß er sie größtentheils selbst gewonnen hatte.

Bald veränderte die Zurücherufung des Herzogs von Guife aus Italien bas Rriegsglud und brachte die Waffen ber Franzosen wieder empor. Calais wurde burch ihn den Englandern entriffen, eine frangösische Armee verheerte Luxemburg, Flandern wurde durch den Marichall von Thermes beunruhigt. Diejem lettern schickte Philipp den Grafen von Egmont an der Spige von zwölftausend Mann Fugvolt und zweitausend Pferden entgegen. Der Marschall wollte fich, nachdem er Dunkirchen verbrannt hatte, längs ber Ruste nach Calais zurudziehen, als ihn Egmont am 13. Juli 1558, eben als er ben fleinen Fluß Sa bei Gravelingen paffiren wollte, überfiel. Die Frangofen, bei zehntausend Dann zu Fuß und funfzehnhundert zu Bferde ftart, empfingen ihn in Schlachtordnung mit einem mörderischen Feuer, daß gleich beim ersten Angriff sein Bferd unter ihm erschoffen Nichtsbestoweniger brang er muthend ein, und weil die breite, sandige Ebene den Rampf begunftigte, erhob sich ein verzweifeltes Gefecht, wo hand gegen hand und Pferd gegen Bferd ftritt, besgleichen man in neuern Zeiten wenig Beispiele erlebte. Eine ziemlich lange Zeit blieb ber Sieg zwischen diesen beiden gleich tapfern und versuchten Seeren zweifelhaft, bis er endlich durch einen glücklichen Zufall für die Riederländer entschieden murbe.

Der Schall des Geschützes hatte einige englische Schiffe, welche die Königin Maria an dieser Küste freuzen ließ, um den Patzwischen Dünktrchen und Calais zu reinigen, herbeigezogen, welche, da es meistens kleine Fahrzeuge waren, nahe genug am Lande anlegten, um einen Flügel der Franzosen mit dem groben Geschütze noch zu erreichen. So klein der Schaden war, den sie anrichteten, da ihre allzu große Entsernung die Wirkung ihres Geschützes beinahe ganz unträstig machte, und dieses Freund und Keind ohne Unterschied traf, so bestürzte doch ihre unvermuthete Dazwischenkunft die eine Partei und erhob den Muth der andern. Graf Eg m ont, dem dieses nicht entging, ließ seine deutschen Reiter vor französischen Cavallerie unversehens hinter den Sandbergen hervor in die Flanke fallen und brachte diese dadurch etwas zum Weichen, worauf die burgundische Reiterei hestiger eindrang, die

Schlachtordnung trennte und unter dem Jugvolf die Unordnung allgemein machte. Funfzehnhundert blieben auf dem Plate, außer Denen, welche fich burch Schwimmen zu retten suchten und von den Engländern untergetaucht wurden. Bon Thermes und seine besten Officiere, alle verwundet, mußten sich ergeben; Fahnen, Geschüt nebst ber gangen bisher gemachten Beute tamen in die Bande des Siegers. Ein weit elenderes Schicfal erwartete Die. welche dem Treffen entkommen waren und den flämischen Bauern in die Hände fielen. Diese, durch Ginäscherung und Ausplunberung ihrer Dörfer gegen die Frangofen in die außerste Buth gebracht, fielen nun mit morderischem Grimm über die mehrlosen Klüchtlinge her; die Weiber selbst, erzählt Strada, stellten ihnen burch das ganze Land bandenweise nach, zerfleischten fie mit Nägeln ober schlugen fie langfam mit Brugeln zu Tode, daß von Allen, die Dunkirchen verbrannt hatten, fast kein Ginziger entrann. Zweihundert, welche die Englander lebendig in die Sande bekamen, schickten fie ihrer Rönigin nach London, ihren Untheil an dem Siege badurch außer Zweifel zu fegen. Bon ben Niederlandern wurden nicht vierhundert Todte gezählt. Die schleunige Wieder= eroberung der verlorenen Städte mar die erste Frucht dieses glor= reichen Sieges, in welchem Egmont bas Berdienft eines Feld= herrn mit der Bravour eines gemeinen Solbaten vereinigt hatte.

Die Niederlagen bei St. Quentin und Gravelingen machten Heinrich den Zweiten sehr zum Frieden geneigt, welcher auch das Jahr darauf, 1559, zu Chateau-Cambress geschlossen wurde. Die niederländische Reiterei hatte sich in diesem Kriege besonders namhast gemacht, und aller Ruhm häufte ich auf den Eräbte, die sich vom Ungemach des Kriegs, dessen Ganvischen Städte, die sich vom Ungemach des Kriegs, dessen Schauplas sie gewesen waren, in einem blühenden Frieden wieder erholten, sühlten sich siese Wohlthat dem Grasen von Egmont besonders verpslichtet, dessen Tapserkeit ihn dem Feinde abgedrungen hatte. Sein Name war in Jedermanns Munde, und die allgemeine Stimme erklärte ihn zum Helden seiner Zeit. Philipp der Zweite selbst vergab seinem spanischen Stolze so viel, daßer sich öffentlich sur seinen Schuldner bekannte und sich dieser Verbindlichkeit auf eine würdige Art zu entledigen versprach.

Balb nach geschlossenm Frieden machte der König Anstalt, die Niederlande zu verlassen und in seine ihm so theuren spanischen Staaten zurückzukehren. Sine der wichtigsten Angelegenheiten, die er noch vor seiner Abreise zu berichtigen fand, war die Sinsehung eines Generalstatthalters über die sammtlichen Niederseung

lande, welches Umt durch die Abreise des Berzogs von Savonen nach Italien jest erledigt ftand. Unter ben Bratendenten, welche zu diesem wichtigen Bosten in Vorschlag tamen, stand Graf Eamont mit Wilhelm dem Erften, Bringen von Dranien, oben an, und die Wünsche der Nation blieben zweifelhaft zwischen Diesen Beiden. Aber Philipp, der es nicht für rathsam hielt. eine fo große Gewalt in die Bande eines Bolksfreundes gu geben, und der überdem, fo fehr er den Grafen von Egmont als einen braven Soldaten schäfte, die feine Staatstunft bei ihm vermißte, die zu einem solchen Posten erforderlich war, in die Rechtgläubigkeit und Treue des Prinzen von Oranien aber ein nicht ganz ungegründetes Mißtrauen sette, überging Beide und rief seine natürliche Schwester, die Berzogin Margaretha von Barma, aus Italien, die Niederlande mährend feiner Abwesenheit zu verwalten. Den Grafen von Egmont suchte er durch die zwei einträglichen Statthalterschaften über Artois und Flandern, ben Pringen von Dranien durch drei andere über holland, Seeland und Utrecht zufrieden zu ftellen. Aber fo glänzend diese Belohnung war, und so sehr sie alle diesenigen übertraf, welche dem übrigen hohen Abel zu Theil wurden, so tonnte sie doch den Chrgeiz zweier Manner nicht ersättigen, die ihre Erwartungen auf etwas Höheres gerichtet hatten, und Thilipp hatte durch biefen glanzenden Borzug nur den Samen zu fünftiger Empörung bei ihnen ausgestreut.

Dennoch murde fich ihre Chrbegierbe über diese fehlgeschlagene Erwartung noch endlich beruhigt haben, ba es die Schwester ihres Königs war, der sie nachgesett wurden, und eine weibliche Regierung ihnen zu dem wichtigften Untheil an der Gewalt Soff= nung machte. Aber auch diese hoffnung wurde ihnen burch Einführung des Bischofs von Arras, nachherigen Cardinals Granvella, in bas Ministerium abgeschnitten, ben der Rönig seiner Schwester als geheimen Rath an die Seite gab und mit einer ebenso verhaften als ordnungswidrigen Gewalt befleibete. Schon seine dunkle Geburt, ba fein Großvater ein Gifenschmied gewesen, mußte den auf seine Borzuge außerft stolzen niederländischen Abel wider die Erhebung dieses Pralaten aufbringen; aber dieser Unwille war um so gerechter und um so heftiger, da Granvella kein Eingeborner war, und die Constitution der Niederlande ausdrücklich alle Ausländer von allen Bedienungen ausschließt. Die Rolle, welche biefer Mann unter der vorigen Regierung in Deutschland gespielt hatte, trug eben nicht bazu bei, ihm das Berg der Niederlander im Boraus zu gewinnen. Gein

gesetwidriges Versahren im Staatsrathe zu Bruffel, die Herrscheincht, womit er alle Privilegien der Provinzen mit Füßen trat, jeine Habsucht, seine üppige Lebensart, sein hochsahrendes Wesen, der Oruck, worunter er den hohen Abel hielt, und das geringsschäftige Vetragen, das er gegen verschiedene von den Greßen affectirte, drachte die Erbitterung gegen ihn aus Höchste und reizte den größten Theil unter ihnen an, sich gegen diesen gemein-

schaftlichen Keind zu verbinden. Die Einjepung von dreizehn neuen Bisthumern, ein Werf bieses Ministers, brachte bald die gesammte niederländische Nation gegen ihn in Sarnisch. Außerdem, daß diese eigenmächtige Er= weiterung der Hierarchie, bei der man die Stände nicht zu Rathe gezogen hatte, den Territorialfreiheiten der Brovingen zuwiderlief, brobte sie zugleich ihrer Berfassung den Umsturz, weil vorauszufeben war, daß diese neuen Stande dem Sofe, dem fie ihre Eriftens bankten, aufs Gifrigfte anhangen und die Mehrheit der Stimmen in den Bersammlungen auf die Seite des Könias neigen würden. Alle Aebte und Monche erhipten fich gegen die neuen Bifchofe, weil diese an die Ginkunfte der Klöster und Stiftungen und als Reformatoren bes Clerus aufgestellt maren. Der gemeine Mann verabicheute fie als Wertzeuge des verhaften Inquifitionsgerichts, bas man ihnen schon auf dem Fuße folgen fah. Die graufamen Broceduren, welche, den strengen Religionsedicten gemäß, gegen die Reger ergingen, die Insolenz der spanischen Truppen, welche noch von dem letten Rriege her, der Constitution zuwider, in ben Grengstädten in Befatung lagen, und beren längeres Berweilen man aufs Berhafteste erflärte, mit den Brivatbeschwerden gegen den Minister verbunden — Alles dies wirkte zusammen, die Nation mit Besorgniffen zu erfüllen und den Adel wie das Volt

gegen das Joch des Ministers zu empören.
Unter den Nisvergnügten thaten sich der Prinz von Oranien, Graf Eg mont und Graf von Hoorne aufs Engste zusammen. Alle Drei waren Staatsräthe und hatten von der Herzichsucht des Cardinals gleiche Kränkungen ersahren. Nachdem sie vergebens versucht hatten, sich unter dem übrigen Abel eine Parteizu machen, den eine knechtische Furcht vor dem Minister noch von einem kühnern Schritte abschreckte, führten sie ihr Vorhaben für sich allein aus und sesten ein gemeinschaftliches Schreiben an den König aus, worin sie den Minister sörmlich als den Feind der Nation und als die Ursache aller disherigen Unruhen anklagten. Sie erklärten, daß das allgemeine Nispergnügen nicht aufhören würde, so lange dieser verhaßte Brälat am Staatsruder säße, und daß sie selbst

nicht mehr im Staatsrath erscheinen fönnten, wenn es Er. Majestät nicht gefiele, diesen Mann zu entsernen. Da auf dieses Gejuch nichts ersolgte, so verließen sie den Staatsrath wirklich, von
welchem der Cardinal nun einen unumschränkten Besitz nahm.

Da es ihnen auf diesem Wege mißlungen war, den Minister zu entsernen, so suchten sie es durch Verspottung seiner Person und seiner Verwaltung dahin zu bringen, daß er selbst resignirte. Ein lustiger Einfall, den Egmont hatte, der sämmtlichen Dienerschaft des Adels eine gemeinschaftliche Livree zu geben, worauf eine Narrenkappe gestickt war, sezte den Cardinal, auf den diese gedeutet wurde, dem allgemeinen Gelächter aus, daß der Hof staren mengen und diese Livree verdieten mußte. Die Ausgelassenst des Pöbels gegen den Minister ging so weit, daß man ihm Kasquille in die Hand schod, wenn er sich öffentlich zeigte. Er hatte dem Haß der ganzen Nation Trog geboten; aber diesen Grad öffentlicher Verachtung konnte er nicht ertragen. Er legte seine Ministerstelle nieder und verzen und verzen

ließ die Provingen.

Nach bem Abzug Granvella's hatte der Eraf von Egemont beinahe den ersten Plat in der Gunst der Regentin. Da es aber an einer sesten Hat in der Gunst der Regentin. Da es aber an einer sesten Hat in der Gunst der Regentin. Da es aber an einer sesten Hat in der Gunst der Resentintereste gelenkten Webel zusammenzuhalten, so wurde die Unarchie allgemein; die Justiz wurde schlecht verwaltet, die Finanzen vernachlässigt, das Religionswesen gerieth in Berfall, und die Secten grissen um sich. Sine geschärste Erneuerung der Religionsedicte von Spanien aus war die nächste Folge dieser Zerrütung; aber das Bolk, durch die bisherige Nachsicht verwöhnt, wollte dieses Joch nicht mehr tragen. Um ebendiese Zeit sollten die Schlüsse der Tribentinischen Kirchenversammlung in den Niederlanden zur Bollstreckung gebracht werden. Ihr Inhalt stritt mit den Gerechtigkeiten der Provinzen, und alle Stände lehnten sich dagegen aus. Um den König auf andere Gedanken zu bringen, schickte die Regentin den Grasen von Egmont nach Spanien, der ihn durch mündliche Berichte besser, als sich durch Briefe thun sieß, von dem gegenwärtigen Zustand der Dinge unterrichten konnte. Egmont reisse im Jänner 1565 aus den Riederlanden ab.

Der Empfang, der ihm in Madrid widerfuhr, war auszeichnend. Der König und alle seine castilianischen Großen beeiserten sich in die Wette, seiner Eitelkeit zu schneicheln. Alle seine Brivatgesuche wurden ihm über alle seine Erwartungen gewährt, und diese Eewährungen noch bei seinem Abschied mit

einem Geschenk von funszigtausenb Gulben begleitet. Sanfte Borwürse über den Muthwillen gegen Granvella, die ihm ber König in einer Privataudienz machte, mußten sein Bertrauen in dessen Aufrichtigkeit eber vermehren als vermindern. Bon den Gesinnungen des Königs gegen die niederländische Nation wurden ihm von Diesem selbst und von allen seinen Käthen die besten Bersicherungen gegeben. Der König, hieße es, wolle nach den bessern Belehrungen, die er nunmehr durch den Grasen erhalten, auf das einstimmige Berlangen der Provinzen Rücksicht nehmen und den Weg der Güte gewaltsamen Maaßregeln vorziehen. Eg mont verließ Madrid als ein Glücklicher — er erfüllte die Niederlande mit Lobpreisung des Monarchen, während daß schon neue Mandate hinter ihm hereilten, die seine Bersicherungen Lügen Krasten.

Bu spät erwachte er von seinem Taumel. Die allgemeine Stimme klagte ihn an, daß er über seinem Privatnuten das allgemeine Beste hintangesetzt habe. Er schrie laut über die spanische Arglist und drohte, alle seine Bedienungen niederzulegen. Aber es blieb bei der Drohung. — Egmont hatte elf Kinder, und Schulden drückten ihn. Er konnte den König nicht

entbehren.

Die Abkündigung der geschärften Religionsedicte hatte die Berbindung des niedern Abels zur Folge, die unter dem Namen des Geusenbundes bekannt ist. Un der Consöderation nahm Egmont selbst keinen Antheil, aber viele seiner genauen Freunde und Lehnleute traten ihr bei; sein eigener Secretär, Johann Casembrot von Beckerzeel, war darunter. Dieser Umstand erschwerte in der Folge seine Verschulung. Er habe dieses gewußt, hieß es, und diesen Menschen dennoch in seinen Diensten behalten — und dadurch sei er selbst des Hochverraths schuldig.

Einstmals, als die verbundenen Gbelleute im Ruilems burgischen hause zu Brüffel von dem Grasen von Bredesrobe tractirt wurden, führte ihn der Zusall mit einigen seiner Freunde an diesem Hause vorbei. Eine unschlige Neugierbe zog ihn hinein. Er wurde genöthigt, mitzutrinten. Die Gelundheit der Geusen kam auf; er that Bescheid, ohne zu wissen, was man hamit wollte. Auch darauf wurde nachber eine Ans

flage wegen Sochverraths gegründet.

Balb nach Errichtung des Geusenbundes brach die Bilbersftürmerei in den Provinzen aus. Die Statthalter eilten von Brüssel weg nach ihren Districten, um die Ruhe wiederherzus

stellen. Hier zeichnete sich Egmont burch seinen Diensteiser vor allen Uebrigen aus. Er ließ in Artois und Flandern viele Aufrührer am Leben strafen und brachte die Protestanten zur Ruhe. Aber auch diesen großen Dienst rechnete man ihm nachseher als Hochverrath an, weil er den Protestanten einige geringe Concessionen ertheilt hatte, die er ihnen nicht im Stande aes

wesen wäre, mit Gewalt zu verweigern.

Die Ercesse ber öffentlichen Predigten und der Bilder= ftürmerei gaben den alten unversöhnlichen Feinden des nieder= ländischen Bolks, dem Cardinal Granvella, der seinen Gin= fluß auf den König noch immer behalten hatte, dem Herzog pon Alba und dem Großinguisitor Spinofa, die Waffen in die Hand, den Häuptern des niederländischen Adels im Ge= muthe des Königs eine tödtliche Wunde zu versetzen. Alle diese Unordnungen wurden ihnen zur Last gelegt. Ihre Lauigkeit im Dienste des Königs, ihre Nachsicht gegen die einreißenden Secten, ihre heimlichen Intriguen und Aufmunterungen, ihr Beispiel in der Widerseplichkeit, ihre Verbindungen mit den conföderirten Geusen — Alles dieses mußte nun zusammengewirkt haben, den Muth der Rebellen zu erheben und ihre Ausschweifungen zu begunftigen. Dazu kam, daß viele dieser Wahnsinnigen, die man beim Bilderstürmen ergriffen und zum Tode verurtheilt hatte, sich mit den Namen des Brinzen von Dranien, des Grafen pon Camont, von Hoorne und Anderer waffneten und ihre eigenen Schandthaten dadurch zu beschönigen suchten. Freilich wurde ohne die lauten Protestationen, welche die nieder= ländischen Großen gegen die grausamen Strafbefehle eingelegt hatten, das gemeine Volk nie so kühn gewordensein, diese Befehle öffentlich zu verhöhnen und in solche Gewaltthätigkeiten auszubrechen; aber mit welchem Rechte konnte man Folgen, an welche Jene nie gedacht hatten, auf ihre Rechnung segen? Jene Protestationen konnten sich mit der strengsten Treue gegen den Monarchen vertragen, und das Beste der Nation, deren Stellvertreter und Sachwalter sie waren, machte sie ihnen zu einer heiligen Pflicht — wie konnte man sie für die unglücklichen Kolgen ihrer löblichen Absichten verantwortlich machen?

Das Conseil in Segovien urtheilte anders. Man überrebete den König, die bisherige Versahrungsart zu verändern,
das Volk als den betrogenen Theil zu schonen und die Großen
zu züchtigen. Es ist nicht zu leugnen, daß der Schein gegen
Diese sprach, und ein Monard wie Philipp konnte ihr Betragen nicht wol aus einem andern Geschtspunkte betrachten.

Der niederländische Abel machte Ansprüche, die in der ganzen Monarchie ohne Beispiel waren. Auf die stolzen Titel von ständischer Freiheit gestütt, durch die Vorliebe und Schwäche Rarl's bes Kunften für fein Baterland noch mehr in einem Eigendunkel bestärkt, den er icon in fo reichem Maage befag, ließ er sich in allen seinen Handlungen von einem Geiste der Ungebundenheit leiten, der bis zum Muthwillen ging und mit dem Brincip eines Monarchen gang unverträglich mar. Bas in Bruffel eine gang gewöhnliche und erlaubte Freiheit mar, mußte nothwendig in Madrid als die gesetwidrigste Anmagung in die Augen fallen. Auch die castilianische Grandezza war auf ihre Vorzüge ftolz; aber ein Monarch, der diese anerkannte, konnte fie an ihrem eigenen Stolze wie an einem Bangelbande leiten. Der Geift der Unabhängigteit, der unter den fpanischen Großen noch nicht hatte unterdrückt werden können, vertrug fich mit der Monarchie, ja sogar mit dem Despotismus, weil eben diese Großen durch den Despotismus, den sie über ihre eigenen Unterthanen ausubten, baran gewöhnt waren; ba im Gegentheil ber nieberländische Abel gang verlernt hatte, Despotismus zu ertragen, weil er selbst freien Leuten gebot, weil er selbst teinen ausüben durfte.

Bei diesem widrigen Borurtheile des Königs gegen die Häupter des niederländischen Adels war es kein Bunder, daß er sich den gewaltthätiglien Maaßregeln gegen sie überließ. Don jett an war das Verderben des Prinzen von Oranien, des Grasen von Egmont, von Hoorne und vieler Andrer im Stillen beschlossen; um sie aber in die Schlinge zu locken, die man ihnen bereitete, mußten sie durch verstellte Aeußerungen seiner Zufriedenheit erst sicher gemacht werden. Man schried ihnen die gnädigsten Briese, die von Vertrauen und Bohlgewogenbeit übersossen. Die Anschuldigungen und Borwürfe, die man auf eine geschickte Art einmischte, gaben diesen Bersicherungen einen Schein von Aufrichtigkeit und stürzten sie in eine gefährliche Kube, als wenn dies Alles wäre, was man über sie zu klagen hätte. Dem Grasen von Egmont sagte man oft harte Dinge in diesen Briesen; um so weniger siel es ihm ein,

baß noch etwas im hinterhalt fein fonnte.

So leicht Egmont in die Schlinge zu ziehen war, so schwer hielt es, den Prinzen von Oranien zu täuschen. Gine glücklichere Combinationsgabe, mehr Kenntniß der Welt und der höfe und die Ausmerksamkeit seiner Feinde bewahrten ihn vor Betrug. Gerade um dieselbe Zeit, wo der König in Vers

sicherungen seiner Zufriedenheit gegen ihn und seine Freunde jo verschwenderisch war, entdeckte ihm ein aufgefangener Brief von einem spanischen Botschafter aus Paris die mahren Gefinnungen des Königs. Bei einer Zusammenkunft, die er mit dem Grafen von Egmont, von Hoorne, von Hoogstraaten und von Nassau zu Dendermonde in Flandern veranstaltete, legte er ihnen dies Schreiben vor, deffen Inhalt noch durch ein andres, welches Hoorne um dieselbe Zeit aus Madrid erhalten, bestätigt wurde. Man wollte sich über die Maaßregeln vereinigen, die man in dieser dringenden Gefahr gemeinschaftlich zu nehmen hätte; man sprach von gewaltsamer Widersekung, wobei besonders auf Egmont's Unsehen bei den niederländischen Truppen sehr ge= rechnet wurde. Aber wie erstaunte man, als Dieser dazwischentrat und sich auffolgende Art erklärte: "Lieber," sagte er, "mag Alles über mich kommen, als daß ich das Glück so verwegen versuchen sollte. Das Geschwätz des Spaniers Alava rührt michwenia wie sollte dieser Mensch dazu kommen, in das verschlossene Ge= muth seines herrn zu schauen und seine Geheimnisse zu entziffern? Die Nachrichten, welche uns Montigny giebt, beweisen weiter nichts, als daß der König eine sehr zweideutige Meinung von unserm Diensteifer hegt und Ursache zu haben glaubt, ein Mißtrauen in unsere Treue zu seten; und dazu, däucht mir, hätten wir ihm durch das Vergangene Anlaß gegeben. Auch ist es mein ernstlicher Vorsat, durch Verdoppelung meines Eifers seine Meinung von mir zu verbessern und durch mein fünftiges Verhalten den Verdacht auszulöschen, den mein bis= heriges Betragen auf mich geworfen haben mag. Und wie sollte ich mich aus den Armen meiner zahlreichen und hilfs= bedürftigen Kamilie reißen, um mich an fremden Höfen als einen Landflüchtigen herumzutragen, eine Last für Jeden, der mich aufnimmt. Jedes Stlave, der sich herablassen will, mir unter die Arme zu greifen, ein Knecht von Ausländern, um einem leidlichen Zwang in meiner Heimath zu entgehen? Nimmermehr kann der Monarch ungütig an einem Diener handeln, der ihm sonst lieb und theuer war, und der sich ein gegründetes Recht auf seine Dankbarkeit erworben. Nimmermehr wird man mich überreden, daß er, der für sein niederländisches Bolt so gnädige Gesinnungen gehegt und so nad brudlich mir betheuert hat, jest so despotische Anschläge dagegen ichmiede. Haben wir nur erst dem Lande seine vorige Ruhe wiedergegeben, die Rebellen gezüchtigt, den tatholischen Gottesdienst wiederhergestellt, so glauben Sie mir, daß man von keinen spanischen Truppen mehr hören

wird; und dies ist es, wozu ich Sie Alle durch meinen Rath und burch mein Beispiel jest aussordere, und wozu auch bereits die Meisten unter dem Abel sich neigen. Ich meines Theils fürchte nichts von dem Zorne des Monarchen. Mein Gewissenschut mich frei. Mein Schickall steht bei seiner Gerechtigkeit

und seiner Gnade."

Alle Gegenvorstellungen des Prinzen von Dranien waren vergebens. Der Ausbruch der Bilderstürmerei hatte dem Grasen von Egmont die Augen über sein Betragen geöffnet. Er war ein eifriger Katholit und dem Könige aus mehr als einem Grunde und mehr, als er selbst wuste, ergeben. Sin sortgessetzt Brieswechsel mit dem Hof, vertraute Verhältnisse mit der Regentin, und mehr als dies Alles, die persönlichen Berbindlicklichteten, die er dem Könige hatte, hielten ihn auss Engste an die Krone angeschlossen. Wie sehr mußten ihn also die unerhörten Gewaltthätigkeiten empören, welche sich die Secten unter dem Titel einer Freiheit herausnahmen, die er die Secten unter dem Titel einer Freiheit herausnahmen, die er die jest in den unsschuldssissen Albschlessen der geganntin gegen sied zu allen Maaßeregeln her, welche die Regentin gegen sie in Ausübung brachte. Alls Diese von dem gesammten Abel einen neuen Sid der Treue verlangte, war er einer der Ersten, die ihn leisteten.

Um diese Zeit wurde in Spanien die Absendung eines spanischen Kriegsheeres nach den Niederlanden beschlossen, welches der Herzog von Alba anführen sollte. In den Provinzen selbst hatte die Regentin durch den Weg der Wassen die Rube wiederhergestellt und die Protestanten beinahe ganz unterdrückt. Da die Unordnungen getilgt und das Land beruhigt war, so konnte diese gewassnete Ankunst des Herzogsk keinen andern Zweck haben als die Bestrafung des Verzagskeinen und Unterdrückung der gefürchteten Großen. Mehrnoch als die Winke, welche man von Spanien aus erhielt, bestätigte dies der person-

liche Charafter des Herzogs von Alba.

Der Schrecken bieses Gerüchtes führte ben rebellischen Abel zu den Füßen der Regentin. Die sich zu hart vergangen hatten, um noch Bergebung hoffen zu können, oder den schwankenden Bersicherungen von Gnade nicht trauten, flohen eitsertig aus dem Lande und ließen lieber alle ihre Güter im Stiche. Der Brinz von Oranien war unter Diesen; aber noch vor seinem Abschied versuchte er, den Grasen von Samont zu einem ähnlichen Entschluß zu vermögen. In Willebroek, einem Dorfe zwischen Antwerpen und Brüssel, geschah die Zusammenkunft, welcher auch

ber Graf von Mannsfelb und ein Geheimschreiber der Regentin beiwohnten. Rachdem Lettere, in Bereinigung mit dem Grafen von Egmont, umsonst versucht hatten, den Entschluß bes Brinzen von Oranien zu erschüttern, folgte Zener dem

Bringen an ein Fenster.

"Es wird Dir Deine Güter kosten, Oranien," sagte Egemont, "wenn Du auf diesem Borsat bestehst," — "Und Dir Dein Leben, Egmont, wenn Du den Deinigen nicht änderst," antwortete der Brinz. "Mir wenigstens wird es Trost sein in jedem Schicksal, daß ich Freunde und Baterland in der Stunde der Noth durch Beispiel und Nath unterstützte; Du wirst Freunde und Baterland in ein Berderben mit Dir hinadziehen."

Roch einmal wandte der Prinz seine ganze Beredsamkeit an, seinen Freund über die nahe Gesahr aufzuklären und ihn zu einem heilsamen Entschluß zu bewegen, aber umsonst. Eg mont war mit tausend Banden an sein Baterland gekettet, eine thörichte Zuversicht hielt seine Augen gebunden, und sein Verhängniß stellte

sich ihm entgegen.

"Nimmermehr wirst Du mich bereden, Dranien," sagte er, "bie Dinge in diesemtrüben Lichte zu sehen, worin sie Dir erscheinen. Hab' ich es erst dahin gebracht, die Kebellen zu Boden zu treten und den Provinzen ihre vorige Ruhe wiederzugeben, was kann mir der König anhaben? Der König ist gütig und gerecht; ich habe mir Anprüche auf seine Dantbarfeit erworben. Soll ich durch eine schimpsliche Flucht mich selbst ihrer unwerth erklären?"— "Bolan, "rief Dranien auß, "so wage es denn auf diese königliche Dantbarfeit! Aber mir sagt eine traurige Uhnung— und gebe der Himmel, daß sie mich betrüge!— daß Du die Brücke sein werdest, Eg mont, über welche die Spanier in das Land sehen, und die sie abbrechen werden, wenn sie darüber sind."—Rach diesen Worten umarmte er ihn noch einmal; seine Augen waren seucht; sie hatten einander zum lesten Mal gesehen.

Egmont war einer der Ersten, die den Herzog von Alba bei seinem Sintritt in Luxemburg begrüßten. Als ihn Letzterr von sen kommen sah, sagte erzu Denen, die neben ihm standen: "Da kommt der große Keher!" Egmont, der es gehört hatte, stand betreten still und erblaßte. Als ihn aber der Herzog mit erheitertem Gesicht bewillsommte, war diese Warrung sogleich vergessen. Er machte dem Herzog ein Geschenk mit zwei schönen

Pferden, um seine Freundschaft zu gewinnen.

Bweiso entgegengesette Charaftere, wie Egmont und Alba, fonnten nie Freunde sein. Aber eine frühe Eifersucht im Kriegs-

ruhm hatte bem Herzog längst eine stille Feindschaft gegen Eg mont eingeflößt, die durch einige unbedeutende Kleinigkeiten genährt wurde. Eg mont hatte ihm einmal beim Würfelspiel mehrere tausend Goldgulden abgenommen — eine Beleidigung, die der karge Spanier nie verzeihen konnte. Ein ander Mal wurde er von dem Grafen bei einem Scheibenschießen in Brüsel auf den Wettkampf herauszgesordert und überwunden. Ganz Brüssel bezeugte laut seine Freude und frohlockte, daß der Flamänder über den Spanier Meister geworden sei. Solche Kleinigkeiten vergessen sich unter Menschen nie, die im Großen gegen einander stoßen; und Alba konnte so wenig vergeben als sein König.

Die ersten Tage seiner Anwesenheit in Brüssel verhielt sich der Herzog ganz ruhig; er mußte den Abel erst sicher machen, um alle Diejenigen herbeizulocken, um die es ihm zu thun war. Der Graf von Hoorne hatte es für rathsam gehalten, nicht beim Empfange zu sein; aber die Bersicherungen, die ihm Eg mont von den guten Gesinnungen des neuen Statthalters gab, machten ihm Muth, daß er in kurzer Zeit auch herbeikam. Der Graf von Hoog fir a a ten sehlte allein noch, dem unter einem Geschäftsvorwand besohlen wurde, in Brüssel zu erscheinen. Sin glücklicher

Bufall bewahrte ihn vor seinem Berderben.

Bu lange wollte der Herzog indessen diesen wichtigen Schritt nicht verschieden; das Geheimniß konnte versauten, und seine Opser entwischten ihm. Der Tag wurde also angesett, wo man sich der beiden Grafen von Hoorne und von Egmont versichern wollte. Bu gleicher Zeit sollten ihre Geretäre verhaftet und ihre Briefschaften in Verwahrung genommen werden. Der hantle Gouverneur in Untwerpen, Graf von Lodrona, hatte Vefehl, sich an dem nämlichen Tag des Bürgermeisters zu bemächtigen, und sobold es geschehen, dem Herzog durch eine

Estaffette Nachricht davon zu geben.

Un biesem Tage wurden die Erasen von Mannsfeld, von Hoorne, von Symont, von Barlaimont, von Arschot u. A. nehst den Söhnen des Herzogs und den vornehmesten spanischen Officieren, unter dem Borwand einer außerordentslichen Berathschlagung, im Kuilemburgischen Hause, wo des Herzogs Quartier war, versammelt. Der Herzog unterhieltsich mit ihnen über den Plan einer Citadelle, die er in Antwerpen wollte aulegen lassen, und suchte die Sigung so sehr als möglick zu verlängern, weil er keinen Schritt thun wollte, ehe er wußte, wie sein Anschlag in Antwerpen ausgesallen sei. Um dieses mit desto weniger Verdacht zu thun, ließ er sich von dem Kriegsbaue

meister Paciotto, ben er aus Italien mitgebracht, ben Riß zu der Festung vorlegen und die Nitter ihr Gutachten davon sagen. Endlich als der Courier von Antwerpen mit günstigen Zeitungen eingetrossen, entließ er das Conseil. Eg mont wollte sich nun mit dem Sohne des Herzogs hinwegbegeben, als ihm der Hauptmann von der Leibwache des Herzogs, Sancho von Avila, in den Weg trat und zu gleicher Zeit eine Schaar spanischer Soldaten sichtbar wurde, die ihm Flucht und Vertseibigung unswöllich machten. Der Officier sorderte ihm den Degen ab, den er mit vieler Fassung auslieserte. "Dieser Stahl, " sagte er, "hat die Sache des Königs schon einige Mal nicht ohne Clück vertheidigt."

In der nämlichen Stunde wurde auch der Graf von Hoorne in einem andern Theil des Palastes gefangen genommen. Hoover tragte, wie es mit Eg mont stünde. Man sagte ihm, das Dieser in eben dem Augenblicke auch in Berhaft genommen würde, worauf er sich ohne Widerland ergab. "Bon ihm hab' ich mich leiten lassen, "rief er aus; "es ist billig, daß ich ein Schickfal mit ihm

theile."

Während daß dieses in dem Ruilemburgischen Hause vorging, stand ein spanisches Regiment vor demselbigen unter bem Gewehre.

1) Beide Grafen wurden einige Wochen nach ihrer Verhaftung unter einer Escorte von dreitaufend spanischen Solbaten nach Gent geschafft, wo sie länger als acht Monate in der Cita-belle verwahrt wurden. Ihr Proces wurde in aller Form von bem Rath der Zwölfe, den der Herzog zu Untersuchungen über bie vergangenen Unruhen in Bruffel niedergesett hatte, vorgenommen, und der Generalprocurator, Johann bu Bois, mußte die Antlage auffeten. Die, welche gegen Egmont gerichtet war, erhielt neunzig verschiedene Klagpunkte, und sectzia bie andre, welche ben Grafen von Hoorne anging. Es würde zu weitläuftig sein, sie hier anzuführen; auch sind oben schon einige Muster bavon gegeben worden. Jede noch so unschuldige Handlung, jede Unterlaffung wurde aus dem Gesichtspunkte betrachtet, den man gleich im Eingange festgesetzt hatte, "daß beide Grafen, in Verbindung mit dem Prinzen von Dranien, getrachtet haben follten, das fonigliche Unfehen in den Nieder= landen über ben haufen zu werfen und fich felbst die Regierung bes Landes in die hande zu spielen." Granvella's Ber-

<sup>1)</sup> Aur von hier an unter ber Neberschrift: "Proces und hinrichtung der Grafen von Cymont und von Hoorne" in die Ausgabe von 1801 ausgenommen. S. die Anmerkung auf Seite 99. — v. M.

treibung, Camont's Absendung nach Madrid, die Conföderation der Geusen, die Bewilligungen, welche sie in ihren Statthalterschaften den Protestanten ertheilt — Alles dieses mußte num in Hinsicht auf senen Plan geschen sein, Alles Zusammenhang haben. Die nichtsbedeutendsten Aleinigkeiten wurden das durch wichtig, und eine vergiftete die andere. Nachdem man zur Borsorge die meisten Artikel schon einzeln als Verbrechen beleidigter Majestät behandelt hatte, so konnte man um so leichter aus allen zusammen dieses Urtheil herausbringen.

Jebem der beiden Gefangenen wurde die Anklage zugeschickt, mit dem Bedeuten, binnen fünf Tagen darauf zu antworten. Rachdem sie dieses gethan, erlaubte man ihnen, Defensoren und Brocuratoren anzunehmen, denen sreier Zutritt zu ihnen verstattet wurde. Da sie des Verbrechens der beleidigten Majeskät angeklagt waren, so war es keinem ihrer Freunde erlaubt, sie zu sehen. Graf Egmont bediente sich eines herrn von Lans

bas und einiger geschickten Rechtsgelehrten aus Bruffel.

Ihr erster Schritt war, gegen das Gericht zu protestiren, bas über sie sprechen sollte, ba sie als Ritter des goldnen Bließes nur von dem König selbst, als dem Großmeifter dieses Ordens, gerichtet werden konnten. Aber diese Protestation wurde verworfen und darauf gedrungen, daß fie ihre Zeugen vorbringen sollten, midrigenfalls man in contumaciam gegen fie verfahren murbe. Camont hatte auf zweiundachtzig Buntte mit den befriedigenosten Grunden geantwortet; auch der Graf von Hoorne beantwortete seine Unklage Bunkt für Punkt. ichrift und Rechtfertigung sind noch vorhanden; jedes unbefangene Tribunal murde fie auf eine folde Bertheidigung freigesprochen haben. Der Fiscal brang auf ihre Zeugniffe, und Berzog Alba ließ wiederholte Decrete an fie ergehen, damit zu eilen. Sie zögerten von einer Woche zur andern, indem fie ihre Protestationen gegen die Unrechtmäßigkeit des Gerichts erneuer= ten. Endlich feste ihnen ber Herzog noch einen Termin von neun Tagen, ihre Zeugniffe vorzubringen; nachdem fie auch diese hatten verstreichen laffen, wurden sie für überwiesen und aller Bertheidigung verluftig erklärt.

Mährend daß dieser Proces betrieben wurde, verhielten sich die Berwandten und Freunde der beiden Grafen nicht müssig. Eg mont's Gemahlin, eine geborne Herzogin von Baiern, wandte sich mit Bittschriften an die deutschen Reichksurften, an den König von Spanien; so auch die Gräfin von Hoorne, die Mutter des Gesangenen, die mit den ersten fürste

lichen Kamilien Deutschlands in Freundschaft'ober Verwandtschaft stand. Alle protestirten laut gegen dieses gesetwidrige Berfahren und wollten die deutsche Reichsfreiheit, worauf der Graf von Hoorne als Reichsgraf noch besondern Unspruch machte, die niederländische Freiheit und die Brivilegien des Ordens vom goldenen Bließe dagegen geltend machen. Die Gräfin von Egmont brachte fast alle Höfe für ihren Gemahl in Bewegung; der König von Spanien und sein Statthalter wurden von Intercessionen belagert, die von Einem zum Andern gewiesen und von Beiden verspottet wurden. Die Gräfin von oorne sammelte von allen Rittern des Bließes aus Spanien, Deutschland, Italien Certificate zusammen, die Brivilegien des Ordens dadurch zu erweisen. Alba wies sie zuruck, indem er erklärte, daß sie in dem jezigen Falle keine Kraft hätten. "Die Berbrechen, deren man die Grafen beschuldige, seien in An= gelegenheiten der niederländischen Provinzen begangen, und er. der Herzog, von dem Könige über alle niederländischen Angelegen= heiten zum alleinigen Richter gesett."

Bier Monate hatte man dem Fiscal zu seiner Klagschrift eingeräumt, und fünf wurden den beiden Grasen zu ihrer Berzheibigung gegeben. Aber anstatt Zeit und Mühe durch Ferbeischaftung ihrer Zeugnisse, die ihnen wenig genüht haben würden, zu verlieren, verloren sie sie lieber durch Protestationen gegen ühre Richter, die ihnen noch weniger nützten. Durch jene hätten üter Richter, die ihnen noch weniger nützten. Durch jene hätten ise doch wahrscheinlich das letzte Urtheil verzögert, und in der Zeit, die sie dadurch gewannen, hätten die frästigen Berwendungen ihrer Freunde vielleicht doch noch von Wirkung sein können; durch ihr hartnäckges Beharren auf Berwersung des Gerichts gaben sie dem Herzog die Gelegenheit an die Hand, den Proces zu verkürzen. Kach Ablauf des letzten äußersten Termins, am 1. Junius 1568, erklärte sie der Kath der Zwölssür schuldig, und am 4. dieses Monats solgte das letzte Urtheil

gegen sie.

Die Hinrichtung von fünfundzwanzig edeln Niederländern, welche binnen drei Tagen auf dem Markte zu Brüffel enthauptet wurden, war das schreckliche Borspiel von dem Schickfal, welches beide Grafen erwartete. Johann Casembrot von Bedersgeel, Secretär bei dem Grafen von Egmont, war einer diese Unglücklichen, welcher für seine Treue gegen seinen Herrn, die er auch auf der Folter standbast behauptete, und für seinen Sifer im Dienste des Königs, den er gegen die Bilderstürmer bewiesen, diesen Lohn erhielt. Die Uebrigen waren entweder bei dem

geufischen Aufstande mit den Waffen in der hand gefangen ober wegen ihres ehemaligen Untheils an der Bittschrift des Abels

als Hochverräther eingezogen und verurtheilt worden.

Der Berzog hatte Ursache, mit Bollstredung ber Sentenz zu eilen. Eraf Ludwig von Naffau hatte dem Grafen von Uremberg bei dem Kloster Heiligerlee in Gröningen ein Treffen geliefert und das Gluck gehabt, ihn zu überwinden. Gleich nach bem Siege war er vor Gröningen gerucht, welches er belagert hielt. Das Gluck seiner Waffen hatte ben Muth seines Anhangs erhoben, und der Pring von Dranien, sein Bruder, mar mit einem Heere nahe, ihn zu unterstützen. Alles bies machte die Gegenwart bes Herzogs in diesen entlegenen Provinzen nothwendig;-aber ehe bas Schicksal zweier so wich tigen Gefangenen entschieden war, durfte er es nicht wagen, Bruffel zu verlaffen. Die ganze Nation war ihnen mit einer enthusiastischen Ergebenheit zugethan, die durch ihr unglückliches Schickal nicht wenig vermehrt ward. Auch der streng katholische Theil gönnte dem Bergog den Triumph nicht, zwei so michtige Manner zu unterdruden. Gin einziger Bortheil, den die Waffen der Rebellen über ihn davontrugen, oder auch nur das bloße erdichtete Gerücht davon in Bruffel war genug, eine Revolution in dieser Stadt zu bewirken, wodurch beide Grafen in Freiheit gesetzt wurden. Dazu fam, daß der Bittschriften und Interceffionen, die von Seiten ber deutschen Reichsfürsten bei ihm sowol als bei dem König in Spanien einliefen, täglich mehr wurden, ja, daß Raifer Maximilian der Zweite selbst der Gräfin von Egmont versichern ließ: "fie habe für bas Leben ihres Gemahls nichts zu beforgen," welche wichtige Verwendungen ben König endlich boch jum Vortheil ber Gefangenen umstimmen konnten. Ja, der König konnte viel= leicht, im Vertrauen auf die Schnelligkeit seines Statthalters. ben Vorstellungen so vieler Fürsten zum Schein nachgeben und das Todesurtheil gegen die Gefangenen aufheben, weil er sich versichert hielt, daß diese Inade zu fpat kommen murbe. Grunde genug, daß ber Bergog mit der Vollstredung ber Gentenz nicht fäumte, sobald fie gefällt war.

Gleich den andern Tag wurden beide Grafen unter einer Bedeckung von dreitausend Spaniern aus der Citadelle von Gent nach Brüssel gebracht und im Brodhause auf dem geben Markte gefangen gesett. Am andern Morgen wurde der Rath der Unruhen versammelt; der Herzog erschien gegen seine Gewohnheit selbst, und die beiden Urtheile, couvertirt und verschollen.

siegelt, wurden von dem Secretär Pranz erbrochen und öffentlich abgelesen. Beide Grasen waren der beleidigten Majestät schuldig erkannt, weil sie die abscheuliche Verschwörung des Prinzen von Oranien begünstigt und beförsdert, die conföderirten Shelleute in Shuk genommen und in ihren Statthalterschaften und andern Bedienungen dem König und der Kirche schlecht gedient hätten. Beide sollten öffentlich enthauptet, ihre Köpfe auf Spieße gesteckt und ohne ausdrücklichen Beschl des Herzogs nicht abgenommen werden. Alle ihre Güter, Lehen und Rechte waren dem königlichen Fiscus zugesprochen. Das Urtheil war von dem Herzog allein und dem Secretär Pranz unterzeichnet, ohne daß man sich um die Beistimmung der übrigen Eriminalräthe bemüht hätte.

In der Nacht zwischen dem 4. und 5. Junius brachte man ihnen die Sentenz ins Gesängniß, nachdem sie schon schlafen gegangen waren. Der Herzog hatte sie dem Bischof von Ppern, Martin Rithov, eingehändigt, den er ausdrücklich darum nach Brüssel fommen ließ, um die Gesangenen zum Tode zu bereiten. Als der Bischof diesen Auftrag erhielt, warf er sich dem Herzoge zu Füßen und slehte mit Thränen in den Augen um Gnade — um Ausschlaft werigstens für die Gesangenen; worauf ihm mit harter, zorniger Simme geantwortet wurde, daß man ihn nicht von Ppern gerusen habe, um sich dem Urtheile zu widersteben, sondern um es den unalücklichen Grasen durch seinen

Bufpruch zu erleichtern.

Dem Grafen von Egmont zeigte er bas Todesurtheil zu= erft vor. "Das ift fürmahr ein strenges Urtheil," rief der Graf bleich und mit entsetzter Stimme. "So schwer glaubte ich Se. Majestät nicht beleidigt zu haben, um eine folche Behand: lung zu verdienen. Muß es aber sein, so unterwerfe ich mich biesem Schicksale mit Ergebung. Möge dieser Tod meine Sunden tilgen und weder meiner Gattin noch meinen Kindern zum Nachtheile gereichen! Dieses wenigstens glaube ich für meine vergangenen Dienste erwarten zu können. Den Tod will ich mit aefaßter Seele erleiden, weil es Gott und dem König fo ge= fällt." — Er drang hierauf in den Bischof, ihm ernstlich und aufrichtig zu fagen, ob feine Gnade zu hoffen fei? Als ihm mit Nein geantwortet wurde, beichtete er und empfing das Sacrament von dem Priefter, dem er bie Deffe mit febr großer Un= bacht nachsprach. Er fragte ihn, welches Gebet wol das beste und rührenoste sein murde, um sich Gott in seiner letten Stunde zu empsehlen? Da ihm Dieser antwortete, daß kein eindringenberes Gebet sei als das, welches Christus, der Herr, selbst gelehret habe, daß Vaterunser, so schiefte er sich sogleich an, es herzusagen. Der Gedanke an seine Familie unterbrach ihn; er ließ sich Feder und Tinte geben und schrieb zwei Briefe, einen an seine Gemahlin, den andern an den König nach Spanien, welcher letztere also lautete:

Gire!

Diesen Morgen habe ich das Urtheil angehört, welches Ew. Majestät gefallen hat, über mich aussprechen zu lassen. So weit ich auch immer davon entsernt gewesen bin, gegen die Person oder den Dienst Ew. Majestät oder gegen die einzig wahre, alte und katholische Religion etwas zu unternehmen, so unterwerse ich mich dennoch dem Schickale mit Geduld, welches Gott gefallen hat, über mich zu verhängen. Habe ich während der vergangenen Unruhen etwas zugelassen, gerathen oder gethan, was meinen Pslichten zu widerstreiten scheint, so ist es gewiß aus der besten Meinung geschehen und mir durch den Zwang der Umstände abgedrungen worden. Darum bitte ich Ew. Majestät, es mir zu vergeben und in Rücssicht auf meine vergangenen Dienste mit meiner ungläcklichen Gattin und meinen armen Kinderstellt mit dienstleuten Erbarmen zu tragen. In dieser sessen Hospfnung empsehle ich mich der unendlichen Barmherzigkeit Gottes.

Bruffel, den 5. Juni 1568, dem letten Augenblid nahe.

Em. Majestät

treuster Basall und Diener Lamoral, Graf von Egmont.

Diesen Brief empsahl er dem Bischof aus Dringendste; um sicherer zu gehen, schickte er noch eine eigenhändige Copie desselben an den Staatsrath Biglius, den billigsten Mann im Senate, und es ist nicht zu zweiseln, daß er dem König wirklich übergeben worden. Die Familie des Grasen erhielt nacher alle ihre Güter, Lehen und Rechte zurück, die, kraft des Urtheils, dem königlichen Fiscus heimgefallen waren.

Unterbessen hatte man auf dem Markte zu Bruffel vor dem Stadthause ein Schaffot ausgeschlagen, auf welchem zwei Stangen mit eisernen Spitzen befestigt wurden, Alles mit schwarzem Tuche bedeckt. Zweiundzwanzig Jahnen spanischer Garnison umgaben das Gerüft, eine Borsicht, die nicht überflüssig war. Zwischen zehn und elf Uhr erschien die spanische Wache im Zims

mer bes Grasen; sie war mit Strängen versehen, ihm, der Gewohnheit nach, die Hände damit zu binden. Er verbat sich dieses und erklärte, daß er willig und bereit sei, zu sterben. Bon seinem Wamms hatte er selbst den Kragen abgeschnitten, um dem Nachrichter sein Amt zu erleichtern. Er trug einen Nachtrock von rothem Damast, über diesem einem sichwarzen spanischen Wantel, mit goldnen Tressen verbrämt. So erschien er auf dem Gerüste. Don Julian Romero, Maitre de Camp, ein spanischer Hauptmann, mit Namen Salinas, und der Bischof von Ppern solgten ihm hinaus. Der Grand-Prevot des Hoss, einen rothen Stab in der Hand, sah Pserde am Fuß des Ges

ruftes; der Nachrichter war unter demselben verborgen.

Egmont hatte anfangs Luft bezeigt, von dem Schaffot eine Unrede an das Volt zu halten. Als ihm aber der Bischof vorstellte, daß er entweder nicht gehört werden oder, wenn dies auch geschähe, bei ber gegenwärtigen gefährlichen Stimmung des Bolks leicht zu Gewaltthätigkeiten Anlaß geben könnte, die seine Freunde nur ins Berderben stürzen wurden, so ließ er dieses Vorhaben fahren. Er ging einige Augenblide lang mit edlem Unstand auf bem Gerufte auf und nieder und beklagte, daß es ihm nicht vergönnt sei, für seinen König und sein Baterland einen rühmlichen Tod zu sterben. Bis auf den letten Augenblick hatte er sich noch nicht recht überreden können, daß es dem König mit diesem strengen Verfahren Ernst sei, und daß man es weiter als bis zum bloßen Schrecken der Execution treiben wurde. Wie der entscheidende Augenblick herannahte, wo er das lette Sacrament empfangen sollte, wie er harrend herumsah und noch immer nichts erfolgte, so wandte er sich an Julian Romero und fragte ihn noch einmal, ob feine Begnadigung für ihn zu hoffen fei. Julian Romero zog die Schultern, fah zur Erde und schwiea.

Da biß er die Zähne zusammen, warf seinen Mantel und Nachtrod nieder, fniete auf das Kissen und schickte sich zum letten Gebet an. Der Bischof ließ ihn das Crucifix füssen und gab ihm die lette Delung, worauf ihm der Graf ein Zeichen gab, ihn zu werlassen. Er zog alsdann eine seidene Müße über die Augen und erwartete den Streich. — Ueber den Leichnam und das sließende Blut wurde sogleich ein schwarzes Tuch geworfen.

Ganz Brüffel, das sich um das Schaffot drängte, fühlte den töbtlichen Streich mit. Laute Thränen unterbrachen die fürchterlichste Stille. Der Herzog, der der Hinrichtung aus einem Fen-

ster zusah, wischte sich die Augen.

Balb darauf brachte man ben Grafen von Soorne. Diefer, von einer heftigern Gemuthsart als fein Freund und durch mehr Gründe zum Saffe gegen den König gereizt, hatte das Urtheil mit weniger Gelaffenheit empfangen, ob es gleich gegen ihn in einem geringern Grad unrecht mar. Er hatte fich harte Meuße= rungen gegen den König erlaubt, und mit Muhe hatte ihn der Bischof babin vermocht, von seinen letten Augenbliden einen beffern Gebrauch zu machen, als fie in Berwünschungen gegen feine Feinde zu verlieren. Endlich sammelte er sich doch und legte dem Bischof seine Beichte ab, die er ihm anfangs verweigern wollte.

Unter ber nämlichen Begleitung, wie fein Freund, beftieg er bas Gerufte. Im Borübergehen begrüßte er Biele aus feiner Bekanntschaft; er war ungebunden, wie Egmont, in schwarzem Wamms und Mantel, eine Mailandische Müte von eben der Farbe auf dem Ropfe. Als er oben war, warf er die Augen auf den Leichnam, der unter dem Tuche lag, und fragte einen der Um= stehenden, ob es der Körper seines Freundes sei. Da man ihm dieses bejaht hatte, sagte er einige Worte spanisch, warf seinen Mantel von sich und kniete auf bas Riffen. — Alles schrie laut

auf, als er ben töbtlichen Streich empfing.

Beide Röpfe wurden auf die Stangen gesteckt, die über dem Gerufte aufgepflanzt waren, wo fie bis nach drei Uhr Nachmit= tags blieben, alsdann herabaenommen und mit den beiden Kör=

pern in bleiernen Särgen beigesett murden.

Die Gegenwart so vieler Auflaurer und henter, als das Schaffot umgaben, tonnte die Burger von Bruffel nicht abhalten, ihre Schnupftücher in das herabströmende Blut zu tauchen und diese theure Reliquie mit nach Hause zu nehmen.

## Belagerung von Antwerpen durch den Brinzen von Parma in ben Rahren 1684 und 1686, 1)

Es ift ein anziehendes Schauspiel, den menschlichen Erfindungsgeist mit einem mächtigen Clemente im Kampse zu erblicken und Schwierigkeiten, welche gemeinen Fähigkeiten unübersteiglich sind, durch Klugheit, Entschlössenheit und einen standhaften Willen besiegt zu sehen. Weniger anziehend, aber desto belehrender ist das Schauspiel des Gegentheils, wo der Mangel jener Eigenschaften alle Anstreagungen des Genies vereitelt, alle Gunst der Zusälle fruchtlos macht und, weil er ihn nicht zu benuzen weiß, einen schon entschiedenen Erfolg vernichtet. Beispiele von Beidem liesert uns die berühmte Blokade der Stadt Antwerpen durch die Spanier beim Ablauf des sechzehnten Jahrhunderts, welche dieser blühenden Handelsstadt ihren Wohlstand unwiederbringlich raubte, dem Feldherrn hingegen, der sie unternahm und aussführte, einen unsterblichen Namen erwarb.

Zwölf Jahre schon dauerte der Arieg, durch welchen die nördlichen Provinzen Belgiens ansangs blos ihre Glaubensfreiheit
und ständischen Privilegien gegen die Eingriffe des spanischen
Statthalters, zulett aber die Unabhängigkeit ihres Staats von
der spanischen Krone zu behaupten strebten. Nie völlig Sieger,
aber auch nie ganz besiegt, ermüdeten sie die spanische Tapferkeit
durch langwierige Kriegsoperationen auf einem ungunstigen
Boden und erschöpften den Herrn beider Indien, indem sie selbst
Bettler bieben und es zum Theil wirklich waren. Zwar hatte
sich der Gentische Aund wieder ausgelöst, der die sämmtlichen,
zwol katholischen als protestantischen, Niederlande in einen gemeinschaftlichen und, wenn er hätte Bestand haben können, unüberwindlichen Körper verband; aber anstatt dieser unsichern

<sup>1)</sup> Zuerst gebrucktin: "Die Horen", 1796 (4. Stück, S. 68—119, und 5. Stück, S. 1—14) unter bem Titel: "Nerknoitvlige Belagerung von Antwerpen in den Jahren 1584 und 1686."— v. M.

und unnatürlichen Verbindung waren die nördlichen Provinzen im Jahr 1579 in eine desto engere Union zu Utrecht getreten, von der sich eine längere Dauer erwarten ließ, da sie durch ein gleiches Staats und Religions-Interesse geknüpft und zusammenzgehalten wurde. Was die neue Republit durch diese Trennung von den katholischen Provinzen an Umsang verloren, das hatte sie an Innigkeit der Verbindung, an Sinheit der Unternehmungen, an Snergie der Aussührung gewonnen, und ein Glück war es für sie, bei Zeiten zu verlieren, was mit Auswendung aller Kräfte

boch niemals hatte behauptet werden können. Der größte Theil ber wallonischen Brovinzen war, bald freiwillig, bald durch die Waffen bezwungen, im Jahr 1584 unter die Herrschaft der Spanier zurückgekehrt; nur in den nördlichen Gegenden hatten fie noch immer nicht festen guß faffen konnen. Selbst ein beträchtlicher Theil von Brabant und Flandern wider= stand noch hartnädig den Waffen des Herzogs Alexander von Parma, der die innere Regierung der Brovingen und das Obercommando der Armee mit ebenso viel Kraft als Klugheit verwaltete und durch eine Reihe von Siegen den spanischen Namen aufs Neue in Unsehen gebracht hatte. Die eigenthümliche Organifation des Landes, welche den Zusammenhang der Städte unter einander und mit der See durch so viele Fluffe und Canale begunftigt, erschwerte jede Eroberung, und der Besit eines Plates konnte nur durch den Besit eines andern errungen werden. lange diese Communication nicht gehemmt war, konnten Holland und Seeland mit leichter Mübe ihre Bundsvermandten ichugen und zu Waffer sowol als zu Lande mit allen Bedürfniffen reichlich versorgen, daß alle Tapferkeit nichts half, und die Truppen bes Königs burch langwierige Belagerungen vergeblich aufge= rieben murden.

Unter allen Städten Brabants war Antwerpen die wichtigste, sowol durch ihren Reichthum, ihre Bolksmenge und ihre Macht als durch ihre Lage an dem Aussluß der Schelde. Diese große und menschenreiche Stadt, die in diesem Zeitraum über achtzigstausend Tinwohner zählte, war eine der thätigsten Theilnehmerinen an dem niederländischen Staatenbunde und hatte sich im Lause dieses Ariegs durch einen undändigen Freiheitsssinn vor allen Städten Belgiens ausgezeichnet. Da sie alle der ichristliche Kirchen in ihrem Schooße hegte und dieser uneingeschränkten Religionsfreiheit einen großen Theil ihres Wohlstandes verdantte, so hatte sie auch bei Weitem am Meisten von der spanischen Herzichaft zu befürchten, welche die Religionssreiheit auszuheben und

burch die Schreden des Inquisitionsgerichts alle protestantischen Kausleute von ihren Märkten zu verscheuchen drohte. Die Brutalität spanischer Besatungen kannte sie überdies schon aus einer schrecklichen Crsahrung, und es war leicht vorherzusehen, daß sie sich dieses unerträglichen Joches, wenn sie es einmal sich hatte aussen lassen, im ganzen Laufe des Kriegs nicht mehr entledigen würde.

So große Urfachen aber die Stadt Antwerpen hatte, die Spanier aus ihren Mauern entfernt zu halten, fo wichtige Grunde hatte der spanische Felbherr, sich derfelben, um welchen Breis es auch fei, zu bemächtigen. Un bem Besit biefer Stadt hing gewiffermaßen der Besit des ganzen brabantischen Landes, welches fich größtentheils durch diesen Canal mit Getreide aus Seeland versorgte, und durch Einnahme berselben versicherte man sich zu= gleich die Herrschaft der Schelde. Dem brabantischen Bunde, ber in dieser Stadt seine Versammlungen hielt, murde mit der= felben seine wichtigfte Stupe entzogen, ber gefährliche Ginfluß ihres Beispiels, ihrer Rathschläge, ihres Gelbes auf die ganze Bartei gehemmt, und in den Schapen ihrer Bewohner den Kriegs= bedürfniffen des Königs eine reiche Hilfsquelle aufgethan. Der Fall berfelben mußte früher oder später den Fall des gangen Brabants nach sich ziehen und das Uebergewicht der Macht in diesen Gegenden entscheidend auf die Seite des Könias neigen. Durch die Starke dieser Grunde bewogen, jog der Bergog von Parma im Julius 1584 seine Macht zusammen und rückte von Dornick, wo er stand, in ihre Nachbarschaft heran, in der Absicht, sie zu belagern. \*)

Aber sowol die Lage als die Befestigung dieser Stadt schienen jedem Angriffe Trot zu dieten. Bon der brabantischen Seite mit unersteiglichen Werken und wasserreichen Gräben umschlossen, von der staden durch den breiten und reißenden Strom der Schelbe gedeckt, konnte sie mit stürmender Hand nicht bezwungen werden; und eine Stadt von diesem Umsange einzuschließen, schien eine dreimal größere Landmacht, als der Herzog beisammen hatte, und noch überdieß eine Flotte zu ersordern, die ihm gänzlich sehlte. Nicht genug, daß ihr der Strom von Gent aus alle Bedürsnisse im Uedersluß zusührte, so öffnete ihr der nämliche Strom noch einen leichten Jusammenhang mit dem angrenzenden Seeland. Denn da sich die Fluth der Nordsee bis weit hinein in die Schelbe erstreckt und den Lauf derselben verlobisch umkehrt.

<sup>\*)</sup> Thuan. Hist., Tom. II. 527; Grot. Hist. de rebus Belgicis, 84.

so genießt Antwerpen ben gang eigenthumlichen Bortheil, baß ihr ber nämliche Gluß zu verschiedenen Beiten in zwei entgegengesetten Richtungen zuströmt. Dazu tam, daß die umliegenden Städte Bruffel, Mecheln , Gent, Dendermonde und andre dazu-mal noch alle in den Sanden bes Bundes waren und auch von ber Landseite die Zufuhr erleichtern konnten. Es bedurfte also zwei verschiedener Beere an beiden Ufern des Stroms, um die Stadt zu Lande zu blokiren und ihr ben Zusammenhang mit Flanbern und Brabant abzuschneiden; es bedurfte zugleich einer hinlänglichen Anzahl von Schiffen, um die Schelde sperren und alle Berfuche, die von Seeland aus zum Entfat derfelben unfehlbar gemacht werden wurden, vereiteln zu können. Aber die Armee bes Herzogs war durch den Arieg, den er noch in andern Districten zu führen hatte, und burch die vielen Besatungen, die er in den Städten und Festungen hatte zurudlaffen muffen, bis auf gehntaufend Mann Fußvolf und fiebzehnhundert Bferde geschmolzen, eine viel zu geringe Macht, um zu einer Unternehmung von die= fem Umfange hinzureichen. Noch dazu fehlte es diesen Truppen an dem Nothwendigsten, und das Ausbleiben des Soldes hatte fie langft ichon zu einem geheimen Murren gereizt, welches ftundlich in eine offenbare Meuterei auszubrechen drohte. Wenn man sich endlich, trop aller dieser hindernisse, an die Belagerung wagte, so hatte man Alles von den feindlichen Festungen zu befürchten, die man im Ruden ließ, und denen es ein Leichtes fein mußte, durch lebhafte Ausfälle eine fo fehr vertheilte Armee zu beunruhigen und durch Abschneibung ber Zufuhr in Mangel zu versegen. \*)

Alle diese Gründe machte der Kriegsrath geltend, dem der Herzog von Parma sein Borhaben jest eröffnete. So groß auch das Bertrauen war, das man in sich selbst und in die erprobte Fähigkeit eines solchen Heerschipers seste, so machten doch die ersahrensten Generale kein Geheimniß daraus, wie sehr sie an einem glücklichen Ausschlag verzweiselten. Rur Zwei ausgenomen, welche die Kühnheit ihres Muths über jede Bedenklichkeit hinwegseste, Capizucchi und Mondragon, widerriethen Alle ein so missliches Wagestück, wobei man Gesahr lief, die Frucht aller vorigen Siege und allen erworbenen Kriegsruhm zu vers

Scherzen.

Uber Ginwurfe, welche er fich felbst ichon gemacht und auch ichon beantwortet hatte, konnten ben Herzog von Barma in

<sup>\*)</sup> Strada, De bello Belgico, Dec. II. Lib. VI.

seinem Vorsatz nicht wankend machen. Nicht aus Unwissenheit der bamit verknüpften Gefahren, noch aus leichtfinniger Ueberschätzung feiner Krafte hatte er ben fühnen Unschlag gefaßt. Jener genia= lische Instinct, der den großen Menschen auf Bahnen, die der fleine entweder nicht betritt oder nicht endigt, mit glücklicher Sicherheit leitet, erhob ihn über alle Zweifel, die eine kalte, aber eingeschränkte Klugheit ihm entgegenstellte, und ohne seine Generale überzeugen zu können, erkannte er die Wahrheit seiner Berechnung in einem dunkeln, aber darum nicht weniger sichern Gefühl. Eine Reihe glücklicher Erfolge hatte seine Zuversicht erho= ben, und der Blick auf feine Armee, die an Mannszucht, Uebung und Tapferkeit in dem damaligen Guropa nicht Ihresgleichen hatte und von einer Auswahl der trefflichsten Officiere comman= birt wurde, erlaubte ihm teinen Augenblick, der Furcht Raum zu geben. Denen, welche ihm die geringe Angahl feiner Truppen entgegensetten, gab er zur Antwort, daß an einer noch so langen Bite boch nur die Spite todte, und daß es bei militarischen Unternehmungen mehr auf die Kraft ankomme, welche bewege, als auf die Maffe, welche zu bewegen sei. Er kannte zwar den Mißmuth seiner Truppen, aber er kannte auch ihren Gehorsam; und dann hoffte er ihren Brivatbeschwerden am Besten dadurch zu begegnen, daß er fie durch eine wichtige Unternehmung beschäftigte, durch den Glanz derselben ihre Ruhmbegierde, und durch ben hohen Preis, ben die Eroberung einer so begüterten Stadt versprach, ihre Sabsucht erregte.\*)

In dem Blane, den er nun zur Belagerung entwarf, suchte er allen jenen mannichsaltigen Hindernissen mit Nachdruck zu bezegenen. Die einzige Macht, durch welche man hossen konnte, die Stadt zu bezwingen, war der Hung er; und diesen surchtbaren Feind gegen sie aufzuregen, mukten alle Zugänge zu Wasser war Zunde verschlossen werden. Um ihr fürs Erste jeden Zusluk von Seeland auß, wenn auch nicht ganz abzuschneiden, doch zu erschweren, wollte man sich aller der Basteien bemächtigen, welche die Antwerper an beiden Usern der Schelbe zur Beschützung der Schissabrt angelegt hatten, und wo es anging, neue Schanzen auswersen, von denen auß die ganze Länge des Erroms beherricht werden könnte. Damit aber die Stadte nicht unterdessen von dem innern Lande die Bedürsnisse zieden möchte, die man ihr von der Seeseite abzuschneiden suchte, so sollten alle umliegenden Städte Bradants und Flanderns in den Plan der Belagerung mit vers

<sup>\*)</sup> Strad., loc. cit., 553.

wickelt und der Fall Antwerpens auf den Fall aller dieser Pläte gegründet werden. Ein fühner und, wenn man die eingeschränkte Macht des Herzogs bedenkt, beinahe ausschweisender Entwurf, den aber das Genie seines Urhebers rechtsertigte und das Glück

mit einem glänzenden Ausgang fronte.\*)

Weil aber Zeit erfordert wurde, einen Plan von diesem Umfang in Erfüllung zu bringen, so begnügte man sich einstweilen, an den Canalen und Fluffen, welche Antwerpen mit Dender= monde, Gent, Mecheln, Bruffel und andern Blaten in Berbindung seten, gahlreiche Bafteien anzulegen und dadurch die Zufuhr zu erschweren. Zugleich murben in der Nahe diefer Städte und gleichsam an den Thoren derselben spanische Befatungen einquar= tiert, welche das platte Land verwüsteten und durch ihre Streife= reien die Gegenden umber unsicher machten. Go lagen um Gent allein gegen dreitaufend Mann herum, und nach Berhältniß um die übrigen. Auf diese Art und vermittelft der geheimen Berständnisse, die er mit den fatholischgesinnten Einwohnern derselben unterhielt, hoffte der Bergog, ohne fich selbst zu schwächen, diese Städte nach und nach zu erschöpfen und durch die Drangfale eines fleinen, aber unaufhörlichen Rrieges, auch ohne eine formliche Belagerung, endlich zur Uebergabe zu bringen. \*\*)

Unterbessen wurde die Hauptmacht gegen Antwerpen selbst gerichtet, welches der Serzog nunmehr mit seinen Truppen gänzlich umzungeln ließ. Er selbst nahm seine Stellung zu Bevern in Flandern, wenige Meilen von Antwerpen, wo er ein verschanztes Lager bezog. Das flandrische User der Schelbe wurde dem Markgrasen von Ansburg, General der Reiterei, das brabantische dem Grasen Peter Ernst von Mannsfeld überzgeben, zu welchem noch ein anderer spanischer Unsührer, Monsdrag on, stieß. Die beiden Legtern passirten die Schelde glücklich auf Pontons, ohne daß das Antwerpische Admiralschiff, welches ihnen entgegen geschickt wurde, es verhindern konnte, kamen hinter Antwerpen herum und nahmen bei Stabroek, im Lande Bergen, ihren Posten. Sinzelne detachirte Corps vertbeilten sich längs der ganzen brabantischen Seite, um theils die Dämme zu

besethen, theils die Baffe zu Lande zu versperren.

Einige Meilen unterhalb Antwerpen wird die Schelbe durch zwei ftarte Forts vertheidigt, wovon das eine zu Lieftenshoek, auf der Jusel Doel in Flandern, das andre zu Lillo gerade gegen-

\*) Strad., Dec. II. Lib. VI.

<sup>\*\*)</sup> Meteren, Rieberl. Siftorien, XII. Bud, 467 folg.

über auf dem brabantischen Ufer liegt. Das lette hatte Mon = bragon felbst ehemals auf Befehl des Bergogs von Alba er= bauen muffen, als Diefer noch in Antwerpen den Meister spielte. und eben darum wurde ihm jest auch der Angriff deffelben von dem Bergog von Barma anvertraut. Bon dem Besit diefer beiden Forts ichien ber ganze Erfolg der Belagerung abzuhängen, weil alle Schiffe, die von Seeland nach Antwerpen jegeln, unter den Ranonen berfelben vorbeigiehen muffen. Beibe Forts hatten die Antwerper auch turz vorher befestigt, und mit dem erstern waren fie noch nicht gang zu Stande, als der Markgraf von Rysburg es angriff. Die Geschwindigkeit, mit der mangu Berke ging, über= raschte die Feinde, ehe sie zur Gegenwehr hinlänglich bereitet ma= ren, und ein Sturm, den man auf Lieftenshoet wagte, brachte biese Festung in spanische Hände. Dieser Berlust traf die Berbundenen an demfelben unglücklichen Tage, wo der Bring von Dranien zu Delft durch Morderhande fiel. Auch die übrigen Schanzen, welche auf ber Insel Doel angelegt waren, wurden theils freiwillig von ihren Bertheidigern verlassen, theils burch Ueberfall weggenommen, jo daß in Kurzem bas gange flanbrische User von Keinden gereinigt mar. Aber bas Fort zu Lillo auf dem brabantischen Ufer leistete einen desto lebhaftern Wider= ftand, weil man den Untwerpern Zeit gelaffen hatte, es zu befesti= gen und mit einer tapfern Bejatung zu versehen. Wüthende Ausfälle der Belagerten unter der Anführung Doet's von Te= ligny vernichteten, von den Kanonen der Festung unter= ftust, alle Werke ber Spanier, und eine Ueberschwemmung, welche man durch Eröffnung der Schleusen bewirkte, verjagte fie endlich nach einer drei Wochen langen Belagerung und mit einem Berluste von fast zweitausend Todten von dem Blate. Sie zogen fich nun in ihr festes Lager bei Stabroek und begnügten sich, von ben Dammen Besitz zu nehmen, welche das niedrige Land von Bergen durchschneiden und der eindringenden Ofter = Schelde eine Bruftwehr entgegenseten. \*)

Der fehlgeschlagene Berjuch auf das Fort Lillo veränderte die Maaßregeln des Herzogs von Parma. Da es auf diesem Wege nicht gelingen wollte, die Schiffjahrt auf der Schelde zu hindern, wovon doch der ganze Erfolg der Belagerung abhing, so beschlofter, den Strom durch eine Brücke ganzlich zu sperren. Der Gedanke war fühn, und Biele waren, die ihn für abenteuerlich hiels

<sup>\*)</sup> Meteren, Nieberl. Gistorien, XII. Buch, 477, 478; Strad., loc. cit.; Thuan. Hist., Tom. II. 527.

ten. Sowol die Breite bes Stroms, welche in biefen Gegenden über zwölfhundert Schritte beträgt, als die reißende Gewalt deffelben, die durch die Fluth des nahen Meeres noch verftarkt wird, schienen jeden Versuch dieser Art unausführbar zu machen; bazu kam der Mangel an Bauholz, an Schiffen, an Werkleuten, und dann die gefährliche Stellung zwischen der Antwerpischen und feelandischen Flotte, benen es ein Leichtes fein mußte, in Berbindung mit einem stürmischen Element eine fo langwierige Urbeit zu stören. Aber ber Bergog von Barma kannte seine Krafte, und seinen entschlossenen Nuth konnte nur das Unmögliche bezwingen. Nachdem er sowol die Breite als die Tiefe des Stroms hatte ausmessen lassen und mit zweien seiner geschicktesten Ingenieurs, Barocci und Plato, barüber zu Rathe gegangen war, fiel ber Schluß dahin aus, die Brücke zwischen Calloo in Klandern und Ordam in Brabant zu erbauen. Man erwählte biese Stelle beswegen, weil ber Strom hier bie wenigste Breite hat und sich etwas zur Rechten frummt, welches die Schiffe aufhalt und fie nöthigt, ben Wind zu verändern. Bu Bededung ber Brude murden an beiden Enden derfelben ftarte Bafteien aufgeführt, wovon die eine auf dem flandrischen Ufer das Fort St. Maria, die andre auf dem brabantischen dem König zu Ehren

das Fort St. Philipp genannt wurde.\*) Indem man im spanischen Lager zu Ausführung dieses Borhabens die lebhaftesten Anstalten machte, und die ganze Aufmertfamteit bes Feindes dahin gerichtet war, that der Herzog einen unerwarteten Angriff auf Denbermonbe, eine fehr feste Stadt zwischen Gent und Antwerpen, wo sich die Denber mit der Schelbe vereinigt. So lange dieser bedeutende Blat noch in feindlichen handen war, konnten die Städte Gent und Antwerpen einander gegenseitig unterstüßen und durch ihre leichte Communication alle Bemühungen der Belagerer vereiteln. Die Croberung der= selben gab dem Herzoge freie Hand gegen beide Städte und konnte für das ganze Glück seiner Unternehmung entscheidend werden. Die Schnelligfeit, mit der er fie überfiel, ließ den Belagerten teine Zeit, ihre Schleusen zu eröffnen und das Land umher unter Waffer zu fegen. Die hauptbaftei der Stadt vor dem Bruffeler Thore wurde sogleich heftig beschoffen; aber das Feuer ber Belagerten richtete unter ben Spaniern eine große Riederlage Unstatt dadurch abgeschreckt zu werden, wurden sie nur besto hipiger, und ber hohn ber Besatung, welche bie Bilbfaule

<sup>\*)</sup> Strad., Dec. II. Lib. VI. 557.

eines Seiligen vor ihren Augen verstümmelte und unter ben schnödesten Mißhandlungen von der Bruftwehr herabstürzte, sette fie vollends in Buth. Sie brangen mit Ungeftum barauf, gegen die Bastei geführt zu werden, ehe noch hinlanglich Brefche ge= schoffen war, und ber Bergog, um diefes erfte Feuer zu benuten, erlaubte den Sturm. Rach einem zweistundigen mörderischen Gefecht war die Bruftwehr erstiegen, und mas der erste Grimm ber Spanier nicht aufopferte, warf fich in die Stadt. Diese war nun zwar dem feindlichen Teuer stärker ausgesett, welches von bem eroberten Walle auf sie gerichtet murde; aber ihre starten Mauern und der breite mafferreiche Graben, der fie rings umgab. ließen wol einen langen Widerstand befürchten. Der unternehmende Geist des Berzogs von Parma besiegte in Aurzem auch diefe Schwierigkeit. Indem Tag und Nacht das Bombar-dement fortgesetzt wurde, mußten die Truppen ohne Unterlaß arbeiten, die Dender abzuleiten, von welcher der Stadtgraben sein Wasser erhielt; und Berzweiflung ergriff die Belagerten, als fie das Waffer ihres Grabens, diefe einzige noch übrige Schutwehr ber Stadt, allmählig verschwinden saben. Sie eilten, sich zu er= geben, und empfingen im August 1584 spanische Besatung. einem Zeitraum von nicht mehr als elf Tagen war diese Unternehmung ausgeführt, zu welcher nach dem Urtheil der Sachverständigen ebenso viele Wochen erforderlich geschienen.\*)

Die Stadt Gent, nunmehr von Antwerpen und von der See abgeschnitten, von den Truppen des Königs, die in ihrer Nähe campirten, immer ftarter und ftarter bedrangt und ohne alle Soff= nung eines nahen Entfages, gab jest ihre Rettung auf und fah ben hunger nebst seinem gangen Gefolge mit schredlichen Schritten sich nähern. Sie schickte daher Abgeordnete in das spanische Lager zu Bevern, um fich dem König auf die nämlichen Bedingun= gen zu unterwerfen, die ihr der Bergog einige Beit vorher vergeb= lich angeboten hatte. Man erklärte den Abgeordneten, daß die Beit der Bertrage vorbei fei, und daß nur eine unbedingte Unterwerfung den erzürnten Monarchen befänftigen fonne. Ja, man ließ fie fogar befürchten, daß man dieselbe Demuthigung von ihnen verlangen wurde, ju welcher ihre rebellischen Borfahren unter Rarl bem Fünften fich hatten versteben muffen, nämlich halb nacht und mit einem Strick um den Sals um Gnade zu flehen. Trostlos reisten die Abgeordneten zurück; aber schon am britten Tage erschien eine neue Gesandtschaft, welche endlich auf die Für-

<sup>\*)</sup> Strada, loc. cit., Meteren, XII. Bud, 479; Thuan., II. 529.

Schiller's Berte, XI.

sprace eines Freundes von dem Herzog von Parma, der in Gentischer Gesangenschaft war, noch unter erträglichen Bedingungen den Frieden zu Stande brachte. Die Stadt mußte eine Geldbuße von zweimalhundertausend Gulden erlegen, die verjagten Papisten zurückrusen und ihre protestantischen Bewohner verseiben; doch wurde den Letztern eine Frist von zwei Jahren verz gönnt, um ihre Sachen in Ordnung zu bringen. Alle Einwohner, dis auf sechs, die man zur Strase auszeichnete, aber nachher doch noch begnadigte, erhielten Berzeihung, und der Gannison, die aus zweitausend Mann bestand, wurde ein ehrenvoller Udzug bewilligt. Dieser Bergleich sam im September desselben Jahres im Hauptquartier zu Bevern zu Stande, und unmittelbar darauf rückten dreitausend Mann spanischer Aruppenzur Besatung ein.\*)

Mehr durch die Furcht feines Namens und durch den Schrecken bes hungers als durch seine gewaffnete Macht hatte der herzog von Parma diese Stadt bezwungen, die größte und festeste in ben Niederlanden, die an Umfang der innern Stadt Baris nichts nachgiebt, siebenunddreißigtausend Säuser gahlt und aus zwanzig Inseln besteht, die durch achtundneunzig steinerne Bruden verbunden werden. Glanzende Brivilegien, welche diese Stadt im Laufe mehrerer Jahrhunderte von ihren Beherrichern zu erringen gewußt hatte, nährten in ihren Burgern den Geift der Unabhängigkeit, der nicht selten in Trop und Frechheit ausartete und mit den Maximen der öfterreichischefpanischen Regierung in einen fehr natürlichen Streit gerieth. Eben diefer muthige Freiheits= finn verschaffte auch der Reformation ein schnelles und ausge= breitetes Gluck in dieser Stadt, und beide Triebfedern verbunden führten alle jene stürmischen Auftritte herbei, durch welche sich dieselbe im Laufe des niederländischen Kriegs zu ihrem Unglud auszeichnete. Außer den Gelbsummen, die der Berzog von Barma jest von der Stadt erhob, fand er in ihren Mauern noch einen reichen Vorrath von Geschüt, von Magen, Schiffen und allerlei Baugeräthe nebst der erforderlichen Menge von Werkleuten und Matrosen, wodurch er in seiner Unternehmung gegen Antwerpen nicht wenig gefördert wurde.\*\*)

Noch ehe Gent an den König überging, waren die Städte Bilvorden und Herentals in die Hände der Spanier gefallen, auch die Blockhäuser unweit dem Flecken Willebrock von ihnen besett worden, wodurch Antwerven von Brüssel und Meckeln

\*\*) Meteren, am angeführten Orte.

<sup>\*)</sup> Meteren, XII. Buch, 479, 480; Strad., loc. oit., 562, 63; Allgem. Se-fcichte ber vereinigten Nieberlande, XXI. Buch, 470.

abgeschnitten murde. Der Verluft aller dieser Plate, ber in fo furger Zeit erfolgte, entriß den Untwerpern jede hoffnung eines Succurfes aus Brabant und Flandern und ichrantte alle ihre Aussichten auf ben Beiftand ein, ber aus Seeland erwartet wurde, und welchen zu verhindern der Bergog von Varma nunmehr

die ernstlichsten Anstalten machte. \*)

Die Bürger Antwerpen's hatten den ersten Bewegungen bes Reindes gegen ihre Stadt mit der stolzen Sicherheit zugesehen, welche der Anblick ihres unbezwingbaren Stroms ihnen einflößte. Diese Zuversicht wurde auch gewissermaßen durch das Urtheil des Bringen von Dranien gerechtfertigt, der auf die erste Nachricht von dieser Belagerung zu verstehen gab, daß die spanische Macht an den Mauern Antwerpen's sich zu Grunde richten werde. Um jedoch nichts zu verfäumen, was zu Erhaltung dieser Stadt bienen konnte, berief er kurze Zeit vor seiner Ermordung ben Bürgermeister von Antwerpen, Philipp Marnix von St. Aldegonde, seinen vertrauten Freund, zu sich nach Delft, wo er mit demfelben wegen Vertheidigung Antwerpen's Abrede nahm. Sein Rath ging dahin, den großen Damm zwischen Sanvliet und Lillo, der Blaauwgarendyk genannt, unverzüglich schleifen zu laffen, um die Baffer der Ofterschelde, fobald es Noth thate, über das niedrige Land von Bergen ausgießen und ben feeländischen Schiffen, wenn etwa die Schelbe gesperrt wurde, burch die überschwemmten Felder einen Beg zu der Stadt eröffnen gu Albegonde hatte auch wirklich nach seiner Burud: tunft den Magistrat und ben größten Theil der Burger bewogen, in diesen Vorschlag zu willigen, als die Zunft der Fleischer da= gegen aufstand und fich beschwerte, daß ihr dadurch die Nahrung entzogen wurde; denn das Keld, welches man unter Waffer fegen wollte, war ein großer Strich Weibeland, auf welchem jährlich gegen zwölftausend Ochsen gemästet murden. Die Zunft der Fleischer behielt die Oberhand und wußte die Ausführung jenes heilsamen Vorschlags so lange zu verzögern, bis der Feind die Damme mitsammt dem Weideland in Besitz genommen hatte. \*\*)

Auf den Antrieb des Bürgermeisters, St. Aldegonde, ber, selbst ein Mitglied der Staaten Brabants, bei benselben in großem Unsehen stand, hatte man noch vor Ankunft ber Spanier Die Festungswerke an beiden Ufern der Schelde in beffern Stand gesett und um die Stadt herum viele neue Schanzen errichtet.

<sup>\*)</sup> Mlg. G. 6. v. N., 470; Meteren, 470; Thuan., II. 529.
\*\*) Allgemeine Geschichte ber vereinigten Rieberlande, III. 469; Grotius, 88.

Man hatte bei Saftingen die Damme durchstochen und die Baffer der Westerschelde beinahe über das ganze Land Baes aus= gegoffen. In der angrenzenden Markgrafichaft Bergen murden von dem Grafen von Sohenlohe Truppen geworben, und ein Regiment Schottlander unter der Anführung des Oberften Morgan stand bereits im Solde der Republik, mahrend daß man neue Subsidien aus England und Frankreich erwartete. Vor Allem aber wurden die Staaten von Holland und Seeland zu ber schleunigsten Hilfsleiftung aufgefordert. Nachdem aber die Feinde an beiden Ufern bes Stroms festen Fuß gefaßt hatten und durch das Feuer aus ihren Schanzen die Schifffahrt gefähr= lich machten, nachdem im Brabantischen ein Plat nach dem anbern in ihre Hande fiel und ihre Reiterei alle Zugange von der Landseite sperrte, so stiegen endlich bei den Einwohnern Antwerpen's ernstliche Besorgniffe wegen ber Zukunft auf. Die Stadt zählte damals fünfundachtzigtausend Seelen, und nach den angestellten Berechnungen wurden zum Unterhalt derselben jährlich breimalhunderttausend Viertel oder Centner Getreide erfordert. Einen solchen Vorrath aufzuschütten, fehlte es beim Anfange der Belagerung feinesweges weder an Lieferungen noch an Geld; benn trop des feindlichen Geschützes mußten fich die feelandischen Proviantschiffe mit eintretender Deeresfluth Bahn zu der Stadt zu machen. Es kam also blos darauf an, zu verhindern, daß nicht einzelne von den reichern Bürgern diese Borrathe auffauften und dann bei eintretendem Mangel fich zu Meistern des Breises machten. Gin gemiffer Gianibelli aus Mantua, ber fich in ber Stadt niedergelaffen und ihr in der Folge diefer Belagerung fehr erhebliche Dienste leistete, that zu diesem Ende den Vorschlag. eine Auflage auf den hundertsten Pfennig zu machen und eine Gesellschaft rechtlicher Manner zu errichten, welche für dieses Geld Getreide einkaufen und wöchentlich liefern sollte. Die Reichen sollten einstweilen dieses Geld vorschießen und bafür die eingekauften Vorrathe gleichsam als zu einem Pfande in ihren Magazinen aufbewahren, auch an dem Gewinn ihren Antheil erhalten. Aber dieser Vorschlag wollte den reichern Ginwohnern nicht gefallen, welche einmal beschloffen hatten, von der allge= meinen Bedrängniß Vortheil zu giehen. Bielmehr hielten fie bafür, daß man einem Jeden befehlen solle, fich für fich selbst auf zwei Sahre lang mit bem nöthigen Broviant zu verseben; ein Vorschlag, wobei sie sehr gut für sich, aber sehr schlecht für die ärmern Einwohner forgten, die sich nicht einmal auf so viele Monate vorsehen konnten. Sie erreichten dadurch zwar die Abficht, diese Lettern entweder gang aus ber Stadt zu jagen ober von sich abhängig zu machen; als sie sich aber nachher befannen, daß in der Zeit der Noth ihr Eigenthum nicht respectirt werden burfte, so fanden sie rathsam, sich mit dem Ginfauf nicht zu be- eilen. \*)

Der Magistrat der Stadt, um ein Uebel zu verhüten, bas nur Einzelne gedrückt haben wurde, erwählte dafür ein anderes, welches dem Ganzen gefährlich murbe. Seelandische Unternehmer hatten eine ansehnliche Flotte mit Proviant befrachtet, welche fich gludlich durch die Kanonen der Feinde schlug und in Antwerpen landete. Die Hoffnung eines höhern Gewinns hatte die Raufleute zu dieser gewagten Speculation ermuntert; in dieser Erwartung aber fanden sie sich getäuscht, als sie ankamen, indem ber Magistrat von Antwerpen um eben diese Zeit ein Edict er= gehen ließ, wodurch der Breis aller Lebensmittel beträchtlich herabgesett wurde. Um zugleich zu verhindern, daß Einzelne nicht die ganze Ladung auftaufen und, um sie nachher desto theurer loszuschlagen, in ihren Magazinen aufschütten möchten, so verordnete er, daß Alles aus freier Hand von den Schiffen verkauft werden follte. Die Unternehmer, durch diefe Bortehrungen um ben ganzen Gewinn ihrer Fahrt betrogen, spannten hurtig die Segel auf und verließen Untwerpen mit bem größten Theil ihrer Ladung, welche hingereicht haben wurde, die Stadt mehrere Monate lang zu ernähren. \*\*)

Dieje Bernachläffigung ber nächften und natürlichften Rettungs= mittel wird nur dadurch begreiflich, daß man eine völlige Sperrung ber Schelde damals noch für völlig unmöglich hielt und also den äußersten Fall im Ernft gar nicht fürchtete. Als daher die Rach= richt einlief, daß der Herzog die Absicht habe, eine Brude über bie Schelde zu schlagen, so verspottete man in Untwerpen allge= mein diesen chimarischen Ginfall. Man stellte zwischen der Republit und dem Strome eine stolze Vergleichung an und meinte, daß der eine so wenig als die andere das spanische Joch auf sich leiden murde. "Ein Strom, der zweitausendvierhundert Guß breit und, wenn er auch nur fein eigenes Wasser hat, über sechzig Kuß tief ift, der aber, wenn ihn die Meeresfluth hebt, noch um awolf Fuß zu steigen pflegt - ein folder Strom, hieß es, follte fich durch ein elendes Bfahlwert beherrschen laffen? Wo würde man Baumstämme hernehmen, boch genug, um bis auf den

<sup>\*)</sup> Allgein. Gefch. b. v. R., III. 472.

<sup>\*\*)</sup> Grotius, 92; Reidan. Belg. Annal., 69.

Grund zu reichen und über die Fläche emporzuragen? Und ein Werk dieser Art sollte im Winter zu Stande kommen, wo die Fluth ganze Inseln und Gedirge von Sie, gegen welche kaum steinerne Mauern halten, an das schwache Gedälke treiben und es wie Glas zersplittern wird? Ober gebächte der Herzog, eine Brüde von Schiffen zu erbauen: woher wollte er diese nehmen und auf welchem Wege sie in seine Verschanzungen bringen? Nothwedig müßten sie Antwerpen vorbeipassien, wo eine Flotte bereit stehe, sie entweder aufzusangen oder in Grund zu bohren. "\*)

Aber indem man ihm in der Stadt die Ungereimtheit seiner Unternehmung bewies, hatte ber Bergog von Barma fie vollendet. Sobald die Basteien St. Maria und St. Philipp errichtet waren, welche die Arbeiter und den Bau durch ihr Geschütz deden tonnten, fo wurde von beiden entgegenstehenden Ufern aus ein Berufte in den Strom hineingebaut, wozu man die Mafte von den größten Schiffen gebrauchte. Durch die kunstreiche Anordnung bes Gebälfes wußte man dem Ganzen eine folche Haltung zu geben, daß es, wie nachher der Erfolg bewies, dem gewaltsamen Andrange des Gifes zu widerstehen vermochte. Diefes Gebälte, welches fest und sicher auf dem Grunde des Waffers ruhte und noch in ziemlicher Sobe baraus hervorragte, war mit Planken bebedt, welche eine bequeme Straße formirten. Sie mar fo breit, baß acht Mann neben einander darauf Blat hatten, und ein Geländer, das zu beiden Seiten hinweglief, schütte vor dem Mustetenfeuer ber feindlichen Schiffe. Diese Eft a cabe, wie man fie nannte, lief von beiben entgegenstehenden Ufern so weit in den Strom hinein, als es die zunehmende Tiefe und Gewalt des Waffers verstattete. Sie verengte den Strom um elfhundert Buß; weil aber ber mittlere und eigentliche Strom fie burchaus nicht duldete, so blieb noch immer zwischen beiden Estacaden ein Raum von mehr als sechshundert Schritten offen, durch welchen eine ganze Broviantflotte bequem hindurchsegeln konnte. Diesen Zwischenraum gebachte ber Bergog vermittelft einer Schiffbruce auszufüllen, wozu die Fahrzeuge von Dünkirchen follten hergeschafft werden. Aber außerdem, daß dort Mangel daran war, jo hielt es schwer, solche ohne großen Verluft an Antwerpen vorbeizubringen. Er mußte fich alfo einstweilen damit begnügen, den Kluß um die Sälfte verengt und den Durchzug der feindlichen Schiffe um fo viel schwieriger gemacht zu haben. Denn ba, wo fich die Estacaden in der Mitte des Stromes endiaten, erweiterten

<sup>\*)</sup> Strad., 560.

sie sich beibe in ein länglichtes Viereck, welches stark mit Kanonen besetzt war und mitten im Wasser zu einer Art Festung diente. Bon da aus wurde auf alle Fahrzeuge, die durch diesen Paß sich hindurchwagten, ein fürchterliches Feuer unterhalten, welches jeboch nicht verhinderte, daß nicht ganze Flotten und einzelne Schiffe

biese gefährliche Straße gludlich vorüberzogen. \*)

Unterdessen ergab sich Gent, und diese unerwartet schnelle Eroberung riß ben Herzog auf einmal aus feiner Verlegenheit. Er fand in dieser Stadt alles Nöthige bereit, um feine Schiffbrucke zu vollenden, und die Schwierigkeit war blos, es ficher herbeizu= ichaffen. Dazu eröffneten ihm die Teinde selbst den natürlichsten Durch Eröffnung ber Damme bei Saftingen mar ein großer Theil von dem Lande Waes bis zu dem Fleden Borcht unter Waffer gesetzt worden, so daß es gar nicht schwer hielt. die Felder mit flachen Fahrzeugen zu befahren. Der Berzog ließ also seine Schiffe von Gent austaufen und beorderte sie, nachbem sie Dendermonde und Rupelmonde passirt, den linken Damm ber Schelbe zu burchftechen, Antwerpen zur Rechten liegen gu laffen und gegen Borcht zu in das überschwemmte Feld hineinzu= fegeln. Bur Versicherung diefer Fahrt murde bei dem Fleden Borcht eine Baftei errichtet, welche bie Feinde im Zaum halten fönnte. Alles gelang nach Wunsch, obgleich nicht ohne einen lebhaften Rampf mit der feindlichen Flottille, welche ausgeschickt worden war, diesen Bug zu stören. Nachdem man noch einige Damme unterweas durchstochen, erreichte man die fpanischen Quar= tiere bei Calloo und lief glücklich wieder in die Schelbe. Das Frohloden der Armee war um so größer, nachdem man erst die große Gefahr vernommen, ber die Schiffe nur eben entgangen waren. Denn taum hatten fie sich der feindlichen Schiffe entledigt, so war schon eine Verstärfung der lettern von Antwerpen unterweas, welche der tapfere Vertheidiger von Lillo, Obet von Teligny, anführte. Als Diefer die Arbeit gethan und die Keinde entwischt fah, so bemächtigte er sich des Dammes, an bem jene durchgebrochen waren, und warf eine Baftei an ber Stelle auf, um den Gentischen Schiffen, die etwa noch nachkommen möchten, den Baß zu verlegen. \*\*)

Dadurch gerieth der Herzog von Parma aufs Neue ins Gebrange. Noch hatte er bei Weitem nicht Schiffe genug, weder für seine Brucke noch zur Vertheibigung berselben, und ber Bea.

<sup>\*)</sup> Strad., 560 sq.; Thuan., 530; Meteren, XII. Buch. \*\*) Meteren, 481; Strad., 564.

auf welchem die vorigen herbeigeschafft worden, war durch das Fort des Teligny gesperrt. Indem er nun die Gegend in der Abficht recognoscirte, einen neuen Weg für seine Flotten ausfindig zu machen, stellte fich ihm ein Gedanke bar, ber nicht blos seine gegen= wärtige Verlegenheit endigte, sondern der ganzen Unternehmung auf einmal einen lebhaften Schwung gab. Nicht weit von dem Dorfe Steden, im Lande Waes, von welchem Orte man noch etwa fünftausend Schritte bis zum Anfang der Ueberschwem= mungen hatte, fließt die Moer, ein kleines Waffer, vorbei, das bei Gent in die Schelde fällt. Bon diesem Fluffe nun ließ er einen Canal bis an die Gegend führen, wo die Ueberschwemmung ben Anfang nahm, und weil die Waffer nicht überall hoch genug standen, so wurde der Canal zwischen Bevern und Verrebroet bis nach Calloo fortgeführt, wo die Schelde ihn aufnahm. Fünf= hundert Schanggraber arbeiteten ohne Unterlaß an diesem Werte. und um die Verdroffenheit der Goldaten zu ermuntern, legte der Bergog felbst mit Sand an. Er erneuerte auf diese Art das Beispiel zweier berühmten Römer, Drusus und Corbulo. welche durch ahnliche Werte den Rhein mit der Südersee, und die Maas mit dem Rhein verbanden.

Dieser Canal, den die Armee seinem Urheber zu Ehren den Canal von Barma nannte, erstrecte fich vierzehntausend Schritte lang und hatte eine verhältnismäßige Tiefe und Breite. um fehr beträchtliche Schiffe zu tragen. Er verschaffte den Schiffen aus Gent nicht nur einen sichern, sondern auch einen merklich fürzern Weg zu den spanischen Quartieren, weil sie nun nicht mehr nöthig hatten, den weitläuftigen Rrummungen der Schelde zu folgen, sondern bei Gent unmittelbar in die Moer traten und von da aus bei Stecken durch den Canal und durch das über= schwemmte Land bis nach Calloo gelangten. Da in der Stadt Gent die Erzeugnisse von gang Flandern zusammenflossen, so sette bieser Canal das spanische Lager mit der ganzen Proving in Bufammenhang. Bon allen Orten und Enden ftromte der leber= fluß herbei, daß man im ganzen Laufe der Belagerung feinen Mangel mehr tannte. Aber der wichtigfte Bortheil, den der Herzog aus biejem Werke zog, war ein hinreichender Vorrath an flachen Schiffen, wodurch er in den Stand gesetzt wurde, den

Bau feiner Brude zu vollenden.\*)

Unter diesen Unstalten mar der Winter berbeigekommen, ber, weil die Schelbe mit Gis ging, in dem Bau der Brucke einen

<sup>\*)</sup> Strada, 565.

ziemlich langen Stillstand verursachte. Mit Unruhe hatte der Herzog dieser Jahreszeit entgegengesehen, die seinem angesangenen Werf höchst verberblich werden, den Feinden aber bei einem ernsthaften Angriff auf dasselbe desto günstiger sein konnte. Aber die Kunst seiner Baumeister entriß ihn der einen Gesahr, und die Inconsequenz der Feinde besreite ihn von der andern. Zwar geschah es mehrmals, daß mit eintretender Meeresssuthstarke Eissschollen sich in den Staketen versingen und mit heftiger Gewalt das Gebälke erschütterten; aber es stand, und der Anlauf des wilden Elements machte blos seine Festiakeit sichtbar.

Unterdessen wurde in Antwerpen mit fruchtlosen Delibera= tionen eine kostbare Zeit verschwendet, und über dem Kampf ber Barteien das allgemeine Beste vernachlässigt. Die Regierung dieser Stadt war in allzu viele Hände vertheilt und der sturmischen Menge ein viel zu großer Antheil daran gegeben, als daß man mit Ruhe überlegen, mit Ginsicht mablen und mit Festigkeit ausführen konnte. Außer bem eigentlichen Magistrat, in welchem der Burgermeister blos eine einzelne Stimme hatte, waren in der Stadt noch eine Menge Corporationen vorhanden, denen die äußere und innere Sicherheit, die Provian= tirung, die Befestigung der Stadt, das Schiffswesen, der Commerz u. dgl. oblag, und welche bei feiner wichtigen Verhandlung übergangen sein wollten. Durch diese Menge von Sprechern, die, so oft es ihnen beliebte, in die Rathsversammlung sturmten und, was fie durch Grunde nicht vermochten, durch ihr Geschrei und ihre starte Angahl durchzuseten mußten, befam das Bolf einen gefährlichen Ginfluß in die öffentlichen Berathschlagungen, und der natürliche Widerstreit so entgegengesetter Interessen hielt die Ausführung jeder heilsamen Maagregel zurud. Ein so schwankendes und traftloses Regiment konnte sich bei einem tropigen Schiffsvolf und bei einer sich wichtig dunkenden Solda= testa nicht in Achtung setzen, daher die Befehle des Staats auch nur schlechte Befolgung fanden, und durch die Nachläffigkeit, wo nicht gar offenbare Meuterei der Truppen und des Schiffsvolks mehr als einmal der entscheidende Augenblick verloren ging. \*)

Die wenige Uebereinstimmung in der Wahl der Mittel, durch welche man dem Feind widerstehen wollte, würde indessen bei Beitem nicht so viel geschabet haben, wenn man nur in dem Zwecke selbst vollkommen einig gewesen wäre. Aber eben darüber waren die begüterten Burger und der große Hause in zwei

<sup>\*)</sup> Dieteren, 484; Thuan., II. 529; Grotius, 88.

entgegengesette Parteien getheilt, indem die erstern nicht ohne Ursachen von der Extremität Alles fürchteten und daher sehr geneigt waren, mit dem Herzog von Barma in Unterhandlungen zu treten. Diese Gesinnungen verbargen sie nicht länger, als das Fort Lieftenshoet in feindliche Hande gefallen war, und man nun im Ernste anfing, für die Schifffahrt auf der Schelbe gu fürchten. Einige berselben zogen gang und gar fort und überließen die Stadt, mit der fie bas Gute genoffen, aber bas Schlimme nicht theilen mochten, ihrem Schicksal. Sechzig bis fiebzig der Zuruckbleibenden aus diefer Claffe übergaben dem Rath eine Bittschrift, worin fie den Bunsch außerten, daß man mit dem König tractiren möchte. Sobald aber das Bolf davon Nachricht erhielt, so gerieth es in eine wuthende Bewegung, daß man es faum durch Einsperrung der Supplicanten und eine den= selben aufgelegte Geldstrafe befänftigen tonnte. Es ruhte auch nicht eher, als bis ein Edict zu Stande tam, welches auf jeden heimlichen oder öffentlichen Versuch zum Frieden die Todesstrafe

fette. \*)

Dem Herzog von Parma, der in Antwerpen nicht weniger als in den übrigen Städten Brabants und Flanderns geheime Berftändniffe unterhielt und durch seine Kundschafter aut bedient wurde, entging teine diefer Bewegungen, und er verfaumte nicht, Bortheil davon zu ziehen. Obgleich er in seinen Unstalten weit genug porwärts gerückt mar, um die Stadt zu beangstigen, jo waren boch noch fehr viele Schritte zu thun, um fich wirklich von derfelben Meister zu machen, und ein einziger unglücklicher Augenblick konnte das Werk vieler Monate vernichten. Ohne also in seinen triegerischen Borkehrungen etwas nachzulaffen, machte er noch einen ernstlichen Berfuch, ob er fich ber Stadt nicht durch Gute bemächtigen konnte. Er erließ zu bem Enbe im November dieses Jahres an den großen Rath von Antwerpen ein Schreiben, worin alle Kunstgriffe aufgeboten waren, die Bürger entweder zur Uebergabe ber Stadt zu vermögen oder boch die Trennung unter denselben zu vermehren. Er betrachtete fie in diesem Briefe als Verführte und malzte die ganze Schuld ihres Abfalls und ihrer bisherigen Widerfetlichkeit auf ben rantevollen Geift bes Bringen von Dranien, von welchem bie Strafgerechtigkeit bes himmels fie feit Rurzem befreit habe. Rest, meinte er, stehe es in ihrer Macht, aus ihrer langen Ber= blendung zu erwachen und zu einem König, ber zur Berföhnung

<sup>\*)</sup> Meteren, 485.

geneigt sei, zurückzukehren. Dazu, suhr er fort, biete er selbst sich mit Freuden als Mittler an, da er nie ausgehört habe, ein Land zu lieben, worin er geboren sei und den fröhlichsten Theil seiner Jugend zugebracht habe. Er munterte sie daher auf, ihm Bevollmächtigte zu senden, mit denen er über den Frieden tractiren könne, tieß sie die billigsten Bedingungen hossen, wenn sie sich dei Zeiten unterwürsen, aber auch die härtesten fürchten,

wenn sie es aufs Aeußerste tommen ließen.

Dieses Schreiben, in welchem man mit Bergnügen bie Sprache nicht wiederfindet, welche ein Herzog von Alba zehn Jahre vorher in ähnlichen Fällen zu führen pflegte, beantwortete die Stadt in einem anständigen und bescheidenen Tone, und in= bem fie bem perfonlichen Charafter bes Bergogs volle Gerechtig= feit widerfahren ließ und seiner wohlwollenden Gesinnungen gegen sie mit Dankbarteit erwähnte, beklagte sie die Barte der Beitumftande, welche ihm nicht erlaubten, seinem Charafter und feiner Neigung gemäß gegen fie zu verfahren. In feine Sande, erklarte fie, murbe fie mit Freuden ihr Schickfal legen, wenn er unumschränkter Herr seiner Handlungen ware und nicht einem fremden Willen dienen mußte, den seine eigene Billigkeit unmög= lich gutheißen könne. Nur zu bekannt sei der unveränderliche Rathschluß des Königs von Spanien und das Gelübde, das derselbe dem Bapst gethan habe; von dieser Seite sei alle ihre Hoffnung verloren. Sie vertheidigte dabei mit edler Warme bas Gedächtniß des Pringen von Dranien, ihres Wohlthaters und Retters, indem fie die mahren Urfachen aufgahlte, welche diesen traurigen Arieg herbeigeführt und die Brovinzen von der spanischen Krone abtrunnig gemacht hätten. Zugleich verhehlte fie nicht, daß fie eben jest Hoffnung habe, an dem Könige von Frankreich einen neuen und einen gutigern Herrn zu finden, und auch schon dieser Ursache wegen keinen Bergleich mit dem fpaniichen Monarchen eingehen könne, ohne sich des strafbarften Leicht= finns und der Undankbarkeit schuldig zu machen. \*)

Die vereinigten Provinzen nämlich, durch eine Neihe von Unglücksfällen kleinmuthig gemacht, hatten endlich den Entschluß gefaht, unter die Oberhoheit Frankreichs zu treten und durch Ausopferung ihrer Unabhängigkeit ihre Existenz und ihre alten Privilegien zu retten. Mit diesem Austrage war vor nicht langer Zeit eine Gesandichaft nach Paris abgegangen, und die Aussicht auf diesen mächtigen Beistand war es vorzüglich, was den Muth

<sup>\*)</sup> Thuan., II. 530, 531; Meteren, 485, 486.

ber Antwerper stärkte. Heinrich ber Dritte, König von Frankreich, war für seine Berson auch nicht ungeneigt, dieses Anerdieten sich zu Nutze zu machen; aber die Unruhen, welche ihm die Intriguen der Spanier in seinem eigenen Königreich zu erregen wußten, nöthigten ihn wider seinen Willen, davon abzustehen. Die Niederländer wandten sich nunmehr mit ihrem Gezuch an die Königin Elisabeth von England, die ihnen auch wirklich, aber nur zu spät für Antwerpen's Rettung, einen thätigen Beistand leistete. Während daß man in dieser Stadt den Ersolg dieser Unterhandlungen abwartete und nach einer kremden Hilfe in die Ferne blickte, hatte man die natürlichsten und nächsten Mittel zu seiner Rettung versäumt und den ganzen Winter verloren, den der Feind desso der zu benutzen versoren, den der Feind desso der zu benutzen versoren.

ftand.\*)

3mar hatte es ber Burgermeifter von Antwerpen, St. Albegonde, nicht an wiederholten Aufforderungen fehlen laffen, die seelandische Flotte zu einem Angriff auf die feindlichen Werke zu vermögen, mährend daß man von Antwerpen aus diese Expebition unterstüßen murde. Die langen und öfters fturmischen Nächte konnten diese Versuche begünstigen, und wenn zugleich bie Besatung zu Lillo einen Ausfall wagte, so wurde es dem Feinde taum möglich gewesen sein, diesem dreifachen Unfall zu widerstehen. Aber ungludlicherweise waren zwischen dem Unführer jener Flotte, Wilhelm von Blois von Treslong, und der Admiralität von Seeland Irrungen entstanden, welche Ursache waren, daß die Ausruftung der Flotte auf eine ganz unbegreifliche Weise verzögert wurde. Um folche zu beschleunigen, entschloß sich endlich Telignn, selbst nach Middelburg zu gehen. wo die Staaten von Seeland versammelt maren; aber weil der Feind alle Baffe befett hatte, fo kostete ihm dieser Versuch seine Freiheit, und mit ihm verlor die Republik ihren tapfersten Bertheidiger. Indessen fehlte es nicht an unternehmenden Schiffern, welche unter Bergünstigung der Nacht und mit eintretender Fluth trot des feindlichen Feuers durch die damals noch offene Brücke sich schlugen, Proviant in die Stadt warfen und mit der Ebbe wieder guruckfehrten. Weil aber doch mehrere folder Fahrzeuge dem Feind in die Sande fielen, so verordnete ber Rath, daß inskunftige die Schiffe nie unter einer bestimmten Anzahl fich hinauswagen sollten, welches die Folge hatte, daß

<sup>\*)</sup> Meteren, 488 u. folg.; Allgem. Geschichte ber v. Rieberl., III. 476-491, Grotius, 89.

Alles unterblieb, weil die erforderte Anzahl niemals voll werden wollte. Auch geschahen von Antwerpen aus einige nicht ganz ungläckliche Versuche auf die Schiffe der Spanier; einige der letztern wurden erobert, andere versenkt, und es kam blos darauf an, dergleichen Versuche im Großen sortzusetzen. Aber so eifrig auch St. Aldegonde bieses betrieb, so fand sich doch kein

Schiffer, der ein Fahrzeug besteigen wollte.\*)

Unter diesen Zögerungen verstrich der Winter, und kaum bemertte man, daß bas Gis fich verlor, fo murde von den Belage= rern ber Bau der Schiffbrude nun mit allem Ernft vorgenommen. Zwischen beiden Staketen blieb noch ein Raum von mehr als sechshundert Schritten auszufüllen, welches auf folgende Art bewerkstelligt wurde. Man nahm zweiunddreißig Blanten (platte Fahrzeuge), jede fechsundsechzig Fuß lang und zwanzig breit, und diese fügte man am Border: und Hintertheile mit starken Rabeltauen und eisernen Retten an einander, doch fo, daß sie noch gegen zwanzig Ruß von einander abstanden und bem Strom einen freien Durchzug verstatteten. Jede Plante hing noch außerdem an zwei Untertauen, sowol aufwärts als unterwärts des Stroms, welche aber, je nachdem das Waffer mit der Fluth stieg oder mit ber Ebbe fant, nachgelaffen und angezogen werden konnten. Ueber die Schiffe hinweg wurden große Maftbaume gelegt, welche von einem zum andern reichten und, mit Blanken überbedt, eine ordentliche Strafe bildeten, auch, wie die Staketen, mit einem Belander eingefaßt maren. Diese Schiffbrude, bavon beide Staketen nur eine Fortsetzung ausmachten, hatte, mit diesen zusammengenommen, eine Länge von zweitausendvierhundert Schritten. Dabei war diese furchtbare Maschine so fünstlich organisirt und so reichlich mit Wertzeugen des Todes ausge= ruftet, daß sie gleich einem lebendigen Wesen sich selbst verthei= digen, auf das Commandowort Flammen speien und auf Alles, was ihr nahe tam, Berderben ausschütten konnte. Außer den beiben Forts St. Maria und St. Philipp, welche die Brude an beiden Ufern begrenzten, und außer den zwei hölzernen Basteien auf der Brude selbst, welche mit Soldaten angesüllt und in allen vier Eden mit Kanonen besetzt waren, enthielt jedes der zweiunddreißig Schiffe noch dreißig Bewaffnete nebst vier Matrofen zu seiner Bedeckung und zeigte dem Feind, er mochte nun von Seeland herauf ober von Untwerpen herunter schiffen, die Mündung einer Kanone. Man gabite in Allem

<sup>\*)</sup> Strad., 564; Meteren, 484; Reidan. Annal., 69.

siebenundneunzig Kanonen, die sowol über der Brücke als unter berselben vertheilt waren, und mehr als sunfzehnhundert Mann, die theils die Basteien, theils die Schiffe besetzen, und wenn es Noth that, ein surchtbares Musketenseuer auf den Feind unterhalten konnten.

Aber dadurch allein glaubte ber Herzog fein Werk noch nicht gegen alle Zufälle sichergestellt zu haben. Es mar zu erwarten, daß ber Feind nichts unversucht laffen wurde, den mittlern und schwächsten Theil der Brude durch die Gewalt seiner Maschinen ju fprengen; biefem vorzubeugen, marf er langs ber Schiffbrude und in einiger Entfernung von derfelben noch eine besondere Schutwehr auf, welche die Gewalt brechen follte, die auf die Brude selbst möchte ausgeübt werden. Dieses Werk bestand aus dreiunddreißig Barten von beträchtlicher Größe, welche in einer Reihe quer über den Strom hingelagert und je drei und drei mit Mastbäumen an einander befestigt waren, so, daß sie elf verschiedene Gruppen bilbeten. Jede derselben streckte, gleich einem Glied Bikenirer, in horizontaler Richtung vierzehn lange hölzerne Stangen aus, die bem herannahenden Feind eine eiserne Spite entgegenkehrten. Diese Barken maren blos mit Ballast angefüllt und hingen jede an einem doppelten, aber schlaffen Ankertau, um dem anschwellenden Strome nachgeben zu können, daher fie auch in beständiger Bewegung maren und bavon die Namen Schwimmer bekamen. Die gange Schiffbrude und noch ein Theil der Staketen murden von diesen Schwimmern gebeckt, welche sowol oberhalb als unterhalb der Brude angebracht waren. Bu allen biesen Bertheibigungsans stalten kam noch eine Anzahl von vierzig Kriegsschiffen, welche an beiden Ufern hielten und dem gangen Wert gur Bedeckung bienten. \*)

Dieses bewundernswürdige Werk war im März des Jahres 1585, als dem siebenten Monat der Belagerung, sertig, und der Tag, an dem es vollendet wurde, war ein Jubelsest für die Truppen. Durch ein wildes Freudenschießen wurde der große Vorsall der belagerten Stadt verkündigt, und die Urmee, als wollte sie sich ihres Triumphs recht sinnlich versichern, breitete sich längs dem ganzen Gerüste aus, um den stolzen Strom, dem man das Joch aufgelegt hatte, friedserig und gehorsam unter sich binwegsließen zu sehen. Alle ausgestandenen unendlichen Mühseliakeiten waren

<sup>\*)</sup> Strad., Dec. II. Lib. VI, 566, 567; Meteren, 482; Thuan., III. Lib. LXXXIII. 45, Allgem, Geschichte ber vereinigten Rieberl., III. Banb, 497.

bei biefem Unblid vergeffen, und Reiner, beffen hand nur irgend babei geschäftig gewesen, war so verächtlich und so klein, daß er sich nicht einen Theil der Ehre zueignete, die dem großen Ur= heber lohnte. Nichts aber gleicht der Bestürzung, welche die Bürger von Antwerpen ergriff, als ihnen die Nachricht gebracht wurde, daß die Schelde nun wirklich geschloffen und alle Zufuhr aus Seeland abgeschnitten sei. Und zu Bermehrung ihres Schreckens mußten sie zu derselben Zeit noch den Verluft der Stadt Bruffel erfahren, welche endlich durch hunger genothigt worden, sich zu ergeben. Ein Versuch, den der Graf von Sohenlohe in eben diesen Tagen auf Berzogenbusch gewagt. um entweder diese Stadt wegzunehmen oder doch dem Reind eine Diversion zu machen, war gleichfalls verunglückt, und so verlor das bedrängte Antwerpen zu gleicher Zeit alle hoffnung

einer Zufuhr von der See und zu Lande. \*)

Durch einige Flüchtlinge, welche fich durch die spanischen Vorposten hindurch in die Stadt geworfen, murden diese ungludlichen Zeitungen darin ausgebreitet, und ein Kundschafter, den der Burgermeister ausgeschickt hatte, um die feindlichen Werke zu recognosciren, vergrößerte durch seine Aussagen noch die allae= meine Bestürzung. Er war ertappt und vor ben Berzog von Barma gebracht worden, welcher Befehl gab, ihn überall herumzuführen und besonders die Einrichtung der Brücke aufs Ge= naueste besichtigen zu laffen. Rachdem dies geschehen mar und er wieder vor den Feldherrn gebracht murde, schickte ihn Dieser mit ben Worten gurud: "Gebe, " rief er, "und hinterbringe Denen, die Dich herschickten, mas Du gesehen haft! Melde ihnen aber dabei, daß es mein fester Entschluß sei, mich entweder unter ben Trümmern dieser Brude zu begraben ober durch diese Brude in Eure Stadt einzuziehen. " \*\*)

Aber die Gewißheit der Gefahr belebte nun auch auf einmal ben Eifer der Berbundenen, und es lag nicht an ihren Anstalten, wenn die erste Sälfte jenes Gelübdes nicht in Erfüllung ging. Längst schon hatte der Bergog mit Unruhe den Bewegungen gu= gesehen, welche zum Entsate ber Stadt in Seeland gemacht wurden. Es war ihm nicht verborgen, daß er den gefährlichsten Schlag von dorther zu fürchten habe, und daß gegen die vereinigte Macht der seelandischen und Antwerpischen Flotten, wenn sie zu aleicher Zeit und im rechten Moment auf ihn losbringen sollten.

<sup>\*)</sup> Strad., 567-571; Meteren, 492, 494; Thuan., III. 44, 45. \*\*) Strad., 568.

mit allen seinen Werken nicht viel wurde auszurichten sein. Gine Beit lang hatten ihm die Bogerungen des feelandischen Admirals, die er auf alle Art zu unterhalten bemüht war, Sicherheit verschafft; jest aber beschleunigte die dringende Noth auf einmal die Ruftung, und ohne langer auf ben Admiral zu warten, schickten die Staaten gu Middelburg ben Grafen Justin von Naffau mit fo viel Schiffen, als sie ausbringen tonnten, ben Belagerten zu Silfe. Diese Flotte legte sich vor das Fort Lieftenshoef, welches ber Feind im Befit hatte, und beschoß daffelbe, von einigen Schiffen aus dem gegenüberliegenden Fort Lillo unterftutt, mit fo glud= lichem Erfolge, daß die Wälle in Rurgem zu Grunde gerichtet und mit stürmender Sand erstiegen murben. Die barin gur Besatung liegenden Wallonen zeigten die Festigkeit nicht, welche man von Soldaten bes Herzogs von Barma erwartete; fie überließen bem Feinde schimpflich die Festung, der sich in Rurgem der gangen Insel Doel mit allen barauf liegenden Schanzen bemeifterte. Der Berluft diefer Blage, die jedoch bald wieder gewonnen maren, ging bem Bergog von Parma fo nahe, daß er die Befehlshaber vor das Kriegsgericht zog und den schuldigften darunter ent= haupten ließ. Indeffen eröffnete diese wichtige Eroberung ben Seelandern einen freien Bag bis zur Brude, und nunmehr mar der Zeitpunkt vorhanden, nach genommener Abrede mit den Untwerpern gegen jenes Wert einen entscheibenden Streich auszu-Man tam überein, daß, während man von Antwerpen aus durch icon bereit gehaltene Maschinen die Schiffbrude fprengte, die seelandische Flotte mit einem hinlanglichen Borrath von Broviant in der Nähe sein sollte, um sogleich durch die gemachte Deffnung hindurch nach der Stadt zu segeln.\*)

Denn ehe noch der Herzog von Karma mit seiner Brücke zu Stande war, arbeitete schon in den Mauern Antwerpen's ein Ingenieur an ihrer Zerstörung. Friedrich Gianibelli hieß dieser Mann, den das Schicksal bestimmt hatte, der Archimed dieser Stadt zu werden und eine gleiche Geschickscheit mit gleich verlornem Ersolg zu deren Vertheidigung zu verschwenden. Er war aus Mantua gebürtig und hatte sich ehedem in Madrid gezeigt, um, wie Sinige wollen, dem König Philipp seine Dienste in dem niederländischen Krieg anzudieten. Aber vom langen Warten ermüdet, verließ der beseidigte Künstler den Hof, des Vorsages, den Monarchen Spaniens auf eine empfindliche Art mit einem Verdienste bekannt zu machen, das er so wenig zu

<sup>\*)</sup> Strada, 573, 574; Meteren, 495.

schäpen gewußt hatte. Er suchte die Dienste der Königin Elisa beth von England, der erklärten Feindin von Spanien, welche ihn, nachdem sie einige Proben von seiner Kunst gesehen, nach Untwerpen schickte. In dieser Stadt ließ er sich wohnhaft nieder und widmete derselben in der gegenwärtigen Extremität

feine ganze Wiffenschaft und den feurigsten Gifer.\*)

Sobald dieser Künftler in Erfahrung gebracht hatte, daß es mit der Brücke ernstlich gemeint sei, und das Werk der Bollendung sich nabe, so bat er sich von dem Magistrate drei große Schiffe von hundertundfunfzig bis fünfhundert Tonnen aus, in welchen er Minen anzulegen gedachte. Außer diesen verlangte er noch jechzig Playten, welche, mit Kabeln und Ketten an einander gebun= den und mit hervorragenden Saken verfehen, mit eintretender Ebbe in Bewegung gesetzt werden und, um die Wirkung der Minen= schiffe ju vollenden, in teilformiger Richtung gegen die Brude Sturm laufen sollten. Aber er hatte sich mit seinem Gesuch an Leute gewendet, die ganglich unfähig waren, einen außerordent= lichen Gedanken zu faffen, und felbst da, wo es die Rettung des Baterlandes galt, ihren Kramerfinn nicht zu verleugnen wußten. Man fand seinen Borschlag allzu kostbar, und nur mit Dube erhielt er endlich, daß ihm zwei fleinere Schiffe von siebzig bis achtzig Tonnen nebst einer Anzahl Blanten bewilligt wurden.

Mit diesen zwei Schiffen, bavon er das eine das Glück, bas andere die Hoffnung nannte, verfuhr er auf folgende Urt. Er ließ auf dem Boden berselben einen hohlen Kasten von Quadersteinen mauern, ber fünf Schuh breit, vierthalb hoch und vierzig lang war. Diesen Kasten füllte er mit sechzig Centnern des feinsten Schiefpulvers von seiner eigenen Erfindung und bedectte denselben mit großen Grab- und Mühlsteinen, jo schwer bas Fahrzeug fie tragen konnte. Darüber führte er noch ein Dach von ähnlichen Steinen auf, welches spit zulief und sechs Schuh hoch über den Schiffsrand emporragte. Das Dach felbst wurde mit eisernen Ketten und Haken, mit metallenen und marmornen Rugeln, mit Nägeln, Dleffern und andern verderblichen Wertzeugen vollgestopft; auch der übrige Raum des Schiffs, den ber Raften nicht einnahm, murde mit Steinen ausgefüllt, und bas Ganze mit Brettern überzogen. In dem Kaften felbst waren mehrere kleine Deffnungen für die Lunten gelaffen, welche die Mine anzünden sollten. Zum Ueberfluß war noch ein Uhrwerk

<sup>\*)</sup> Meteren, 495; Strad., 574. Schiller's Berke. XI.

barin angebracht, welches nach Ablauf ber bestimmten Zeit Kunken schlagen und, wenn auch die Lunten verunglückten, das Schiff in Brand steden tonnte. Um dem Feinde Die Meinung beizubringen, als ob es mit diesen Maschinen blos barauf abgesehen fei, die Brude anzugunden, wurde auf dem Gipfel derfelben ein Feuerwerk von Schwefel und Bech unterhalten, welches eine ganze Stunde lang fortbrennen konnte. Ja, um die Aufmerksamteit beffelben noch mehr von dem eigentlichen Sipe ber Gefahr abzulenken, ruftete er noch zweiunddreißig Schuyten (fleine platte Kahrzeuge) aus, auf denen blos Feuerwerke brannten, und welche keine andre Bestimmung hatten, als dem Feinde ein Gaukelwer vorzumachen. Diese Brander sollten in vier verschiedenen Trans porten, von einer halben Stunde gur andern, nach ber Brude binunterlaufen und die Jeinde zwei ganzer Stunden lang unauf hörlich in Athem erhalten, so daß sie endlich, vom Schießen erschöpf und durch vergebliches Warten ermudet, in ihrer Aufmertsamtei nachließen, wenn die rechten Bulcane kamen. Boran ließ er zum Heberfluß noch einige Schiffe laufen, in welchen Bulver verbor gen war, um bas fliegende Wert vor der Brude ju fprengen und ben Hauptschiffen Bahn zu machen. Zugleich hoffte er durch dieses Borpostengefecht den Feinden zu thun zu geben, sie beranzulocker und der ganzen töbtenden Wirkung des Bulcans auszusepen. \*)

Die Nacht zwischen bem 4ten und 5ten April mar zur Aus führung dieses großen Unternehmens bestimmt. Ein dunkles Gerücht davon hatte sich auch schon in dem spanischen Lager ver breitet, besonders da man von Antwerpen aus mehrere Taucher ent bedt hatte, welche die Ankertaue an den Schiffen hatten zerhauer wollen. Man war daher auf einen ernstlichen Angriff gefaßt nur irrte man sich in der eigentlichen Beschaffenheit deffelber und rechnete mehr barauf, mit Menschen als mit Elementen zu fampfen. Der Bergog ließ zu diesem Ende die Wachen langs ben gangen Ufer verdoppeln und jog den besten Theil feiner Trupper in die Nahe der Brude, wo er felbst gegenwärtig war; um fo näher der Gefahr, je forgfältiger er derfelben zu entfliehen fuchte Raum war es dunkel geworden, so sah man von der Stadt he drei brennende Fahrzeuge daherschwimmen, dann noch drei andre und gleich darauf ebenso viele. Man ruft durch das spanische Lage ins Gewehr, und die gange Länge ber Brude füllt fich mit Bewaff neten an. Indessen vermehrten sich die Feuerschiffe und zogen theils paarmeife, theils zu dreien, in einer gemissen Ordnung ber

<sup>\*)</sup> Thuan., III. 46; Strad., 574, 575; Meteren, 496.

Strom herab, weil fie am Anfang noch durch Schiffer gelenktwursen. Der Admiral der Antwerpischen Flotte, Jacob Jacobsobn, Darbes Jacobsobn, hattees, man wußte nichtob aus Nachläsigigkeit oder Vorsat, darin verschen, daß er die vier Schiffhausen allzu geschwind hinter innander ablausen und ihnen auch die zwei großen Winenschiffe viel us schoel solgen ließ, wodurch die ganze Ordnung gestört wurde.

Unterdeffen ruckte der Zug immer näher, und die Dunkelheit ver Nacht erhöhte noch den außerordentlichen Anblick. So weit oas Auge dem Strom folgen konnte, war Alles Feuer, und die Brander warfen so starke Flammen aus, als ob sie selbst in Feuer mfgingen. Weithin leuchtete die Wafferfläche; die Dämme und Bafteien längs dem Ufer, die Fahnen, Waffen und Rüftungen ver Soldaten, welche sowol hier als auf der Brücke in Parade tanden, glänzten im Widerschein. Mit einem gemischten Gefühl von Grauen und Vergnügen betrachtete der Soldat das seltsame Schauspiel, das eher einer Fête als einem feindlichen Apparate ilich, aber gerade wegen dieses sonderbaren Contrastes der äußern Erscheinung mit der innern Bestimmung die Gemüther mit einem vunderbaren Schauer erfüllte. Als diese brennende Flotte der Brücke bis auf zweitausend Schritte nahe gekommen, zündeten hre Kührer die Lunten an, trieben die zwei Minenschiffe in die eigentliche Mitte des Stroms und überließen die übrigen dem Spiele der Wellen, indem sie selbst sich auf schon bereitgehaltenen Kähnen hurtig davonmachten.\*)

Jest verwirrte fich ber Zug, und die führerlosen Schiffe langten einzeln und zerstreut bei den schwimmenden Werken an, wo sie entweder hängen blieben ober seitwarts an das Ufer prallten. Die vordern Bulverschiffe, welche bestimmt gewesen waren, das ichwimmende Werk zu entzünden, warf die Gewalt eines Sturm= windes, der sich in diesem Augenblick erhob, an das flandrische Ufer; selbst der eine von den beiden Brandern, welcher das Blück hieß, gerieth unterwegs auf den Grund, ehe er noch die Brücke erreichte, und tödtete, indem er zersprang, etliche spanische Soldaten, die in einer nahgelegenen Schanze arbeiteten. Benig fehlte, daß der andere und größere Brander, die Hoffnung genannt, nicht ein ähnliches Schicksal gehabt hätte. Der Strom warf ihn an das schwimmende Werk auf der flandrischen Seite, wo er hängen blieb; und hätte er in diesem Augenblick sich ent= zündet, so war der beste Theil seiner Wirkung verloren. Von den Klammen getäuscht, welche diese Maschine gleich den übrigen

<sup>\*)</sup> Strada, 576.

Fahrzeugen von sich warf, hielt man sie blos für einen gewöhn lichen Brander, der die Schiffbrücke anzuzünden bestimmt sei Und wie man nun gar eins der Feuerschiffe nach dem andersohne alle weitere Wirkung erlöschen sah, so verlor sich endlich di Furcht, und man sing an, über die Unstalten des Feindes zu spotten, die sich so prahlerisch angekündigt hatten und nun ein slächerliches Ende nahmen. Sinige der Verwegensten warfen sich sogar in den Strom, um den Brander in der Nähe zu besehe und ihn auszulöschen, als derselbe vermittelst seiner Schwere sich durchris, das schwimmende Werk, das ihn ausgehalten, zersprengt und mit einer Gewalt, welche Alles surchten ließ, auf die Schifdrücke losdrag. Auf einmal kommt Alles in Bewegung, und der Herzog ruft den Matrosen zu, die Maschine mit Stangen auf zuhalten und die Klammen zu löschen, ehe sie das Gebälke ein

griffen.

Er befand fich in diesem bedenklichen Augenblick an der äußersten Ende des linten Geruftes, wo daffelbe eine Baftei ir Baffer formirte und in die Schiffbrude überging. Ihm gu Seite standen der Martgraf von Ansburg, General be Reiterei und Gouverneur der Proving Artois, der sonst de Staaten gedient hatte, aber aus einem Bertheidiger ber Republi ihr schlimmster Feind geworden mar, der Freiherr von Billy Couverneur von Friegland und Chef der deutschen Regimenter die Generale Cajetan und Guafto, nebst mehrern der von nehmsten Officiere, Alle ihrer besondern Gefahr vergeffend un blos mit Abwendung des allgemeinen Unglucks beschäftigt. D nahte fich bem Herzog von Parma ein spanischer Fahndric und beschwur ihn, sich von einem Orte hinwegzubegeben, w seinem Leben augenscheinlich Gefahr drohe. Er wiederholte dies Bitte noch dringender, als der Herzog nicht darauf merken wollte und flehte ihn zulett fußfällig, in diesem einzigen Stude von seiner Diener Rath anzunehmen. Indem er dies fagte, hatte er de Bergog am Rod ergriffen, als wollte er ihn mit Gewalt von de Stelle ziehen, und Diefer, mehr von der Ruhnheit diefes Manne überrajcht als durch feine Grunde überredet, jog fich endlich, vo Cajetan und Guafto begleitet, nach dem Ufer zurud. Rau hatte er Zeit gehabt, das Fort St. Maria am äußersten End ber Brude zu erreichen, fo geschah hinter ihm ein Anall, nich anders, als borfte die Erde, und als stürzte das Gewölbe de Simmels ein. Wie todt fiel der Herzog nieder, die gange Urme mit ihm, und es dauerte mehrere Minuten, bis man wieder zu Besinnung erwachte.

Aber welch ein Anblick, als man jest wieder zu sich selber fam! Bon bem Schlage bes entzündeten Bulcans mar die Schelbe bis in ihre untersten Tiefen gespalten und mit mauerhoher Fluth über den Damm, der fie umgab, hinausgetrieben worden, fo baß alle Festungswerke am Ufer mehrere Schuh hoch im Wasser stanben. Drei Meilen im Umfreis schütterte die Erde. Beinahe das gange linke Gerufte, an welchem das Brandschiff sich angehängt hatte, war nebst einem Theil der Schiffbrude auseinandergesprenat. zerschmettert und mit Allem, was sich darauf befand, mit allen Mastbäumen, Ranonen und Menschen in die Luft geführt worden. Selbst die ungeheuren Steinmassen, welche die Mine bedeckten, hatte die Gewalt des Bulcans in die benachbarten Felder geschleubert, so daß man nachher mehrere davon, tausend Schritte weit von der Brude, aus dem Boden herausgrub. Sechs Schiffe waren verbrannt, mehrere in Studen gegangen. Aber schrecklicher als Alles dies war die Niederlage, welche das mörderische Werkzeug unter den Menschen anrichtete. Fünfhundert, nach andern Berichten fogar achthundert Menschen wurden das Opfer feiner Buth, Diejenigen nicht einmal gerechnet, welche mit verftummelten oder sonft beschädigten Gliedern bavonkamen; und die entgegengesettesten Todesarten vereinigten fich in diesem ent= feplichen Augenblick. Ginige wurden durch den Blip des Bulcans, Andre durch das tochende Gewässer des Stroms verbrannt, noch Undre erftidte ber giftige Schwefeldampf; Jene wurden in den Fluthen, Diese unter dem Sagel der geschleuderten Steine begraben, Biele von den Meffern und Saten zerfleischt oder von den Rugeln zermalmt, welche aus dem Bauch der Maschine sprangen. Ginige, die man ohne alle sichtbare Verletung entseelt fand, mußte schon die bloße Lufterschütterung getödtet haben. Der Unblick, der fich unmittelbar nach Entzündung ber Mine barbot, war fürchterlich, Einige staten zwischen bem Pfahlwert der Brude, Andere arbeiteten fich unter Steinmaffen hervor, noch Andere waren in den Schifffeilen hängen geblieben; von allen Orten und Enden her erhub sich ein herzzerschneidendes Geschrei nach Hilfe, welches aber, weil Jeder genug mit sich selbst zu thun hatte, nur durch ein ohnmäch= tiges Wimmern beantwortet wurde.

Bon den Ueberlebenden sahen sich Biele durch ein wundersähnliches Schickal gerettet. Einen Officier, mit Namen Tucci, hob der Windwirbel wie eine Feder in die Luft, hielt ihn eine Zeit lang schwebend in der Höhe und ließ ihn dann gemach in den Strom herabsinken, wo er sich durch Schwimmen rettete. Sinen Audern erarist die Gewalt des Schusses auf dem klandrischen

Ufer und setze ihn auf dem brabantischen ab. wo er mit einer leichten Quetschung an der Schulter wieder aufstand, und es war ihm, wie er nachher aussagte, auf dieser schnellen Luftreise nicht anders zu Muth, als ob er aus einer Kanone geschoffen wurde. Der Bergog von Parma selbst war dem Tode nie so nahe gewesen als in diesem Augenblick; benn nur der Unterschied einer halben Minute entschied über sein Leben. Raum hatte er den Ruß in das Fort St. Maria gesett, so hob es ihn auf wie ein Sturmwind, und ein Balten, der ihn am Saupt und an der Schulter traf, riß ihn sinnlos zur Erde. Eine Zeit lang glaubte man ihn auch wirklich todt, weil sich Biele erinnerten, ihn wenige Minuten por bem tödtlichen Schlage noch auf der Brude gesehen zu haben. Endlich fand man ihn, die Hand an dem Degen, zwischen seinen Begleitern Cajetan und Guafto fich aufrichtend, - eine Beitung, die dem gangen heere das Leben wiedergab. Aber umsonft wurde man versuchen, seinen Gemuthezustand zu beschreiben, als er nun die Verwüftung übersah, die ein einziger Augenblick in bem Wert so vieler Monate angerichtet hatte. Zerriffen war die Brude, auf der seine ganze hoffnung beruhte, aufgerieben ein großer Theil seines Heeres, ein anderer verstümmelt und für viele Tage unbrauchbar gemacht, mehrere seiner besten Officiere getöbtet; und als ob es an diesem öffentlichen Unglud noch nicht genug wäre, so mußte er noch die schmerzliche Nachricht hören, baß ber Markaraf von Rysburg, den er unter allen seinen Officieren vorzüglich werth hielt, nirgends aufzufinden fei. Und boch stand das Allerschlimmste noch bevor; denn jeden Augenblick mußte man von Antwerpen und Lillo aus die feindlichen Flotten erwarten, welche bei diefer ichredlichen Berfaffung bes Seers burchaus feinen Widerstand wurden gefunden haben. Die Brude war auseinandergesprengt, und nichts hinderte die seelandischen Schiffe, mit vollen Segeln hindurchzuziehen; dabei mar die Berwirrung der Truppen in diesen ersten Augenblicken so groß und allgemein, daß es unmöglich gewesen wäre, Befehle auszutheilen und zu befolgen, da viele Corps ihre Befehlshaber, viele Befehls= haber ihre Corps vermißten, und felbst der Posten, wo man ge= standen, in dem allgemeinen Ruin taum mehr zu erkennen war. Dazu tam, daß alle Schanzen am Ufer im Waffer ftanden, daß mehrere Kanonen versentt, daß die Lunten feucht, daß die Bulvervorrathe vom Waffer zu Grunde gerichtet waren. Welch ein Moment für die Feinde, wenn sie es verstanden hätten, ihn zu benugen!\*)

<sup>\*)</sup> Strada, 577 seq.; Meteren, 497; Thuan., III. 47; Allgem. S. d. v. N., III. 497.

Raum wird man es dem Gefchichtschreiber glauben, daß biefer über alle Erwartung gelungene Erfolg blos barum für Antwerpen verloren ging, weil - man nichts bavon wußte. Zwar schickte St. Albegonde, sobald man den Knall des Bulcans in der Stadt vernommen hatte, mehrere Galeeren gegen die Brude aus. mit dem Befehl, Feuerfugeln und brennende Bfeile steigen zu laffen, sobald fie gludlich hindurchpaffirt sein wurden, und dann mit diefer Nachricht geradenwegs nach Lillo weiter zu fegeln, um die seeländische Hilfsflotte unverzüglich in Bewegung zu bringen. Zugleich wurde der Admiral von Antwerpen beordert, auf jenes gegebene Zeichen sogleich mit ben Schiffen aufzubrechen und in ber ersten Verwirrung den Feind anzugreifen. Aber obgleich den auf Rundschaft ausgesandten Schiffern eine ansehnliche Belohnung versprochen worden, so wagten sie sich doch nicht in die Rähe des Reindes, sondern fehrten unverrichteter Sachen gurud mit der Botschaft, daß die Schiffbrucke unversehrt und das Keuerschiff ohne Wirkung geblieben sei. Auch noch am folgenden Tage wurden teine bessern Unstalten gemacht, den wahren Bustand der Brude in Erfahrung zu bringen; und da man die Flotte bei Lillo des gunftigften Bindes ungeachtet gar feine Bewegung machen fah, fo bestärtte man sich in der Vermuthung, daß die Brander nichts ausgerichtet hatten. Niemand fiel es ein, daß eben diese Unthätigkeit der Bundesgenoffen, welche die Antwerper irre führte, auch die Seelander bei Lillo zurüchalten könnte, wie es sich auch in der That verhielt. Giner so ungeheuren Inconse= quenz konnte sich nur eine Regierung schuldig machen, die ohne alles Unjehen und alle Selbstständigkeit Rath bei der Menge holt, über welche sie herrschen sollte. Je unthätiger man sich indessen gegen den Feind verhielt, desto heftiger ließ man seine Buth ge= gen Gianibelli aus, den der rafende Bobel in Studen reißen Zwei Tage schwebte dieser Künstler in der augenschein= lichsten Lebensgefahr, bis endlich am dritten Morgen ein Bote von Lillo, der unter der Brude hindurchgeschwommen, von ber wirflichen Berftörung ber Brude, jugleich aber auch von ber völligen Bieberherstellung berselben bestimmten Bericht abstat-

Diese schleunige Ausbesserung der Brücke war ein wahres Bunderwerk des Herzogs von Parma. Raum hatte sich Dieser von dem Schlage erholt, der alle seine Entwürse darniederzustürzen schien, so wußte er mit einer bewundernswürdigen Gegens

<sup>\*)</sup> Meteren, 496.

wart des Geistes allen schlimmen Folgen beffelben zuvorzukom= men. Das Ausbleiben der feindlichen Flotte in diesem entscheis denden Augenblick belebte aufs Neue seine Hoffnung. Noch schien ber schlimme Buftand feiner Brude ben Feinden ein Geheimniß ju fein, und mar es gleich nicht möglich, bas Werk vieler Monate in wenigen Stunden wiederherzustellen, fo mar ichon Bieles aemonnen, wenn man auch nur den Schein davon zu erhalten mußte. Alles mußte daher Hand ans Werk legen, die Trummer wegzu= ichaffen, die umgestürzten Balten wieder aufzurichten, die zer= brochenen zu ersetzen, die Lücken mit Schiffen auszufüllen. Bergog felbst entzog fich der Arbeit nicht, und seinem Beisviel folgten alle Officiere. Der gemeine Mann, durch diese Bopularität angefeuert, that sein Aeußerstes; die ganze Nacht durch wurde die Arbeit fortgesett, unter bem beständigen garm ber Trompeten und Trommeln, welche langs ber ganzen Brude vertheilt maren, um das Beräusch der Wertleute zu übertonen. Mit Anbruch des Tages waren von der Berwüftung der Nacht wenige Spuren mehr zu feben, und obgleich die Brude nur dem Schein nach wiederhergestellt war, so täuschte doch dieser Anblick die Kundschafter, und der Angriff unterblieb. Mittlerweile gewann der Bergog Frift, die Ausbesserung grundlich zu machen, ja sogar in der Structur der Brude einige mesentliche Berande= rungen anzubringen. Um fie vor fünftigen Unfällen ähnlicher Art zu vermahren, wurde ein Theil der Schiffbrucke beweglich gemacht, so daß derselbe im Nothfall weggenommen und ben Brandern der Durchzug geöffnet werden konnte. Den Verluft, welchen er an Mannichaft erlitten, ersette ber Bergog durch Garnisonen aus den benachbarten Bläten und durch ein beutsches Regiment, das ihm gerade zu rechter Zeit aus Geldern zugeführt wurde. Er besette die Stellen der gebliebenen Officiere, wobei der spanische Kähndrich, der ihm das Leben gerettet, nicht veraessen wurde. \*)

Die Antwerper, nachdem sie den glücklichen Ersolg ihres Minenschiffs in Ersahrung gebracht, huldigten nun dem Ersinder desselben ebenso leidenschaftlich, als sie ihn kurz vorher gemiße handelt hatten, und sorderten sein Genie zu neuen Versuchen auf. Gianibelli erhielt nun wirklich eine Anzahl von Playten, wie er sie ansangs, aber vergeblich, verlangt hatte, und diese rüstete er auf eine solche Art aus, daß sie mit unwiderstehlicher Gewalt an die Brücke sichlugen und solche auch wirklich zum zweise

<sup>\*)</sup> Strad., 581. seq.

ten Mal auseinandersprengten. Diesmal aber mar der Wind ber seelandischen Flotte entgegen, daß sie nicht auslaufen konnte, und jo erhielt der Bergog zum zweiten Mal die nöthige Frift, den Scha= ben auszubeffern. Der Archimed von Antwerpen ließ fich burch alle diese Kehlschläge teineswegs irre machen. aufs Neue zwei große Sahrzeuge aus, welche mit eifernen Saken und ähnlichen Instrumenten bewaffnet waren, um die Brude mit Gewalt zu durchrennen. Aber wie es nunmehr dazu kam, folche auslaufen zu laffen, fand fich Niemand, der fie besteigen wollte. Der Künstler mußte also barauf benten, seinen Maschinen von selbst eine solche Richtung zu geben, daß sie auch ohne Steuer= mann die Mitte des Waffers hielten und nicht, wie die vorigen, von dem Winde dem Ufer zugetrieben würden. Giner von feinen Arbeitern, ein Deutscher, verfiel hier auf eine sonderbare Erfin= bung, wenn man fie anders bem Straba\*) nacherzählen barf. Er brachte ein Segel unter dem Schiffe an, welches ebenso von dem Waffer wie die gewöhnlichen Segel von dem Winde angeschwellt werden und auf diese Art das Schiff mit der gangen Gewalt des Stroms forttreiben konnte. Der Erfolg lehrte auch, daß er richtig gerechnet hatte; denn dieses Schiff mit verkehrten Segeln folgte nicht nur in ftrenger Richtung ber eigentlichen Mitte bes Stroms, sondern rannte auch mit solcher Seftigkeit gegen die Brude, daß es dem Feinde nicht Zeit ließ, diese zu eröffnen, und fie wirklich auseinandersprengte. Aber alle diese Erfolge halfen ber Stadt zu nichts, weil sie auf Gerathewohl unternommen und durch keine hinlängliche Macht unterstützt wurden. Von einem neuen Minenschiff, welches Gianibelli nach Art bes ersten, das so gut operirt hatte, zubereitete und mit viertausend Pfund Schießpulver anfüllte, murde gar fein Gebrauch gemacht, weil es den Antwerpern nunmehr einfiel, auf einem andern Wege ihre Rettung zu suchen. \*\*)

Ubgeschreckt durch so viele mißlungene Versuche, die Schiffsahrt auf dem Strome mit Gewalt wieder frei zu machen, dachte man endlich darauf, den Strom ganz und garzu entbehren. Man erinnerte sich an das Beispiel der Stadt Leyden, welche, zehn Jahre vorher von den Spaniern belagert, in einer zur rechten Zeit bewirkten Ueberschwemmung der Felder ihre Rettung gesunden hatte, und diese Beispiel beschloß man nachzuahmen. Zwischen Lillo und Stadtoek, etwas

<sup>\*)</sup> Dec. II. Libr. VI. 586.

<sup>\*\*)</sup> Meteren, 497.

abhängige Ebene bis nach Antwerpen hin, welche nur durch zahl= reiche Damme und Gegendamme gegen die eindringenden Waffer der Ofterschelbe geschützt wird. Es kostete weiter nichts, als biese Damme zu schleifen, so war die ganze Cbene Meer und konnte mit flachen Schiffen bis fast unter die Mauern von Antwerpen befahren werden. Gludte diefer Berfuch, fo mochte der Bergog von Barma immerhin die Schelde vermittelft feiner Schiffbrude huten; man hatte fich einen neuen Strom aus bem Stegreif geschaffen, der im Nothfall die nämlichen Dienste leistete. Gben dies war es auch, was der Pring von Dranien gleich beim Unfange ber Belagerung angerathen und St. Albegonde ernstlich zu befördern gefucht hatte, aber ohne Erfolg, weil einige Burger nicht zu bewegen gewesen waren, ihr Feld aufzuopfern. Bu die= fem letten Rettungsmittel tam man in ber jegigen Bedrangniß zurud; aber die Umstände hatten sich unterdeffen gar sehr geändert.

Jene Chene nämlich burchschneibet ein breiter und hober Damm, der von dem anliegenden Schloffe Cowenstein den Namen führt und sich von dem Dorfe Stabroet in Bergen drei Meilen lang bis an die Schelde erftredt, mit berengroßem Damm er sich unweit Ordam vereinigt. Ueber diefen Damm hinweg tonn= ten auch bei noch so hoher Kluth teine Schiffe fahren, und verge= bens leitete man das Meer in die Felder, fo lange ein folcher Damm im Wege stand, ber die feelandischen Fahrzeuge hinderte, in die Ebene vor Antwerpen herabzusteigen. Das Schickfal der Stadt beruhte also barauf, daß dieser Cowensteinische Damm geschleift oder durchstochen murde; aber eben weil der Berzog von Barma dieses voraussah, so hatte er gleich bei Eröffnung der Blokade von demselben Besitz genommen und keine Anstalten ge= spart, ihn bis aufs Aeußerste zu behaupten. Bei dem Dorfe Stabroet stand der Graf von Mannsfeld mit dem größern Theil der Armee gelagert und unterhielt durch eben diesen Cowensteinischen Danim die Communication mit der Brude, dem Hauptquartier und den spanischen Magazinen zu Calloo. Go bilbete die Armee von Stabroef in Brabant bis nach Bevern in Flandern eine zusammenhängende Linie, welche von der Schelde zwar durchschnitten, aber nicht unterbrochen wurde und ohne eine blutige Schlacht nicht zerriffen werden fonnte. Auf dem Damm felbst waren in gehöriger Entfernung von einander fünf verschie= dene Batterien errichtet, und die tapfersten Officiere der Armee führten darüber das Commando. Ja, weil der Herzog von Barma nicht zweifeln konnte, daß nunmehr die ganze Buth des Kriegs sich hieher ziehen wurde, so überließ er dem Grafen von Mannsfeld die Bewachung der Brücke und entschloß sich, in eigener Verson diesen wichtigen Posten zu vertheidigen. Jett also erblickte man einen ganz neuen Krieg und auf einem ganz

andern Schauplat. \*)

Die Niederländer hatten an mehrern Stellen, oberhalb und unterhalb Lillo, den Damm durchstochen, welcher dem brabanti= schen User der Schelbe folgt; und wo sich kurz zuvor grüne Fluren zeigten, da erschien jest ein neues Element, da sah man Fahrzeuge wimmeln und Mastbäume ragen. Gine seeländische Flotte, von dem Grafen Sobenlobe angeführt, schiffte in die überschwemmten Felder und machte wiederholte Bewegungen gegen ben Cowensteinischen Damm, jedoch ohne ihn im Ernst anzugrei= fen, während daß eine andere in der Schelbe fich zeigte und bald bieses, bald jenes Ufer mit einer Landung, bald die Schiffbrucke mit einem Sturme bedrohte. Mehrere Tage trieb man biefes Spiel mit dem Feinde, der, ungewiß, wo er den Angriff zu erwar-ten habe, durch anhaltende Wachjamkeit erschöpft und durch so oft getäuschte Furcht allmählig sicher werden follte. Die Antwerper hatten dem Grafen Dohenlohe versprochen, den Angriff auf ben Damm von der Stadt aus mit einer Flottille zu unterftugen; drei Neuerzeichen von dem Sauptthurm sollten die Lofung fein, daß diese sich auf dem Wege befinde. Als nun in einer finstern Nacht die erwarteten Feuerfäulen wirklich über Untwerpen aufstiegen, fo ließ Graf Sobenlobe fogleich Fünfhundert feiner Truppen zwischen zwei feindlichen Redouten den Damm erklettern, welche die spanischen Bachen theils ichlafend überfielen, theils, wo fie fich zur Wehr festen, niedermachten. In Rurzem hatte man auf dem Damm festen Fuß gefaßt und war schon im Begriff, die übrige Mannschaft, Zweitausend an der Zahl, nach-zubringen, als die Spanier in den nächsten Redouten in Bewegung tamen und, von dem schmalen Terrain begunftigt, auf den dichtgedrängten Feind einen verzweifelten Ungriff thaten. Und ba nun zugleich das Geschütz anfing, von den nächsten Batterien auf die anrudende Flotte ju fpielen und die Landung der übrigen Truppen unmöglich machte, von der Stadt aus aber tein Bei-ftand fich sehen ließ, so wurden die Seelander nach einem furzen Gefecht überwältigt und von dem ichon eroberten Damm wieder ber= untergestürzt. Die siegenden Spanier jagten ihnen mitten durch das Baffer bis zu den Schiffen nach, persentten mehrere von

<sup>\*)</sup> Strad., 582; Thuan., III. 48.

biesen und zwangen die übrigen, mit einem großen Berlust sich zuruckzuziehen. Graf Hohenlohe wälzte die Schuld dieser Niederlage auf die Einwohner von Untwerpen, die durch ein salsches Signal ihn betrogen hatten, und gewiß lag es nur an der schlechten Uebereinstimmung ibrer beiderseitigen Operationen, daß

bieser Versuch tein besseres Ende nahm. \*)

Endlich aber beschloß man, einen planmäßigen Angriff mit vereinigten Kräften auf den Feind zu thun und durch einen Hauptsturm, sowol auf den Damm als auf die Brücke, die Belagerung zu endigen. Der sechzehnte Mai 1585 war zu Ausstürung dieses Anschlags bestimmt, und von beiden Keilen wurde das Neußerste ausgewendet, diesen Tag entscheidend zu machen. Die Holländer und Seeländer brachten in Vereinigung mit den Antwerpern über zweihundert Schisse zusammen, welche zu bemannen, sie ihre Städte und Citadellen von Truppen entsblößten, und mit dieser Macht wollten sie von zwei entgegenzgelegten Seiten den Cowensteinischen Damm bestürmen. Zu gleicher Zeit sollte die Scheldebrücke durch neue Maschinen von Gianibelli's Ersindung angegriffen und dadurch der Herzog von Parm averhindert werden, den Damm zu entsetzen. \*\*)

sparte auf feiner Seite nichts, berfelben nachdrücklich zu begegnen. Er hatte gleich nach Eroberung des Dammes an fünf ver= schiedenen Orten Redouten barauf erbauen laffen und bas Commando darüber den erfahrensten Officieren der Armee über= geben. Die erste derselben, welche die Kreuzschanze hieß, murde an der Stelle errichtet, wo der Comensteinische Damm in den großen Wall ber Schelbe fich einsenkt und mit diesem die Rigur eines Areuzes bilbet; über diese murde der Spanier Mondra= gon jum Befehlshaber gefest. Taufend Schritte von berfelben murde in der Nahe des Schloffes Comenstein die St. Jacobs-Schanze aufgeführt und dem Commando des Camillo von Monte übergeben. Auf diefe folgte in gleicher Entfernung die St. Georgs-Schanze, und tausend Schritte von dieser die Bfahl-Schanze unter Gamboa's Befehlen, welche von dem Pfahlwert, auf dem fie ruhte, den Namen führte. Um äußersten Ende bes Dammes, ohnweit Stabroet, lag eine fünfte Baftei, worin ber Graf von Mannsfeld nebst einem Italiener, Capi-gucchi, ben Befehl fuhrte. Alle biefe Forts ließ ber Bergog

<sup>\*)</sup> Strad., 583; Meteren, 498. \*\*) Strad., 584; Meteren, 498,

jest mit frischer Artillerie und Mannschaft verstärken und noch überdies an beiden Seiten des Dammes und längs der ganzen Richtung desselben Pfähle einschlagen, sowol um den Wall das durch desto sester, als den Schanzgräbern, die ihn durchstechen

würden, die Arbeit schwerer zu machen. \*)

Frühmorgens am sechzehnten Dai feste sich die feindliche Macht in Bewegung. Gleich mit Unbruch der Dämmerung famen von Lillo aus durch das überschwemmte Land vier bren= nende Schiffe bahergeschwommen, woburch die spanischen Schild= wachen auf bem Damm, welche fich jener furchtbaren Bulcane erinnerten, fo fehr in Furcht gefest murben, bag fie fich eilfertig nach ben nächften Schanzen juruckzogen. Gerabe bies mar es, was der Feind beabsichtigt hatte. In diesen Schiffen, welche blos wie Brander aussahen, aber es nicht wirklich waren, lagen Soldaten verstedt, die nun plöglich ans Land sprangen und den Damm an ber nicht vertheidigten Stelle zwischen ber St. Georgs= und der Pfahlschanze glücklich erftiegen. Unmittelbar darauf zeigte fich die ganze seelandische Flotte mit zahlreichen Kriegsschiffen, Proviantschiffen und einer Menge fleinerer Fahrzeuge, welche mit großen Saden Erde, Wolle, Faschinen, Schangforben u. bergl. beladen waren, um fogleich, wo es Noth that, Bruftwehren aufwerfen zu können. Die Kriegsschiffe waren mit einer ftarten Artillerie und einer zahlreichen tapfern Mannschaft besetzt, und ein ganges heer von Schanggrabern begleitete fie, um ben Damm, sobald man im Besit bavon sein wurde, zu durch= graben. \*\*)

Raum hatten die Seeländer auf der einen Seite angefangen, den Damm zu ersteigen, so rückte die Untwerpische Flotte von Osterweel herbei und bestürmte ihn von der andern. Silsertig sührte man zwischen den zwei nächsten seindlichen Redouten eine hohe Brustwehr auf, welche die Feinde von einander absouten eine und die Schanzgräber decken sollte. Diese, mehrere Hundert an der Zahl, sielen nun von beiden Seiten mit ihren Spaten den Damm an und wühlten in demselben mit solcher Emsigkeit, daß man Hoffnung hatte, beide Meere in Kurzem mit einander verbunden zu sehen. Aber unterdessen hatten auch die Spanier Zeit gehabt, von den zwei nächsten Redouten herbeizueilen und einen muthigen Ungriff zu thun, während daß das Geschäus von der Georas-Schanze unausgesetzt auf die seindliche Klotte spielte.

\*) Strad., 582, 584.

<sup>\*\*)</sup> Strad., 587 seq.; Meteren, 498; Thuan., III. 48.

Eine ichredliche Schlacht entbrannte jest in ber Gegend, wo man ben Deich durchstach und die Bruftwehr thurmte. Die Geelander hatten um die Schanggraber herum einen dichten Cordon ge-gogen, bamit ber Feind ihre Arbeit nicht ftoren follte, und in diesem triegerischen Larm, mitten unter dem feindlichen Rugelregen, oft bis an die Bruft im Waffer, zwischen Todten und Sterbenden, festen die Schanggraber ihre Arbeit fort, unter bem beständigen Treiben der Kaufleute, welche mit Ungeduld darauf warteten, den Damm geöffnet und ihre Schiffe in Sicherheit gu feben. Die Wichtigkeit des Erfolgs, der gewiffermaßen gang von ihrem Spaten abhing, schien selbst diese gemeinen Tage-löhner mit einem herosischen Muthe zu befeelen. Einzig nur auf bas Geschäft ihrer Sande gerichtet, faben fie, hörten fie ben Tod nicht, der fie rings umgab, und fielen gleich die vordersten Reihen, jo drangen sogleich die hintersten herbei. Die ein= geschlagenen Bfahle hielten fie fehr bei der Arbeit auf, noch mehr aber die Angriffe der Spanier, welche fich mit verzweifeltem Muth durch die feindlichen Saufen schlugen, die Schanggräber in ihren Löchern durchbohrten und mit den todten Körpern die Breschen wieder ausfüllten, welche die Lebenden gegraben hat= ten. Endlich aber, als ihre meisten Officiere theils todt, theils verwundet waren, die Anzahl der Feinde unaufhörlich sich mehrte, und immer frische Schanggraber an die Stelle ber aebliebenen traten, so entfiel diesen tapfern Truppen der Muth, und sie hielten für rathsam, sich nach ihren Schanzen zuruck-zuziehen. Jett also sahen sich die Seelander und Antwerper von dem ganzen Theil des Dammes Meister, der von dem Fort St. Georg bis zu ber Pfahlichange fich erftreckt. Da es ihnen aber viel zu lang' anstand, die völlige Durchbrechung des Dam= mes abzuwarten, fo luden sie in der Geschwindigkeit ein feeländisches Lastichiff aus und brachten die Ladung deffelben über ben Damm herüber auf ein Antwerpisches, welches Graf Sohen= Iohe nun im Triumph nach Antwerpen brachte. Diefer Unblick erfüllte die geängstigte Stadt auf einmal mit den frohesten Soff= nungen, und als ware ber Sieg ichon erfochten, überließ man fich einer tobenden Fröhlichkeit. Man läutete alle Gloden, man brannte alle Ranonen ab, und die außer fich gesetzten Ginwohner rannten ungeduldig nach bem Ofterweeler Thore, um die Broviant= schiffe, welche unterwegs sein sollten, in Empfang zu nehmen. \*) In der That war das Gluck den Belagerten noch nie so

<sup>\*)</sup> Strad., 589; Meteren, 498.

aunstig gewesen als in diesem Augenblick. Die Feinde hatten fich muthlos und erschöpft in ihre Schanzen geworfen, und weit entfernt, den Siegern den eroberten Bosten streitig machen gu tonnen, sahen fie sich vielmehr selbst in ihren Bufluchtsortern belagert. Ginige Compagnien Schottländer, unter der Anführung ihres tapfern Oberften Balfour, griffen die St. Georgs= Schanze an, welche Camillo von Monte, ber aus St. Jacob herbeieilte, nicht ohne großen Verlust an Mannschaft entsette. In einem viel schlimmern Zustand befand sich bie Pfahlichanze, welche von den Schiffen aus heftig beschoffen wurde und alle Augenblicke in Trummern zu gehen drohte. Gamboa, der fie commandirte, lag verwundet darin, und ungludlicherweise fehlte es an Artillerie, die feindlichen Schiffe in der Entfernung zu halten. Dazu kam noch, daß der Wall, ben die Seelander zwischen dieser und der Georgs-Schanze aufgethurmt hatten, allen Beistand von der Schelde her abschnitt. hatte man also diese Entfrästung und Unthätigkeit der Feinde bazu benugt, in Durchstechung des Dammes mit Cifer und Beharrlichkeit fortzufahren, fo ift tein Zweifel, daß man fich einen Durchgang geöffnet und baburch mahrscheinlich die ganze Belage= rung geendigt haben wurde. Aber auch hier zeigte fich der Mangel an Folge, welchen man den Antwerpern im ganzen Laufe diefer Begebenheit zur Laft legen muß. Der Gifer, mit bem man bie Arbeit angefangen, erfaltete in bemfelben Maaß, als das Glück ihn begleitete. Bald fand man es viel zu langweilig und uy deglettete. Galo fand man es viel zu langweitig und mühsam, den Deich zu durchgraben; man hielt für besser, die großen Lastschiffe in kleinere außzuladen, welche man sodann mit steigender Fluth nach der Stadt schaffen wollte. St. Alde gonde und Hohenlohe, anstatt durch ihre persönliche Gegenwart den Fleiß der Arbeiter anzuseuern, verließen gerade im entscheidenden Moment den Schaptlag der Handlung, um nit einem Getreideschiff nach der Stadt zu fahren und dort die Lobsprüche über ihre Weisheit und Tapferkeit in Empfang zu nehmen.\*)

Während daß auf dem Damme von beiden Theilen mit der hartnäcligsten hitze gesochten wurde, hatte man die Schelbebrücke von Untwerpen aus mit neuen Maschinen bestürmt, um die Aussemerssamteit des Herzogs auf dieser Seite zu beschäftigen. Aber der Schall des Geschüges vom Damm her entdeckte demjelben bald, was doort vorgehen mochte, und er eilte, sobald er die Brücke bespeit

<sup>\*)</sup> Dleteren, 498

fah, in eigener Berson den Deich zu entsetzen. Bon zweihundert spanischen Bikenirern begleitet, flog er an den Ort des Angriffs und erschien noch gerade zu rechter Zeit auf dem Rampfplat. um die völlige Niederlage ber Seinigen zu verhindern. Giligft warf er einige Kanonen, die er mitgebracht hatte, in die zwei nächsten Redouten und ließ von da aus nachdrücklich auf die feindlichen Schiffe feuern. Er felbst stellte sich an die Spite feiner Goldaten, und in der einen Sand den Degen, den Schild in der andern, führte er fie gegen den Feind. Das Gerücht seiner Untunft, welches sich schnell von einem Ende bes Dammes bis jum andern verbreitete, erfrischte ben gefuntenen Muth seiner Truppen, und mit neuer Gestigkeit entzündete sich der Streit, den das Local des Schlachtselbes noch mörderischer machte. Auf dem schmalen Rücken des Dammes, ber an manchen Stellen nicht über neun Schritte breit mar, fochten gegen fünftaufend Streiter; auf einem so engen Raume brangte fich die Kraft beider Theile zusammen, beruhte der ganze Erfolg der Belagerung. Den Antwerpern galt es die lette Bormauer ihrer Stadt, den Spaniern das gange Glück ihres Unternehmens; beide Barteien fochten mit einem Muth, den nur Verzweiflung einflößen konnte. Bon beiden außersten Enden des Dammes malzte fich der Kriegsftrom der Mitte zu, wo die Seelander und Untwerper den Deifter spielten und ihre gange Stärfe versammelt war. Von Stabroek her drangen die Italiener und Spanier heran, welche an diesem Tag ein edler Wettstreit der Tapferkeit erhitte; von der Schelde her die Wallonen und Spanier, den Feldherrn an ihrer Spige. Indem Jene die Pfahlichanze zu be-freien suchten, welche der Feind zu Wasser und zu Lande heftig bedrängte, drangen Diese mit Alles niederwerfendem Ungestum auf die Bruftwehr los, welche ber Feind zwischen St. Georg und der Pfahlschanze aufgethurmt hatte. hier stritt der Kern der niederlandischen Mannschaft hinter einem wohlbefestigten Ball, und das Geschütz beider Flotten bedte diesen wichtigen Bosten. Schon machte ber Bergog Anstalt, mit seiner kleinen Schaar Diesen furchtbaren Wall anzugreifen, als ihm Nachricht gebracht wurde, daß die Italiener und Spanier unter Capiquechi und Aquila mit sturmender Sand in die Pfahlschanze einge= brungen, bavon Meister geworden und jest gleichfalls gegen die feindliche Brustwehr im Anzuge seien. Bor dieser letten Berschanzung sammelte sich also nun die ganze Kraft beider Beere. und von beiben Seiten geschah bas Meußerste, sowol diese Baftei zu erobern als fie zu vertheidigen. Die Niederländer sprangen

aus ihren Schiffen ans Land, um nicht blos müßige Zuschauer bieses Kampfes zu bleiben. Alexander stürmte bie Bruste wehr von der einen Seite, Graf Dtannsfeld von der andern; fünf Ungriffe geschahen, und fünfmal wurden fie zurudgeschlagen. Die Niederlander übertrafen in diesem entscheidenden Augenblick fich felbst; nie im ganzen Laufe bes Krieges hatten fie mit diefer Standhaftigteit gefochten. Besonders aber waren es die Schotten und Englander, welche durch ihre tapfere Gegenwehr die Ber= fuche bes Feindes vereitelten. Weil da, wo die Schotten fochten. Niemand mehr angreifen wollte, so warf fich ber Bergog felbft. einen Wurffpieß in ber hand, bis an die Bruft ins Waffer, um ben Seinigen ben Weg zu zeigen. Endlich, nach einem lang-wierigen Gesechte, gelang es den Mannsselbischen, mit Hilfe ihrer Hellebarden und Biten eine Bresche in die Brustwehr zu machen und, indem der Gine fich auf die Schultern des Undern schwang, die Sohe des Balls zu ersteigen. Barthelemi Toralva, ein spanischer Sauptmann, war ber Erste, ber sich oben sehen ließ, und fast zu gleicher Zeit mit bemselben zeigte sich ber Italiener Capizucchi auf dem Rande der Brustwehr; und so wurde denn, gleich rühmlich für beibe Nationen, der Wetttampf der Tapferkeit entschieden. Es verdient bemerkt zu werden, wie der Bergog von Parma, den man gum Schieds: richter bieses Wettstreits gemacht hatte, bas garte Chraefuhl seiner Krieger zu behandeln pflegte. Den Italiener Capiz zucchi umarmte er vor den Augen der Truppen und gestand laut, daß er vorzüglich der Tapferkeit dieses Officiers die Er: oberung der Bruftwehr zu danken habe. Den spanischen Saupt= mann Toralva, ber start verwundet mar, ließ er in sein eigenes Quartier zu Stabroet bringen, auf seinem eigenen Bette verbinden und mit demfelben Rode betleiden, ben er felbst den Tag vor dem Treffen getragen hatte.\*) Rach Ginnahme ber Bruftwehr blieb ber Sieg nicht lange

Nach Einnahme ber Brustwehr blieb ber Sieg nicht lange mehr zweiselhaft. Die holländischen und seeländischen Truppen, welche aus ihren Schiffen gesprungen waren, um mit dem Feind in der Nähe zu tämpsen, verloren auf einmal den Muth, als sie um sich blicken und die Schiffe, welche ihre letzte Zuslucht

ausmachten, vom Ufer abstoßen faben.

Denn die Fluth sing an, sich zu verlaufen, und die Führer ber Flotte, aus Furcht, mit ihren schweren Fahrzeugen auf bem Strande zu bleiben und bei einem unglücklichen Ausgang bes Treffens dem Feind zur Beute zu werden, zogen sich von

<sup>\*)</sup> Strada, 593. Schiller's Werte. XI.

bem Damme gurud und suchten bas hohe Meer zu gewinnen. Raum bemerkte dies Alexander, so zeigte er seinen Truppen die fliehenden Schiffe und munterte sie auf, mit einem Feinde zu enden, der sich selbst aufgegeben habe. Die hollandischen Silfstruppen waren die Ersten, welche wantten, und bald folgten die Seelander ihrem Beispiel. Sie warsen sich eiligst ben Damm herab, um durch Waten oder Schwimmen die Schiffe gu er= reichen; aber weil ihre Flucht viel zu ungestum geschah, so bin= berten fie einander selbst und fturzten haufenweise unter bem Schwert bes nachsegenben Siegers. Selbst an ben Schiffen fanden Biele noch ihr Grab, weil Jeder dem Andern zuvor-zukommen suchte, und mehrere Fahrzeuge unter der Last Derer, die sich hineinwarfen, untersanken. Die Untwerper, die für ihre Freiheit, ihren Berd, ihren Glauben tampften, maren auch die Letten, die sich zuruckzogen; aber eben diefer Umstand verschlim= merte ihr Geschick. Manche ihrer Schiffe murben von der Ebbe übereilt und sagen fest auf bem Strande, so daß fie von den feindlichen Kanonen erreicht und mitsammt ihrer Mannschaft zu Grunde gerichtet wurden. Den andern Fahrzeugen, welche vorausgelaufen waren, suchten die flüchtigen haufen durch Schwimmen nachzutommen; aber die Buth und Bermegenheit ber Spanier ging so weit, daß sie, das Schwert zwischen ben Bahnen, den Fliehenden nachschwammen und manche noch mitten aus den Schiffen herausholten. Der Sieg der toniglichen Truppen war vollständig, aber blutig; benn von ben Spaniern waren gegen Achthundert, von den Niederländern (die Ertrunte= nen nicht gerechnet) etliche Taufend auf bem Plat geblieben, und auf beiben Seiten wurden Biele von dem vornehmsten Abel vermißt. Mehr als breißig Schiffe fielen mit einer großen Labung von Proviant, die für Antwerpen bestimmt gewesen mar. mit hundertundfunfzig Ranonen und anderm Kriegsgeräthe in die Sanbe des Siegers. Der Damm, beffen Befig fo theuer behauptet wurde, war an dreizehn verschiedenen Orten burch= stochen, und die Leichname Derer, welche ihn in diesen Zustand versett hatten, murben jest bagu gebraucht, jene Deffnungen wieder zuzustopfen. Den folgenden Tag fiel den Königlichen noch ein Sahrzeug von ungeheurer Große und feltsamer Bauart in die Sande, welches eine schwimmende Festung vorstellte und gegen ben Cowensteinischen Damm hatte gebraucht werden follen. Die Untwerper hatten es mit unfäglichem Aufwand gu ber nämlichen Zeit erbaut, wo man ben Ingenieur Giani= belli ber großen Roften wegen mit seinen heilfamen Bor=

schlägen abwies, und diesem lächerlichen Monstrum den stolzen Namen "Ende des Kriegs" beigelegt, den es nachher mit der weit passenbern Benennung "Verlornes Gelb" vertauschte. Alls man dieses Schiff in See brachte, sand sich's, wie jeder Verznünstige vorhergesagt hatte, daß es seiner unbehilslichen Größe wegen schlechterdings nicht zu lenken seiner und kaum von der höchsten Fluth tonnte aufgehoben werden. Mit großer Mühe schleppte es sich die nach Ordam fort, wo es, von der Fluth verlassen, am Strande sigen blieb und den Feinden zur Beute wurde. \*)

Die Unternehmung auf den Cowensteinischen Damm war der lette Bersuch, den man zu Antwerpen's Rettung wagte. biefer Zeit an sant den Belagerten der Muth, und der Magistrat ber Stadt bemuhte fich vergebens, bas gemeine Bolt, welches ben Druck ber Gegenwart empfand, mit entfernten Hoffnungen zu vertrösten. Bis jest hatte man das Brod noch in einem leid= lichen Preise erhalten, obgleich die Beschaffenheit immer schlechter wurde; nach und nach aber schwand der Getreidevorrath fo fehr. daß eine Hungersnoth nahe bevorstand. Doch hoffte man, die Stadt wenigstens noch so lange hinzuhalten, bis man bas Getreibe zwischen ber Stadt und ben außersten Schanzen, welches in vollen Halmen stand, wurde einernten können; aber ehe es dazu tam, hatte der Feind auch die letten Werke vor der Stadt ein= genommen und die ganze Ernte sich selbst zugeeignet. Endlich fiel auch noch die benachbarte und bundeverwandte Stadt Mecheln in des Feindes Gewalt, und mit ihr verschwand die lette Hoff= nung, Zufuhr aus Brabant zu erhalten. Da man also feine Möglichkeit mehr fah, den Proviant zu vermehren, so blieb nichts Underes übrig, als die Berzehrer zu vermindern. Alles unnüte Bolt, alle Fremden, ja selbst die Weiber und Kinder sollten aus ber Stadt hinweggeschafft werden; aber dieser Borichlag stritt allzu fehr mit ber Menschlichkeit, als daß er hatte burchgeben follen. Ein anderer Vorschlag, die katholischen Einwohner zu verjagen, erbitterte diese so sehr, daß es beinahe zu einem Aufruhr gekommen ware. Und fo fah fich benn St. Albegonbe genöthigt, der stürmischen Ungeduld des Bolks nachzugeben und am 17. August 1585 mit dem Bergog von Barma wegen Uebergabe ber Stadt zu tractiren. \*\*)

<sup>\*)</sup> Thuan., III. 49; Meteren, 485; Strad., 597 seq.
\*\*) Meteren, 500; Strad., 600 seq.; Thuan., III. 50; Allgemeine Geschichte ber vereinigten Rieberl., III. 499.

Drud von Otto Wigand in Leipzig.

# Schiffer's Werke.

Hach den vorzüglichsten Quellen revidirte Ausgabe.



#### Zwölfter Cheil.

Gefdichte bes breißigjährigen Kriegs.

Erftes und zweites Buch.

herausgegeben von Wendefin von Maftgafin.

Berlin.

Guftav hempel.



### Geschichte

bes

dreißigjährigen Kriegs.



#### Vorbemerkung des Herausgebers.

Schon in der Zeit, als Schiller noch in Dresben war, schrieb er an Körner — den 15. April 1786 —, daß er sich mit der Lective einer "Geschichte des breißigjährigen Kriegs" beschäftigt habe, und flügte die Bemerkung hinzu: . . . "mein Kopf ist mir noch ganz warm davon; daß doch die Epoche des böchsten Nationalelends auch zugleich die glänzendste Epoche menschiere Kraft ist! Wie viele große Männer gingen aus dieser Nacht hervor! Ich wollte, daß ich zehn Jahre hinter einander nichts als Geschichte studirt hätte . . . . . Un die Ausführung dieser Arbeit ging Schiller aber erst nach dem Antritte seiner Professien in Jena (1798), nachdem er einen anderen Plan, die Hervorzagendsten Plutarch's", der die Vographien der hervorzagendsten Männer Deutschlands enthalten sollte, aufgegeben hatte.

Schiller schrieb ben 18. Juni 1790 an Körner: . . . "Der breißigjährige Krieg, ben ich in Göschen's Kalender mache, und ber in den ersten Wochen August's fertig sein muß, ninmt mir jest alle Stunden ein, und ich kann kaum zu Athem kommen. "Sehenso am 1. September: . . . "Ich bin noch immer im dreißigjährigen Kriege; aber in vier oder fünf Tagen ist diese Arbeit beendigt. — Unter dem Quellenstudium faßte Schiller die Idee, "Wallenstedunt"

Abfall" und "Tob" bramatisch zu behandeln.

Nach vieler Anstrengung war am 12. September bas erste und zweite Buch ber Geschichte bes breißigjährigen Kriegs — bis zur Breitenselber Schlacht — endlich vollendet, bie als erster Theil im Damenkalen ber auf bas Jahr 1791 erschien, bessen titel wir unten vollständig mittheilen werben. Schiller empfing von Göschen für biesen Theil seines Werkes 80 Louisd'or Honorar. Die Auslagen des Berlegers erreichten die Höhe von 4500 Thaler. Bon dem Kalender wurden 7000 Eremsplare verkauft.

Rörner hatte fich über bas neue Wert feines Freundes lobend

ausgesprochen; Schiller antwortete hierauf ben 18. October 1790; "... Gar angenehm war mir's zu hören, baß meine Geschichte bes breißigjährigen Kriegs nicht unter Deiner Erwartung geblieben ift. Es galt bei dieser Arbeit mehr, meinen guten Namen nicht zu verscherzen, als ihn zu vermehren, und dei der Nitze ber Zeit, bei der Ungelehrigkeit des Stoffes war diese Aufgabe wirtlich schwerz. In wünsche, abg Dein Urtheil im Ganzen wenigstens auch das Urtheil des Publicums sein möchte, so hätte ich nichts weiter zu wünschen. Du erinnerst Dich, daß ich öfters eine Probe mit mir anstellen wollte, was ich in einer gegebenen kurzen Zeit zu seissen verwöge, da ich sonst immer so langsam arbeite. Eine solche Probe ist der breißigjährige Krieg; und ich wundere mich nun selbst daribber, wie leidlich sie ausgesallen ist. Die Eissertigkeit selbst war vielleicht vortheilhaft sür den historischen Stil, den ich hier wirklich weniger sehlerhaft sinde als in der niederländischen Geschichte. ..."

Auch ber herzog Karl August von Beimar richtete nach bem Empfang bes Kalenbers an ben Berfasser besselben "einen sehr

verbindlichen Brief."

Die Fortsetzung bes Werkes wurde aber leiber burch Schiller's schwere Krankheit, die im Januar 1791 ihren Anfang nahm und dis September währte, unterbrochen. In dem Damenkalender für das Jahr 1792 konnte er daher nur ein kleines Stück einzrücken lassen, das Wieland mit einer aussiührlichen Vorrede besgleitete. Im Mai 1792 hoffte Schiller sein Werk zu beendigen; aber am 30. Juli "lag die Last des breißigjährigen Kriegs noch schwer auf ihm", und erst am 21. September empfing Körner die Nachricht: "Bünsche mir Glück! Eben schicke ich den letzten Vogen Manuscript fort. Jest din ich frei und will es sir immer bleiben."
— Der Kalender für das Jahr 1793 brachte den Schluß dieser Geschichte — beinahe die Hälfte des ganzen Werkes —; es war die letzte große Production, mit welcher Schiller ruhmvoll die historische Laufbahn verließ.

Die erfte Ausgabe ber "Geschichte bes breifig=

jährigen Rrieges" erichien unter bem Titel:

Historischer CALENDER für DAMEN für das Jahr 1791 von FRIEDRICH SCHILLER. Leipzig bey G. J. Göschen. (Am Schluß: Leipzig, gebruckt beh Ehriftian Friedrich Solbrig 16°. 35 Bl., 388 S.; S. 1—387: Geschichte des Drehßigjährigen Kriegs. Mit 12 Rupfern zur Geschichte des drehßigjährigen Kriegs, einem

Titelfupfer, ben Frieden barftellend, und ben Bortraite: Guftav Abolph, Bergog Bernhard bon Beimar, und Ronigin Chriftine.) Umfaßt bas erfte und zweite Bud.

Historischer CALENDER . . . . . für das Jahr 1792 . . . . . (16°. 49 \$1., 32 \$., \$. 389-472, 22 Bl., LXIV G., 1 Bl. Mit bem Titelfupfer: Mars, von Grazien umgeben, 12 hift. Rupfern und ben Portraits: Amalia Elifabeth, Land: grafin von Beffen : Raffel, Carbinal Ricelieu, Maximilian, Bergog von Baiern, und Oren= ftierna.) Enthält ben Anfang bes britten Buchs.

Historischer CALENDER . . . . für das Jahr 1793 . . . . . (160. 29 Bl., S. 473-860. Mit bem Titeltupfer: Amor, bem Ceres Aehren reicht, 12 hift. Rupfern und ben Portraite: Chriftian, Bergog von Braunschweig, Ballenftein, und Bethlen Gabor.) Enthält ben Schluft bes britten Buche und bas vierte und fünfte Buch vollständig.

Die brei Jahrgange biefes Ralenbers wurden in bemfelben Drud und mit benfelben Rupfern unter bem Titel: Historisches TASCHENBUCH für DAMEN . . . berausgegeben. hierauf erschien:

Fr. Schiller's Beschichte bes breußigjährigen Rriegs. Erfter Theil, aus bem Calender für Damen 1791 abgebruckt. Leipzig, ben G. 3. Böschen, 1793. (16°. VI G., 509 G.)

Daran ichließt fich als "Separatausgabe" ber Ralenber für 1792 und 1793 bon bemfelben Drud:

Fr. Schiller's Geschichte . . . . 3 menter Theil . . . . (16°. 33 \$1., 32 \infty., \infty. 389-472, 22 \text{\$1.}, LXIV S., 1 91.)

Fr. Schiller's Geschichte . . . Dritter Theil . . . . (16°, 1 \$1., 5, 473-860.)

Bon ber "letten Ausgabe" ericbienen folgende brei ver : ichiebene Drude mit "gleichem Tert":

Friedrich Schiller's Geschichte bes brengigjährigen Rriegs. Erfter Theil. Leipzig, ben Georg Joachim Gofchen, 1802. (80. 1 Bl., 411 S. Mit bem Titelfupfer: Guftav Abolph und ben Portraits von Tilly und Mannsfelb.)

Friedrich Schiller's Geschichte . . . . 3 wehter Theil . . . . (1 Bl., 476 S. Mit bem Titelstupfer: Ballenstein, ben Portraits vom Herzog Bernhard v. Beimar, Pappenheim, Orensterna und Rickelien, und einer Karte: Schauplat bes brepfigjährigen Kriegs in Deutschlanb.)

Friedrich Schiller's Geschichte . . . . . Crster Theil . . . . . 1802 (8°. 411 S. Mit bem Titelkupfer: Gustab Abolph und ben Portraits von Tillh und Mannsfeld, von anderen Stechern als in

bem borhergebenden erften Drud.)

Friedrich Schiller's Geschichte . . . . . 3 mehter Theil . . . . 1802 (80. 1 Bl., 476 S. Mit benfelben Rupfern wie in bem borbergebenben zweiten Theil, aber von anberen Stechern. Die Rarte

febit.)

Gefchichte bes brenfigjährigen Kriegs. Erster Theil. Bon Friedrich Schiller. Leipzig, ben Georg Joachim Göschen, 1802. (8°. 1 Bl., 411 S. Mit bem Titelkupfer: Gustav Abolph, und ben Portraits von Tilly und Mannsfeld, ohne Angabe bes Stechers.)

Geschichte.... Zwehter Theil .... 1802. (8°. 181., 476 S., 281., auf bem letten: "Nachericht für ben Buchbinber." Mit benselben Rupfern wie in ben vorhergehenben zweiten Theisen von anderen Steckern. Die Karte

feblt.)

Der von uns mitgetheilte Abbruck ber "Geschichte bes breißigjährigen Krieges" giebt ben Text ber letten Ausgabe von 1802 mit ben "wichtigsten ausgelassenen Stellen" ber ersten Ausgabe (Druck) in ben Kalenbernvon 1791, 1792 und 1793.

Beimar, am 3. September 1870.

W. v. M.

#### Geschichte

bes

## dreißigjährigen Kriegs.

Erfter Theil.



#### Erftes Buch.

Seit dem Anfang des Religionskriegs in Deutschland bis 3um Münsterischen Frieden ist in der politischen Welt Europens kaum etwas Großes und Merkwürdiges geschehen, woran die Resormation nicht den vornehmsten Antheil gehabt hätte. Alle Weltbegebenheiten, welche sich in diesem Zeitraum ereignen, schließen sich an die Glaubensverbesserung an, wo sie nicht urprünglich daraus herstossen, und jeder noch so große und noch so kleine Staat hat mehr oder weniger, mittelbarer oder unmittels

barer, den Ginfluß berfelben empfunden.

Beinahe der gange Gebrauch, den das spanische haus von seinen ungeheuern politischen Kräften machte, mar gegen bie neuen Meinungen ober ihre Bekenner gerichtet. Durch bie Reformation wurde der Bürgerfrieg entzündet, welcher Frant= reich unter vier fturmischen Regierungen in feinen Grundfesten erschütterte, ausländische Waffen in das Berg dieses Königreichs jog und es ein halbes Jahrhundert lang zu einem Schauplat ber traurigsten Berruttung machte. Die Reformation machte ben Niederlandern das spanische Joch unerträglich und wedte bei biefem Volke bas Verlangen und den Muth, diefes Joch zu zer= brechen, so wie sie ihm größtentheils auch die Kräfte dazu gab. Alles Bose, welches Philipp ber Zweite gegen die Königin Elifabeth von England beschloß, mar Rache, die er dafür nahm, daß sie seine protestantischen Unterthanen gegen ihn in Schut genommen und sich an die Spite einer Religionspartei gestellt hatte, die er zu vertilgen strebte. Die Trennung in ber Rirche hatte in Deutschland eine fortbauernde politische Trennung zur Folge, welche biefes Land zwar langer als ein Sahr= hundert der Verwirrung dahingab, aber auch zugleich gegen politische Unterdrückung einen bleibenden Damm aufthurmte. Die Reformation mar es großentheils, mas bie nordischen Mächte, Dänemart und Schweben, zuerft in bas Staatssuftem von Europa zog, weil sich der protestantische Staatenbund durch ihren Beitritt verstärfte, und weil diefer Bund ihnen felbft un= entbehrlich ward. Staaten, die vorher taum für einander vorhanden gewesen, fingen an, durch die Reformation einen wichtigen Berührungspunkt zu erhalten und fich in einer neuen politischen Sympathie an einander zu ichließen. So wie Burger gegen Bürger, Berricher gegen ihre Unterthanen durch die Reformation in andere Verhältnisse kamen, rudten durch sie auch ganze Staaten in neue Stellungen gegen einander. Und fo mußte es burch einen seltsamen Gang ber Dinge die Rirchentrennung fein, mas die Staaten unter sich zu einer engern Bereinigung führte. Schrecklich zwar und verderblich mar die erste Wirkung, burch welche diese allgemeine politische Sympathie fich verkundigte - ein breißigjähriger verheerender Rrieg, der von dem Innern bes Böhmerlandes bis an bie Mündung der Schelbe, von ben Ufern des Po bis an die Ruften der Oftsee Länder entvölkerte, Ernten zertrat, Städte und Dörfer in die Ufche legte; ein Rrieg, in welchem viele taufend Streiter ihren Untergang fanden, der ben aufalimmenden Funken der Cultur in Deutschland auf ein halbes Jahrhundert verlöschte und die kaum auflebenden beffern Sitten der alten barbarischen Wildheit zurückgab. Aber Europa ging ununterdrückt und frei aus diesem fürchterlichen Rrieg, in welchem es fich zum ersten Dal als eine zusammenhängende Staatengesellschaft erkannt hatte; und diese Theilnehmung der Staaten an einander, welche sich in diesem Krieg eigentlich erst bildete, ware allein ichon Gewinn genug, den Weltburger mit feinen Schrecken zu verföhnen. Die Sand bes Fleißes hat unvermerkt alle verderbliche Spuren dieses Kriegs wieder ausgeloscht; aber die wohlthätigen Folgen, von denen er begleitet mar, sind geblieben. Eben diese allgemeine Staatensympathie, welche ben Stoß in Böhmen dem halben Europa mittheilte, bewacht jest den Frieden, der diesem Krieg ein Ende machte. So wie die Flamme ber Berwüstung aus dem Innern Böhmens, Mährens und Desterreichs einen Weg sand, Deutschland, Frankreich, das halbe Europa zu entzünden, so wird die Fackel der Cultur von biesen Staaten aus einen Weg sich öffnen, jene Lanber gu erleuchten.

Die Religion wirfte dieses Alles. Durch sie allein wurde möglich, was geschah; aber es fehlte viel, daß es für sie und ihrentwegen unternommen worden wäre. Hätte nicht der Brivatvortheil, nicht das Staatsinteresse sich schnell damit vereinigt, nie wurde die Stimme ber Theologen und bes Bolfs fo bereitwillige Fürsten, nie die neue Lehre so zahlreiche, so tapfere, so beharrliche Berfechter gefunden haben. Gin großer Untheil an der Kirchenrevolution gebührt unstreitig der siegenden Gewalt ber Wahrheit oder beffen, mas mit Wahrheit verwechselt wurde. Die Mißbrauche in der alten Kirche, das Abgeschmackte mancher ihrer Lehren, das Uebertriebene in ihren Forderungen mußte nothwendig ein Gemuth empören, das von der Uhnung eines bessern Lichts schon gewonnen war, mußte es geneigt machen, bie verbesserte Religion zu umfassen. Der Reiz ber Unabhängigfeit, die reiche Beute ber geiftlichen Stifter mußte bie Regenten nach einer Religionsveranderung luftern machen und bas Gewicht ber innern Ueberzeugung nicht wenig bei ihnen verftarten; aber bie Staatsraifon allein konnte fie dazu brangen. Sätte nicht Rarl der Fünfte im Uebermuth seines Gluck an die Reich &= freiheit ber beutschen Stande gegriffen, ichwerlich hatte fich ein protestantischer Bund für die Glauben freiheit bewaffnet. Dhne die Berrichbegierde der Guisen hatten die Calvinisten in Frankreich nie einen Condé oder Coligny an ihrer Spipe gefeben; ohne die Auflage des zehnten und zwanzigften Pfennigs hatte ber Stuhl zu Rom nie die vereinigten Niederlande verloren. Die Regenten fampften ju ihrer Gelbstwertheidigung ober Bergrößerung; ber Religionsenthufiasmus marb ihnen die Urmeen und öffnete ihnen die Schäpe ihres Bolts. Der große Saufe, wo ihn nicht Hoffnung ber Beute unter ihre Fahnen lodte, glaubte für die Wahrheit sein Blut zu vergießen, indem er es zum Vortheil feines Kürften verspritte.

Und Wohlthat genug für die Bölker, daß diesmal der Bortheil der Fürsten Hand in Hand mit dem ihrigen ging! Diesem Zusall allein haben sie ihre Befreiung vom Papsthum zu danken. Glück genug für die Fürsten, daß der Unterthan für seine eigene Sache stritt, indem er für die ihrige kampste! In dem Zeitalter, wovon jetzt die Rede ist, regierte in Europa kein Fürst so absolut, um über den guten Willen seiner Unterthanen hinweggesetzt zu sein, wenn er seine politischen Entwürse versolzte. Aber wie schwer hielt es, diesen guten Willen der Nation für seine politischen Entwürse zu gewinnen und in Handlung zu segen! Die nachbrücklichsten Beweggründe, welche von der Staatsrasson entlehnt sind, lassen Ben Unterthan kalt, der sie selten einsieht, und den sie noch seltner interessiren. In diesem Fall bleibt einem staatsstugen Regenten nichts übrig, als das Interesse Cabinets au irgend ein anderes Interesse, das dem Volke näher liegt, anzu-

fnüpfen, wenn etwa ein solches schon vorhanden ist, ober, wenn es nicht ist, es zu erschaffen.

Dies war ber Fall, worin fich ein großer Theil berjenigen Regenten befand, die für die Reformation handelnd aufgetreten find. Durch eine fonderbare Vertettung der Dinge mußte es fich fügen, daß die Rirchentrennung mit zwei politischen Um= ständen zusammentraf, ohne welche sie vermuthlich eine gang andere Entwicklung gehabt haben murbe. Diese maren: die auf einmal hervorspringende Uebermacht des Saufes Defterreich. welche die Freiheit Europens bedrohte, und ber thatige Gifer bieses Saufes fur die alte Religion. Das Erfte wedte bie Regenten, bas Zweite bewaffnete ihnen bie Nationen.

Die Aufhebung einer fremden Gerichtsbarkeit in ihren Staaten, die hochfte Gewalt in geiftlichen Dingen, ber gehemmte Abfluß bes Gelbes nach Rom, die reiche Beute ber geiftlichen Stifter maren Bortheile, die fur jeden Souveran auf gleiche Art verführerisch sein mußten; warum, tonnte man fragen, wirkten fie nicht ebenso gut auf die Brinzen bes hauses Desterreich? Was hinderte dieses Haus, und insbesondere die deutsche Linie deffelben, ben dringenden Aufforderungen so vieler feiner Unterthanen Gehör zu geben und sich nach dem Beispiel Undrer auf Untoften einer wehrlosen Beistlichteit zu verbeffern? Es ist schwer zu glauben, daß die Ueberzeugung von der Unfehlbar= feit der Römischen Rirche an der frommen Standhaftigfeit dieses Saufes einen größern Untheil gehabt haben follte als die Ueberzeugung vom Gegentheil an dem Abfalle ber protestantischen Fürsten. Mehrere Gründe vereinigten sich, die österreichischen Prinzen zu Stüpen bes Papstthums zu machen. Spanien und Stalien, aus welchen Ländern die österreichische Macht einen großen Theil ihrer Stärke 30g, waren dem Stuhle zu Kom mit blinder Anhänglichkeit ergeben, welche die Spanier insbesondere icon zu den Zeiten der gothischen Berrichaft ausgezeichnet hat. Die geringste Unnäherung an die verabscheuten Lehren Luther's und Calvin's mußte bem Beherricher von Spanien bie Bergen seiner Unterthanen unwiederbringlich entreißen; der Abfall von bem Bapftthum tonnte ihm dieses Königreich toften. Gin spanischer König mußte ein rechtgläubiger Bring sein, oder er mußte von diesem Throne steigen. Den nämlichen 3mang legten ihm seine italienischen Staaten auf, die er fast noch mehr schonen mußte als seine Spanier, weil fie bas auswärtige Joch am Ungeduldigften trugen und es am Leichtesten abschütteln konnten. Dazu fam, daß ihm diese Staaten Frankreich zum Mitbewerber und den Papft zum Nachbar gaben; Gründe genug, die ihn hinderten, sich für eine Partei zu erklären, welche das Ansehen des Papstes zernichtete — die ihn aufsorderten, sich Lettern durch

ben thätigsten Gifer für die alte Religion zu verpflichten.

Diefe allgemeinen Grunde, welche bei jedem spanischen Monarchen von gleichem Gewichte sein mußten, murben bei jedem insbesondere noch durch besondere Grunde unterstütt. Rarl ber Fünfte hatte in Stalien einen gefährlichen Neben: buhler an dem König von Frankreich, dem dieses Land sich in eben dem Augenblick in die Arme warf, wo Karl sich keperischer Grundfate verdächtig machte. Gerade an benjenigen Entwurfen, welche Rarl mit der meisten Site verfolgte, wurde das Miß= trauen der Ratholischen und der Streit mit der Rirche ihm durch= aus hinderlich gewesen sein. Als Rarl der Fünfte in den Fall tam, zwischen beiben Religionsparteien zu mählen, hatte fich die neue Religion noch nicht bei ihm in Uchtung fegen konnen, und überdem war zu einer gutlichen Bergleichung beiber Rirchen damals noch die wahrscheinlichste Soffnung vorhanden. Bei feinem Cohn und Nachsolger, Philipp bem 3 weiten, vereinigte sich eine mönchische Erziehung mit einem bespotischen finstern Charafter, einen unversöhnlichen haß aller Neuerungen in Glaubenssachen bei diesem Fürsten zu unterhalten, ben ber Umftand, daß feine ichlimmften politischen Gegner auch zugleich Feinde feiner Religion waren, nicht wohl vermindern fonnte. Da feine europäischen Lander, burch so viele frembe Staaten gerstreut, bem Ginfluß fremder Meinungen überall offen lagen, fo konnte er dem Fortgange der Reformation in andern Ländern nicht gleichgiltig zusehen, und fein eigener naherer Staatsvortheil forderte ihn auf, sich der alten Kirche überhaupt anzunehmen, um die Quellen der keterischen Unstedung zu verstopfen. Der natürlichste Gang der Dinge stellte also diesen Fürsten an die Spige bes katholischen Glaubens und bes Bundes, den die Papisten gegen die Neuerer schlossen. Was unter Karl's des Fünften und Philipp's des 3 weiten langen und thaten= vollen Regierungen beobachtet wurde, blieb für die folgenden Geset; und je mehr sich der Rif in der Kirche erweiterte, desto fester mußte Spanien an dem Katholicismus halten.

Freier schien die deutsche Linie des Hauses Desterreich gewesen zu sein; aber wenn bei dieser auch mehrere von jenen Hindernissen wegsielen, so wurde sie durch andere Berhältnisse in Fesselln gehalten. Der Besitz der Kaiserkrone, die auf einem protestantischen Kaupte ganz undenklar war ihenn wie konnte

ein Apostat der Römischen Rirche die Römische Raiserkrone tragen ?), fnupfte die Nachfolger Ferdinand's des Erften an den päpstlichen Stuhl; Ferbinand selbst war diesem Stuhl aus Gründen des Gewissens und aufrichtig ergeben. Ueberdem waren Die beutsch-öfterreichischen Pringen nicht mächtig genug, ber fpanischen Unterstügung zu entbehren, die aber durch eine Begunstigung ber neuen Religion burchaus verscherzt war. Auch forderte ihre Raiferwurde fie auf, bas beutsche Reichsspftem zu beschüßen, wodurch sie selbst sich als Raiser behaupteten, und welches ber protestantische Reichstheil zu fturgen ftrebte. Rechnet man bagu die Rälte der Protestanten gegen die Bedrängnisse der Raiser und gegen die gemeinschaftlichen Gefahren des Reichs, ihre gewalt= samen Eingriffe in das Zeitliche ber Rirche und ihre Feindselig= feiten, mo fie fich als die Stärkeren fühlten, so begreift man, wie so viele zusammenwirkende Grunde bie Raifer auf ber Seite bes Bapftthums erhalten, wie sich ihr eigener Bortheil mit dem Bortheile der katholischen Religion aufs Genaueste vermengen mußte. Da vielleicht bas ganze Schickfal biefer Religion von dem Ent= schlusse abhing, ben das haus Desterreich ergriff, so mußte man Die österreichischen Bringen burch gang Europa als die Säulen bes Papstthums betrachten. Der Sag ber Protestanten gegen letteres tehrte sich barum auch einstimmig gegen Desterreich und vermengte nach und nach den Beschützer mit der Sache, die er beschütte. 1)

Aber eben dieses Haus Desterreich, der unversöhnliche Gegner der Resormation, seste zugleich durch seine ehrgeizigen Entwürse, die von einer überlegenen Macht unterstützt waren, die politische Freiheit der europäischen Staaten, und besonders der deutschen Stände, in nicht geringe Gesahr. Dieser Umstand mußte letztere aus ihrer Sicherheit aufschrecken und auf ihre Selbstvertheidigung aufmerksam machen. Ihre gewöhnlichen Hissmittel wurden nimmermehr hingereicht haben, einer so drohenden Macht zu widerstehen. Außerordentliche Anstrengungen mußten sie von ihren Unterthanen verlangen und, da auch diese bei Weitem nicht hinreichten, von ihren Kachbarn Kräfte entlehnen und durch Bündnisse unter einander eine Macht aufzuwägen

fuchen, gegen welche fie einzeln nicht bestanden.

Aber die großen politischen Aufforderungen, welche die Regen-

<sup>1)</sup> In ber 1. Ausgabe folgt: "Jebe Rriegsruftung bes Königs von Spanien bes Raifers mußte nur jum Berberben ber Protestanten abzielen, jeber Feldgung gegen eines biefer Saufer war ein Rrieg gegen bas Monchthum, gegen bie Inquisition." — v. M.

ten hatten, fich ben Fortschritten Desterreiche zu widerseben, hatten ihre Unterthanen nicht. Nur gegenwärtige Bortheile oder gegenwartige Uebel find es, welche das Bolt in Sandlung fegen; und diese darf eine aute Staatskunst nicht abwarten. Wie schlimm also für diese Fürsten, wenn nicht zum Glück ein anderes wirksames Motiv sich ihnen dargeboten hätte, das die Nation in Leidenschaft setze und einen Enthusiasmus in ihr entflammte, ber gegen die politische Gefahr gerichtet werden konnte, weil er in dem nämlichen Gegenstande mit derselben zusammentraf! Dieses Motiv war der erklärte haß gegen eine Religion, welche das haus Desterreich beschütte, die schwärmerische Unhänglichkeit an eine Lehre, welche dieses haus mit Feuer und Schwert zu vertilgen strebte. Diese Unhänglichkeit war feurig, jener Saß war unüberwindlich; der Religionsfanatismus fürchtet das Entfernte; Schwärmerei berechnet nie, was fie aufopfert. Was die entschiedenste Gefahr bes Staats nicht über seine Burger vermocht hatte, bewirkte die religiose Begeisterung. Für den Staat, für das Interesse des Fürsten würden sich wenig freiwillige Arme bewaffnet haben; für die Religion griff der Raufmann. ber Künftler, der Landbauer freudig zum Gewehr. Für den Staat ober den Fürsten wurde man sich auch der tleinsten außer= ordentlichen Abgabe zu entziehen gesucht haben; an die Religion feste man Gut und Blut, alle seine zeitlichen hoffnungen. Dreifach stärkere Summen strömen jest in den Schat des Fürsten; breifach ftartere Beere ruden in bas Reld; und in der heftigen Bewegung, worein die nahe Religionsgefahr alle Gemuther versette, fühlte der Unterthan ') die Anstrengungen nicht, von denen er in einer ruhigern Gemüthslage erschöpft wurde niedergefunken Die Furcht vor der spanischen Inquisition, vor Bartholomausnächten eröffnet dem Bringen von Dranien, dem Udmiral Coligny, der britischen Königin Glifabeth, den protestantischen Fürsten Deutschlands Silfsquellen bei ihren Bölfern. die noch jest unbegreiflich sind.

Mit noch so großen eigenen Anstrengungen aber würde man gegen eine Macht wenig ausgerichtet haben, die auch dem mächtigten Fürsten, wenn er einzeln stand, überlegen war. In den Zeiten einer noch wenig ausgebildeten Bolitif konnten aber nur zufällige Umstände entsernte Staaten zu einer wechselzeitigen Hilfsleistung vermögen. Die Verschiedenheit der Versassung, der Gelete, der Sprache, der Sitten, des Nationalcharafters, welche

<sup>1)</sup> In ber 1. Ausgabe folgt: "bie Schwere ber Laften nicht," - v. Dl.

bie Nationen und Länder in ebenso viele verschiedene Bange abfonderte und eine fortbauernde Scheidemand zwischen fie ftellte, machte ben einen Staat unempfindlich gegen die Bedrängniffe bes andern, wo ihn nicht gar die Nationaleifersucht zu einer feindseligen Schadenfreude reizte. Die Reformation sturzte Diese Scheibemand. Gin lebhafteres, naber liegendes Intereffe als ber Nationalportheil oder die Baterlandsliebe, und welches von burgerlichen Berhältniffen burchaus unabhängig mar, fing an, Die einzelnen Bürger und gange Staaten zu befeelen. Intereffe tonnte mehrere und felbst bie entlegensten Staaten mit einander verbinden, und bei Unterthanen bes nämlichen Staats fonnte biefes Band megfallen. Der frangofische Calvinist hatte alfo mit bem reformirten Genfer, Englander, Deutschen ober Sollander einen Berührungspunft, den er mit feinem eigenen katholischen Mitburger nicht hatte. 1) Er hörte also in einem fehr wichtigen Buntte auf, Burger eines einzelnen Staats ju fein, feine Aufmertsamteit und Theilnahme auf diesen einzelnen Staat einzuschränken. Sein Rreis erweitert fich; er fangt an, aus bem Schickfale fremder Länder, die feines Blaubens find, fich fein eigenes zu weiffagen und ihre Sache zu ber seinigen zu machen. Run erft durfen die Regenten es magen, auswärtige Ungelegen= heiten vor die Versammlung ihrer Landstände zu bringen, nun erst hoffen, ein williges Dhr und schnelle Silfe zu finden. Diese auswärtigen Ungelegenheiten find jest zu einheimischen geworden, und gern reicht man ben Glaubensverwandten eine hilfreiche Sand, die man dem bloken Nachbar und noch mehr dem fernen Ausländer verweigert hatte. Jest verläßt ber Pfälzer feine Beimath, um für seinen frangofischen Glaubensbruder gegen ben gemeinschaftlichen Religionsfeind zu fechten. Der frangösische Unterthan gieht das Schwert gegen ein Baterland, das ihn miß= handelt, und geht hin, für Hollands Freiheit zu bluten. fieht man Schweizer gegen Schweizer, Deutsche gegen Deutsche im Streit geruftet, um an ben Ufern ber Loire und ber Seine bie Thronfolge in Franfreich zu entscheiben. Der Dane geht über bie Ciber, ber Schwebe über ben Belt, um bie Retten zu gerbrechen, die für Deutschland geschmiedet find. 2)

9) In ber 1. Ausg. folgt: "Das Religionsinteresse war es, was diese neue Sympathie der Staaten mit Staaten veranlaste; aber die Mirkungen berjelben wurden bald im politischen gesüblt, Der nämliche Staatenbund, welcher ftreitsertig

<sup>1)</sup> In ber 1. Ausgabe folgt: "Das Glüd ber nieberlänbischen Baffen, welche für seine Religion geführt wurden, nufte ihn also näher angehen als bie Triumphe feines eigenen Lanbesherrn, welche jum Bortheil bes Papfithums ersfochten wurden." — v. M.

Es ift sehr schwer zu sagen, was mit der Resormation, was mit der Freiheit des deutschen Reichs wol geworden sein würde, wenn das gefürchtete Haus Defterreich nicht Partei gegen sie genommen hätte. So viel aber scheint erwiesen, daß sich die österzreichischen Prinzen auf ihrem Wege zur Universalmonarchie durch nichts mehr gehindert haben als durch den hartnäckigen Krieg, den sie gegen die neuen Meinungen führten. In keinem andern Falle als unter diesem war es den schwäckern Fürsten möglich, die außerordentlichen Anstrengungen von ihren Ständen zu erzwingen, wodurch sie der österreichischen Macht widerstanden; in keinem andern Falle den Staaten möglich, sich gegen einen gemeinschaftlichen Keind zu vereinigen.

Söher war die österreichische Macht nie gestanden als nach dem Siege Karl's des Fünften bei Mühlberg, nachdem er die Deutschen überwunden hatte. Mit dem Schmalkaldischen Bunde lag die deutsche Freiheit, wie es schien, auf ewig darnieder; aber sie lebte wieder auf in Morig von Sachsen; ihrem gefährlichsten Feinde. Alle Frücke des Mühlbergischen Siegs gehen auf dem Congreß zu Bassau dem dem Reichstag ungeburg versoren, und alle Anstalten zur weltlichen und geistlichen Unterdrückung endigen in einem nachgebenden Frieden.

Deutschland zerriß auf diesem Neichstage zu Augsburg in zwei Religionen und in zwei politische Barteien; jest erst zerriß es, weil die Trennung jest erst geschlich war. Bis hieher waren die Protestanten als Rebellen angesehen worden; jest beschloß man, sie als Brüder zu behandeln, nicht als ob man sie dafür anerkannt hätte, sondern weil man dazu genöthigt war. Die Augsburgische Consession durste sich von jest an neben den katholischen Glauben stellen, doch nur als eine geduldete Nachdarin, mit einstweiligen schwesterlichen Rechten. Jedem weltlichen Reichsstande ward das Recht zugestanden, die Religion, zu der er sich bekannte, auf seinem Grund und Boden zur herrschenden

basiand, bem Religionszwang seiner Glieber zu steuern, sicherte sie eben baburch vor volitischer Unterbrückung; benn ohne biese war jener nicht möglich. Die Regenten hatten also bie hilfsmittelt zu ihrer Selbsterpaltung in Bereitschaft, ohne sie miter biesem Ramen ausgeboten zu haben; sie batten ihre Absicht erreicht, ohne sich mit ihren Böltern barüber verkändigt zu haben. So lange eine gemassinete Wacht die Keligionsfreiheit in Deutschland vertsetdigte, so lange eine gemassinete Kaditer bie Constitution umiosen und bie Stände bes Religis unterbrücken; so lange eine gemassinete Wacht die Religionsfreihein bewechte, tonnte die Religionsfreihein eine gemassinete Wacht die Religionsfreihein die ungestürzt werden. Bas den Regenten blos zu ihrem Zwede wichtig war, war der Unterthanen; was der Zwed ber Regenten war, war den Unterthanen das Mittel, den spiegen zu erreichen. D. N.

und einzigen zu machen und die entgegengesetzte der freien Ausübung zu berauben; jedem Unterthan vergönnt, das Land zu verlaffen, wo feine Religion unterbruckt mar. Jest zum ersten Mal erfreute sich also die Lehre Luther's einer positiven Sanc= tion, und wenn fie auch in Baiern ober in Desterreich im Staube lag, so tonnte fie sich damit troften, daß fie in Sachsen und in Thüringen thronte. Den Regenten war es aber nun doch allein überlaffen, welche Religion in ihren Landen gelten, und welche darniederliegen follte; für den Unterthan, der auf dem Reichstage keinen Repräsentanten hatte, war in diesem Frieden gar wenig geforgt. Blos allein in geiftlichen Ländern, in welchen die tatholische Religion unwiderruflich die herrschende blieb, wurde den protestantischen Unterthanen (welche es damals schon maren) die freie Religionsübung ausgewirkt, aber auch diese nur durch eine perfonliche Berficherung des Romifden Konigs Ferdinand, ber diefen Frieden zu Stande brachte - eine Berficherung, die, von dem tatholischen Reichstheile widersprochen und mit diesem Widerspruch in das Friedensinstrument ein-

getragen, feine Gesetesfraft erhielt.

Wären es übrigens nur Meinungen gewesen, was die Bemuther trennte — wie gleichgiltig hatte man dieser Trennung zugesehen! Aber an diesen Meinungen hingen Reichthumer, Burben und Rechte, ein Umstand, der die Scheidung unendlich erschwerte. Bon zwei Brüdern, die das väterliche Bermögen bis hieher gemeinschaftlich genoffen, verließ jest einer bas väterliche Saus, und die Nothwendigkeit trat ein, mit dem daheimbleibenden Bruder abzutheilen. Der Bater hatte für ben Fall ber Trennung nichts bestimmt, weil ihm von bieser Trennung nichts ahnen konnte. Aus den wohlthätigen Stiftungen der Boreltern war der Reichthum der Kirche inner= halb eines Jahrtausends zusammengeflossen, und diese Boreltern gehörten dem Weggebenden ebenfo gut an als Dem, ber zuruckblieb. Haftete nun bas Erbrecht blos an bem väter: lichen Hause, oder haftete es an dem Blute? Die Stiftungen waren an die katholische Kirche geschehen, weil damals noch feine andere vorhanden war; an den erstgebornen Bruder, weil er damals noch ber einzige Sohn mar. Galt nun in ber Kirche ein Recht der Erstgeburt wie in abeligen Geschlechtern? Galt die Begunstigung des einen Theils, wenn ihm der andere noch nicht gegenüberstehen konnte? Konnten die Lutheraner von dem Genuß dieser Guter ausgeschloffen fein, an denen doch ihre Bor= fahren mit stiften halfen, blos allein desmegen ausgeschloffen fein. weil zu den Zeiten der Stiftung noch kein Unterschied zwischen Lutheranern und Katholischen stattsand? Beide Religionsparteien haben über diese Streitsache mit scheinderen Gründen gegen einander gerechtet und rechten noch immer; aber es dürfte dem einen Theile so schwer sallen als dem andern, sein Recht zu erweisen. Das Recht hat nur Entscheidungen für den kare Fälle, und vielleicht gehören geistliche Stiftungen nicht unter diese, zum Benigsten dann nicht, wenn man die Forderungen ihrer Stifter auch auf dogmatische Säge erstreckt — wie ist es denkbar, eine ewige Schenkung an eine wandelbare Meinung zu machen?

Wenn das Recht nicht entscheiben fann, so thut es die Stärke, und so geschah es hier. Der eine Theil behielt, mas ihm nicht mehr zu nehmen war; ber andere vertheidigte, mas er noch hatte. Alle vor dem Frieden weltlich gemachten Bisthumer und Abteien verblieben den Brotestanten; aber die Papisten verwahrten sich in einem eigenen Borbehalt, daß fünstig keine mehr weltlich gemacht murben. Jeder Befiger eines geiftlichen Stiftes, bas bem Reich unmittelbar unterworfen war, Kurfürst, Bischof oder Abt, hat seine Beneficien und Würden verwirkt, sobald er zur protestantischen Rirche abfällt. Sogleich muß er seine Besitzungen räumen, und das Capitel schreitet zu einer neuen Wahl, gleich als mare feine Stelle burch einen Tobesfall erledigt worden. Un diesem heiligen Unter des geistlichen Borbehalts, der die gange zeitliche Eriftenz eines geiftlichen Fürsten von seinem Glaubensbekenntniß abhängig machte, ist noch bis heute die katholische Rirche in Deutschland befestigt - und was wurde ausihr werden, wenn dieser Unter zerriffe? Der geiftliche Borbehalt erlitt einen hartnäckigen Widerspruch von Seiten der protestantischen Stände. und obgleich fie ihn zulest noch in bas Friedensinstrument mit aufnahmen, fo geschah es mit bem ausdrücklichen Beisat, daß beide Barteien sich über diesen Bunkt nicht verglichen hatten. Ronnte er für den protestantischen Theil mehr verbindlich sein. als jene Verficherung Ferdinand's zum Vortheil der protestan= tischen Unterthanen in geiftlichen Stiftern es für die fatholischen war? Zwei Streitpunkte blieben also in dem Frieden gurud, und an diesen entzündete sich auch der Krieg.

So war es mit der Religionsfreiheit und mit den geistlichen Gütern; mit den Recht en und Burden war es nicht anders. Auf eine einzige Kirche war das deutsche Reichsspstem berechnet, weil nur eine da war, als es sich bildete. Die Kirche hat sich getrennt, der Reichstag sich in zwei Religionsparteien geschieden, und doch soll das ganze Reichsspstem ausschließend einer einzigen

folgen? Alle bisherigen Raifer maren Sohne ber Romischen Rirche gewesen, weil die Römische Kirche in Deutschland bis jest ohne Nebenbuhlerin war. War es aber das Berhaltniß mit Rom, was den Raiser der Deutschen ausmachte, oder mar es nicht vielmehr Deutschland, welches fich in feinem Raifer repräsentirte? Ru bem gangen Deutschland gehört aber auch ber protestantische Theil — und wie repräsentirt sich nun dieser in einer ununterbrochenen Reihe katholischer Raiser? - In dem höchsten Reichsgerichte richten die deutschen Stände fich felbst, weil fie felbst Die Richter dazu stellen; daß sie sich selbst richteten, daß eine gleiche Gerechtigkeit Allen zu Statten fame, war ber Ginn feiner Stiftung — kann dieser Sinn erfüllt werden, wenn nicht beide Religionen darin figen? Daß zur Zeit der Stiftung in Deutschland noch ein einziger Glaube herrschte, mar Zufall; daß tein Stand den andern auf rechtlichem Wege unterdrücken follte, war ber wesentliche Zweck bieser Stiftung. Dieser Zweck aber ift verfehlt, wenn ein Religionstheil im ausschließenden Besit ift, ben andern zu richten - barf nun ein 3 wed aufgeopfert werden, wenn sich ein Zufall verändert? - Endlich und mit Mühe erfochten die Protestanten ihrer Religion einen Sit im Rammer= gerichte, aber noch immer feine gang gleiche Stimmengahl. -Bur Kaiserkrone hat noch tein protestantisches Saupt sich erhoben.

Was man auch von ber Gleichheit sagen mag, welche ber Religionsfriede zu Augsburg zwischen beiden deutschen Kirchen einführte, so ging die tatholische boch unwidersprechtich als Siegerin davon. Alles, was die Lutherische erhielt, war — Duldung; Alles, was die katholische hingab, opferte fie der Noth und nicht der Gerechtigkeit. Immer mar es noch fein Friede zwischen zwei gleichgeachteten Mächten, blos ein Vertrag zwischen bem Berrn und einem unüberwundenen Rebellen! Aus diesem Brincip icheinen alle Broceduren der katholischen Rirche gegen die protestantische hergeflossen zu sein und noch herzufließen. Immer noch war es ein Berbrechen, zur protestantischen Rirche abzufallen, weil es mit einem so schweren Verlufte geahndet murde, als der geistliche Vorbehalt über abtrunnige geistliche Fürsten verhängt. Auch in den folgenden Zeiten sette fich die fatholische Kirche lieber aus. Alles durch Gewalt zu verlieren, als einen kleinen Bortheil freiwillig und rechtlich aufzugeben; benn einen Raub zuruchzunehmen, war noch Hoffnung, und immer war es nur ein zufäle liger Berluft; aber ein aufgegebener Anspruch, ein den Brote= stanten zugestandenes Recht erschütterte die Grundpfeiler der tatholischen Kirche. Bei dem Religionsfrieden felbst feste man

biesen Grundsat nicht aus den Augen. Was man in diesem Frieden den Evangelischen preisgab, war nicht unbedingt aufgesgeben. Alles, hieß es ausdrücklich, sollte nur dis auf die nächtte allgemeine Kirchenversammlung gelten, welche sich beschäftigen würde, beide Kirchen wieder zu vereinigen. Dann erst, wenn dieser letzte Bersuch mißlänge, sollte der Religionsfriede eine absolute Eiltigkeit haben. So wenig Hoffnung zu dieser Wiedervereinigung da war, so wenig es vielleicht den Katholischen selbst damit Ernst war, so viel hatte man dessenungeachtet schon gewonnen, daß man den Frieden durch diese Bedingung beschränkte.

Dieser Religionsfriede also, der die Flamme des Bürgerfriegs auf ewige Zeiten erstiden sollte, war im Grunde nur eine tem-porare Austunft, ein Wert der Noth und der Gewalt, nicht vom Gesetz ber Gerechtigkeit dictirt, nicht die Frucht berichtigter Ideen über Religion und Religionsfreiheit. Ginen Religions: frieden von der letten Art konnten die Katholischen nicht geben, und, wenn man aufrichtig sein will, einen folchen vertrugen die Evangelischen noch nicht. Weit entfernt, gegen die Katholischen eine uneingeschränkte Billigkeit zu beweisen, unterdrückten sie, wo es in ihrer Macht stand, die Calvinisten, welche freilich ebenso wenig eine Duldung in jenem beffern Sinne verdienten, da fie ebenso weit entfernt waren, sie selbst auszuüben. Zu einem Religionsfrieden von dieser Natur waren jene Zeiten noch nicht reif, und die Röpfe noch zu trübe. Wie konnte ein Theil von dem andern fordern, was er selbst zu leisten unvermögend war? Bas eine jede Religionspartei in dem Augsburger Frieden rettete oder gewann, verbankte sie dem zufälligen Machtverhältniß, in welchem beide bei Grundung bes Friedens zu einander geftanden. Bas durch Gewalt gewonnen wurde, mußte behauptet werden burch Gewalt; jenes Machtverhältniß mußte also auch fürs Künftige fortbauern, oder der Friede verlor seine Rraft. Mit bem Schwerte in der hand murden die Grenzen zwischen beiden Rirchen gezeichnet; mit dem Schwerte mußten fie bewacht werden - ober mehe der früher entwaffneten Bartei! Gine zweifelhafte, schredenvolle Aussicht für Deutschlands Rube, die aus dem Frieden selbst schon hervordrohte!

In bem Reiche erfolgte jett eine augenblickliche Stille, und ein flüchtiges Band der Sintracht schien die getrennten Glieder wieder in einen Reichskörper zu verknüpfen, daß auch das Gefühl für die gemeinschaftliche Wohlsahrt auf eine Zeit lang zurücktam. Uber die Trennung hatte das innerste Wesen getroffen, und die erste Harmonie wiederherzustellen, war vorbei. So genau

ber Friede die Rechtsgrenzen beider Theile bestimmt zu haben schien, so ungleichen Auslegungen blieb er nichtsbestoweniger unterworfen. Mitten in ihrem higigsten Kampse hatte er den streitenden Karteien Stillstand auserlegt; er hatte den Feuerbrand zugedeckt, nicht gelöscht, und unbefriedigte Ansprüche blieben auf beiden Seiten zurück. Die Katholischen glaubten zu viel verloren, die Coangelischen zu wenig errungen zu haben; Beide halsen sich damit, den Krieden, den sie jest noch nicht zu verletzen wagten.

nach ihren Absichten zu erklären. Dasselbe mächtige Motiv, welches so manche protestantische Fürften fo geneigt gemacht hatte, Luther's Lehre zu umfaffen, Die Besignehmung von den geistlichen Stiftern, mar nach geschlossenem Frieden nicht weniger wirksam als vorher, und was von mittelbaren Stiftern noch nicht in ihren Sanden mar, mußte bald in dieselben mandern. Gang Riederdeutschland mar in furzer Zeit weltlich gemacht; und wenn es mit Oberdeutschland anders war, so lag es an dem lebhaftesten Widerstande der Ratho= lischen, die hier das Uebergewicht hatten. Jede Bartei brudte ober unterdruckte, wo sie die mächtigere war, die Anhänger der andern; die geiftlichen Fürften besonders, als die wehrlosesten Glieder des Reichs, wurden unaufhörlich durch die Vergrößerungs= begierde ihrer untatholischen Nachbarn geangstigt. Wer zu ohn= mächtig war, Gewalt durch Gewalt abzuwenden, flüchtete fich unter die Flügel der Justig, und die Spolienklagen gegen protestantische Stände häuften fich auf dem Reichsgerichte an, welches bereitwillig genug war, den angeflagten Theil mit Sentenzen zu verfolgen, aber zu wenig unterstüßt, um sie geltend zu machen. Der Friede, welcher den Ständen des Reichs die vollkommene Religionsfreiheit einräumte, hatte doch einigermaßen auch für den Unterthan gesorgt, indem er ihm das Recht ausbedung, das Land, in welchem seine Religion unterdrückt mar, unangefochten zu verlassen. Aber vor den Gewaltthätigkeiten, womit der Lan= besherr einen gehaßten Unterthan bruden, vor den namenlosen Drangfalen, wodurch er dem Auswandernden den Abzug erschwe= ren, vor den fünstlich gelegten Schlingen, worein die Arglift, mit ber Stärke verbunden, die Gemuther verstriden tann, tonnte der tobte Buchstabe dieses Friedens ihn nicht schipen. Der katholische Unterthan protestantischer Herren flagte laut über Verletung des Religionsfriedens - ber evangelische noch lauter über die Bebrudungen, welche ihm von seiner fatholischen Obriateit mider= fuhren. Die Erbitterung und Streitsucht der Theologen veraiftete jeden Vorfall, der an sich unbedeutend mar und sente die Cemuther in Flammen; gludlich genug, wenn fich biefe theologische Buth an bem gemeinschaftlichen Religionafeind erschöpft hatte, ohne gegen bie eigenen Religionaverwandten ihr Gift auszulprigen.

Die Einigkeit der Protestanten unter sich selbst wurde boch endlich hingereicht haben, beibe streitende Parteien in einer gleichen Schwankung zu erhalten und dadurch den Frieden zu verlängern; aber um die Berwirrung volltommen zu machen, verschwand diese Eintracht bald. Die Lehre, welche 3 wingli in Burich und Calvin in Genf verbreitet hatten, fing bald auch in Deutschland an, festen Boden zu gewinnen und die Protestanten unter fich felbst zu entzweien, daß sie einander taum mehr an etwas Underm als dem gemeinschaftlichen Saffe gegen bas Papft= thum erkannten. Die Protestanten in diesem Zeitraume glichen denjenigen nicht mehr, welche funfzig Jahre vorher ihr Befennt= niß zu Augsburg übergeben hatten, und die Urfache diefer Beranderung ift - in eben diesem Augsburgischen Bekenntniß zu suchen. Dieses Bekenntniß sette dem protestantischen Glauben eine positive Grenze, ebe noch der erwachte Forschungsgeist sich diese Grenze gefallen ließ, und die Protestanten verscherzten unwiffend einen Theil des Gewinns, den ihnen der Abfall von dem Papstthum versicherte. Gleiche Beschwerben gegen die Römische hierarchie und gegen die Migbrauche in dieser Kirche, eine gleiche Misbilligung der fatholischen Lehrbegriffe murden hinreichend gewesen sein, ben Vereinigungspuntt für die protestantische Rirche abzugeben; aber fie suchten diesen Bereinigungspunkt in einem neuen positiven Glaubenssystem, sesten in dieses das Unterscheidungszeichen, den Vorzug, das Wesen ihrer Kirche und bejogen auf dieses ben Bertrag, ben fie mit den Katholischen Schloffen. Blos als Anhänger der Confession gingen fie den Religionsfrieden ein; die Confessionsverwandten allein hatten Theil an der Wohl= that dieses Friedens. Wie also auch ber Erfolg sein mochte, so stand es gleich schlimm um die Confessionsverwandten. Beifte der Forschung mar eine bleibende Schrante gesett, wenn ben Borschriften der Confession ein blinder Gehorsam geleistet wurde; der Bereinigungspunkt aber war verloren, wenn man sich über die festgesetze Formel entzweite. Zum Unglud ereignete fich Beibes, und die ichlimmen Folgen von Beidem stellten fich ein. Gine Bartei hielt ftandhaft fest an dem ersten Betenntniffe; und wenn sich die Calvinisten bavon entfernten, so geschah es nur, um sich auf ähnliche Art in einen neuen Lehrbegriff einzuschließen.

Reinen scheinbarern Bormand hatten die Protestanten ihrem aemeinschaftlichen Keinde geben konnen als biese Uneinigkeit

unter sich selbst - kein erfreuenderes Schauspiel als die Erbitterung, womit fie einander wechselseitig verfolgten. Wer tonnte es nun den Katholischen zum Berbrechen machen, wenn sie die Dreistigkeit lächerlich fanden, mit welcher die Glaubensverbefferer sich angemaßt hatten, das einzig mahre Religionssystem zu verfündigen? wenn fie von Brotestanten selbst die Baffen gegen Brotestanten entlehnten? wenn sie sich bei diesem Widerspruche der Meinungen an die Autorität ihres Glaubens festhielten, für welchen zum Theil boch ein ehrwürdiges Alterthum und eine noch ehrwürdigere Stimmenmehrheit sprach? Aber die Brotestanten tamen bei dieser Trennung auf eine noch ernsthaftere Urt ins Gedränge. Auf die Confessionsverwandten allein mar ber Religionsfriede gestellt, und die Ratholischen brangen nun auf Erflarung, wen diese für ihren Glaubensgenoffen erkannt miffen wollten. Die Evangelischen konnten die Reformirten in ihren Bund nicht einschließen, ohne ihr Gemiffen zu beschweren; fie fonnten fie nicht bavon ausschließen, ohne einen nüglichen Freund in einen gefährlichen Feind zu verwandeln. Go zeigte diese unselige Trennung den Machinationen der Jesuiten einen Weg, Mißtrauen zwischen beide Parteien zu pflanzen und die Eintracht ihrer Maagregeln zu zerstören. Durch die doppelte Furcht vor ben Ratholiken und vor ihren eigenen protestantischen Gegnern gebunden, verfäumten die Brotestanten den nimmer wiedertehrenben Moment, ihrer Kirche ein durchaus gleiches Recht mit der Römischen zu erfechten. Und allen biesen Berlegenheiten waren sie entgangen, der Abfall der Reformirten ware für die gemeine Sache gang unschädlich gewesen, wenn man ben Bereinigungs= punkt allein in der Entfernung von dem Papstthum, nicht in Augsburgischen Confessionen, nicht in Concordienwerken gesucht hätte.

So sehr man aber auch in allem Andern getheilt war, so begriff man doch einstimmig, daß eine Sicherheit, die man blos der Machtgleichheit zu danken gehabt hatte, auch nur durch diese Machtgleichheit allein erhalten werden könne. Die sortmährenden Mesormationen der einen Partei, die Gegendemühungen der andern unterhielten die Wachsamkeit auf beiden Seiten, und der Inhalt des Religionsstriedens war die Losung eines ewigen Streits. Jeder Schritt, den der andere Theil that, mußte zu Kränkung dieses Friedens abzielen, jeder, den man sich selbst erlaubte, gesschaft zur Ausrechthaltung dieses Friedens. Nicht alle Bewegungen der Katholischen hatten eine angreisende Absieht, wie ihnen von der Gegenpartei Schuld gegeben wird; Vieles, was sie thaten,

machte ihnen die Selbstvertheidigung zur Pflicht. Die Protestanten hatten auf eine nicht zweideutige Art gezeigt, wozu die Katholischen sich zu versehen hätten, wenn sie das Ungläck haben sollten, der unterliegende Theil zu sein. Die Lüsternheit der Protestanten nach den gefüllichen Gütern ließ sie keine Schonung, ihr haß keine

Großmuth, teine Duldung erwarten.

Aber auch den Protestanten war es zu verzeihen, wenn sie zu der Redlichkeit der Papisten wenig Vertrauen zeigten. Durch die treulose und barbarische Behandlungsart, welche man sich in Spanien, Frankreich und den Niederlanden gegen ihre Glaubenssgenossen erlaubte, durch die schändliche Ausstlucht katholischer Hürsten, sich von den heitigsten Siden durch den Papit lossprechen zu lassen, durch den abscheulichen Grundsat, daß gegen Keber kein Treu und Glaube zu beobachten sei, hatte die katholische Kirche in den Augen aller Redlichen ihre Chre verloren. Keine Versicherung, kein noch so fürchterlicher Sid bennte aus dem Munde eines Papisten den Protestanten beruhigen. Wie hätte der Religionssriede es gekonnt, den die Fesuiten durch ganz Deutschland nur als eine einstweilige Convenienz abschilderten,

ber in Rom selbst feierlich verworfen ward!

Die allgemeine Kirchenversammlung, auf welche in biesem Frieden hingewiesen worden, war unterdeffen in der Stadt Trident vor sich gegangen, aber, wie man nicht anders erwartet hatte, ohne die streitenden Religionen vereinigt, ohne auch nur einen Schritt zu dieser Vereinigung gethan zu haben, ohne von ben Protestanten auch nur beschickt worden zu sein. Feierlich waren diese nunmehr von der Kirche verdammt, für deren Repräsentanten sich das Concilium ausgab. — Konnte ihnen ein profaner und noch dazu durch die Waffen erzwungener Vertrag vor dem Bann der Kirche eine hinlangliche Sicherheit geben ein Vertrag, ber fich auf eine Bedingung ftutte, welche ber Schluß bes Conciliums aufzuheben ichien? Un einem Scheine des Rechts fehlte es also nicht mehr, wenn sich die Katholischen sonst mächtig genug fühlten, den Religionsfrieden zu verlegen - von jest an also schützte die Protestanten nichts mehr als der Respect por ihrer Macht.

Mehreres fam bazu, das Mißtrauen zu vermehren. Spanien, an welche Macht das katholische Deutschland sich lehnte, lag damals mit den Niederländern in einem hestigen Kriege, der den Kern der spanischen Macht an die Grenzen Deutschlands gezogen hatte. Wie schnell standen diese Truppen im Reiche, wenn ein entscheidender Streich sie hier nothwendig machte! Deutschland

war damals eine Vorrathskammer des Kriegs für fast alle europäische Mächte. Der Religionskrieg hatte Soldaten darin angebäuft, die der Friede außer Vrod setzte. So vielen von einander unadhängigen Fürsten war es leicht, Kriegsheere zusammenzubringen, welche sie alsdann, sei's auß Gewinnsucht oder auß Parteigeist, an tremde Mächte verliehen. Mit deutschen Truppen befrieget Philipp der 3 weite die Riederlande, und mit deutschen Truppen vertheidigten sie sich. Sine sede solche Truppenwerbung in Deutschland schreckte immer eine von beiden Religionsparteien auf; sie konnte zu ihrer Unterdrückung abzielen. Sin herumwandernder Gesandter, ein außerordentlicher päpstlicher Legat, eine Jusammenkunst von Fürsten, sede ungewöhnliche Erscheinung nußte dem einen oder dem andern Theile Verderben bereiten. So stand Deutschland gegen ein halbes Jahrhundert, die Hand

an dem Schwert; jedes rauschende Blatt erschreckte.

Ferdinand der Erste, König von Ungarn, und fein vortrefflicher Sohn, Maximilian ber 3weite, hielten in biefer bebentlichen Epoche bie Bugel bes Reichs. Mit einem Serzen voll Aufrichtigfeit, mit einer wirklich heroifchen Gebuld hatte Ferbinand den Religionsfrieden zu Augsburg vermittelt und an den undankbaren Versuch, beide Rirchen auf dem Concilium zu Trident zu vereinigen, eine vergebliche Mühe verschwendet. Bon seinem Neffen, dem spanischen Philipp, im Stich gelaffen, zugleich in Siebenburgen und Ungarn von den fiegreichen Waffen ber Turten bedrängt — wie hatte fich diefer Raifer follen in ben Sinn tommen laffen, ben Religionsfrieden zu verlegen und fein eigenes mühevolles Werk zu vernichten? Der große Aufwand des immer sich erneuernden Türkenfriegs fonnte von den sparsamen Beiträgen seiner erschöpften Erblande nicht bestritten werden; er brauchte also den Beiftand des Reichs - und der Religionsfriede allein hielt das getheilte Reich noch in einem Rörper zusammen. Das ökonomische Bedürfniß machte ihm die Protestanten nicht weniger nothig als die Ratholischen und legte ihm also auf, beide Theile mit gleicher Gerechtigkeit zu behandeln, welches bei fo fehr widerstreitenden Forderungen ein mahres Riefenwert war. Auch fehlte viel, daß der Erfolg seinen Bunschen entsprochen hatte; feine Nachgiebigkeit gegen die Protestanten hatte blos bazu gebient, seinen Enkeln den Krieg aufzuheben, der sein fter= bendes Auge verschonte. Nicht viel glücklicher war sein Sohn Maximilian, ben vielleicht nur der Zwang der Umstände hinderte, dem vielleicht nur ein langeres Leben fehlte, um die neue Religion auf den Raiserthron zu erheben. Den Bater hatte

bie Nothwendigkeit Schonung gegen die Protestanten gelehrt; die Nothwendigkeit und die Billigkeit dictirten sie seinem Sohne. Der Enkel buste es theuer, daß er weder die Billigkeit hörte, noch der

Nothwendigfeit gehorchte.

Sechs Söhne hinterließ Maximilian; aber nur der älteste von diesen, Erzherzog Rudolph, erbte seine Staaten und bestieg den kaiserlichen Thron; die übrigen Brüder wurden mit schwachen Apanagen abgesunden. Wenige Nebenländer gehörten einer Seitenlinie an, welche Karl von Steyermart, ihr Oheim, fortsührte; doch wurden auch diese schon unter zerdien and dem Zweiten, seinem Sohne, mit der übrigen Erbschaft vereinigt. Diese Länder also ausgenommen, versammelte sich nunmehr die ganze ansehnliche Macht des Hauses Desterreich in einer einzigen Hand, aber zum Unglück in einer schwachen.

Rudolph der Zweite mar nicht ohne Tugenden, die ihm die Liebe der Menschen hätten erwerben muffen, wenn ihm das Loos eines Brivatmannes gefallen ware. Sein Charafter war mild, er liebte den Frieden, und den Wiffenschaften — besonders ber Astronomie, Naturlehre, Chemie und dem Studium der Antiquitaten - ergab er fich mit einem leidenschaftlichen Sange, ber ihn aber zu einer Zeit, wo die bedenkliche Lage der Dinge die angestrengteste Aufmerksamkeit beischte und seine erschöpften Finanzen die höchste Sparsamkeit nöthig machten, von Regierungs= geschäften zurudzog und zu einer höchst schädlichen Verschwendung reigte. Sein Geschmad an der Sternfunft verirrte fich in aftrolo= gifche Träumereien, benen sich ein melancholisches und furchtsames Gemuth, wie das seinige war, so leicht überliefert. Dieses und eine in Spanien zugebrachte Jugend öffnete fein Dhr den schlimmen Rathschlägen der Jesuiten und den Eingebungen des spanischen Sofs, die ihn zulet unumschränkt beherrschten. Bon Liebhabereien angezogen, die seines großen Vostens so wenig würdig waren, und von lächerlichen Wahrsagungen geschreckt, verschwand er nach spanischer Sitte vor seinen Unterthanen, um sich unter seinen Gemmen und Antifen, in seinem Laboratorium, in seinem Marstalle zu verbergen, mahrend daß die gefährlichste Zwietracht alle Bande des deutschen Staatsförpers auflöfte und die Flamme der Empörung ichon anfing, an die Stufen feines Throns zu schlagen. Der Zugang zu ihm war Jedem ohne Ausnahme versperrt; 1) unausgefertigt lagen die dringenosten Geschäfte; die

<sup>1)</sup> In ber 1. Ausgab e folgt: "bag man fich in einen Stallfnecht ver- Meiben mußte, um fich feiner Berfon nur ju nabern." — v. M.

Aussicht auf die reiche spanische Erbschaft verschwand, weil er unschlussig blieb, ber Insantin Isabella seine hand ju geben; bem Reiche brobte bie fürchterlichste Anarchie, weil er, obgleich selbst ohne Erben, nicht dahin zu bringen mar, einen Römischen König erwählen zu laffen. Die öfterreichischen Landstände fagten ihm den Gehorsam auf, Ungarn und Siebenburgen entriffen sich seiner Hoheit, und Böhmen faumte nicht lange, diesem Beispiel ju folgen. Die Nachkommenschaft des fo gefürchteten Rarl's bes Funften ichmebte in Gefahr, einen Theil ihrer Befigungen an die Türken, den andern an die Protestanten zu verlieren und unter einem furchtbaren Fürstenbund, den ein großer Monarch in Europa gegen sie zusammenzog, ohne Rettung zu erliegen. In dem Junern Deutschlands geschah, mas von jeher geschehen war, wenn es dem Thron an einem Kaifer, oder dem Kaifer an einem Raisersinne fehlte. Gefrantt oder im Stich gelaffen von bem Reichsoberhaupt, helfen die Stande fich felbft, und Bund= niffe muffen ihnen die fehlende Autorität des Raifers erfegen. Deutschland theilt fich in zwei Unionen, die einander gewaffnet gegenüberfteben; Rudolph, ein verachteter Gegner ber einen und ein ohnmächtiger Beschützer der andern, steht muffig und überflüssig zwischen beiden, gleich unfähig, die erste zu zerstreuen und über die andre zu herrschen. Was hatte auch das deutsche Reich von einem Fürsten erwarten sollen, der nicht einmal ver= mögend war, feine eigenen Erblander gegen einen innerlichen Feind zu behaupten ? Den ganglichen Ruin des öfterreichischen Geschlechts aufzuhalten, tritt sein eigenes haus gegen ihn zusammen, und eine mächtige Faction wirft sich seinem Bruder in die Urme. allen seinen Erbstaaten vertrieben, bleibt ihm nichts mehr zu ver= lieren als der Raiserthron, und der Tod reißt ihn noch eben zeitig genug meg, um ihm diefe lette Schande zu ersparen.

Deutschlands schlimmer Genius war es, der ihm gerade in dieser bedenklichen Epoche, wo nur eine geschmeidige Klugheit und ein nächtiger Arm den Frieden des Reichs retten konnte, einen Rubolph zum Kaiser gab. In einem ruhigern Zeitpunkte hätte der deutschlicher fich selbst geholsen, und in einer mystischen Dunkelheit hätte Rudolph, wie so viele Andre seines Ranges, seine Blößen versteckt. Das dringende Bedürfniß der Tugenden, die ihm sehlten, riß seine Unsähigkeit ans Licht. Deutschlands Lage sorderte einem Kaiser, der durch eigene Hilfsmittel seinen Entscheidungen Gewicht geben konnte, und die Erbstaaten Rudolph's, so ansehnlich sie auch waren, besanden sich in einer Lage, die den Regenten in die äußerste Berlegenheit setze.

Die öfterreichischen Bringen waren zwar tatholische Fürften und noch dazu Stuten des Papftthums; aber es fehlte viel, daß ihre Länder fatholische Länder gewesen waren. Auch in diese Gegen= ben waren die neuen Meinungen eingebrungen, und begunftigt von Kerdinand's Bedrängniffen und Maximilian's Gute. hatten fie fich mit schnellem Glud in benfelben verbreitet. Die öfterreichischen Länder zeigten im Kleinen, mas Deutschland im Großen war. Der großere Theil bes herren- und Ritterstandes war evangelisch, und in ben Stabten hatten die Protestanten bei Weitem das Uebergewicht errungen. Nachdem es ihnen geglückt war, Ginige aus ihrem Mittel in die Landschaft zu bringen, fo wurde unvermertt eine landschaftliche Stelle nach der andern, ein Collegium nach dem andern mit Protestanten besetzt und die Ratholiten baraus verdrängt. Gegen ben gablreichen Berrenund Ritterstand und die Abgeordneten der Städte mar die Stimme weniger Prälaten zu schwach, welche bas ungezogene Gespötte und die frankende Verachtung der Uebrigen noch vollends von bem Landtage verscheuchte. So war unvermerkt der ganze östers reichische Landtag protestantisch, und die Reformation that von jest an die ichnellsten Schritte zu einer öffentlichen Griftens. Bon ben Landständen war der Regent abhängig, weil fie es waren. die ihm die Steuern abschlagen und bewilligen konnten. benutten die Geldbedürfniffe, in denen fich Ferdinand und fein Sohn befanden, eine Religionsfreiheit nach der andern von diefen Fürsten zu erpressen. Dem Berren- und Ritterstand gestattete endlich Maximilian die freie Ausübung ihrer Religion, doch nur auf ihren eigenen Territorien und Schlöffern. 1) Der unbescheibene Schmarmereifer ber evangelischen Brediger überschritt biefes von ber Beisheit gesteckte Ziel. Dem ausdrücklichen Ber= bot zuwider ließen sich mehrere derselben in den Landstädten und felbst zu Wien öffentlich boren, und das Bolt drangte fich schaaren= weise zu diesem neuen Evangelium, bessen beste Wurze Unzug-lichkeiten und Schimpfreden ausmachten. 2) So wurde dem

2) In ber 1. Ausgabe folgt: "Die herren und Ritter öffneten ihre Rirden bem überall herzuftromenben Bolt, ohne bas Berbot Dagimilian's zu achten, ber

<sup>1)</sup> In ber 1. Ausgabe folgt: "Den Städten und Märtten eine ähnliche Freisbeutligen, wäre ebenso viel gewesen, als bie latholische Religion ganz und gar ausubeen; auch waren biesem Kaiser burch Spanien und Rom die Hände alzu sehr gedunden, um einen so entscheienden Schritt zum Bortheil der Guangelischen zu thun. Dadurch, daß er seine landesherrliche Gewalt gegen die Communen behauptete, daß er sie von dem Abel isolitete, daß er die tatholische Religion in dem Städten und Märtten aufrecht erhielt, hoffte er den Fortschritten der andern hinlänglich begegnet zu haben." — v. M.

Fanatismus eine immerwährende Nahrung gegeben, und ber haß beider einander so nahe stehenden Kirchen durch den Stachel

ihres unreinen Gifers vergiftet. 1)

Unter den Erbstaaten des Hauses Desterreich war Ungarn nebst Siebenburgen die unsicherste und am Schwerften zu behaup: tende Besitzung. Die Ummöglichkeit, diese beiden Länder gegen bie nahe und überlegene Macht ber Turten zu behaupten, hatte icon Kerdinanden zu bem unrühmlichen Schritte vermocht, ber Pforte durch einen jährlichen Tribut die oberfte Hoheit über Siebenburgen einzugestehen - ein ichabliches Betenntniß der Ohnmacht und eine noch gefährlichere Unreizung für den unruhigen Abel, wenn er Ursache zu haben glaubte, sich über seinen herrn zu beschweren. Die Ungarn hatten sich bem hause Desterreich nicht unbedingt unterworfen. Sie behaupteten die Wahlfreiheit ihrer Krone und forderten tropig alle ständischen Rechte, welche von dieser Wahlfreiheit unzertrennlich find. Die nahe Nachbar= schaft des turkischen Reichs und die Leichtigkeit, ungestraft ihren herrn zu wechseln, bestärfte die Magnaten noch mehr in diesem Trope; unzufrieden mit der öfterreichischen Regierung, marfen fie fich ben Damanen in die Arme; unbefriedigt von diefen, tehrten fie unter beutiche Sobeit gurud. Der oftere und raiche Uebergang von einer Herrschaft zur andern hatte sich auch ihrer Denkungsart mitgetheilt; ungewiß, wie ihr Land zwischen beutscher und otto-

bie Religionsfreiheit boch nur auf fie felbst und bie Ihrigen eingeschränkt hatte. Durch biese polemischen Kanzelrebner wurde bem Fanatismus" u. f. f. — v. M.
1) Inber 1. Ausgabe folgt: "Mitten unterbiesen Nifbräuchen ftanb Magis

<sup>1)</sup> Inder 1. Ausgabe folgt: "Mitten unter biefen Mißdräuchen fland Marimilian, und so unter sich felbst entzweit, binterließ er seinem Thronfolger die öfterreichischen Lande. Die evangelische Keligion, obgleich durch die Gesehe unterbrückt, war in der That doch die herrscheiden. Sie war auf dem Wege, immer weiter um sich zu greifen und, von den Protestanten im übrigen Deutschläub unterführt, die katholische endlich ganz zu verdrängen: der Untergang der letztern zog das ganze Haus Desterreich in ihren Ruin. Dieser drochenden Gesahr nun seize sich kubolig entgegen und arbeitete durch Lift fowol als durch Gewaltann einer Wegenreformation. Die von den Protestanten eigenmäckt zu krochen wurden geschlossen, der krochen wurden geschlossen, der krochen wurden geschlossen, des kleinen klei

manischer Hobeit schwebte, schwankte auch ihr Sinn zwischen Abfall und Unterwerfung. Je unglücklicher beibe Länder sich sühlten, zu Provinzen einer auswärtigen Wonarchie herabgesetzt zu sein, desto unüberwindlicher war ihr Bestreben, einem Herrn aus ihrer Mitte zu gehorchen; und so wurde es einem unternehmenden Geelmann nicht schwer, ihre Huldigung zu erhalten. ') Boll Bereitwilligkeit reichte der nächste türkische Bassa einem Rebellen gegen Desterreich Scepter und Krone; ebenso bereitwillig bestätigte man in Desterreich einem Undern den Besitz der Brovinzen, die er der Pforte entrissen hatte, zusrieden, auch nur einen Schatten von Hoheit gerettet und eine Vormauer gegen die Türken dadurch gewonnen zu haben. Mehrere solcher Magnaten, Bathori, Boschtai, Kagoczy, Bethlen, standen auf diese Urt nach einander in Siebenbürgen und Ungarn als zinsbare Könige auf, welche sich durch keine andere Staatskunst erhielten als diese: sich an den Feind anzuschließen, um ihrem Herrn desto surchtbarer zu sein.

Ferdinand, Maximilian und Rudolph, alle Drei Beherrscher von Siebenbürgen und Ungarn, erschöpften das Mark ihrer übrigen Länder, um diese beiden gegen die Ueberschwemmungen der Türken und gegen innere Rebellionen zu behaupten. Berheerende Kriege wechselten auf diesem Boden mit kurzen Waffenstüllständen ab, die nicht viel besser waren. Berwüstet lag weit und breit das Land, und der gemißhandelte Unterthan führte gleich große Beschwerden über seinen Feind und seinen Beschüßer. 2) Auch in diese Länder war die Resormation eingebrungen, wo sie unter dem Schuße ber ständssichen Freiheit, unter der Decke des Tumults merkliche Fortschritte machte. Auch diese taftete man zeptunvorsichtig an, und der politische Factionsgeist wurde gefährlicher durch religiöse Schwärmerei. Der siebenbürgische und

<sup>1)</sup> In ber 1. Ausgabe folgt: "Nebell gegen feinen gegenwärtigen Obersherrn, eilte nun Diefer, burch eine flaatstluge Unterwerfung fich ein Berbienft bei bem anbern ju machen und von ihm die Belehnung zu empfangen. Gerne ertheilte man ihm biefe, weil man als gewonnen ansah, was ber Feind verloren batte." - v. M.

<sup>2)</sup> In ber 1. Ausgabe folgt: "Der öfterreichische Solbat betrug sich als Herr in einem Lanbe, das er mit seinem Alute vertheibigte; den Tebensunterfalt, den man ihm gutwillig nicht reichte, mußtue vertheibigte; den Tebensunterfalt, den machte bei Jische kantle unterträglich der Trotz, womit er sich dassürbegahlt machte. Die Nachlässigket des Kaisers, der das Land unvertheibigt, die wickligssten under undesantwortet ließ, verandste auch in biesem wie in seinem übrigen Ländern die bittersten Klagen, und die Habeluch bes Fiscus, der Trotz seiner Officiere, die Ausgelassenheit seiner Truppen machte das Murren allgemein." — v. M.

ungarifde Abel erhebt, von einem fühnen Rebellen, Bofchfai, angeführt, die Kahne der Empörung. Die Aufrührer in Ungarn find im Begriff, mit den migvergnügten Protestanten in Defterreich, Mahren und Bohmen gemeine Sache ju machen und alle diese Lander in einer furchtbaren Rebellion fortzureißen. Dann war der Untergang des hauses Desterreich gewiß, der Untergang des Bapstthums in diesen Landern unvermeidlich.

Längst ichon hatten die Erzherzoge von Defterreich, bes Raifers Bruder, dem Berderben ihres Saufes mit ftillem Unwillen guge= feben; diefer lette Borfall bestimmte ihren Entschluß. Erzberzog Matthias, Maximilian's zweiter Sohn, Statthalter in Ungarn und Rudolph's vermuthlicher Erbe, trat hervor, Sabsburg's fintendem Saufe fich zur Stute anzubieten. In jugendlichen Jahren und von einer falfchen Ruhmbegierde übereilt, hatte diefer Bring, bem Intereffe feines haufes zuwider, ben Einladungen einiger niederlandischen Rebellen Behör gegeben, welche ibn in ihr Baterland riefen, um die Freiheiten der Nation gegen seinen eigenen Unverwandten, Philipp den Zweiten, ju vertheidigen. Matthias, der in der Stimme einer einzelnen Faction die Stimme des gangen niederlandischen Bolts gu vernehmen glaubte, erschien auf diesen Ruf in den Niederlanden. Aber der Erfolg entsprach ebenso wenig den Bunichen der Brabanter als feinen eigenen Erwartungen, und ruhmlos zog er fich aus einer unweisen Unternehmung. Defto ehrenvoller mar feine

zweite Erscheinung in der politischen Welt.

Radidem seine wiederholtesten Aufforderungen an den Raiser ohne Birtung geblieben, berief er die Erzherzoge, feine Bruder und Bettern, nach Bregburg und pflog Rath mit ihnen über des Saufes machsende Gefahr. Ginftimmig übertragen die Bruder igm, als dem Aeltesten, die Bertheidigung ihres Erbtheils, das ein blödfinniger Bruder verwahrlofte. Alle ihre Gewalt und Rechte legen sie in die Sand dieses Aeltesten und bekleiden ihn mit souveraner Vollmacht, über das gemeine Beste nach Gin= ficht zu verfügen. Alfobald eröffnet Matthia & Unterhandlungen mit der Pforte und mit den ungarischen Rebellen, und seiner Geschicklichkeit gelingt es, den Ueberrest Ungarns durch einen Frieden mit den Turten und durch einen Bertrag mit den Rebellen Desterreichs Ansprüche auf die verlornen Provinzen zu retten. Aber Rudolph, ebenso eifersuchtig auf seine landesherrliche Gewalt als nachläffig, fie zu behaupten, halt mit ber Bestätigung Diefes Friedens gurud, ben er als einen ftrafbaren Gingriff in feine Soheit betrachtet. Er beichuldigt den Erzherzog eines Berftand= niffes mit bem Feinde und verratherischer Absichten auf die un:

garische Arone.

Die Geschäftigkeit bes Matthias war nichts weniger als frei von eigennütigen Entwürfen gemesen; aber das Betragen bes Raifers beschleunigte die Ausführung dieser Entwürfe. Der Buneigung der Ungarn, denen er fürzlich den Frieden geschenkt hatte, durch Dankbarkeit, durch feine Unterhandler der Ergebenheit des Aldels versichert, und in Desterreich selbst eines gahlreichen Anhangs gewiß, wagt er es nun, mit seinen Absichten lauter bervorzutreten und, die Waffen in der hand, mit dem Raifer gu rechten. Die Brotestanten in Desterreich und Mähren, lange ichon zum Aufstand bereit und jest von dem Erzherzog durch die ver= prochene Religionsfreiheit gewonnen, nehmen laut und öffentlich seine Bartei, und ihre längst gedrohte Berbindung mit den rebel= lischen Ungarn tommt wirklich zu Stande. Gine furchtbare Berschwörung hat sich auf einmal gegen den Raifer gebildet. Zuspät entschließt er sich, den begangenen Gehler zu verbeffern; umsonst versucht er, diesen verderblichen Bund aufzulösen. Schon hat Alles die Waffen in der Sand; Ungarn, Desterreich und Dlähren haben dem Matthias gehuldigt, welcher schon auf dem Wege nach Böhmen ift, um bort den Raifer in seiner Burg aufzusuchen und die Nerven seiner Macht zu zerschneiden.

Das Königreich Böhmen mar für Desterreich eine nicht viel rubigere Besitung als Ungarn, nur mit dem Unterschied, daß hier mehr politische Ursachen, dort mehr die Religion die Zwietracht unterhielten. In Bohmen war ein Jahrhundert vor Luthern das erste Feuer der Religionsfriege ausgebrochen; in Böhmen entzündete sich ein Jahrhundert nach Luthern die Flamme des dreißigjährigen Kriegs. Die Secte, welcher Jo: hann buß die Entstehung gegeben, lebte feitbem noch fort in Böhmen, einig mit der Römischen Kirche in Ceremonie und Lehre, ben einzigen Artifel des Abendmahls ausgenommen, welches der Sussite in beiden Gestalten genoß. Dieses Borrecht hatte die Bajelische Kirchenversammlung in einem eigenen Bertrage (ben böhmischen Compactaten) Suffens Unhängern zugestanden, und wiewol ihm nachher von den Bapften midersprochen murde, fo fuhren fie dennoch fort, es unter bem Schut der Besetz zu ge= nießen. Da der Gebrauch des Relchs das einzige erhebliche Un= terscheidungszeichen dieser Secte ausmachte, so bezeichnete man fie mit dem Ramen der Utraquisten (der in beiderlei Gestalt Communicirenden), und sie gefielen sich in diesem Namen, weil er sie an ihr so theures Vorrecht erinnerte. Aber in diesem Namen verbarg fich auch die weit ftrengere Secte ber bohmischen und mahrischen Brüder, welche in weit bedeutendern Bunften von der herr= schenden Kirche abwichen und mit den deutschen Protestanten sehr viel Aehnliches hatten. Bei beiben machten die deutschen sowol als die ichmeizerischen Religionsneuerungen ein schnelles Glud, und der Name der Utraquisten, womit sie ihre veränderten Grundfate noch immer zu bededen wußten, schütte fie vor der Berfol=

Im Grunde war es nichts mehr als ber Name, was sie mit jenen Utraquiften gemein hatten; bem Wefen nach maren fie gang Protestanten. Boll Zuversicht auf ihren mächtigen Unbang und auf des Raifers Tolerang, magten fie fich unter Maximilian's Regierung mit ihren wahren Gesinnungen an bas Licht. Sie festen, nach dem Beifpiel der Deutschen, eine eigene Confession auf, in welcher sowol Lutheraner als Reformirte ihre Meinungen erfannten, und wollten alle Privilegien der ehemaligen utraquisti= schen Kirche auf diese neue Confession übertragen haben. Dieses Gesuch fand Widerspruch bei ihren katholischen Mitständen, und fie mußten fich mit einem bloßen Wort der Berficherung aus bem Munde des Raisers begnügen.

So lange Maximilian lebte, genoffen fie einer volltommenen Dulbung auch in ihrer neuen Geftalt; unter feinem Nachfolger anderte fich die Scene. Ein faiferliches Cbict erschien, welches ben sogenannten böhmischen Brudern die Religionsfreiheit absprach. Die bohmischen Brüder unterschieden sich in nichts von den übrigen Utraquiften; das Urtheil ihrer Berdammung mußte daber alle bohmischen Confessionsverwandten auf gleiche Art treffen. Alle setten sich deswegen dem kaiserlichen Mandat auf dem Land= tag entgegen, aber ohne es umstoßen zu können. Der Raiser und die katholischen Stände stütten sich auf die Compactaten und auf bas bohmische Landrecht, worin sich freilich zum Vortheil einer Religion noch nichts fand, die bamals die Stimme ber Nation noch nicht für fich hatte. Aber wie viel hatte fich feitdem verändert! Was damals blos eine unbedeutende Secte war, war jest herr= schende Kirche geworden — und war es nun etwas Anders als Chicane, die Grenzen einer neu aufgekommenen Religion durch alte Verträge bestimmen zu wollen? Die bohmischen Brotestanten beriefen sich auf die mundliche Bersicherung Maximilian's und auf die Religionsfreiheit der Deutschen, denen fie in feinem Stude nachgesett sein wollten. Umsonft, fie wurden abgewiesen.

So standen die Sachen in Böhmen, als Matthias, bereits Berr von Ungarn, Desterreich und Mähren, bei Kollin erschien.

auch die böhmischen Landstände gegen den Raifer zu empören. Des Lettern Berlegenheit stieg aufs Höchste. Bon allen seinen übrigen Erbstaaten verlaffen, feste er seine lette Soffnung auf die böhmischen Stände, von benen vorauszusehen mar, daß sie seine Noth, zu Durchsetzung ihrer Forderungen, migbrauchen wurden. Nach langen Jahren erschien er zu Brag wieder öffentlich auf dem Landtag, und um auch dem Bolke zu zeigen, daß er wirklich noch lebe, mußten alle Fensterladen auf dem hofgang geöffnet werden, ben er paffirte - Beweiß genug, wie weit es mit ihm gefommen war. Was er befürchtet hatte, geschah. Die Stände, welche ihre Wich= tigfeit fühlten, wollten fich nicht eber zu einem Schritte versteben, bis manihnen über ihre ftandischen Privilegien und die Religions= freiheit vollkommene Sicherheit geleistet hatte. Es war vergeb= lich, fich jest noch hinter die alten Ausflüchte zu verkriechen; des Raifers Schicksal war in ihrer Gewalt, und er mußte sich in die Nothwendigteit fügen. Doch geschah dieses nur in Betreff ihrer übrigen Forderungen; die Religionsangelegenheiten behielt er sich vor, auf dem nächsten Landtage zu berichtigen.

Nun ergriffen die Böhmen die Waffen zu seiner Vertheidigung, und ein blutiger Bürgerkrieg sollte sich nun zwischen beiden Brüdern entzünden. Aber Rudolph, der nichts so sehr fürchtete, als in dieser stlavischen Abhängigkeit von den Ständen zu bleiben, erwartete diesen nicht, sondern eilte, sich mit dem Erzsherzog, seinem Bruder, auf einem friedlichen Wege abzusinden. In einer sörmlichen Entsagungsacte überließ er demselben, was ihm nicht mehr zu nehmen war, Desterreich und das Königreich Ungarn, und erkannte ihn als seinen Nachsolger auf dem böhmis

schen Throne.

Theuer genug hatte sich ber Kaiser aus diesem Bedrängniß gezogen, um sich unmittelbar darauf in einem neuen zu verwickeln. Die Keligionsangelegenheiten der Böhmen waren auf den nächsten Landtag verwiesen worden; dieser Landtag erschien 1609. Sie sorderten dieselbe freie Religionsübung wie unter dem vorigen Kaiser, ein eigenes Consistorium, die Einräumung der Brager Ukademie und die Erlaubniß, Desensoren oder Freiheitsbeschüßer aus ihrem Mittel auszustellen. Es blieb bei der ersten Untwort; denn der katholische Theil hatte alle Entschließungen des surchtsamen Kaisers gesesselt. So oft und in so drohender Sprache auch die Stände ihre Vorstellungen erneuerten, Rusdolph beharrte auf der ersten Erklärung, nichts über die alten Verträge zu bewilligen. Der Landtag ging unverrichteter Dinge aus einander, und die Stände, ausgebracht über den Kaiser, verseinschlessen.

abrebeten unter fich eine eigenmächtige Busammentunft zu Prag.

um sich selbst zu helfen.

In großer Angahl erschienen fie zu Brag. Des faiferlichen Berbots ungeachtet gingen die Berathichlagungen vor fich und fast unter den Augen des Raisers. Die Nachgiebigfeit, die er anfing ju zeigen, bewies ihnen nur, wie fehr fie gefürchtet maren, und vermehrte ihren Trop; in der hauptfache blieb er unbeweglich. Gie erfüllten ihre Drohungen und faßten ernstlich ben Entschluß, die freie Ausübung ihrer Religion an allen Orten von felbit anzuftellen und ben Raifer jo lange in feinen Bedürfniffen zu verlaffen, bis er diese Berfügung bestätigt hatte. Sie gingen weiter und gaben fich felbst die Defensoren, die der Raifer ihnen verweigerte. Behn aus jedem der drei Stande murden ernannt; man beschloß, auf bas Schleunigfte eine militarische Macht zu errichten, wobei der Hauptbeforderer dieses Aufstands. ber Graf von Thurn, als Generalwachtmeister angestellt wurde. Dieser Ernft brachte endlich den Raijer zum Nachgeben. wozu jest sogar die Spanier ihm riethen. Aus Furcht, daß die aufs Meußerste gebrachten Stände fich endlich gar dem Könige von Ungarn in die Urme werfen möchten, unterzeichnete er den merkwürdigen Dajestätsbrief ber Bohmen, durch welchen fie unter ben Nachfolgern dieses Kaisers ihren Aufruhr gerecht= fertiat haben.

Die böhmische Consession, welche die Stände dem Kaiser Maximilian vorgelegt hatten, erhielt in diesem Majestätsbrief vollkommen gleiche Rechte mit der katholischen Kirche. Den Utraquisten, wie die böhmischen Brotestanten noch immer sportsuhren sich zu nennen, wird die Brager Universität und ein eigenes Consistorium zugestanden, welches von dem erzbischöflichen Stuhle zu Brag durchaus unabhängig ist. Alle Kirchen, die sie zur Zeit der Ausstellung dieses Briefes in Städten, Dörsern und Märsten bereits inne haben, sollen ihnen bleiben, und wenn sie über diese Zahl noch neue erdauen lassen wollten, so soll dieses dem Gerren- und Ritterstande und allen Städten unverdoten sein. Diese letzte Stelle im Majestätsbriese ist es, über welche sich nacher der unglückliche Streit entspann, der Europa in Klammen

feste.

Der Majestätsbrief machte das protestantische Böhmen zu einer Urt von Republik. Die Stände hatten die Macht kennen lernen, die sie durch Standhaftigkeit, Cintracht und harmonie in ihren Maahregeln gewannen. Dem Kaiser blieb nicht viel mehr als ein Schatten seiner landesherrlichen Gewalt; in der

Berson ber sogenannten Freiheitsbeschützer wurde dem Geist des Aufruhrs eine gefährliche Ausmunterung gegeben. Böhmens Bespiel und Glüc war ein versührerischer Wink für die übrigen Erbstaaten Desterreichs, und alle schieten sich an, ähnliche Proiesen auf einem ähnlichen Wege zu erpressen. Der Geist der Freiheit durchlief eine Provinz nach der andern; und da es vorzüglich die Uneinigkeit zwischen den österreichischen Prinzen war, was die Protestanten so glücklich zu benutzen gewußt hatten, so eilte man, den Kaiser mit dem König von Ungarn zu versöhnen.

Aber diese Verföhnung tonnte nimmermehr aufrichtig fein. Die Beleidigung war zu ichwer, um vergeben zu werden, und Rudolph fuhr fort, einen unaueloschlichen Saß gegen Mat= thias in seinem Bergen zu nahren. Mit Schmerz und Unwillen verweilte er bei dem Gedanken, daß endlich auch bas bohmische Scepter in eine so verhaßte Sand tommen sollte; und Die Aussicht war nicht viel tröftlicher für ihn, wenn Matthias ohne Erben abginge. Alsdann war Ferdinand, Erzherzog von Grat, bas Saupt ber Familie, ben er ebenjo wenig liebte. Diesen sowol als den Matthias von der bohmischen Thronfolge auszuschließen, verfiel er auf ben Entwurf, Gerdinand's Bruder, dem Erzherzog Leopold, Bijchof von Baffau, ber ihm unter allen seinen Ugnaten der Liebste und der Berdienteste um feine Berfon mar, biefe Erbschaft zuzuwenden. Die Begriffe ber Böhmen von der Dahlfreiheit ihres Rönigreichs und ihre Reigung zu Leopold's Berson schienen diesen Entwurf zu be= gunftigen, bei welchem Rudolph mehr feine Barteilichkeit und Rachgier als bas Beste seines Sauses zu Rath gezogen hatte. Aber um bieses Project burchzusegen, bedurfte es einer militariichen Macht, welche Rubolph auch wirklich im Bisthum Laffau Bufammenzog. Die Bestimmung diejes Corps mußte Riemand; aber ein unversehener Einfall, den es aus Abgang des Soldes und ohne Wissen des Kaisers in Böhmen that, und die Ausschweifungen, die es ba verübte, brachte dieses ganze Konigreich in Aufruhr gegen den Raiger. Umsonst versicherte Dieser die bohmischen Stände seiner Unschuld, sie glaubten ihm nicht; umsonst versuchte er ben eigenmächtigen Gewaltthatigkeiten seiner Soldaten Ginhalt zu thun, sie hörten ihn nicht. In der Voraussetzung, daß es auf Bernichtung des Majestätsbriefes abge= feben fei, bewaffneten die Freiheitsbeschüper das ganze protestantijche Böhmen, und Matthias wurde ins Land gerufen. Nach Verjagung seiner Passauischen Truppen blieb der Kaiser, ents blößt von aller Hilfe, zu Prag, wo man ihn gleich einem Gesangenen in seinem eigenen Schlosse bewachte und alle seine Rathe von ihm entsernte. Matthias war unterdessen unter allgemeinem Frohlocken in Prag eingezogen, wo Rudolph kurz nachher kleinmüthig genug war, ihn als König von Böhmen anzuerkennen. So hart strafte diesen Kaiser das Schickal, daß er seinem Feinde noch lebend einen Thron überlassen mußte, den er ihm nach seinem Tode nicht gegönnt hatte. Seine Demüthizung zu vollenden, nöthigte man ihn, seine Unterthanen in Böhmen, Schlessen und der Lausis durch eine eigenhändige Entsagungsacte aller ihrer Pflichten zu entsassen; und er that dieses mit zerrissener Seele. Alles, auch die er sich am Meisten verspsichnung geschehen war, warf er den Hut zur Erde und zerbis die Feder, die ihm einen so schuppslichen Dienst geleiftet hatte.

Indem Rudolph eins feiner Erblander nach dem andern verlor, wurde die Raiserwürde nicht viel besser von ihm behauptet. Rede der Religionsparteien, unter welche Deutschland vertheilt mar, fuhr in ihrem Beftreben fort, fich auf Untoften ber andern zu verbeffern ober gegen ihre Angriffe zu vermahren. Je schmächer bie hand mar, welche bas Scepter bes Reichs hielt, und je mehr fich Brotestanten und Ratholiten sich selbst überlaffen fühlten, besto mehr mußte ihre Aufmertsamteit auf einander gespannt werden, besto mehr das gegenseitige Mißtrauen machsen. Es war genug, daß der Raiser durch Jesuiten regiert und durch spanische Rathichlage geleitet murbe, um den Protestanten Ursache gur Furcht und einen Bormand zu Feindseligfeiten zu geben. Der unbesonnene Gifer der Jefuiten, welche in Schriften und auf ber Rangel die Giltigfeit bes Religionsfriedens zweifelhaft machten, schürte ihr Mißtrauen immer mehr und ließ fie in jedem gleich= giltigen Schritt der Ratholischen gefährliche 3wede vermuthen. Alles, was in ben faiferlichen Erblanden zu Ginschränkung ber evangelischen Religion unternommen wurde, machte die Aufmertsamteit bes gangen protestantischen Deutschlands rege; und eben biefer mächtige Rudhalt, ben die evangelischen Unterthanen Defterreichs an ihren Religionsverwandten im übrigen Deutsch= land fanden oder zu finden erwarteten, hatte einen großen Un= theil an ihrem Trop und an dem schnellen Glud bes Mat= thias. Man glaubte in bem Reiche, bag man ben langern Genuß des Religionsfriedens nur den Berlegenheiten zu banten hatte, worein den Raifer die innerlichen Unruhen in seinen gan= bern versetten, und eben darum eilte man nicht, ihn aus diesen Berlegenheiten zu reißen.

Kaft alle Angelegenheiten bes Reichstags blieben entweber aus Saumseligkeit des Raisers ober durch die Schuld ber protestantischen Reichsstände liegen, welche es sich zum Gesetze gemacht hatten, nicht eher zu den gemeinschaftlichen Bedürfnissen des Reichs etwas beizutragen, bis ihre Beschwerden gehoben wären. Diefe Beichwerden wurden vorzüglich über das schlechte Re= giment bes Raifers, über Arantung bes Religionsfriedens und über bie neuen Unmaßungen des Reichshofraths geführt, welcher unter dieser Regierung angefangen hatte, zum Nachtheil bes Kammergerichts feine Gerichtsbarteit zu erweitern. Sonft hatten die Kaiser in unwichtigen Fällen für sich allein, in wichtis gen mit Buziehung ber Fürsten alle Rechtshändel zwischen ben Ständen, die das Faustrecht nicht ohne sie ausmachte, in höchster Instanz entschieden oder durch kaiserliche Richter, die ihrem Hoflager folgten, entscheiden laffen. Dieses oberrichterliche Umt hatten fie am Ende des funfzehnten Jahrhunderts einem regelmäßigen, fortbauernden und stehenden Tribunal, bem Rammergericht ju Speier, übertragen, zu welchem die Stände des Reichs, um nicht durch die Willfür des Raisers unterdrückt zu werden, fich vorbehielten, die Beisiger zu stellen, auch die Aussprüche des Gerichts durch periodische Revisionen zu untersuchen. Durch den Religionsfrieden mar diefes Recht ber Stände, bas Brafentations-und Bisitationsrecht genannt, auch auf die Lutherischen ausgebehnt worden, so daß nunmehr auch protestantische Richter in protestantischen Rechtshändeln sprachen, und ein scheinbares Gleichgewicht beider Religionen in diesem höchsten Reichsgericht stattfand.

Über die Feinde der Reformation und der ständischen Freibeit, wachsam auf jeden Umstand, der ihre Zwecke begünstigte, sanden bald einen Ausweg, den Rugen dieser Einrichtung zu zerttören. Nach und nach kam es auf, daß ein Brivatgerichtshof des Kaisers, der Reichshofrath in Wien, — ansänglich zu nichts Andern bestimmt, als dem Kaiser in Ausübung seiner und es weiselten persönlich en Kaiserrechte mit Rath an die Hand zu gehen — ein Tribunal, dessen Mitglieder, von dem Kaiser allein willkürlich ausgestellt und von ihm allein besoldet, den Bortheil ihres Herrn zu ihrem höchsten Gesetz und das Beste der katholischen Keligion, zu welcher sie sich bekannten, zu ihrer einzigen Richtschur machen mußten — die höchste Justiz über die Reichsstände ausübte. Bor den Keichshofrath wurden nunkendergeschen, über welche zu sprechen nur dem Kammergericht gezogen, über welche zu sprechen nur dem Kammergericht gezogen.

bührte und vor Entstehung beffelben dem Fürstenrathe gebührt hatte. Rein Bunder, wenn die Aussprüche dieses Gerichtshofs ihren Ursprung verriethen, wenn von fatholischen Richtern und von Creaturen des Raifers dem Intereffe der fatholischen Reli= gion und des Kaifers die Gerechtigfeit aufgeopfert wurde. Db= gleich alle Reichsstände Deutschlands Urjache zu haben schienen, einem fo gefährlichen Difbrauche in Zeiten zu begegnen, fostellten fich doch blos allein die Brotestanten, welche er am Empfindlich= ften drudte, und unter diefen nicht einmal alle, als Bertheidiger ber deutschen Freiheit auf, die ein fo willfürliches Institut an ihrer heiligsten Stelle, an ber Berechtigfeitepflege, verlette. In ber That wurde Deutschland gar wenig Urfache gehabt haben, fich zu Ubichaffung des Faustrechts und Ginsegung des Kammer: gerichts Blud zu munichen, wenn neben bem lettern noch eine willfürliche taiferliche Gerichtsbarkeit stattfinden durfte. Die beutichen Reichsftande murben fich gegen jene Beiten ber Barbarei gar wenig verbeffert haben, wenn das Rammergericht, wo fie zugleich mit dem Raifer zu Berichte fagen, für welches fie doch bas ehemalige Fürstenrecht aufgegeben hatten, aufhören follte, eine nothwendige Inftang ju fein. Aber in ben Ropfen Diefes Beitalters murden oft die feltsamften Widerspruche vereinigt. Dem Namen Raifer, einem Bermächtniffe bes despotischen Rom's. flebte damals noch ein Begriff von Machtvollkommenheit an. ber gegen das übrige Staatsrecht der Deutschen ben lächerlichsten Abstich machte, aber nichtsbestoweniger von ben Juriften in Schut genommen, von den Beforderern bes Despotismus verbreitet und von den Schwachen geglaubt murbe. 1)

An diese allgemeinen Beschwerden schloß sich nach und nach eine Reihe von besondern Vorsällen an, welche die Besorglichkeit der Protestanten zulegt dis zu dem höchsten Niftrauen spannten. Während der spanischen Religionsversolgungen in den Rieders landen hatten sich einige protestantische Kamilien in die fatholische Reichsstadt Aachen geslüchtet, wo sie sich bleibend niederließen und unvermerkt ihren Anhang vermehrten. Nachdem es ihnen durch Lift gelungen war, Einige ihres Glaubens in den Stadtzath zu bringen, so forderten sie eine eigene Kirche und einen öffentlichen Gottesdienst, welchen sie fie, da sie eine abschläßige Antwort erhielten, neblt dem ganzen Stadtreaiment auf einem

<sup>1)</sup> In ber 1. Ausgabe folgt: "Die konnte es auch anders fein, da fogar einer ber ersten protestantischen hofe Deutschlands verblendet genug war, eine Beinung zu unterhalten, welche die Grundverfassung bes Reichs über ben haufen tuntet?" — v. M.

gewaltsamen Wege verschafften. Eine so ansehnliche Stadt in protestantischen Sanden zu sehen, war ein zu harter Schlag für ben Raiser und die ganze katholische Bartei. Nachdem alle kaiser-lichen Ermahnungen und Vefehle zu Wiederherstellung des vorigen Zustands fruchtlos geblieben, erklärte ein Schluß des Reichschofraths die Stadt in die Reichsacht, welche aber erst unter der

folgenden Regierung vollzogen wurde.

Von größerer Bedeutung waren zwei andre Bersuche ber Brotestanten, ihr Gebiet und ihre Macht zu erweitern. Rurfürst Gebhard zu Röln, geborner Truchjeg von Waldburg, em= pfand für die junge Grafin Ugnes von Dannefeld, Ca: noniffin zu Gerresheim, eine heftige Liebe, die nicht unerwidert Da die Augen von gang Deutschland auf diejes Berständniß gerichtet maren, so forderten die Bruder der Grafin, zwei eifrige Calvinisten, Genugthuung für die beleidigte Gyre ihres Hauses, die, so lange der Kurfürst ein katholischer Bijchof blieb, durch keine Heirath gerettet werden konnte. Sie drohten bem Aurfürsten, in seinem und ihrer Schwester Blut diese Schande zu tilgen, wenn er nicht fogleich allem Umgang mit der Gräfin entsante oder ihre Chre vor dem Altar wiederherstellte. Rurfürft, gleichgiltig gegen alle Folgen biejes Schrittes, horte nichts als die Stimme der Liebe. Gei es, daß er der reformir: ten Religion überhaupt schon geneigt mar, ober daß die Reize feiner Beliebten allein dieses Bunder wirften - er schwur den katholischen Glauben ab und führte die schöne Manes zum

Der Fall war von der höchsten Bedenklichkeit. Rach bem Buditaben des geistlichen Vorbehalts hatte der Rurfürst durch Diese Apostasie alle Rechte an sein Erzstift verloren, und wenn es ben Ratholiken bei irgend einer Gelegenheit wichtig mar, ben geistlichen Vorbehalt durchzusegen, jo mar es bei Rurfürstenthumern wichtig. Auf ber andern Seite mar die Scheidung von ber höchsten Gewalt ein so harter Schritt, und um so harter für einen jo zärtlichen Gemahl, der den Werth feines Bergens und feiner Sand durch das Geschent eines Fürstenthums fo gern gu erhöhen gewünscht hatte. Der geiftliche Vorbehalt war ohnehin ein bestrittener Urtitel des Augsburger Friedens, und bem gangen protestantischen Deutschland schien es von äußerster Wichtig= feit zu sein, dem katholischen Theile diese vierte Rur zu entreißen. Das Beispiel selbst mar schon in mehrern geistlichen Stiftern Niederdeutschlands gegeben und glücklich burchgeset worden. Mehrere Domcapitularen aus Köln waren bereits Brotestanten und auf bes Kurfürsten Seite; in der Stadt selbst war ihm ein zahlreicher protestantischer Anhang gewiß. Alle diese Gründe, benen das Zureden seiner Freunde und Verwandten und die Bersprechungen vieler deutschen Höse noch mehr Stärke gaben, brachten den Kurfürsten zu dem Entschluß, auch bei veränderter

Religion fein Erzstift beizubehalten.

Aber bald genug zeigte sich's, daß er einen Kampf unternommen hatte, den er nicht endigen konnte. Schon die Freigebung des protestantischen Gottesdienstes in den Kölnischen Landen hatte bei den katholischen Landskänden und Domcapitularen den hestigsten Widerspruch gefunden. Die Dazwischenkusst des Kaisers und ein Bannstrahl außkom, der ihn als einen Upostaten versluchte und aller seiner sowol geistlichen als weltlichen Würden entsetze, bewaffnete gegen ihn seine Landstände und sein Capitel. Der Kursürst sammelte eine militärische Macht; die Capitularen thaten ein Gleiches. Um sich schnell eines mächtigen Urms zu versichern, eilten sie zu einer neuen Kursürstenwahl, welche sür den Bischof von Lüttich, einen bairischen Brinzen, entschieden wurde.

Ein bürgerlicher Krieg fing jest an, der bei dem großen Un= theil, den beide Religionsparteien in Deutschland an diesem Borfalle nothwendig nehmen mußten, leicht in eine allgemeine Auf-löfung des Reichsfriedens endigen konnte. Um Meisten emporte es die Protestanten, daß der Papst sich hatte herausnehmen burfen, aus angemaßter apostolischer Gewalt einen Reichsfürsten seiner Reichswürden zu entkleiden. Noch in den golonen Zeiten ihrer geistlichen Berrschaft war den Bapften dieses Recht wider= fprochen worden; wie viel mehr in einem Jahrhundert, wo ihr Unsehen bei einem Theile ganglich gestürzt mar und bei dem andern auf fehr ichwachen Bfeilern ruhte! Alle protestantischen Bofe Deutschlands nahmen sich dieser Sache nachdrücklich bei dem Raifer an; heinrich der Bierte von Frankreich, damals noch König von Navarra, ließ feinen Weg der Unterhandlung unversucht, ben deutschen Fürsten die Handhabung ihrer Rechte fraftig zu empfehlen. Der Fall mar entscheidend fur Deutsch= lands Freiheit. Bier protestantische Stimmen gegen drei fatho= lische im Kurfürstenrathe mußten das Uebergewicht der Macht auf protestantische Seite neigen und dem österreichischen Sause den Weg zum Kaiserthron auf ewig versperren.

Aber Kurfürst Gebhard hatte die reformirte und nicht die Lutherische Religion ergriffen; dieser einzige Umstand machte sein Unglud. Die Erbitterung dieser beiden Kirchen gegen einander

ließ es nicht zu, baß bie evangelischen Reichsstände ben Rur-fürsten als ben Ihrigen ansahen und als einen solchen mit Rachdruck unterstütten. Alle hatten ihm zwar Muth zugesprochen und Silfe zugesagt; aber nur ein apanagirter Bring bes pfalgi= ichen Haufes, Bfalggraf Johann Casimir, ein Calvinischer Ciferer, hielt ihm Wort. Diefer eilte bes kaiserlichen Berbots ungeachtet mit seinem fleinen Seer ins Kolnische, boch ohne etwas Erhebliches auszurichten, weil ihn der Aurfürft, felbst von bem Nothwendigften entblößt, gang und gar ohne Silfe ließ. Defto ichnellere Fortidritte machte ber neu poftulirte Kurfurft, ben seine bairischen Bermandten und die Spanier von den Nieder= landen aus aufs Rräftiafte unterftütten. Die Gebhardischen Truppen, von ihrem herrn ohne Gold gelaffen, lieferten dem Feind einen Plat nach dem andern aus; andere murben gur Uebergabe gezwungen. Gebhard hielt fich noch etwas länger in seinen westphälischen Landen, bis er auch hier ber Uebermacht zu weichen gezwungen war. Nachdem er in Holland und Eng= land mehrere vergebliche Versuche zu seiner Wiederherstellung gethan , zog er sich in das Stift Straßburg zurück , um bort als Dombechant zu sterben , das erste Opfer des geistlichen Borbehalts ober vielmehr der schlechten Harmonie unter den deutschen Brotestanten.

Un diese Rölnische Streitigkeit knüpfte sich turz nachher eine neue in Strafburg an. Mehrere protestantische Domcapitularen aus Röln, die der papstliche Bannftrahl zugleich mit bem Rurfürsten getroffen hatte, hatten sich in dieses Bisthum geflüchtet. wo fie gleichfalls Brabenden besagen. Da die fatholischen Capi= tularen in bem Strafburger Stifte Bedenken trugen, ihnen als Beachteten ben Genuß ihrer Prabenden zu gestatten, fo setten fie fich eigenmächtig und gewaltsam in Besit, und ein machtiger protestantischer Unhang unter ben Burgern von Strafburg verschaffte ihnen bald die Oberhand in dem Stifte. Die katholischen Domherren entwichen nach Elfaß-Zabern, wo fie unter bem Schut ihres Bischofs ihr Capitel als das einzig rechtmäßige fortführten und die in Strafburg gurudgebliebenen für unächt erklärten. Unterdeffen hatten sich diese Lettern durch Aufnahme mehrerer protestantischer Mitglieder von hobem Range verftärkt, baß fie fich nach bem Absterben bes Bijchofs herausnehmen tonnten, in der Berson bes Bringen Johann Georg von Brandenburg einen neuen protestantischen Bischof zu postuliren. Die katholischen Domherren, weit entfernt, diese Bahl zu genehmigen, postulirten ben Bischof von Met, einen Bringen von Lothringen, zu dieser Würde, ber seine Erhebung sogleich burch Feindseligkeiten gegen das Gebiet von Strafburg ver-

fündigte.

Da die Stadt Straßburg für das protestantische Capitel und den Prinzen von Brandenburg zu den Wassen griff, die Gegenpartei aber mit Silse lothringischer Truppen die Stiftsgüter an sich zu reißen suchte, so kam es zu einem langwierigen Kriege, der nach dem Geiste jener Zeiten von einer barbarischen Berbeerung begleitet war. Umsonst trai der Kaiser mit seiner höchsten Autorität dazwischen, den Streit zu entscheiden; die Stiftsgüter blieben noch lange Zeit zwischen beiden Parteien getheitt, dis endlich der protestantische Prinz für ein mäßiges Aequivalent an Gelde seinen Unsprüchen entsagte, und also auch hier die ka-

tholische Kirche siegreich bavonging.

Noch bedenklicher war fur bas gange protestantische Deutsch= land, mas fich balb nach Schlichtung bes vorigen Streits mit Donauwörth, einer schwäbischen Reichsstadt, ereignete. In diefer sonst katholischen Stadt war unter Ferdinand's und seines Sohnes Regierung die protestantische Religionspartei auf bem gewöhnlichen Wege fo fehr die herrschende geworden, daß sich die tatholischen Ginwohner mit einer Nebenfirche im Rlofter des Beiligen Kreuzes begnügen und dem Mergerniß der Brotestanten ihre meisten gottesbienftlichen Gebräuche entziehen mußten. Endlich magte es ein fanatischer Abt dieses Klosters, ber Bolfsstimme gu tropen und eine öffentliche Procession mit Bortragung bes Rreuges und fliegenden Sahnen anzuftellen; aber man zwang ihn bald, von diesem Borhaben abzustehen. Als dieser nämliche Abt, durch eine gunftige faiferliche Erflarung ermuntert, ein Jahr barauf Diese Procession wiederholte, schritt man zu offenbarer Gewalt. Der fanatische Böbel sperrte ben gurudtommenden Rlosterbrüdern das Thor, schlug ihre Fahnen zu Boden und begleitete fie unter Schreien und Schimpfen nach Hause. Gine kaiserliche Citation war die Folge diefer Gewaltthätigkeit, und als das aufgebrachte Bolt sogar Miene machte, sich an den kaiserlichen Commissarien ju vergreifen, als alle Berjuche einer gutlichen Beilegung von bem fanatischen Saufen rudgangig gemacht murben, so erfolgte end= lich die formliche Reichsacht gegen die Stadt, welche zu vollstrecken bem Berzoge Maximilian von Baiern übertragen murbe. Rleinmuth ergriff die sonst so tropige Burgerschaft bei Unnabe= rung des baierischen Beeres, und ohne Widerstand stredte fie die Waffen. Die gangliche Abschaffung der protestantischen Religion in ihren Mauern war die Strafe ihres Bergebens. Die Stadt

verlor ihre Brivilegien und wurde aus einer schwäbischen Reichs-

stadt in eine Laierische Landstadt verwandelt.

Zwei Umftance begleiteten diefen Borgang, welche die höchste Ausmerksamkeit ber Protestanten erregen mußten, wenn auch bas Intereffe ber Religion meniger wirkfam bei ihnen gemefen Der Reichshofrath, ein willfürliches und durchaus tatholisches Tribunal, beffen Gerichtsbarkeit ohnehin so bestig von ihnen bestritten murde, hatte das Urtheil gefällt, und dem Bergog von Baiern, dem Chef eines fremden Rreises, hatte man die Boll= stredung beffelben übertragen. Go constitutionswidrige Schritte fündigten ihnen von fatholischer Seite gewaltthätige Maafregeln an, welche sich leicht auf geheime Berabredungen und einen gefähr= lichen Blan stüten und mit der ganglichen Unterdrückung ihrer

Religionsfreiheit endigen fonnten.

In einem Zustande, wo das Recht der Stärke gebietet und auf der Macht allein alle Sicherheit beruht, wird immer der schwächste Theil ber geschäftigste sein, sich in Vertheidigungsftand ju fegen. Dieses mar jest der Kall auch in Deutschland. Wenn von den Ratholiten wirklich etwas Schlimmes gegen die Brote= ftanten beschloffen war, so mußte ber vernünftigften Berechnung nad der erfte Streich vielmehr in das füdliche als in das nordliche Deutschland schlagen, weil die niederbeutschen Brotestanten in einer langen ununterbrochenen Länderstrecke mit einander gu= sammenhingen und fich also sehr leicht unterstützen konnten, die oberdeutschen aber, von den übrigen abgetrennt und um und um von tatholischen Staaten umlagert, jedem Ginfall bloggestellt Wenn ferner, wie zu vermuthen mar, die Ratholiten die innern Trennungen der Protestanten benußen und ihren Angriff gegen eine einzelne Religionspartei richten murden, so maren Die Calvinisten, als die Schwächern, und welche ohnehin vom Religionsfrieden ausgeschlossen waren, augenscheinlich in einer nahern Gefahr, und auf fie mußte ber erfte Streich nieder= fallen.

Beides traf in den furpfälzischen Landen zusammen, welche an dem Bergog von Baiern einen fehr bedentlichen Nachbar hatten, wegen ihres Rudfalls jum Calvinismus aber von dem Religionsfrieden feinen Schutz und von den evangelischen Stanben wenig Beiftand hoffen konnten. Rein deutsches Land hat in fo furger Beit fo schnelle Religionswechsel erfahren als die Lfalg in damaligen Zeiten. In dem furzen Zeitraum von fechzig Sahren sah man bieses Land, ein unglückliches Spielwerk seiner Beherrscher, zweimal zu Luther's Glaubenstehre schwören und

Diefe Lehre zweimal für den Calvinismus verlaffen. Rurfürst Friedrich der Dritte war der Augsburgischen Confession zuerft ungetreu geworben, welche fein erftgeborner Sohn und Nachfolger. Lud wig, schnell und gewaltsam wieder zur herrschenden machte. Im ganzen Lande wurden die Calvinisten ihrer Kirchen beraubt, ihre Prediger und selbst die Schullehrer ihrer Religion aus den Grenzen verwiesen, und auch noch in seinem Testamente verfolgte sie der eifrig evangelische Fürst, indem er nur streng orthodore Lutheraner zu Vormundern feines minderjährigen Brinzen ernannte. Aber dieses gesetwidrige Testament vernichtete Bfalggraf Johann Casimir, sein Bruder, und nahm nach den Vorschriften der Goldnen Bulle Besitz von der Vormundschaft und der ganzen Verwaltung des Landes. Dem neunjährigen Rurfürsten (Friedrich dem Vierten) gab man Calvinische Behrer, benen aufgetragen mar, ben Lutherischen Regerglauben, selbst, wenn es sein nußte, mit Schlägen, aus ber Geele ihres Zöglings herauszutreiben. Wenn man so mit bem Herrn verfuhr, so läßt sich leicht auf die Behandlung bes Unterthans

schließen.

Unter diesem Friedrich dem Vierten mar es, mo fich der pfälzische Sof gang besonders geschäftig zeigte, die protestantischen Stände Deutschlands zu einträchtigen Maagregeln gegen das Saus Desterreich zu vermögen und wo möglich einen allgemeinen Zusammentritt berselben zu Stande zu bringen. Neben bem, daß dieser Hof durch französische Rathschläge geleitet wurde, von denen immer der haß gegen Desterreich die Seele mar, zwang ihn die Sorge für feine eigene Sicherheit, fich gegen einen naben und überlegenen Jeind bes fo zweifelhaften Schupes ber Evangelischen bei Zeiten zu versichern. Große Schwierigkeiten setten fich dieser Bereinigung entgegen, weil die Abneigung der Evangelischen ge= gen die Reformirten kaum geringer war als ihr gemeinschaftlicher Abscheu vor den Bapisten. Man versuchte also zuerst, die Religionen zu vereinigen, um badurch die politische Verbindung zu er= leichtern; aber alle diese Versuche schlugen fehl und endigten ge= wöhnlich damit, daß sich jeder Theil nur desto mehr in seiner Mei= nung befestigte. Nichts blieb also übrig, als die Furcht und das Mißtrauen der Evangelischen zu vermehren und dadurch die Noth= wendigfeit einer folden Bereinigung berbeizuführen. Man verarogerte die Macht der Katholischen; man übertrieb die Gefahr; aufällige Greigniffe murden einem überdachten Blane gugefdrieben, unschuldige Borfalle durch gehäffige Auslegungen entstellt und dem aanzen Betragen ber Katholischen eine Uebereinstimmung und

Mlanmäßigkeit geliehen, wovon fie wahrscheinlich weit entfernt gewesen find. 1)

Der Reichstag zu Regensburg, auf welchem die Protestanten fich Hoffnung gemacht hatten, die Erneuerung des Religionsfriebens durchzusepen, hatte sich fruchtlos zerschlagen, und zu ihren bisherigen Beschwerden war noch die neuerliche Unterdrückung von Donauwörth hinzugekommen. Unglaublich schnell kam die fo lange gesuchte Vereinigung zu Stande. Bu Auhausen in Franken traten (1608) der Kurfürst Friedrich der Vierte von der Bfalg, ber Bfalggraf von Neuburg, zwei Markgrafen von Brandenburg, der Markgraf von Baden und der Bergog Johann Friedrich von Württemberg - also Lutheraner mit Calvinisten - für sich und ihre Erben in ein enges Bundniß, die evangelische Union genannt, zusammen. Der Inhalt berselben mar, daß die unirten Fürsten in Ungelegenheiten der Religion und ihrer ständischen Rechte einander wechselsweise gegen jeden Beleidiger mit Rath und That unterstützen und alle für einen Mann steben sollten; daß einem jeden mit Rrieg überzoge= nen Mitgliede der Union von den übrigen sogleich mit einer friegerischen Macht sollte beigesprungen, jedem im Nothfall für seine Truppen die Ländereien, die Städte und Schlöffer der mitunirten Stände geöffnet, mas erobert murde, aber nach Berhältniß des Beitrags, den ein jedes dazu gegeben, unter sammtliche Glieder vertheilt werden follte. Die Direction des ganzen Bundes wurde in Friedenszeiten Rur = Bfalz überlaffen, doch mit eingeschränkter Gewalt, zu Bestreitung ber Untosten Borschüsse gefordert und ein Fond niedergelegt. Die Religionsverschiedenheit (zwischen Lutheranern und Calvinisten) sollte auf den Bund teinen Ginfluß haben, das Ganze auf zehn Jahre gelten. Jedes Mitglied der Union hatte fich jugleich anheischig machen muffen, neue Mit= glieder anzuwerben. Kur = Brandenburg ließ fich bereitwillia finden, Rur = Sachsen migbilligte den Bund. Seffen konnte feine freie Entschließung faffen; die Herzoge von Braunschweig und Luneburg hatten gleichfalls Bedenklichkeiten. Aber die drei Reichs= städte Strafburg, Nürnberg und Ulm waren feine unwichtige Eroberung für den Bund, weil man ihres Geldes fehr bedürftig

<sup>1)</sup> In ber 1. Ausgabe folgt: "Kein Gerücht war so abenteuerlich, teine Beschulbzung jo abscheulich, die man nicht bereitwillig ausgesangen und geltend gemacht hätte. Wäre bei den Katholiten der Wunsch noch so mächtig gewesen, den Keligionskrieben zu verlegen, wie er es auch wol in der Shat war, so hatte man einen sichern Bürgen an ihrer Schwäche oder Erschöpfung, — daß sie ihn heilig halten würden. Über die Protestanten, scheint es, sürchteten, was — sie versteuten. " v. M.

war und ihr Beispiel von mehrern andern Reichsstädten nachge-

ahmt werden konnte.

Die unirten Stände, einzeln muthlos und wenig gefürchtet, führten nach geschloffener Vereinigung eine fühnere Sprache. Sie brachten durch den Fürsten Christian von Anhalt ihre ge= meinschaftlichen Beschwerden und Forderungen vor den Kaifer, unter benen die Wiederherftellung Donauwörth's, die Aufhebung ber taiferlichen Hofprocesse und die Reformen seines eigenen Regi= ments und seiner Rathgeber ben oberften Blag einnahmen. Bu diesen Vorstellungen hatten sie gerade die Zeit gewählt, wo der Raifer von den Unruhen in seinen Erbländern faum zu Athem kommen konnte, wo er Desterreich und Ungarn fürzlich an Mat= thias verloren und seine bohmische Krone blos durch Bewilli= aung des Majestätsbriefs gerettet hatte, wo endlich durch die Bulichische Succession icon von fern ein neues Rriegsfeuer gubereitet wurde. Rein Bunder, daß diefer langfame Fürst fich jest weniger als je in seinen Entschließungen übereilte, und die Union früher zu dem Schwerte griff, als der Raifer fich besonnen hatte.

Die Katholiten bewachten mit Bliden voll Argwohn bie Union; die Union hatete ebenso mißtrauisch die Katholiten und den Kaiser, der Kaiser beide, und auf allen Seiten waren Furcht und Erbitterung aufs Höchte gestiegen. — Und gerade in diesem bedentlichen Zeitpunkt mußte sich durch den Lod des Herzogs Foshann Wilhelm von Julich eine höchst streitige Erbsolge in

ben Julich = Clevischen Landen eröffnen.

Acht Competenten meldeten sich zu dieser Erbschaft, deren Ungertrennlichkeit burch solenne Verträge festgesett worden mar, und ber Kaiser, der Luft bezeigte, sie als ein erledigtes Reichsleben einzuziehen, tonnte für den neunten gelten. Bier von diesen, ber Kurfürst von Brandenburg, der Pfalzgraf von Neuburg, der Pfalzgraf von 3 weibrüden und der Martgraf von Burgau, ein öfterreichischer Bring, forberten es als ein Weiberleben im Namen von vier Bringeffinnen, Schwestern bes verstorbenen Bergogs. Zwei andere, der Rurfürst von Sachsen, Albertinischer, und die Bergoge von Sachfen, Erneftinischer Linie, beriefen sich auf eine frühere Unwartschaft, welche ihnen Kaiser Friedrich der Dritte auf diese Erbschaft ertheilt und Maxi= milian der Erfte beiben fachfischen Saufern beftätigt hatte. Auf die Ansprüche einiger auswärtigen Bringen wurde nicht geachtet. Das nächste Recht war vielleicht auf der Seite Branbenburgs und Neuburgs, und es schien beide Theile ziemlich gleich zu begunstigen. Beide Sofe ließen auch sogleich nach Eröffnung ber Erbichaft Besitz ergreifen; ben Anfang machte Brandenburg. und Neuburg folgte. Beide fingen ihren Streit mit der Reder an und würden ihn mahricheinlich mit dem Degen geendigt haben : aber die Dazwischenkunft des Raifers, der diesen Rechtshandel por seinen Thron gieben, einstweilen aber die streitigen Länder in Sequester nehmen wollte, brachte beide ftreitende Parteien zu einem ichnellen Vergleich, um die gemeinschaftliche Gefahr abzuwenden. Man kam überein, das Herzogthum in Gemeinschaft zu regieren. Umsonst, daß der Kaiser die Landstände auffordern ließ, ihren neuen Serren die Suldigung zu verweigern - umfonft, daß er seinen eigenen Anverwandten, den Erzherzog Le opold, Bischof von Baffau und Straßburg, ins Jülichische schickte, um dort durch seine persönliche Gegenwart der kaiserlichen Partei aufzuhelfen. Das ganze Land außer Julich hatte sich ben protestantischen Bringen unterworfen, und die kaiserliche Bartei wurde in dieser Hauptstadt belagert.

Die Julichische Streitigkeit war dem ganzen deutschen Reiche wichtig und erregte fogar die Aufmerksamkeit mehrerer europäischer Höfe. Es war nicht sowol die Frage: wer das Julichische Ber= Rogthum besitzen und wer es nicht besitzen follte? — Die Frage war: welche von beiden Parteien in Deutschland, die katholische oder die protestantische, sich um eine so ansehnliche Besitzung vergrößern, für welche von beiden Religionen diefer Landstrich ge= wonnen oder verloren werden sollte? Die Frage war: ob Dester= reich abermals in seinen Unmaßungen durchdringen und seine Ländersucht mit einem neuen Raube vergnügen, oder ob Deutsch= lands Freiheit und das Gleichgewicht feiner Macht gegen die Unmaßungen Desterreichs behauptet werden follte? Der Julichische Erbfolgestreit war also eine Angelegenheit für alle Mächte, welche Freiheit begunstigten und Defterreich anfeindeten. Die evange= lijche Union, Holland, England und vorzüglich Beinrich der Bierte von Frankreich murden bareingezogen.

Dieser Monarch, ber die schönste Hälfte seines Lebens an das haus Desterreich und Spanien verloren, der nur mit ausdauernder heldenkraft endlich alle Berge erstiegen, welche dieses Haus zwischen ihn und den französischen Thron gewälzt hatte, war dis hieher kein müssiger Auskauer der Unruhen in Deutschland gewesen. Seen dieser Kampf der Stände mit dem Kaijer schenkte und sicherte seinem Frankreich den Frieden. Die Protestanten und Türken waren die zwei heilsamen Gewichte, welche die östereichische Macht in Diten und Westen darniederzogen; aber in ihrer ganzen Schreckbarkeit stand sie wieder auf, sobald man ihr vers

gönnte, diesen Zwang abzuwerfen. Seinrich der Vierte hatte ein halbes Menschenalter lang das ununterbrochene Schauspiel von öfterreichischer Berrichbegierde und öfterreichi= ichem Länderdurft vor Augen, den weder Widerwärtigfeit noch felbst Geistesarmuth, die boch sonst alle Leidenschaften mäßigt, in einer Bruft löschen konnten, worin nur ein Tropfen von dem Blute Ferdinand's des Arragoniers flog. 1) Die öfterreichische Landersucht hatte ichon feit einem Jahrhundert Europa aus einem glücklichen Frieden geriffen und in dem Innern feiner vornehmsten Staaten eine gewaltsame Beränderung bewirtt. Sie hatte die Aeder von Bflugern, die Wertstätten von Runftlern entblößt, um die Lander mit ungeheuern, nie gesehenen Beeresmaffen, taufmännische Meere mit feindseligen Flotten zu be= Sie hatte den europäischen Fürsten die Nothwendigkeit auferlegt, ben Fleiß ihrer Unterthanen mit nie erhörten Schatun= gen zu beschweren und die beste Rraft ihrer Staaten, für die Glückseligkeiten ihrer Bewohner verloren, in einer nothgedrunge= nen Vertheidigung zu erschöpfen. Für Europa war kein Friede, für seine Staaten tein Gedeihen, tein Blan von Dauer für der Bolker Glud, fo lange es diesem gefährlichen Geschlecht überlaffen blieb, nach Gefallen die Ruhe dieses Welttheils zu ftoren. 2)

Betrachtungen dieser Art umwölkten heinrich's Gemuth am Abend eines glorreich geführten Lebens. Was hatte es ihm nicht gekostet, das trübe Chaoszu ordnen, worein der Tumult eines langwierigen Bürgerkriegs, von eben diesem Desterreich angesacht und unterhalten, Frankreich gestürzt hatte! Zeder große Mensch will für die Ewigkeit gearbeitet haben, und wer bürgte diesem König für die Dauer des Wohlstandes, worin er Frankreich verließ, so lange Desterreich und Spanien eine einzige Macht blieben, die jeht zwar entkräftet darniederlag, aber nur ein einziges glückliches Ungefähr brauchte, um sich schnell wieder in ein en Körper zusammenzuziehen und in ihrer aanzen Kurchtbarkeit wieder aufzusammenzuziehen und in ihrer aanzen Kurchtbarkeit wieder aufzus

1) In ber 1. Ausgabe folgt: "Selbst in ben kleinsten Geiftern aus Sabsburg's Ceschlechte war biese Leibenicaft groß, dieser Erieb grenzenlos in seinen beschatteiten Köpfen, bieser einzige Charakterzug schlimm in ber kleinen Zahl seiner vortrefslichen." — v. M.

<sup>2)</sup> In ber 1. Ausgabe folgt! "und wie viel eher war zu erwarten, daß der Bille die Nacht, als daß die Nacht ben Willen ilberledte. Noch damals, in seiner töbtlich scheinenben Entträftung, lostete diese Haube der europäischen Staatengesellschaft Tausende von Menschen und Millionen an Gelde, um den Sprecken zu unterhalten, um das Alethagenich ber Nacht fortzusesen, die seine Aumahungen in Schranken hielt! Wie viel Großes und Treffliches könnte ausgeführt, wie viel Wohlfand verdreitet werden mit den Kräften, welche fich jeht ruhmlos und unnith verdreitet werden mit den Kräften, welche fich jeht ruhmlos und unnith vergerten, um das Hausdungen Geschlicht zu bewachten!" — v. A.

auleben? Wollte er seinem Nachfolger einen fest gegründeten Thron, seinem Bolt einen dauerhaften Frieden zurücklassen, so mußte diese gefährliche Macht auf immer entwassnet werden. Aus dieser Quelle sloß der unversöhnliche Haß, welchen Heinrich der Lierte dem Hause Desterreich geschworen — unauslöschlich, glübend und gerecht, wie Hannibal's Keindschaft gegen Rosmulus' Bolt, aber durch einen edleren Ursprung geadelt.

Alle Mächte Europens hatten diese große Aufforderung mit Heinrich gemein; aber nicht alle diese lichtvolle Politik, nicht alle den uneigennüßigen Muth, nach einer solchen Aufforderung sich in Handlung zu sehen. Jeden ohne Unterschied reizt der nahe Gewinn; aber nur große Seelen wird das entsernte Gute bewegen. So lange die Weisheit bei ihrem Vorhaben auf Weisheit rechnet oder sich auf ihre eigenen Kräste verläßt, entwirft sie keine andere als chimärische Plane, und die Weisheit läuft Gesabr, sich zum Gelächter der Welt zu machen — aber ein glücklicher Erfolg ist ihr gewiß, und sie tann auf Beisall und Bewunderung ählen, sobald sie in ihren geistreichen Planen eine Rolle sür Barbarei, Hahren eine Rolle sür Barbarei, Hahren eine Rolle sür vergönnen, eigennüßige Leidenschaften zu Bollstredern ihrer schö-

nen Zwede zu machen.

In dem erstern Falle hatte Seinrich's bekanntes Project, bas öfterreichische Saus aus allen seinen Besitzungen zu verjagen und unter die europäischen Mächte seinen Raub zu vertheilen, ben Namen einer Chimare wirklich verdient, womit man immer fo freigebig gegen baffelbe gewesen ift; aber verdiente es ihn auch in dem andern? Dem vortrefflichen König war es wol nie ein= gefallen, bei ben Bollftreckern seines Projects auf einen Beweg= grund zu zählen, welcher demjenigen ähnlich gewesen ware, ber ihn felbst und seinen Gully bei dieser Unternehmung beseelte. Alle Staaten, deren Mitwirkung babei nöthig war, wurden durch bie stärksten Motive, die eine politische Macht nur immer in Handlung fegen tonnen, zu ber Rolle vermocht, die fie babei zu übernehmen hatten. Bon ben Brotestanten im Desterreichischen verlangte man nichts, als was ohnehin das Ziel ihres Bestrebens schien, die Abwerfung des österreichischen Joches, von den Niederlanbern nichts als einen ahnlichen Abfall von dem fpanischen. Dem Papft und allen Republiken Staliens war keine Angelegenheit wichtiger, als die spanische Tyrannei auf immer von ihrer Halb= insel zu verjagen; für England konnte nichts wünschenswürdiger sein als eine Revolution, welche es von seinem abgefagtesten Feinde befreite. Jede Macht gewann bei diefer Theilung des österreichischen Raubes entweder Land oder Freiheit, neues Eigenthum oder Sicherheit für das alte; und weil Alle gewannen, so blieb das Gleichgewicht unverlett. Frankreich konnte großmüthig jeden Antheil an der Beute verschmähen, weil es durch Desterreichs Untergang sich selbst wenigstens zweisach gewann und am Mächtigsten war, wenn es nicht mächtiger wurde. Endlich um den Preis, daß sie Europa von ihrer Gegenwart befreiten, gab man den Nachkömmlingen von Hab sourg die Freiheit, in allen übrigen entdecken und noch zu entdeckenden Welten sich auszubreiten. Ravaillac's Messerstiche retteten Desterreich, um die Ruhe von Europa noch um einige Fahrhunderte zu verspäten.

Die Augen auf einen folden Entwurf geheftet, mußte Bein= rich die evangelische Union in Deutschland und den Erbfolge= streit wegen Julich nothwendig als die wichtigsten Greignisse mit schnellem, thätigem Untheil ergreifen. Seine Unterhändler maren an allen protestantischen Sofen Deutschlands geschäftig, und das Wenige, mas sie von dem großen politischen Geheimniß ih= res Monarchen preisgaben oder ahnen ließen, mar hinlänglich, Gemüther zu gewinnen, die ein so feuriger Saß gegen Desterreich beseelte und die Bergrößerungsbegierde so machtig beherrschte. Seinrich's ftaatstluge Bemühungen zogen die Union noch enger zusammen, und ber mächtige Beiftand, wozu er sich anheischig machte, erhob den Muth der Verbundenen zur festesten Buver-Eine gablreiche frangösische Armee, von dem König in Berfon angeführt, follte ben Truppen der Union am Rheine begegnen und zuerst die Eroberung der Julich : Clevischen Lande pollenden helfen, alsdann in Verbindung mit den Deutschen nach Italien ruden (wo Savoyen, Benedig und ber Papft icon einen mächtigen Beiftand bereit hielten), um dort alle fpanischen Throne umzufturgen. Diese siegreiche Urmee follte bann von der Lom= bardei aus in das habsburgische Erbtheil eindringen und bort, von einem allgemeinen Aufstand der Protestanten begunftigt, in allen seinen beutschen Landen, in Böhmen, Ungarn und Siebenburgen das öfterreichische Scepter gerbrechen. Die Brabanter und Hollander, durch frangofischen Beiftand geftartt, hätten sich unterdessen ihrer spanischen Tyrannen gleichfalls ent= ledigt, und diefer fürchterlich über seine Ufer getretene Strom, ber noch fürglich gedroht hatte, Guropens Freiheit unter seinen trüben Strudeln zu begraben, rollte bann ftill und vergeffen hinter ben pyrenäischen Bergen.

Die Frangosen ruhmten sich sonst ber Geschwindigkeit; biesmal wurden sie von den Deutschen übertroffen. Gine Armee der

Union war im Elfaß, ehe noch Beinrich fich bort zeigte, und ein öfterreichisches Beer, welches ber Bischof von Strafburg und Bafsau in bieser Gegend zusammengezogen hatte, um es ins Julichi-iche zu führen, wurde zerstreut. Heinrich der Bierte hatte seinen Blan als Staatsmann und König entworfen; aber er hatte ihn Räubern zur Ausführung übergeben. Seiner Meinung nach sollte keinem katholischen Reichsstande Ursache ge= geben werden, diese Rustung auf sich zu deuten und die Sache Desterreichs zu ber seinigen zu machen; die Religion sollte ganz und gar nicht in diese Angelegenheit gemischt werden. Aber wie follten die deutschen Fürsten über Beinrich's Entwürfen ihre eigenen Zwede vergeffen? Von Vergrößerungsbegierde, von Religionshaß gingen sie ja aus - sollten sie nicht für ihre herr= schende Leidenschaft unterwegs fo viel mitnehmen, als fie konnten? Wie Raubadler legten fie sich über die Länder der geiftlichen Für= sten und erwählten sich, tostete es auch einen noch so großen Um= weg, diese fetten Triften zu ihren Lagerpläten. Als ware es in Feindeslande, schrieben fie Brandschatzungen darin aus, bezogen eigenmächtig die Landesgefälle und nahmen, was gutwillig nicht gegeben wurde, mit Gewalt. Um ja die Katholiken über die wahren Triebfebern ihrer Ausruftung nicht in Zweifel zu laffen, ließen sie laut und deutlich genug hören, mas für ein Schickfal den geistlichen Stiftern von ihnen bereitet sei. Go wenig hatten sich Beinrich der Bierte und die deutschen Prinzen in diesem Operationsplane verstanden; so sehr hatte der vortreffliche König in seinen Wertzeugen sich geirrt. Es bleibt eine ewige Wahrheit. daß eine Gemaltthätigkeit, wenn die Weisheit fie gebietet, nie bem Gewaltthätigen darf aufgetragen werden; daß nur Dem= jenigen anvertraut werden darf, die Ordnung zu verlegen, dem sie heilia ist.

Das Betragen der Union, welches selbst für mehrere evangelische Stände empörend war, und die Furcht einer noch schlimmern Begegnung bewirkte bei den Katholiken etwas mehr als eine müssige Entrüstung. Das tief gesallene Unsehen des Kaisers konnte ihnen gegen einen solchen Feind keinen Schutz gewähren. Ihr Bund war es, was die Unirten so gefürchtet und trobig machte;

einen Bund mußte man ihnen wieder entgegenstellen.

Der Bischof von Würzburg entwarf den Plan zu dieser katholischen Union, die durch den Namen der Ligue von der evangelischen unterschieden wurde. Die Punkte, worüber man übereinkam, waren ungefähr dieselben, welche die Union zum Grund legte, Bischofe ihre mehresten Glieder; an die Spige des Bundes stellte

fich der Herzog Maximilian von Baiern, aber als bas einzige weltliche Bundesglied von Bedeutung mit einer ungleich größern Gewalt, als die Unirten ihrem Vorsteher eingeräumt hat= ten. Außer diesem Umstande, daß der einzige Berzog von Baiern Berr ber gangen liquistischen Rriegsmacht mar, moburch die Operationen der Lique eine Schnelligkeit und einen Nachdruck bekommen mußten, die bei der Union nicht so leicht möglich waren, hatte die Ligue noch den Bortheil, daß die Geld= beiträge von den reichen Bralaten weit richtiger einfloffen als bei der Union von den armen evangelischen Ständen. Dhne dem Raiser als einem katholischen Reichsstand einen Antheil an ih= rem Bund anzubieten, ohne ihm als Raifer bavon Rechenschaft zu geben, stand die Ligue auf einmal überraschend und drobend da, mit hinlänglicher Kraft ausgerüstet, um endlich die Union zu begraben und unter brei Kaifern fortzudauern. Die Lique stritt zwar für Desterreich, weil sie gegen protestantische Fürsten gerichtet war; aber Defterreich felbst mußte bald vor ihr gittern.

Unterdessen waren die Waffen der Unirten im Julichischen und im Elfaß ziemlich gludlich gewesen; Julich war eng eingeschlossen, und das gange Bisthum Stragburg in ihrer Gewalt. Jest aber mar es mit ihren glanzenden Verrichtungen auch am Ende. Rein französisches Beer erschien am Rhein; benn der es anführen sollte, der überhaupt die ganze Unternehmung beseelen follte - Beinrich der Vierte war nicht mehr. Ihr Geld ging auf die Neige; neues zuzuschießen, weigerten fich ihre Landstände, und die mitunirten Reichsstädte hatten es fehr übel aufge= nommen, daß man immer nur ihr Geld und nie ihren Rath verlangt Besonders brachte es sie auf, daß sie sich wegen der Julichischen Streitsache in Untoften gesett haben sollten, die doch ausdrucklich von den Angelegenheiten der Union mar ausgeschlossen worden; daß sich die unirten Fürsten aus der gemeinen Caffe große Benfionen zulegten, und vor allen Dingen, daß ih= nen über die Unwendung der Gelder feine Rechnung von den Kürsten abgelegt wurde.

Die Union neigte sich also zu ihrem Falle, eben als die Ligue mit neuen und frischen Kräften sich ihr entgegenstellte. Länger im Felde zu bleiben, erlaubte den Unirten der einreißende Geldemangel nicht; und doch war es gefährlich, im Angesicht eines streitsperigen Feindes die Baffen wegzulegen. Um sich ohneel mit der Geite wenigstens sicher zu stellen, verglich man sich schneel mit bem ältern Feinde, dem Erzherzog Leopold, und beibe Theile famen überein, ihre Truppen aus dem Elsaß zu führen, die Gesange-

nen loszugeben und das Geschehene in Bergessenheit zu begraben. In ein solches Richts zerrann diese vielversprechende Rüstung.

Eben die gebieterische Sprache, womit sich die Union im Bertrauen auf ihre Rrafte bem fatholischen Deutschland angefündigt batte, wurde jest von der Ligue gegen die Union und ihre Trup= pen geführt. Man zeigte ihnen die Fußstapfen ihres Bugs und brandmartte fie rund heraus mit den hartesten Namen, die fie verbienten. Die Stifter von Würzburg, Bamberg, Straßburg, Mainz, Trier, Cöln und viele andere hatten ihre verwüstende Gegenwart empfunden. Allen diefen follte ber zugefügte Schaben vergütet, der Baß zu Wasser und zu Lande (denn auch der Rhei= nifden Schifffahrt hatten fie fich bemächtigt) wieder freigegeben, Alles in seinen vorigen Stand gestellt werden. Bor Allem aber verlangte man von den Unionsverwandten eine runde und feste Erflärung, weffen man fich ju verseben habe? Die Reibe war jest an den Unirten, der Stärke nachzugeben. Auf einen so wohlgerufteten Teind maren fie nicht gefaßt; aber fie felbst hatten den Ratholischen das Geheimniß ihrer Stärke verrathen. 3mar beleidigte es ihren Stolg, um den Frieden zu betteln; aber fie durf= ten sich glüdlich preisen, ihn zu erhalten. Der eine Theil versprach Erfat, der andere Bergebung. Man legte die Baffen nieder. Das Kriegsgewitter verzog sich noch einmal, und eine augenblick-liche Stille erfolgte. Der Aufstand in Böhmen brach jest aus, der dem Raifer das lette seiner Erbländer tostete; aber weder die Union noch die Lique mischten sich in diesen böhmischen Streit.

Endlich starb der Kaiser (1612), ebenso wenig vermißt im Sarge als wahrgenommen auf dem Throne. Lange nachdem das Elend der folgen den Regierungen das Elend der seinigen vergessen gemacht hatte, zog sich eine Elorie um sein Undenken, und eine so schreckliche Nacht legte sich jest über Deutschland, das man einen solchen Kaiser mit blutigen Thranen sich zurück-

wünschte.

Nie hatte man von Rudolph erhalten können, seinen Racsfolger im Reiche wählen zu lassen, und Alles erwartete daher mit bangen Sorgen die nahe Erledigung des Kaiserthrons; doch über alle Hossinung schnell und ruhig bestieg ihn Matthias. Die Katholiken gaben ihm ihre Stimmen, weil sie von der frischen Thätigkeit dieses Fürsten das Beste hossten; die Protestanten gaben ihm die ihrigen, weil sie Alles von seiner hinkalligkeit hofften. Sin sich schwer, diesen Widerspruch zu vereinigen. Zene verließen sich auf das, was er gezeigt hatte; Diese urtheilten nach dem, was er zeiate.

Der Augenblick einer neuen Thronbesetung ist immer ein wichtiger Ziehungstag für die Hossenung, der erste Reichstag eines Königs in Wahlreichen gewöhnlich seine härteste Brüsung. Zede alte Beschwerde kommt da zur Sprache, und neue werden aufgesucht, um sie der gehofften Resorm mit theilhaftig zu machen; eine ganz neue Schöpfung soll mit dem neuen König beginnen. Die großen Dienste, welche ihre Glaubensbrüder in Desterreich dem Matthias bei seinem Aufruhr geleistet, lebten bei den protestantischen Reichsständen noch in frischer Erinnerung, und besonders schien bie Urt, wie sich Zene für diese Dienste bezahlt gemacht hatten,

auch ihnen jest zum Mufter zu bienen.

Durch Begunstigung ber protestantischen Stände in Desterreich und Mähren hatte Matthias ben Weg zu feines Bruders Thronen gesucht und auch wirklich gefunden; aber von feinen ehrgeizigen Entwürfen hingeriffen, hatte er nicht bedacht, daß auch ben Ständen badurch der Weg war geöffnet worden, ihrem Serrn Gesetze vorzuschreiben. Diese Entdedung rif ihn frühzeitig aus ber Trunkenheit seines Gluds. Raum zeigte er sich triumphirend nach dem böhmischen Buge seinen öfterreichischen Unterthanen wieber, so wartete schon ein gehorfamstes Anbringen auf ihn, welches hinreichend war, ihm feinen ganzen Triumph zu verleiden. Man forderte, ehe zur Suldigung geschritten wurde, eine uneinge= schränkte Religionsfreiheit in Städten und Märkten, eine volltom= mene Gleichheit aller Rechte zwischen Ratholiten und Protestanten und einen völlig gleichen Butritt der Lettern zu allen Bedienun= gen. Un mehreren Orten nahm man fich diese Freiheit von selbst und stellte, voll Zuversicht auf die veränderte Regierung, den evangelischen Gottesdienst eigenmächtig wieder her, wo ihn der Raiser aufgehoben hatte. Matthias hatte zwar nicht ver= schmäht, die Beschwerden ber Protestanten gegen ben Raifer gu benuten; aber es tonnte ihm nie eingefallen sein, fie gu heben. Durch einen festen und entschloffenen Ton hoffte er diese Unmaßun= gen gleich am Anfange niederzuschlagen. Er fprach von feinen erblichen Ansprüchen auf das Land und wollte von keinen Bebingungen vor der Suldigung hören. Gine folde unbedingte Suldigung hatten ihre Nachbarn, die Stände von Stepermart, dem Erzherzog Ferdinand geleiftet; aber fie hatten bald Urfache gehabt, es zu bereuen. Bon diesem Beispiel gewarnt, beharrten die öfterreichischen Stände auf ihrer Weigerung; ja, um nicht ge= waltsam zur Sulbigung gezwungen zu werden, verließen sie fogar die Hauptstadt, boten ihre katholischen Mitstände zu einer ahn= lichen Bidersetung auf und fingen an, Truppen zu merben. Sie

thaten Schritte, ihr altes Bündniß mit den Ungarn zu erneuern; sie zogen die protestantischen Reichsfürsten in ihr Interesse und schickten sich in vollem Ernste an, ihr Gesuch mit den Waffen

durchzuseten.

Matthias hatte keinen Anstand genommen, die weit höheren Forderungen der Ungarn zu bewilligen. Aber Ungarn var ein Wahlreich, und die republikanische Verfassung diese Landes rechtsertigte die Forderungen der Stände vor ihm selbst und seine Nachgiebigkeit gegen die Stände vor der ganzen katholischen Welt. In Oesterreich hingegen hatten seine Vorgänger weit größere Souveränitätsrechte ausgeübt, die er, ohne sich vor dem ganzen katholischen Europa zu beschimpsen, ohne den Unwillen Spaniens und Rom's, ohne die Verachtung seiner eigenen katholischen Unterthanen auf sich zu laden, nicht an die Stände verlieren konnte. Seine streng katholischen Räthe, unter denen der Vischof von Wien, Melchior Clesel, ihn am Meisten beherrschte, munterten ihn auf, eher alle Kirchen gewaltsam von den Protestanten sich entreißen zu lassen, als ihnen eine einzige

rechtlich einzuräumen.

Uber unglücklicherweise betraf ihn diese Verlegenheit in einer Zeit, wo Kaiser Rudolph noch lebte und ein Zuschauer dieses Auftritts war — wo Dieser also leicht versucht werden tonnte, fich der nämlichen Waffen gegen feinen Bruder gu bebienen, womit Dieser über ihn gesiegt hatte - eines Berftand: niffes nämlich mit seinen aufrührerischen Unterthanen. Diesem Streiche zu entgehen, nahm Matthias den Antrag der mahrischen Landstände bereitwillig an, welche sich zwischen den öfter= reichischen und ihm zu Mittlern anboten. Ein Ausschuß von beiden versammelte fich in Wien, wo von den öfterreichischen De= putirten eine Sprache gehört wurde, die selbst im Londoner Par-tament überrascht haben wurde. "Die Protestanten," hieß es am Schluffe, "wollten nicht schlechter geachtet fein als die Sandvoll Katholiten in ihrem Vaterlande. Durch seinen protest an= tischen Abel habe Matthias den Kaiser zum Nachgeben geswungen; wo man achtzig Papisten fände, wurde man dreihun= bert evangelische Baronen gahlen. Das Beispiel Rudolph's folle dem Matthias eine Warnung fein. Er möge fich hüten, daß er das Irbische nicht verliere, um Eroberungen für den himmel zu machen." Da die mährischen Stände, anstatt ihr Mittleramt jum Bortheil bes Raijers ju erfüllen, endlich selbst zur Partei ihrer öfterreichischen Glaubensbrüder übertraten, ba Die Union in Deutschland sich aufs Nachdrücklichste für diese ins Mittel schlug, und die Furcht vor Repressalien bes Kaisers ben Matthias in die Enge trieb, so ließ er sich endlich die gewünschte Erklärung zum Vortheil der Evangelischen entreißen.

Dieses Betragen ber öfterreichischen Landstände gegen ihren Erzbergog nahmen sich nun die protestantischen Reichsftande in Deutschland zum Mufter gegen ihren Raifer, und fie versprachen fich benfelben glücklichen Erfolg. Auf feinem ersten Reichstage zu Regensburg (1613), wo die bringenoften Angelegenheiten auf Entscheidung warteten, wo ein Krieg gegen die Türken und gegen den Kürsten Bethlen Gabor von Siebenburgen, ber sich unterdeffen mit türkischem Beiftand zum Berrn Dieses Landes aufgeworfen hatte und fogar Ungarn bedrohte, einen allgemeinen Geldbeitrag nothwendig machte, überraschten fie ihn mit einer gang neuen Forberung. Die fatholischen Stimmen waren noch immer die gablreichern im Fürstenrath; und weil Alles nach der Stimmenmehrheit entschieden wurde, so pflegten die Evangelischen, auch wenn sie noch so sehr unter sich einig waren, gewöhnlich in feine Betrachtung zu fommen. Dieses Vortheils der Stimmenmehrheit sollten fich nun die Ratholischen begeben, und feiner einzelnen Religionspartei follte es fünftig erlaubt sein, die Stimmen der andern durch ihre unwandelbare Mehrheit nach sich zu ziehen. Und in Wahrheit, wenn die evangelische Religion auf dem Reichstage repräsentirt werden sollte, so schien es sich von selbst zu verstehen, daß ihr durch die Berfasfung des Reichstags felbst nicht die Möglichkeit abgeschnitten wurde, von diesem Rechte Gebrauch zu machen. Beschwerden über die angemaßte Gerichtsbarkeit bes Reichshofraths und über Unterdrückung der Protestanten begleiteten diese Forderung, und die Bevollmächtigten der Stände hatten Befehl, fo lange von allen gemeinschaftlichen Berathschlagungen wegzubleiben, bis eine gunstige Antwort auf diesen vorläufigen Bunkt erfolgte.

Diese gefährliche Trennung zerriß ben Reichstag und drohte, auf immer alle Einheit der Berathschlagungen zu zerstoren. So aufrichtig der Kaiser gewünscht hatte, nach dem Beispiele Marismilian's, seines Baters, zwischen beiden Religionen eine staatstluge Mitte zu halten, so ließ ihm das setige Betragen der Protestanten nur eine bedenkliche Wahl zwischen beiden. Zu seinen dringenden Bedürsnissen war ihm ein allgemeiner Beitrag der Reichsstände unentbehrlich, und doch konnte er sich die eine Bartei nicht verpslichten, ohne die Hilfe der andern zu verscherzzen. Da er in seinen eigenen Erblanden so wenig besestigt war, so mußte er schon vor dem entsernten Gedanken zittern, mit den

Brotestanten in einen öffentlichen Krieg zu gerathen. Aber die Augen der ganzen katholischen Welt, die auf seine jetige Entschließung geheftet waren, die Borstellungen der katholischen Stände, des Römischen und spanischen Hofes erlaubten ihm ebenso wenig, die Broteskanten zum Nachtheil der katholischen

Religion zu begunftigen.

Eine so migliche Situation mußte einen größeren Geist, als Matthias war, niederschlagen, und schwerlich hätte er sich mit eigener Klugheit baraus gezogen. Der Bortheil der Ratholischen war aber aufs Engste mit dem Ansehen des Kaisers verfloch= ten; und ließen sie dieses finken, so hatten besonders die geiftlichen Fürsten gegen die Gingriffe der Protestanten feine Schutwehre mehr. Jest also, wie sie ben Raifer unschluffig wanten saben, glaubten fie, daß die höchste Zeit vorhanden sei, seinen finkenden Muth zu ftarten. Sie ließen ihn einen Blick in das Geheimniß der Lique thun und zeigten ihm die ganze Verfaffung berfelben, ihre Silfsmittel und Krafte. So wenig tröftlich diese Entdedung für ben Raiser sein mochte, so ließ ihn doch die Lussicht auf einen so mächtigen Schut etwas mehr Muth gegen die Evangelischen fasfen. Ihre Forderungen wurden abgewiesen, und der Reichstag endigte sich ohne Entscheidung. Aber Matthias murde das Opfer dieses Streits. Die Protestanten verweigerten ihm ihre Geldhilfe und ließen es ihn entgelten, daß die Katholischen unbeweglich geblieben waren.1)

Die Türken selbst zeigten sich indessen geneigt, den Waffenftillstand zu verlängern, und den Fürsten Bethlen Gabor ließ man im ruhigen Besitz von Siebenbürgen. Bor auswärtiger Gesahr war das Reich jest gedeckt, und auch im Innern desselben herrschte bei allen noch so gefährlichen Spaltungen dennoch

<sup>1)</sup> In ber 1. Ausgabe folgt: "Inbessen neigte sich ber Wassenstillsand mit den Lürken zu seinem Ende; ihre Bewegungen wurden immer verbächtiger, eine Musrustung gegen sie immer bringender. Was der Kaiser von den Neichössänden nicht hatte erlangen können, mußte er nun seinen eigenen Kandländen nicht hatte erlangen können, mußte er nun seinen eigenen Kandländen zu entloden suchen. Unter viesen, weiß man, herrichte dieselbe Keligionstreunung, der seine Beschiedes Keligionstreunung, der seine Beschiedes Keligionstreunung, der siehen Echnisen der öfferreichischen Nonachte weiseren sich dass der einzelnen Kostingen der öfferreichischen Romanien der öfferreichischen Romanien der öfferreichischen Romanie weise zu der diese kallen der konne gestellt in eine gefährliche Consöberation gegen den Kaiser ausarten. Dennoch gedeicht in eine gefährliche Consöberation gegen den Kaiser ausarten. Dennoch gedeicht in eine gefährliche Consöberation gegen den Kaiser, die Rochwendischen eines Kultentrieges vorzussellen; und wie es dazu tan, einen Schus zu öfflus zu folgten, hatten die Abgeordneten keine Bollmacht. Fruchtlos wie der Reichstag zerschlug sied bieter öfterreichische Kandbag, und nur das Elüd rettete den Kaiser aus seinem Bedrängnis." — v. M.

Friede. Dem Julidischen Erbfolgestreit hatte ein fehr unerwarteter Zufall eine überraschende Wendung gegeben. Noch immer wurde dieses Bergogthum von dem Rurhause Brandenburg und dem Bfalggrafen von Neuburg in Gemeinschaft befeffen; eine Beirath zwischen bem Pringen von Neuburg und einer brandenburgischen Bringeffin follte bas Intereffe beider Säufer ungertrennlich verknüpfen. Diesen gangen Blan gerftorte eine -Dhrfeige, welche ber Rurfürst von Brandenburg bas Unglud hatte, seinem Eidam im Weinrausch zu geben. Bon jest an war bas gute Vernehmen zwischen beiden Säusern dabin. Der Bring von Neuburg trat zu dem Papftthum über. Gine Pringeffin von Baiern belohnte ihn für diese Apostasie, und der mächtige Schut Baierns und Spaniens war die natürliche Folge von Beidem. Um dem Pfalggrafen jum ausschließenden Befit der Julichischen Lande zu verhelfen, murden die fpanischen Baffen von ben Niederlanden aus in das Serzogthum gezogen. Um sich biefer Bafte zu entladen, rief der Kurfürst von Brandenburg bie Hollander in das Land, benen er burch Unnahme ber refor= mirten Religion zu gefallen suchte. Beide, die spanischen und hollandischen Truppen, erschienen; aber, wie es schien, blos um für fich felbst zu erobern.

Der nahe niederländische Rrieg ichien fich nun auf deutschen Boden spielen zu wollen, und welch ein unerschöpflicher Bunder lag hier fur ihn bereit! Mit Schreden fah bas protestantische Deutschland die Spanier an dem Unterrhein festen guß gewinnen mit noch größerem das tatholische die Sollander über die Reichsgrenzen hereinbrechen.1) Im Westen sollte sich die Mine entzünden, welche längst schon das ganze Deutschland unterhöhlte — nach ben westlichen Gegenden maren Furcht und Ermartung hingeneigt - und aus Often tam ber Schlag, ber fie in

Klammen sette.

Die Rube, welche der Majestätsbrief Rudolph's des 3 weiten Böhmen gegeben hatte, dauerte auch unter Mat = thias' Regierung noch eine Zeit lang fort, bis in der Berfon Ferdinand's von Grat ein neuer Thronfolger in diesem Königreich ernannt wurde.

Dieser Bring, den man in der Folge unter dem Namen Raiser Ferdinand ber 3 weite näher tennen lernen wird, hatte fich

<sup>1)</sup> In ber 1. Ausgabe folgt: "Religionskriege haben bas Sigene, bag bie Grengen ber Lanber fie nicht beschränken, bag fie auf jedem neuen Boben fich erneuern, weil auf jedem neuen Boben Feind und Bundesgenoffe wächft, und nur bie Erschöpfung bes gangen Anhangs ben einzelnen Theil entträftet." — v. M.

burch gewaltsame Ausrottung ber protestantischen Religion in feinen Erbländern als einen unerbittlichen Giferer für das Bapft= thum angefündigt und murbe beswegen von dem tatholischen Theile der bohmischen Nation als die fünftige Stüte dieser Kirche betrachtet. Die hinfällige Gesundheit des Raisers rudte diesen Beitpunkt nabe berbei, und im Bertrauen auf einen fo mächtigen Beschützer fingen die bohmischen Bapisten an, ben Protestanten mit weniger Schonung zu begegnen. Die evangelischen Unterthanen tatholischer Gutsherren besonders ersuhren die härteste Behandlung. Zugleich begingen mehrere von den Ratholiken die Unvorsichtigkeit, etwas laut von ihren Hoffnungen zu reden und durch hingeworfene Drohworte bei den Protestanten ein schlimmes Mißtrauen gegen ihren fünstigen Herrn zu erwecken. Aber nie wurde dieses Mißtrauen in Thatlichfeiten ausgebrochen sein, wenn man nur im Allgemeinen geblieben ware und nicht durch besondere Angriffe auf einzelne Glieder dem Murren des Volks

unternehmende Unführer gegeben hatte.

Beinrich Matthias, Graf von Thurn, fein geborner Böhme, aber Besitzer einiger Güter in diesem Königreiche, hatte sich durch Cifer für die protestantische Religion und durch eine schwärmerische Unhänglichkeit an sein neues Vaterland bes ganzen Bertrauens der Utraquisten bemächtigt, welches ihm ben Weg zu ben wichtigsten Bosten bahnte. Seinen Degen hatte er gegen Die Türken mit vielem Ruhme geführt; durch ein einschmeicheln= bes Betragen gewann er fich die Bergen der Menge. Gin beißer, ungestümer Kopf, der die Berwirrung liebte, weil seine Talente darin glänzten, unbesonnen und tolldreist genug, Dinge zu unternehmen, die eine kalte Klugheit und ein ruhigeres Blut nicht wagt, ungewiffenhaft genug, wenn es die Befriedigung feiner Leibenschaften galt, mit dem Schickfale von Taufenden zu ipielen, und eben fein genug, eine Nation, wie damals die böhmische mar, an seinem Gangelbande zu führen. Schon an den Unruhen unter Rudolph's Regierung hatte er ben thätigsten Untheil ge= nommen, und der Majestatsbrief, ben die Stande von diesem Raifer erpreßten, war vorzüglich sein Berdienst. Der Hof hatte ihm, als Burggrafen von Karlstein, die böhmische Krone und die Freiheitsbriese des Königreichs zur Bewahrung anvertraut; aber etwas weit Wichtigeres — sich selbst — hatte ihm die Nation mit der Stelle eines Defensors ober Glaubensbeschützers übergeben. Die Ariftofraten, welche ben Raifer beherrschten, entrissen ihm unflug die Aufsicht über das Todte, um ihm den Einfluß auf das Lebendige zu lassen. Sie nahmen ihm die Burggrafenstelle, die ihn von der Hofgunst abhängig machte, um ihm die Augen über die Wichtigkeit der andern zu öffinen, die ihm übrig blieb, und kränkten seine Eitelkeit, die doch seinen Ehregeiz unschädlich machte. Bon dieser Zeit an beherrschte ihn die Begierde nach Rache, und die Gelegenheit fehlte nicht lange, sie

zu befriedigen.

3m Majestätsbriese, welchen die Bohmen von Rudolph bem Zweiten erprest hatten, mar ebenso wie in dem Reliaionsfrieden der Deutschen ein Sauptartifel unausgemacht geblie= ben. Alle Rechte, welche der leptere den Protestanten bewilligte, famen nur ben Ständen, nicht ben Unterthanen gu Gute; blos für die Unterthanen geistlicher Länder hatte man eine schwankende Gewiffensfreiheit ausbedungen. Auch der böhmische Majestätsbrief sprach nur von den Ständen und von den toniglichen Städten, deren Magiftrate fich gleiche Rechte mit den Ständen zu erringen gewußt hatten. Diesen allein murde die Freiheit eingeräumt, Rirchen und Schulen zu errichten und ihren protestantischen Gottesdienst öffentlich auszunben; in allen übrigen Städten blieb es dem Landstande überlaffen, dem fie angehörten, welche Religionsfreiheit er den Unterthanen vergönnen wollte. Dieses Rechts hatten sich die deutschen Reichsstände in seinem ganzen Umfange bedient, und zwar die weltlichen ohne Wider= fpruch, die geiftlichen, benen eine Ertlärung Raifer Fer binand's baffelbe ftreitig machte, hatten nicht ohne Grund die Verbindlich= teit dieser Erklärung bestritten. Was im Religionsfrieden ein bestrittener Bunkt war, war ein unbestimmter im Majestätsbriefe; bort war die Auslegung nicht zweifelhaft, aber es war zweiselhaft, ob man zu gehorchen hatte; hier war die Deutung ben Ständen überlaffen. Die Unterthanen geiftlich er Landftande in Böhmen glaubten baber eben bas Recht gu befigen, bas die Ferdinandische Erklärung den Unterthanen beutscher Bischöfe einräumte; fie achteten sich ben Unterthanen in den königlichen Städten gleich, weil fie die geiftlichen Guter unter die Kronguter gahlten. In der fleinen Stadt Rlofterarab. Die dem Erzbischof zu Brag, und in Braunau, welches dem Ubt bieses Klosters angehörte, wurden von den protestantischen Unterthanen eigenmächtig Rirchen aufgeführt, und ungeachtet bes Wiberspruchs ihrer Gutsherren und selbst ber Migbilligung bes Raifers der Bau derfelben vollendet.

Unterbessen hatte sich die Wachsamkeit der Defensoren in etwas gemindert, und der hof glaubte, einen ernstlichen Schritt wagen zu können. Auf Befehl des Kaisers wurde die Kirche zu Klostergrab niedergeriffen, die zu Braunau gewaltsam gesperrt, und die unruhiaften Ropfe unter den Burgern ins Gefangniß geworfen. Gine allgemeine Bewegung unter den Protestanten war die Folge dieses Schrittes; man schrie über Verletung des Majestatsbriefs, und der Graf von Thurn, von Rachgier befeelt und burch sein Defensoramt noch mehr aufgefordert, zeigte fich befonders geschäftig, die Gemuther zu erhipen. Aus allen Rreisen des Königreichs wurden auf seinen Untrieb Deputirte nach Brag gerufen, um diefer gemeinschaftlichen Gefahr wegen die nöthigen Maaßregeln zu nehmen. Man tam überein, eine Supplit an den Raiser aufzuseten und auf Lostaffung der Gefangenen zu dringen. Die Antwort des Kaifers, schon darum von den Ständen fehr übel aufgenommen, weil fie nicht an fie selbst, sondern an seine Statthalter gerichtet war, verwies ihnen ihr Betragen als gesetwidrig und rebellisch, rechtsertigte den Vorgang in Klostergrab und Braunau durch einen kaiserlichen Befehl und enthielt einige Stellen, welche drohend gedeutet werden konnten.

Der Graf von Thurn unterließ nicht, den schlimmen Ginbrud zu vermehren, den dieses faiserliche Schreiben unter den versammelten Ständen machte. Er zeigte ihnen die Gefahr, worin alle Theilnehmer an dieser Bittschrift schwebten, und wußte fie durch Erbitterung und Furcht zu gewaltsamen Entschließungen bingureißen. Gie unmittelbar gegen ben Raifer gu emporen, ware jest noch ein zu gewagter Schritt gewesen. Nur von Stufe zu Stufe führte er sie an dieses unvermeibliche Ziel. Er fand daher für gut, ihren Unwillen zuerst auf die Räthe des Raisers abzuleiten, und verbreitete zu dem Ende die Meinung, daß das faiserliche Schreiben in der Statthalterei zu Brag aufgesetzt und nur zu Bien unterschrieben worden sei. Unter den faiserlichen Statthaltern waren der Rammerpräsident Glamata und der an Thurn's Statt zum Burggrafen von Karlftein erwählte Freiherr von Martinig bas Biel bes allgemeinen Saffes. Beide hatten den protestantischen Ständen ichon ehedem ihre feindseligen Gefinnungen badurch ziemlich laut an ben Tag gelegt, daß sie allein sich geweigert hatten, der Sigung beizuwohnen, in welcher ber Majestätsbrief in bas böhmische Landrecht eingetragen mard. Schon damals brobte man ihnen, fie für jede fünftige Verletung des Majestätsbriefes verantwortlich zu machen; und mas von biefer Zeit an den Protestanten Schlimmes widersuhr, wurde, und zwar nicht ohne Grund, auf ihre Rechnung geschrieben. Unter allen fatholischen Gutsbesitzern waren diese Beiden gegen ihre protestantischen Unterthanen am Kärtesten versahren. Man beschuldigte sie, daß sie diese mit Hunden in die Messe hetzen ließen und durch Bersagung der Tause, der Heiserathen und Begräbnisse zum Paptsthum zu zwingen suchten. Gesaen zwei so verhaßte Häupter war der Zorn der Nation leide entstammt, und man bestimmte sie dem allaemeinen Unwillen

aum Opfer. 2(m 23. Mai 1618 erschienen die Deputirten bewaffnet und in zahlreicher Begleitung auf dem foniglichen Schloß und brangen mit Ungestüm in den Saal, wo die Statthalter Sternberg, Martinig, Lobtowig und Slawata versammelt waren. Mit drobendem Tone verlangten fie eine Erklärung von jedem Einzelnen, ob er an dem faiferlichen Schreiben einen Antheil gehabt und feine Stimme bagu gegeben? Mit Mäßigung empfing fie Sternberg; Martinig und Slawata antworteten tropig. Diefes bestimmte ihr Beschid. Sternberg und Lobfowig, weniger gehaßt und mehr gefürchtet, wurden beim Arme aus dem Zimmer geführt, und nun ergriff man Glawata und Martinit, schleppte fie an ein Tenster und stürzte fie achtzig Ruß tief in den Schloggraben hinunter. Den Secretar & abricius, eine Creatur von Beiden, ichidte man ihnen nach. Ueber eine so seltsame Art, zu exeguiren, verwunderte sich die ganze gefittete Welt, wie billig; die Böhmen entschuldigten fie als einen landüblichen Gebrauch und fanden an dem ganzen Vorfalle nichts wunderbar, als daß man von einem fo hoben Sprunge fo ge= fund wieder aufstehen tonnte. Gin Misthaufen, auf den die kaiserliche Statthalterschaft zu liegen kam, hatte sie vor Beschädiauna gerettet.

Es war nicht zu erwarten, daß man sich durch diese rasche Execution in der Gnade des Kaisers jehr verbessert haben würde; aber eben dahin hatte der Graf von Thurn die Stände gewollt. Hatten sich diese, auß Furcht einer noch ungewissen Gefahr, eine solche Gewaltthätigkeit erlaubt, so mußte jest die gewisse Erwartung der Strase und das dringender gewordene Bedürsniß der Sicherheit sie noch tieser hineinreißen. Durch diese brutale Handlung der Selbsthilse war der Unentschlossenheit und Reue jeder Rüchweg versperrt, und ein einzelnes Berbrechen schien nur durch eine Kette von Gewaltthaten ausgesöhnt werden zu können. Da die That selbst nicht ungeschehen zu machen war, so mußte man die strasende Macht entwassen. Dreißig Directoren wurden ernannt, den Ausstand gesymäßig sortzusühren. Man bemächtigte sich aller Regierungsgeschäfte und aller königlichen Gefälle, nahm

alle könizlichen Beamten und Soldaten in Pflichten und ließein Aufgebot an die ganze böhmische Nation ergehen, sich der gemeinschaftlichen Sache anzunehmen. Die Jesuiten, welche der allgemeine Haß als die Urheber aller bisherigen Unterdrückungen antlagte, wurden aus dem ganzen Königreiche verbannt, und die Stände sanden für nöthig, sich dieses harten Schlusses wegen in einem eigenen Manisest zu verantworten. Alle diese Schritte gesschahen zur Aufrechthaltung der königlichen Macht und der Gesehen die Sprache aller Rebellen, die sich das Glück für sie entschieden hat.

Die Bewegungen, welche die Zeitung des böhmischen Aufstandes am faiserlichen Sofe verurjachte, waren bei Weitem nicht so lebhaft, als eine solche Aufforderung es verdient hatte. Raifer Matthias war der entschloffene Geist nicht mehr, der ehedem seinen König und herrn mitten im Schoofe feines Volks auffuchen und von drei Thronen herunterstürzen konnte. Der zuversicht= liche Muth, der ihn bei einer Usurpation beseelt hatte, verließ ihn bei einer rechtmäßigen Vertheidigung. Die böhmischen Rebellen hatten sich zuerst bewaffnet, und die Natur der Dinge brachte es mit fich, daß er folgte. Aber er konnte nicht hoffen, den Krieg in Böhmen einzuschließen. In allen Ländern seiner Serrschaft hingen die Protestanten durch eine gefährliche Sympathie zu= fammen — die gemeinschaftliche Religionsgefahr konnte alle mit einander schnell zu einer furchtbaren Republit verknüpfen. hatte er einem solchen Keinde entgegenzuseten, wenn der protestantische Theil seiner Unterthanen sich von ihm trennte? Und er= ichöpften fich nicht beide Theile in einem so verderblichen Burger= friege? Was war nicht Alles auf bem Spiele, wenn er unterlag. und wen anders als seine eigenen Unterthanen hatte er zu Grunde gerichtet, wenn er fiegte?

Ueberlegungen dieser Art stimmten den Kaiser und seine Räthe zur Nachgiebigkeit und zu Gedanken des Friedens; aber eben in dieser Nachgiebigkeit wollten Andere die Ursache des Uebels gesunden haben. Erzherzog Ferdinand von Gräß wünschte dem Kaiser vielmehr zu einer Begebenheit Glück, die sede Gewaltthat gegen die böhmischen Protestanten vor ganz Europa rechtsertigen würde. "Der Ungehorsam," hieß es, "die Geseklosigkeit und der Aufruhr seien immer Hand in Hand mit dem Protestantismus gegangen. Alle Freiheiten, welche von ihm selbst und dem vorigen Kaiser den Ständen bewilligt worden, hätten keine andere Wirkung gehabt, als ihre Forderungen zu vermehren. Gegen die landesberrliche Gewalt seien alle Schritte der Keper

gerichtet; stufenweise seien sie von Trop zu Trop bis zu diesem letten Angriff hinaufgestiegen; in Kurzem wurden sie auch an die noch einzig übrige Person des Kaifers greifen. i) In den Waffen allein sei Hilfe gegen einen solchen Feind — Ruhe und Unterwerfung nur über den Trümmern ihrer gefährlichen Privilegien — nur in dem völligen Untergange dieser Secte Sicherheit für den katholischen Glauben. Ungewiß zwar sei der Ausgang bes Krieges, aber gewiß das Berderben bei Unterlaffung deffel-Die eingezogenen Güter der Rebellen murden die Unkosten reichlich erstatten, und der Schrecken der Hinrichtungen den übrigen Landständen fünftig einen schnellern Gehorsam lehren." -War es den böhmischen Protestanten zu verdenken, wenn sie sich gegen die Wirkungen folder Grundfage in Zeiten vermahrten? -Und auch nur gegen den Thronfolger des Kaisers, nicht gegen ihn felbst, ber nichts gethan hatte, die Besorgniffe ber Protestanten zu rechtfertigen, mar der böhmische Aufstand gerichtet. den Weg zu dem böhmischen Throne zu verschließen, ergriff man die Waffen schon unter Matthias; aber so lange dieser Raiser lebte, wollte man sich in den Schranken einer scheinbaren Untermürfiakeit halten.

Aber die Böhmen hatten zu den Waffen gegriffen, und unbewaffnet durfte ihnen der Raifer nicht einmal den Frieden anbieten. Spanien ichoß Geld zur Rüftung her und versprach, Truppen von Italien und den Niederlanden aus zu schicken. Zum Generalis= simus ernannte man den Grafen von Boucquoi, einen Nie= berländer, weil feinem Eingebornen zu trauen mar, und Graf Dampierre, ein andrer Ausländer, commandirte unter seinen Befehlen. Che sich diese Armee in Bewegung fette, versuchte der Raiser den Weg der Gute durch ein porausgeschicktes Manifest. In diesem erklärte er den Böhmen: "daß der Majestäts= brief ihm heilig sei, daß er nie etwas gegen ihre Religion oder ihre Privilegien beschloffen, daß selbst feine jegige Ruftung ihm burch die ihrigesei abgedrungen worden. Sobald die Nation die Waffen von sich lege, wurde auch er sein Heer verabschieden." Aber dieser gnädige Brief verfehlte seine Wirkung - weil die Saupter bes Aufruhrs für rathfam fanden, ben guten Willen bes Raisers dem Bolke zu verbergen. Unstatt besielben verbreiteten fie

<sup>1)</sup> In ber 1. Ausgabe folgt: "Alles, was man bis hieher von ihnen erlitten, fei eine gerechte göttliche Züchtigung für die Schonung, die man gegen seine schlimmsten Feinde bewiesen; ibr neuester Aufruhr ein ganz unvertennbares Wert des himmels, um das Waaß ihrer Vergehungen voll zu machen und die Gebuld ber Regierung zu erschöpen." — v. B.

auf ben Rangeln und in fliegenden Blättern die giftigften Gerüchte und ließen das hintergangene Bolt vor Bartholomäusnächten gittern, die nirgends als in ihrem Ropfe eriftirten. Gang Böhmen, mit Ausnahme dreier Städte, Budweiß, Krummau und Bilfen, nahm Theil an dem Aufruhr. Diese drei Städte, größtentheils tatholisch, hatten allein den Muth, bei diesem allgemeinen Ubfall dem Raiser getreu zu bleiben, der ihnen Hilfe versprach. Aber dem Grafen von Thurn tonnte es nicht entgehen, wie gefährlich es mare, drei Blake von folder Wichtigkeit in feindlichen Sanden zu laffen, die den taiferlichen Waffen zu jeder Zeit den Eingang in das Königreich offen hielten. Mit schneller Ent= schlossenheit erschien er vor Budweiß und Arummau und hoffte, beide Blate durch Schreden zu überwältigen. Rrummau ergab fich ihm; aber von Budweiß wurden alle seine Angriffe standhaft

zurückaeschlagen.

Und nun fing auch der Raiser an, etwas mehr Ernst und Thätigkeit zu zeigen. Boucquoi und Dampierre fielen mit zwei Beeren ins bohmische Gebiet und fingen an, es feind= selig zu behandeln. Aber die kaiserlichen Generale fanden den Weg nach Brag schwerer, als sie erwartet hatten. Jeder Baß, jeder nur irgend haltbare Ort mußte mit dem Degen geöffnet werden, und der Widerstand mehrte sich mit jedem neuen Schritte, ben fie machten, weil die Ausschweifungen ihrer Truppen, meistens Ungarn und Wallonen, den Freund zum Abfall und den Feind zur Berzweiflung brachten. Aber auch noch bann, als feine Truppen schon in Böhmen vordrangen, fuhr der Kaiser fort, den Ständen ben Frieden zu zeigen und zu einem gutlichen Bergleich die Hande zu bieten. Neue Aussichten, die sich ihnen aufthaten, erhoben den Muth ber Rebellen. Die Stände von Mahren er= griffen ihre Partei, und aus Deutschland erschien ihnen in der Berfon des Grafen von Mannsfeld ein ebenfo unverhoffter als tapferer Beschüter.

Die Säupter der evangelischen Union hatten den bisherigen Bewegungen in Böhmen schweigend, aber nicht muffig zugesehen. Beide fampften für dieselbe Sache, gegen benselben Feind. In dem Schickfale der Böhmen ließen fie ihre Bundsvermandten ihr eigenes Schickfal lesen, und die Sache biefes Bolks murbe von ihnen als die heiligste Angelegenheit des deutschen Bundes abge= schildert. Diesem Grundsatz getreu, stärften fie den Muth der Rebellen durch Beistandsversprechungen, und ein glücklicher Zufall sette sie in Stand, dieselben unverhofft in Erfüllung zu bringen.

Graf Beter Ernft von Mannsfeld, der Sohn eines ver-

bienstvollen öfterreichischen Dieners, Ernft's von Mannsfeld, ber die spanische Urmee in den Niederlanden eine Zeit lang mit vielem Ruhme befehligt hatte, wurde das Werkzeug, das öfterreichische Saus in Deutschland zu bemüthigen. Er selbst hatte dem Dienste dieses Hauses seine ersten Feldzüge gewidmet und unter den Fahnen Erzherzog Leopold's in Julich und im Elfaß gegen die protestantische Religion und die deutsche Freiheit gesochten. Aber unvermertt für die Grundfate diefer Religion 1) gewonnen, verließ er einen Chef, beffen Eigennut ihm die geforderte Ent= schädigung für ben in seinem Dienste gemachten Aufwand verfagte, und widmete der evangelischen Union seinen Gifer und einen fiegreichen Degen. Es fügte fich eben, daß ber Bergog von Savonen, ein Alliirter ber Union, in einem Kriege gegen Spanien ihren Beiftand verlangte. Sie überließ ihm ihre neue Eroberung, und Mannsfeld bekam ben Auftrag, 2) ein Seer von 4000 Mann, zum Gebrauch und auf Rosten bes Herzogs, in Deutschland bereit zu halten. Dieses Beer ftand eben marich= fertig da, als das Rriegsfeuer in Böhmen aufloderte, und der Berjog, der gerade jest feiner Berftartung bedurfte, überließ es der Union zu freiem Gebrauche. Nichts konnte dieser willkommner fein, als ihren Bundesgenoffen in Böhmen auf fremde Roften zu bienen. Sogleich erhielt Graf Mannsfeld Befehl, diefe 4000 Mann in das Königreich zu führen, und eine vorgegebene böhmische Bestallung mußte den Augen der Welt die mahren Urheber seiner Rüftung verbergen.

Dieser Mannsfelb zeigke sich jett in Böhmen und saste burch Sunnahme der seiten und kaiserlich gesinnten Stadt Pilsen in diesem Königreiche festen Fuß. Der Muth der Rebellen wurde noch durch einen andern Succurs aufgerichtet, den die schlessischen Stände ihnen zu Hise schiekten. Zwischen diesen und den kaiserlichen Truppen kam es nun zu wenig entscheidenden, aber desto verheerendern Gesechten, welche einem ernstlichern Kriege zum Vorspiele dienten. Um die Lebhaftigkeit seiner Kriegsoperationen zu schwächen, unterhandelte man mit dem Kaiser und ließ sich gogar die angebotene sächssiche Bermittelung gefallen. Aber che der Ausgang beweisen konnte, wie wenig aufrichtig man verfuhr,

raffte der Tob den Raifer von der Scene.

Bas hatte Matthias nun gethan, um die Erwartungen

<sup>1)</sup> In ber 1. Ausgabe folgt: "ober vielmehr von ber Gefeglofigleit, wozu fie ihm ihren Namen leihen konnte," — v. M.
2) In ber 1. Ausgabe folgt: "von feinem nenen Gebieter," — v. M.

ber Welt zu rechtsertigen, die er durch den Sturz seines Vorgängers herausgesordert hatte? War es der Mühe werth, den Thron Ru do 0 1 ph's durch ein Verbrechen zu besteigen, um ihn so scheiden zu besteigen um mit so wenig Ruhm zu verlassen? So lange Watt hi as König war, düßte er für die Unklugheit, durch die er es geworden. Sinige Jahre früher sie zu tragen, hatte er die ganze Freiheit seiner Krone verscherzt. Was ihm die vergrößerte Nacht der Stände an Selbstthätigkeit noch übrig ließ, hielten seine eigenen Agnaten unter einem schimpslichen Zwange. Krant und tinderlos, sah er die Auswertsanteit der Welt einem stolzen Erben entgegeneilen, der ungeduldig dem Schickal vorgriff und in des Greisen absterbender Regierung schon die seinige eröffnete.

Mit Matthias war die regierende Linie des deutschen Hauses Desterreich so gut als erloschen; denn von allen Söhnen Maximilian's lebte nur noch der einzige kinderlose und schwäckliche Erzherzog Albrecht in den Niederlanden, der aber seine nähern Rechte auf diese Erbschaft an die Grätzische Linie abgetreten hatte. Auch das spanische Hatte sich in einem geheimen Reverse aller seiner Ansprücke auf die österreichischen Bestigungen zum Bortheil des Erzherzogs Ferdinand von Stepermark begeben, in welchem nunmehr der Habsburgische Stamm in Deutschland frische Zweige treiben und die ehemalige Größe

Desterreichs wieder aufleben sollte.

Ferdinand hatte den jüngsten Bruder Kaiser Maximis lian's des Zweiten, Erzherzog Karl von Krain, Kärnthen und Stepermart, zum Vater, zur Mutter eine Prinzessin von Baiern. Da er den Erster schon im zwölften Jahre verlor, so übergab ihn die Erzherzogin der Aufsicht ihres Bruders, des Herzogs Bilhelm von Baiern, unter bessen lugen er auf der Utadebenie zu Ingosstadt durch Jesuiten erzogen und unterrichtet wurde. Was für Grundsätz er aus dem Unigang eines Fürsten schöpfen mußte, der sich Undachts wegen der Regierung entschlagen, ist nicht schwer zu begreisen. Man zeigte ihm auf der einen Seite die Nachsicht der Maximilianischen Prinzen gegen die Unhänger der neuen Lehre und die Berwirrung in ihren Landen, auf der andern den Segen Baierns und den unerbittlichen Religionseiser seiner Beherrscher; zwischen diesen beiden Mustern ließ man ihn vählen.

In dieser Schule zu einem mannhaften Streiter für Gott, zu einem ruftigen Berkzeuge der Kirche zubereitet, verließ er Baiern nach einem fünfjährigen Aufenthalte, um die Acgierung seiner Erbländer zu übernehmen. Die Stände von Krain, Karnthen und Stepermark, welche vor Ablegung ihres Hulbigungseides die Bestätigung ihrer Religionssreiheit forderten, erhielten zur Antwort, daß die Religionssreiheit mit der Huldigung nichts zu thun habe. Der Sid murde ohne Bedingung gesordert und auch wirklich geleistet. Mehrere Jahre gingen hin, ehe die Unternehmung, wozu in Insolitat der Entwurf gemacht worden, zur Aussührung reif schien. She Ferdinand mit derselben and Licht trat, holte er erst selbst in Berson zu Lovetto die Enade der Jungfrau Maria und zu den Küßen Clemens' des Achten in Kom den aposto-

lischen Segen.

Es galt aber auch nichts Geringeres, als den Brotestantis= mus aus einem Diftricte zu vertreiben, wo er die überlegene Un= zahl auf seiner Seite hatte und durch eine förmliche Duldungs= acte, welche Ferdinand's Bater dem Berren- und Ritterftande biefer Länder bewilligt hatte, gesehmäßig geworden mar. Eine fo feierlich ausgestellte Bewilligung tonnte ohne Gefahr nicht zurud= genommen werden; aber ben frommen Bögling ber Jesuiten ichrecte feine Schwierigkeit zurud. Das Beispiel ber übrigen, sowol katho= lifden als protestantischen, Reichsftande, welche bas Reformations. recht in ihren Ländern 1) ohne Widerspruch ausgeübt, und die Migbrauche, welche die stenerischen Stände von ihrer Religions: freiheit gemacht hatten, mußten diefer Gewaltthätigkeit gur Recht= fertigung bienen. Unter bem Schute eines ungereimten posi= tiven Gesetzes glaubte man ohne Scheu bas Gesetz ber Bernunft und Billigfeit verhöhnen zu durfen. Bei diefer ungerechten Un= ternehmung zeigte Ferdinand übrigens einen bewunderns= würdigen Muth, eine lobenswerthe Standhaftigkeit. Dhne Geräusch, und man darf hinzusegen ohne Grausamkeit, unterdrückte er den protestantischen Gottesdienst in einer Stadt nach der andern, und in wenigen Jahren war dieses gefahrvolle Werk zum Erstaunen bes ganzen Deutschlands vollendet.

Aber indem die Katholischen den Helden und Ritter ihrer Kirche in ihm bewunderten, fingen die Protestanten an, sich gegen ihn als ihren gefährlichsten Feind zu ruften. Nichtsdestoweniger sand das Gesuch des Matthias, ihm die Nachfolgezuzuwenden, in den Wahltaaten Desterreichs teinen oder nur einen sehr geringen Widerspruch, und selbst die Böhmen krönten ihn, unter sehr annehmlichen Bedingungen, zu ihrem kunftigen König. Später erst, nachdem sie den schlimmen Einfluß seiner Nathschläge auf die Regierung des Kaisers ersahren hatten, wachten ihre Belorg-

<sup>1)</sup> In der 1. Ausgabe folgt: "als ein landesherrliches Regale" - v. M.

niffe auf; und verschiebene handschriftliche Aufsätze von ihm, die ein böser Wille in ihre Hände spielte, und die seine Gesinnungen nur zu deutlich verriethen, trieben ihre Furcht aufs Höchste. Besonders entrustete sie ein geheimer Familienvertrag mit Spanien, worin Ferd in and dieser Krone, nach Abgang männlicher Ersben, das Königreich Böhmen verschrieben hatte, ohne die Nation erst zu hören, ohne die Wahlfreiheit ihrer Krone zu achten. Die vielen Feinde, welche sich dieser Prinz durch seine Resormation in Steyermark unter den Protestanten überhaupt gemacht hatte, thaten ihm bei den Böhmen die schlimmsten Dienste; und besonders zeigten sich einige dahin gestüchtete steyermärksiche Emigranten, welche ein racherfülltes Herz in ihr neues Waterland mitbrachten, geschäftig, das Feuer der Empörung zu nähren. In so widriger Stimmung sand König Ferd in and die böhmische

Nation, als Kaiser Matthias ihm Play machte.

Ein fo schlimmes Berhältniß zwischen der Nation und dem Throncandidaten wurde auch bei der ruhigsten Thronfolge Sturme erwect haben - wie viel mehr aber jest im vollen Feuer des Aufruhrs, jest, da die Nation ihre Majestät zurückgenommen hatte und in den Zustand des natürlichen Rechts zuruchgetreten mar, jest, da sie die Waffen in handen hatte, da durch das Gefühl ihrer Ginigkeit ein begeifterndes Gelbstwertrauen in ihr erwacht, ihr Muth durch die gludlichsten Erfolge, durch fremde Beistandsversprechungen und schwindlige Soffnungen zur festesten Rupersicht erhoben mar. Uneingedent des an Ferdinand bereits übertragenen Rechts, erklärten die Stände ihren Thron für erledigt, ihre Wahl für völlig ungebunden. Zu einer friedlichen Unterwerfung war kein Anschein vorhanden, und wollte fich Kerdinand im Besit ber bohmischen Krone seben, so hatte er die Wahl, sie entweder mit allem dem zu erfaufen, was eine Krone munichenswerth macht, oder mit dem Schwert in der Hand au erobern.

Aber mit welchen hilfsmitteln sie erobern? Auf welches seiner Länder er seine Augen kehrte, stand Alles in hellen Flammen. Schlesien war in den böhmischen Ausstand zugleich mit hineingerissen; Mähren war im Begriff, diesem Beispiel zu folgen. In Ober- und Unteröfterreich regte sich, wie unter Audolph, der Geist der Freiheit, und kein Landstand wollte huldigen. Ungarn bedrohte der Fürst Bethlen Gabor von Siebens bürgen mit einem Uebersall; eine geheinnisvolle Rüstung der Türken erschreckte alle östlich gelegenen Provinzen; damit das Bedrängnis vollkommen würde, so mußten auch, von dem allges

meinen Beispiel geweckt, die Protestanten in seinen väterlichen Erbstaaten ihr Haupt erheben. In diesen Ländern war die Zahl der Protestanten überwiegend; in den meisten hatten sie Sinklinke im Besit, mit denen Ferdinand seinen Krieg führen sollte. Die Keutralen singen an zu wanken, die Getreuen zu verzagen, nur die Schlimmgesinnten hatten Muth; die eine Hälfte von Deutschland winkte den Rebellen Ermunterung, die andere erwartete müssig den Ausschlag; spanische hilfe stand noch in sernen Landen. Der Augenblick, der ihm Alles brachte, drohte

ihm Alles zu entreißen. 1) Was er auch jest, von dem harten Geset der Noth unterjocht. ben böhmischen Rebellen anbietet - alle seine Borschläge zum Frieden werden mit Uebermuth verschmäht. Un der Spipe eines Beeres zeigt fich ber Graf von Thurn schon in Mähren, diese einzige noch mankende Proving zur Entscheidung zu bringen. Die Erscheinung ber Freunde giebt den mahrischen Brotestanten bas Signal der Empörung. Brunn wird erobert; das übrige Land folgt freiwillig nach; in der ganzen Provinz ändert man Religion und Regierung. Wachsend in seinem Laufe, sturzt der Rebellen= ftrom in Oberöfterreich, wo eine gleichgefinnte Bartei ihn mit freudigem Beifall empfängt. "Rein Unterschied der Religion foll mehr fein, gleiche Rechte für alle driftliche Rirchen. - Man habe gehört, daß fremdes Bolt in dem Lande geworben werbe, bie Böhmen zu unterbrucken. Dieses suche man auf, und bis nach Jerusalem werde man den Feind der Freiheit verfolgen." -Rein Arm wird gerührt, den Erzherzog zu vertheidigen; endlich lagern fich die Rebellen vor Wien, ihren Berrn zu belagern.

Seine Kinder hatte Ferdinand von Grät, wo sie ihm nicht mehr sicher waren, nach Tivol gestächtet; er selbst erwartete in seiner Kaiserschat den Aufruhr. Eine Handvoll Soldaten war Alles, was er dem wüthenden Schwarme entgegenstellen konnte. Diesen Benigen sehlte der gute Wille, weil es an Sold und selbst an Brod sehlte. Aus eine lange Belagerung war Wien nicht bereitet. Die Bartei der Protestanten, seden Augenblick bereit, sich an die Böhmen anzuschließen, war in der Stadt die überwiegende; die auf dem Lande zogen schon Truppen gegen ihn zusammen. Schon sah der protestantische Pöbel den Erzherzog in einem Mönchösloster eingesperrt, seine Staaten getheilt, seine Kinder protestantische Reinden anvertrant

<sup>1)</sup> In ber 1. Ausgabe folgt: "am Ziele feiner Soffnungen, an ber Schwelle ber Große und bes Glude erwartete ibn ber rachenbe Genius ber beleibigten Freiheit." — v. D.

und von öffentlichen umgeben, sah er jeden Augenblick den Abgrund sich öffnen, der alle seine Hoffnungen, der ihn selbst verschlingen sollte. Die böhmischen Rugeln slogen in die kaiserliche Burg, wo sechzehn österreichische Barronen sich in sein Jimmer dengen, mit Vorwürfen in ihn stürmten und zu einer Consöderation mit den Böhmen seine Simvilligung zu ertrogen strebten. Siner von diesen ergriff ihn bei den Knöpfen seines Wamms. "Ferd in and!" schnaubte er ihn an, "wirft Duunterschreiben?".

Wem hätte man es nicht verziehen, in dieser schrecklichen Lage gewankt zu haben? — Ferdinand dachte nach, wie er Römischer Kaiser werden wollte. Nichts schien ihm übrig zu sein als schnelle Flucht oder Nachgiebigkeit; zu jener riethen Männer — zu dieser fatholische Briefter. Berließ er die Stadt, so siel sie in Feindes Hähole; mit Wien war Desterreich, mit Desterreich der Kaiserthron verloren. Ferdinand verließ seine Hauptstadt nicht und wollte

ebenso wenig von Bedingungen hören. 1)

Der Erzherzog war noch im Wortwechsel mit den deputirten Baronen, als auf einmal Trompetenschall den Buraplat erfüllte. Unter den Unwesenden wechseln Furcht und Erstaunen - ein erschreckendes Gerücht burchläuft die Burg - ein Deputirter nach bem andern verschwindet. Biele von Abel und ber Burgerschaft hörte man eilfertig in das Thurnische Lager flieben. Diese schnelle Beränderung wirfte ein Regiment Dampierrischer Kuraffiere, welches in diesem wichtigen Augenblick in die Stadt einruckte, den Erzherzog zu vertheidigen. Bald folgte auch Fußvolf nach; viele katholijche Bürger, durch diese Erscheinung mit neuem Muth belebt, und die Studirenden felbst ergriffen die Waffen. Eine Nachricht, die soeben aus Böhmen einlief, vollendete seine Errettung. Der niederländische General Boucquoi hatte ben Grafen Mann & feld bei Budweiß aufs haupt geschlagen und war im Unzuge gegen Brag. Gilfertig brachen die Böhmen ihre Gezelte ab, um ihre Hauptstadt zu entseken.

Und jest waren auch die Pässe wieder frei, die der Feind besetz gehalten, um Ferdinanden den Weg nach Franksur Kaiserwahl zu verlegen. Wenn es dem Könige von Ungarn für seinen ganzen Plan wichtig war, den deutschen Thron zu besteigen, so war es jest um so wichtiger, da seine Ernennung zum Kaiser das unverdächtigste und entschedendste Zeugniß sür die Würdiakeit seiner Verson und die Gerechtiakeit seiner Seche

<sup>1)</sup> In ber 1. Ausgabe folgt: "Die Jefuiten , muß man gestehen, hatten ihren Aberglauben in die Bruft eines Helben gefät, und ber gelehrige Bögling bestand bie Brobe," — v. M.

ablegte und ihm zugleich zu einem Beistande des Reichs Soffnung machte. Aber Dieselbe Kabale, welche ihn in seinen Erbstaaten verfolgte, arbeitete ihm auch bei feiner Bewerbung um bie Raiferwurde entgegen. Rein öfterreichischer Pring follte den deutschen Thron mehr besteigen, am Benigsten aber Ferdinand, ber entschlossen Berfolger ihrer Religion, ber Stlave Spaniens und ber Jesuiten. Dieses zu verhindern, hatte man noch bei Lebzeiten bes Matthias dem Herzog von Baiern, und nach der Beigerung beffelben dem Berzog von Savon en die deutsche Krone angetragen. Da man mit dem Lettern über die Bedingungen nicht so leicht einig werden konnte, so fuchte man wenigstens die Wahl aufzuhalten, bis ein entscheidender Streich in Bohmen oder Defterreich alle hoffnungen Ferdinand's zu Grunde gerichtet und ihn zu diefer Burde unfahig gemacht hatte. Die Unirten ließen nichts unversucht, Rursachsen, welches an das öfterreichische Intereffe gefeffelt mar, gegen Ferdinand einzunehmen und Diesem Sofe die Gefahr vorzustellen, womit die Grundsätze dieses Fürsten und seine spanischen Verbindungen die protestantische Religion und die Reichsverfassung bedrohten. Durch Erhebung Kerdinand's auf den Raiserthron, stellten sie weiter vor, würde fich Deutschland in die Brivatangelegenheiten dieses Brinzen ver= flochten feben und die Waffen der Bohmen gegen fich reizen. Aber aller Gegenbemühungen ungeachtet wurde der Wahltag ausgeschrieben, Ferbinand als rechtmäßiger König von Böhmen bazu berufen, und feine Rurftimme, mit vergeblichem Widerspruch ber bohmischen Stande, für giltig erfannt. Die brei geiftlichen Rurstimmen waren sein, auch die sächsische war ihm günstig, die brandenburgische nicht entgegen, und die entschiedenste Mehrheit erklärte ihn 1619 zum Raifer. So fah er die zweifelhafteste von allen seinen Kronen zuerst auf seinem Saupte, um wenige Tage nachher diejenige zu verlieren, welche er schon unter seine gewiffen Besitzungen gählte. Während daß man ihn in Frankfurt zum Raifer machte, sturzte man ihn in Brag von dem bobmischen Throne.

Fast alle seine beutschen Erbländer hatten sich unterdessen in einer allgemeinen surchtbaren Consöderation mit den Böhmen verzeinigt, deren Trotz jest alle Schranken durchbrach. Um 17. Ausgust 1619 erklärten sie den Kaiser auf einer Reichsversammlung, als den Feind der böhmischen Religion und Freiheit, der durch seine verderblichen Rathschläge den verstorbenen König gegen sie ausgewiegelt, zu ihrer Unterdrückung Truppen geliehen, Ausländern das Königreich zum Raube gegeben und es zulest gar,

mit Verspottung ihrer Volksmajestät, in einem heimlichen Bertrag an die Spanier verschrieben, aller Ansprüche auf ihre Krone verlustig und schritten ohne Ausschub zu einer neuen Wahl. 1) Da Protestanten diesen Ausschruch thaten, so konnte diese Wahl nicht wohl auf einen katholischen Prinzen fallen, obgleich zum Scheine für Baiern und Savoyen einige Stimmen gehört wurden. Aber der dittere Religionshaß, welcher die Evangelischen und Kesormirten unter einander selbst entzweite, machte eine Zeit lang auch die Wahl eines protestantischen Königs schwer, dis endlich die Keinheit und Thätigkeit der Calvinisten über die überlegene

Anzahl der Lutheraner den Sieg davontrug.

Unter allen Prinzen, welche zu dieser Würde in Vorschlag tamen, hatte fich Rurfürst Friedrich ber Fünfte von der Pfalz die gegründetsten Unsprüche auf das Vertrauen und die Dankbarkeit der Böhmen erworben, und unter allen war keiner. bei welchem das Privatintereffe einzelner Stände und die Zuneiaung des Bolts durch so viele Staatsvortheile gerechtfertigt zu werden schienen. Friedrich der Fünfte mar von einem freien und aufgeweckten Geift, vieler Berzensgute, einer königlichen Freigebigkeit. Er war das Haupt der Reformirten in Deutsch= land, der Anführer der Union, deren Kräfte ihm zu Gebote ftanden, ein naher Anverwandter des herzogs von Baiern,2) ein Eidam des Königs von Großbritannien, der ihn mächtig unterstüßen konnte. Alle diese Borzüge wurden von der Calvinistischen Partei mit dem besten Erfolge geltend gemacht, und die Reichsversammlung zu Brag erwählte Friedrich den Fünften unter Gebet und Freudenthränen gum König.

Alles, mas auf dem Prager Neichstag geschah, war ein zu vorsbereitetes Werk, und Friedrich selbst war bei der ganzen Vershandlung zu thätig gewesen, als daß er von dem Untrage der Böhmen hätte überrascht werden sollen. Dennoch erschreckte ihn der gegenwärtige Glanz dieser Krone, und die zweisache Größe des Verbrechens und des Glücks brachte seinen Kleinmuth zum Zittern. Nach der gewöhnlichen Urt schwacher Seelen wollte er eich erst durch fremdes Urtheil zu seinem Vorhaben stärken; aber es hatte keine Gewalt über ihn, wenn es gegen seine Leidenschaft aussiel. Sachsen und Baiern, wo er Kath verlanat hatte, alle

2) In ber 1. Ausgabe folgt: "vor beffen gefährlichen Nachbarschaft er bas Königreich vielleicht ficherstellte," — v. M.

<sup>1)</sup> In ber 1. Au 8 gab e folgt: "die angemaßte Wahlfreiheit fogleich burch die Ausübung zu bekräftigen." — v. M.

seine Mitkurfürsten, Alle, welche diese Unternehmung mit seinen Kähigkeiten und Kräften abwogen, warnten ihn vor dem Abgrund. in ben er fich sturze. Selbst Ronig Jakob von England wollte seinem Gidam lieber eine Krone entriffen feben, als die geheiligte Majestät der Könige durch ein so schlimmes Beispiel verlegen helfen. Aber mas vermochte die Stimme der Alugheit gegen den verführerischen Glanz einer Königstrone? 3m Augenblick ihrer höchsten Kraftäußerung, wo sie den geheiligten Ameig eines zweihundertjährigen Regentengeschlechts von sich stößt, wirst sich ihm eine freie Nation in die Arme; auf seinen Muth vertrauend, wählt fie ihn zu ihrem Führer auf der gefähr= lichen Bahn bes Ruhms und der Freiheit; von ihm, ihrem gebornen Beschützer, erwartet eine unterbrudte Religion Schut und Schirm gegen ihren Berfolger - foll er fleinmuthig feine Furcht bekennen, soll er feigherzig Religion und Freiheit verrathen? Ebendiese Nation zeigt ihm die Ueberlegenheit ihrer Rrafte und die Dhumacht ihres Feindes - zwei Drittheile der österreichischen Macht gegen Desterreich bewaffnet und einen ftreitbaren Bundesgenoffen von Siebenburgen aus bereit, ben ichwachen Ueberrest dieser Macht noch durch einen feindlichen Un= griff zu theilen. Gene Aufforderungen follten seinen Chraeis nicht weden? diese Soffnungen seinen Dluth nicht entzunden?

Wenige Augenbliche gelaffenen Nachbentens murden bingereicht haben, ihm die Größe des Wagestücks und den geringen Werth bes Preises zu zeigen — aber die Aufmunterung sprach zu seinen Sinnen, und die Warnung nur zu seiner Vernunft. Es war sein Unglud, daß die zunächst ihn umgebenden und hörbarften Stim= men die Partei seiner Leidenschaft nahmen. Diese Machtver= größerung ihres herrn öffnete dem Chrgeiz und ber Gewinnsucht aller seiner pfälzischen Diener ein unermegliches Feld ber Befriedigung. Diefer Triumph seiner Rirche mußte jeden Calvinischen Schwärmer erhiten. Konnte ein so schwacher Ropf den Vorspiegelungen seiner Rathe widerstehen, die feine Silfsmittel und Rrafte ebenso unmäßig übertrieben, als fie die Macht des Feindes heruntersetten? den Aufforderungen seiner Sofprediger, Die ihm die Gingebungen ihres fanatischen Gifers als ben Willen des himmels verfündigten? Uftrologische Träumereien erfüllten feinen Ropf mit chimarischen Soffnungen; felbst burch ben un= widerstehlichen Mund der Liebe bestürmte ihn die Berführung. "Konntest Du Dich vermessen," sagte die Kurfürstin zu ihm, "die Sand einer Königstochter anzunehmen, und Dir bangt vor einer Krone, die man freiwillig Dir entgegenbringt? Ich will lieber

Brod effen an Deiner königlichen Tafel, als an Deinem furfürft=

lichen Tische schwelgen."

Friedrich nahm die böhmische Krone. Mit beispiellosem Bomp geschah zu Brag die königliche Krönung; die Ration stellte alle ihre Neichthümer aus, ihr eigenes Berk zu ehren. Schlesien und Mähren, Nebenländer Böhmens, folgten dem Beispiele des hauptstaats und huldigten. Die Resormation thronte in allen Kirchen des Königreichs, das Frohlocken war ohne Grenzen, die Freude an dem neuen König ging bis zur Anbetung. Dänemark und Schweden, holland und Benedig, mehrere deutsche Staaten erkannten ihn als rechtmäßigen König, und Friedrich schickte

sid) nun an, seinen neuen Thron zu behaupten.

Auf den Kürften Bethlen Gabor von Siebenburgen war seine größte Hoffnung gerichtet. Dieser furchtbare Feind Desterreichs und der katholischen Kirche, nicht zufrieden mit seinem Fürstenthum, bas er seinem rechtmäßigen Berrn, Gabriel Bathori, mit Silfe der Türken entriffen hatte, ergriff mit Be= gierde diese Gelegenheit, sich auf Unkosten der österreichischen Bringen zu vergrößern, die fich geweigert hatten, ihn als herrn von Siebenburgen anzuerkennen. Gin Angriff auf Ungarn und Desterreich mar mit den böhmischen Rebellen verabredet, und vor ber hauptstadt sollten beide heere zusammenstoßen. Unterdessen verbarg Bethlen Gabor unter der Maste der Freundschaft ben mahren Zweck seiner Kriegsrüftung und versprach voller Urg= lift dem Kaifer, durch eine verstellte Silfleiftung die Bohmen in die Schlinge zu loden und ihre Anführer ihm lebendig zu überliefern. Auf einmal aber stand er als Feind in Oberungarn; der Schrecken ging vor ihm her, hinter ihm die Berwüftung; Alles unterwarf sich; zu Preßburg empfing er die ungarische Rrone. Des Raifers Bruder, Statthalter in Wien, gitterte für bie hauptstadt. Gilfertig rief er den General Boucquoi gu Hilfe; der Abzug der Kaiserlichen zog die böhmische Armee zum zweiten Mal vor Wien. Durch 12000 Siebenbürgen verstärft und bald darauf mit dem fiegreichen Beere Bethlen Gabor's vereinigt, drohte fie aufs Neue, diese hauptstadt zu überwältigen. Alles um Wien ward verwüstet, die Donau gesperrt, alle Zufuhr abgeschnitten, die Schreden des hungers stellten sich ein. Fer= binand, den diese dringende Gefahr eiligft in feine Sauptstadt zurudgeführt hatte, sah sich zum zweiten Mal am Rand bes Berderbens. Mangel und rauhe Witterung zogen endlich die Böhmen nach Hause; ein Verlust in Ungarn rief Bethlen Gabor zurud; zum zweiten Mal hatte das Glud ben Raifer gerettet.

In wenigen Wochen anderte fich nun Alles, und burch feine staatstluge Thätigkeit verbesserte Ferdinand seine Sache in eben dem Maake, als Friedrich die feinige burch Saumseligkeit und ichlechte Maagregeln herunterbrachte. Die Stände von Nieder= öfterreich wurden durch Bestätigung ihrer Brivilegien zur Huldigung gebracht, und die Wenigen, welche ausblieben, der beleidigten Majestät und des Hochverraths schuldig erklärt. So faßte der Raiser in einem seiner Erblande wieder festen Jug, und zugleich wurde Alles in Bewegung gesett, fich auswärtiger Silfe zu versichern. Schon bei der Kaiserwahl zu Frankfurt war esihm durch mundliche Vorstellungen gelungen, die geiftlichen Aurfürsten, und zu München, den Berzog Maximilian von Baiern für feine Sache zu gewinnen. Auf dem Antheil, den die Union und Ligue an dem bohmischen Kriege nahmen, beruhte der ganze Ausschlag dieses Krieges, das Schicksal Friedrich's und des Raifers. Dem gangen protestantischen Deutschland schien es wichtig zu fein, den König von Böhmen zu unterstüßen; den Raiser nicht unterliegen zu laffen, ichien bas Intereffe ber tatholischen Religion zu erheischen. Siegten die Brotestanten in Böhmen, so hatten alle katholischen Brinzen in Deutschland für ihre Besitzungen zu gittern; unterlagen sie, so tonnte ber Raifer dem protestantischen Deutschland Gesetze vorschreiben. Ferdi= nand feste alfo die Ligue, Friedrich die Union in Bewegung. Das Band der Berwandtichaft und perfönliche Unhänglichkeit an ben Raiser, seinen Schwager, mit dem er in Ingolstadt aufgemachsen mar, Gifer für die katholische Religion, die in der augenscheinlichsten Gefahr zu schweben schien, die Gingebungen ber Jesuiten, verbunden mit den verdächtigen Bewegungen der Union, bewogen ben Berzog von Baiern und alle Fürsten ber Ligue, die Cache Ferbinanb's zu ber ihrigen zu machen.

Nach einem mit dem Lettern geschlossenen Vertrage, welcher ihm den Ersat aller Kriegsunkosten und aller erleidenden Verluste versicherte, übernahm Maximilian mit uneingeschränkter Gewalt das Commando der liguistischen Truppen, welche dem Kaiser gegen die böhmischen Rebellen zu Hilfe eilen sollten. Die Häupter der Union, anstatt diese gesährliche Vereinigung der Liguie mit dem Kaiser zu hintertreiben, wendeten vielmehr Alles an, sie zu beschleunigen. Konnten sie die katholische Ligue zu einem erklärten Untheil an dem böhmischen Kriege vermögen, so hatten sie sich von allen Mitgliedern und Alliirten der Union das Kämliche zu versprechen. Ohne einen öffentlichen Schritt der Katholischen gegen die Union war keine Machtvereiniaum unter den Krotessans

ten zu hoffen. Sie erwählten alfo ben bedenklichen Zeitpunkt ber böhmischen Unruhen, eine Abstellung aller bisherigen Beschwerben und eine volltommene Religionsversicherung von den Ratholischen zu fordern. Diese Forderung, welche in einem brobenden Tone abgefaßt mar, richteten fie an den Bergog von Baiern, als das haupt der Katholischen, und drangen auf eine schnelle, unbedingte Erklärung. Maximilian mochte fich nun für ober wider sie entscheiben, so war ihre Absicht erreicht: seine Nachgiebigkeit beraubte die katholische Bartei ihres machtigften Beschützers; seine Widersetzung bewaffnete die ganze protestantische Partei und machte den Krieg unvermeidlich, durch welchen fie zu gewinnen hofften. Maximilian, durch so viele andere Beweggrunde ohnehin auf die entgegengesette Seite gezogen, nahm die Aufforderung der Union als eine formliche Kriegserklärung auf, und die Ruftung murbe beschleunigt. Bahrend daß Baiern und die Lique fich für den Raifer bewaffneten, murbe auch mit dem ivanischen Hofe wegen Subsidien unterhandelt. Alle Schwieriafeiten, welche die schläfrige Politit des Ministeriums diesem Gesuche entaegensette, übermand ber kaiserliche Gesandte in Madrid. Graf von Rhevenhüller, glüdlich. Außer einem Gelbvor: schuß von einer Million Gulden, welche man diesem Sofe nach und nach zu entlocken wußte, ward noch zugleich ein Ungriff auf die untere Pfalz von den spanischen Niederlanden aus beschloffen.

Indem man alle katholischen Mächte in das Bündniß zu ziehen suchte, arbeitete man zu gleicher Zeit dem Gegenbündniß der protestantischen auf das Nachdrücklichste entgegen. Es kam darauf an, dem Kurfürsten von Sach sen nehreren evangelischen Ständen die Besorgnisse zu benehmen, welche die Union auszerstreut hatte, daß die Küstung der Ligue darauf abgesehen sei, ihnen die fäcularisirten Stister wieder zu entreißen. Eine schristliche Bersicherung des Gegentheils beruhigte den Kurfürsten von Sach sen, den die Privateisersucht gegen Pfalz, die Singebungen seines Hospredigers, der von Desterreich erkauft war, und der Verdruß, von den Böhmen bei der Königswahl übergangen worden zu sein, ohnehin schon auf Desterreichs Seite neigten. Rimmer konnte es der Lutherische Janatismus dem reformirten vergeben, daß so viele edle Länder, wie man sich ausdrückte, dem Calvinismus in den Nachen sliegen, und der A is mit sche Lutichrist

nur dem helvetischen Plat machen sollte.

Indem Ferdinand Alles that, seine mislichen Umstände zu verbessern, unterließ Friedrich nichts, seine gute Sache zu verschlimmern. Durch ein anstößiges enges Bündniß mit dem Fürsten von Giebenbürgen, dem offenbaren Alliirten ber Pforte, ärgerte er bie ichwachen Gemuther, und bas allgemeine Gerücht klagte ihn an, daß er auf Untoften der Chriftenheit seine eigene Bergrößerung fuche, bag er die Turten gegen Deutschland bewaffnet habe. Sein unbesonnener Gifer für die reformirte Religion brachte die Lutheraner in Böhmen, sein Angriff auf die Bilder die Bapisten bieses Königreichs gegen ihn auf. Reue brudende Auflagen entzogen ihm die Liebe des Bolks. Die fehlgeschlagene Erwartung ber bohmischen Großen erfaltete ihren Eifer, das Ausbleiben fremden Beiftandes stimmte ihre Zuversicht herab. Anstatt fich mit unermudetem Gifer der Reichsvermal= tung zu widmen, perschwendete Friedrich feine Zeit in Ergeplichkeiten; anstatt burch eine weise Sparsamkeit seinen Schat zu vergrößern, gerftreute er in unnügem, theatralischem Brunk und übel angewandter Freigebigkeit die Ginkunfte feiner Lander. Mit forglosem Leichtsinn bespiegelte er fich in seiner neuen Burbe, und über dem unzeitigen Bestreben, feiner Rrone froh zu werden, vergaß er die dringendere Sorge, fie auf seinem haupte zu befestigen.

So sehr man sich in ihm geirrt hatte, so unglücklich hatte fich Friedrich in seinen Erwartungen von auswärtigem Beistand verrechnet. Die meisten Mitalieder der Union trennten die böhmischen Angelegenheiten von dem Zwedihres Bundes; andere ihm ergebene Reichsstände fesselte blinde Furcht vor bem Raifer. Rursachsen und Heffen-Darmstadt hatte Ferdinand für sich gewonnen; Niederöfterreich, von wo aus man eine nachbrudliche Diversion erwartete, hatte dem Kaiser gehuldigt, Bethlen Sabor einen Waffenstillstand mit ihm geschloffen. Danemark wußte ber Wiener Sof burch Gesandtschaften einzuschläfern. Schweben burch einen Krieg mit Polen zu beschäftigen. Die Republit Holland hatte Dube, fich ber fpanischen Waffen zu erwehren : Benedig und Savoyen blieben unthätig; König Jakob von England murde von der spanischen Arglist betrogen. Ein Freund nach bem andern zog fich gurud, eine hoffnung nach ber andern verschwand. - Go schnell hatte sich Alles in wenigen Monaten

verändert!

Indessen versammelten die Häupter der Union eine Kriegsmacht; der Kaiser und die Ligue thaten ein Gleiches. Die Macht der lettern stand unter Maximilian's Fahnen bei Donauwörth versammelt; die Macht der Unirten bei Ulm, unter dem Markgrasen von Unsbach. Der entscheidende Augenblick schien endlich herbeigekommen zu sein, der diese lange Zwistigkeit durch einen Hauptstreich endigen und das Verhältnis beider Kirchen in Deutschland unwiderruflich bestimmen sollte. Uengstlich war auf beiden Seiten die Erwartung gespannt. Wie sehr aber erstaunte man, als auf einmal die Botschaft bes Friedens kam, und beide

Urmeen ohne Schwertschlag aus einander gingen!

Frankreichs Dazwischenkunft hatte diesen Frieden bewirkt, welchen beide Theile mit gleicher Bereitwilligfeit umfaßten. Das frangofische Ministerium, burch teinen Beinrich ben Großen mehr geleitet, beffen Staatsmaxime vielleicht auch auf die damalige Lage bes Königreichs nicht mehr anzuwenden mar, fürchtete jest das Wachsthum des österreichischen Hauses viel weniger als die Machtvergrößerung ber Calviniften, wenn fich bas pfälzische Saus auf dem böhmischen Throne behaupten sollte. Mit seinen eigenen Calvinisten eben damals in einen gefährlichen Streit ver= wickelt, hatte es keine dringendere Angelegenheit, als die protestantische Faction in Böhmen so schnell als möglich unterdrückt zu seben, ehe die Faction der Sugenotten in Frankreich sich ein getährliches Muster baran nähme. Um also dem Kaiser gegen Die Bohmen geschwind freie Sande zu machen, stellte es fich zwischen der Union und Lique als Mittelsperson dar und verglich jenen unerwarteten Frieden, beffen wichtigster Artitel mar, "baß die Union sich jedes Untheils an den bohmischen Sändeln begeben und ben Beiftand, welchen fie Friedrich dem Fünften leiften wurde, nicht über die pfalzischen Länder deffelben erftreden sollte." Maximilian's Entschloffenheit und die Furcht, zwischen den liquistischen Truppen und einem neuen faiserlichen Beere, welches aus den Niederlanden im Unmarich mar, ins Gedrange ju ge= rathen, bewog die Union zu diesem schimpflichen Frieden.

Die ganze Macht Baierns und der Ligue stand jett dem Kaiser gegen die Böhmen zu Gebote, welche der Ulmische Bergleich ihrem Schicksal überließ. Schneller, als das Gerücht den Borgang zu Ulm dort verbreiten konnte, erschien Maximilian in Oberösterreich, wo die bestürzten Stände, auf keinen Feind gefaßt, die Gnade des Kaisers mit einer schnellen und undedingten Huldigung erkauften. In Niederösterreich zog der Herzog die niederländischen Truppen des Grasen von Boucquoi an sich, und diese kaisersiche darnischen kruppen des Grasen von Boucquoi an sich, und diese kaiserliche dairische Armee, nach ihrer Bereinigung zu sunfzigtausend Mann angewachsen, drang ohne Zeitverluft in das böhmische Gebiet. Ulle böhmischen Geschwader, welche in Riederschereich und Nähren zerstreut waren, trieb sie sliehend vor sich her; alle Städte, welche es wagten, Widerstand zu thun, wurden mit stürmender Hand erobert; andere, durch das Gerücht ihrer

Büchtigung erschreckt, öffneten freiwillig ihre Thore; nichts hinderte ben reißenden Lauf Maximilian's. Weichend zog sich die böhmische Armee, welche der tapfere Fürst Christian von Anhalt commandirte, in die Nachbarschaft von Brag, wo ihr Maximilian an den Mauern dieser Hauptstadt ein Treffen

lieferte.

Die schlechte Verfassung, in welcher er die Armee der Rebellen au überraschen hoffte, rechtfertigte biefe Schnelligkeit des Bergogs und versicherte ihm ben Sieg. Nicht 30,000 Mann hatte Fried = rich beisammen; 8000 hatte der Fürst von Unhalt ihm gu= geführt; 10,000 Ungarn ließ Bethlen Gabor zu seinen Fahnen ftogen. Gin Cinfall bes Rurfürften von Sadifen in die Laufit hatte ihm alle Silfe abgeschnitten, welche er von diesem Lande und von Schlesten her erwartete, die Beruhigung Desterreichs alle, welche er sich von dorther versprach. Bethlen Gabor, fein wichtigfter Bundesgenoffe, verhielt fich ruhig; die Union hatte ihn an den Raiser verrathen. Nichts blieb ihm übrig als feine Bohmen, und diefen fehlte es an gutem Willen, Gintracht und Muth. Die bohmischen Magnaten faben fich mit Berdruß gegen beutsche Generale gurudgesett; Graf Mannsfeld blieb, von bem böhmischen Sauptlager getrennt, in Bilfen gurud, um nicht unter Unhalt und Sobenlobe zu dienen. Dem Goldaten, welchem auch das Nothwendigste fehlte, entfiel aller freudige Dluth, und die ichlechte Dlannszucht unter bem Beere gab dem Landmann Ursache zu den bittersten Klagen. Umsonst zeigte fich Friedrich in dem Lager, den Muth der Soldaten durch feine Gegenwart, die Nacheiferung des Adels durch fein Beispiel zu ermuntern.

Auf dem weißen Berge, unweit Brag, singen die Böhmen an, sich zu verschanzen, als von der vereinigten kaiserliche dem Armee (am 8. November 1620) der Angriff geschah. Am Ansternee (am 8. November 1620) der Angriff geschah. Am Ansterne von Anhalt ersochten; aber die Uebermacht des Feindes vernichtete sie bald. Unwiderstehlich drangen die Baiern und Ballonen vor, und die ungarische Reiterei war die erste, welche den Kücken wandte. Das böhmische Fußvolk solgte bald ihrem Beispiel, und in der allgemeinen Flucht wurden endlich auch die Deutschen mit fortgerissen. Zehn Kanonen, welche die ganze Artillerie Friedrich is ausmachten, sielen in Feindes hände. Viertausend Vöhmen blieben auf der Flucht und im Treffen, kaum etliche hundert von den Kaiserlichen und Liguissen. In weniaer als einer Stunde war dieser entscheidendes Sie gere

fochten.

Friedrich saß zu Brag bei der Mittagstafel, als seine Armee an den Mauern sich für ihn niederschießen ließ. Vermuthlich hatte er an diesem Tage noch keinen Angriss erwartet, weil er eben heute ein Gastmahl bestellte. Ein Eilbote zog ihn endlich vom Tische, und von dem Wall herab zeigte sich ihm die ganze schreckliche Scene. Um einen überlegten Entschluß zu sassen, erbat er sich einen Stillstand von 24 Stunden; acht waren Alles, was der Herzog ihm bewilligte. Friedrich benuste sie, sich mit seiner Gemahlin und den Bornehmsten der Armee des Rachts aus der Hauptstadt zu klüchten. Diese Flucht geschah mit solcher Eilsertigkeit, daß der Fürst von Anhalt seine geheimsten Hapiere und Friedrich seinen Krone zurückließ. "Ich weiß nun, wer ich din," sagte dieser unglückliche Fürst zu Denen, welche ihm Trost zusprachen. "Es giebt Tugenden, welche nur das Unglück uns sehren kann, und nur in der Widerwärtigkeit ersahren wir Fürsten, wer wir sind."

Brag warnoch nicht ohne Neitung verloren, als Friedrich's Kleinmuth es aufgab. Mannsfeld's fliegendes Commando stand noch in Bilsen und hatte die Schlacht nicht gesehen. Bethelen Gabor konnte jeden Augenblick sich seindselig erklären und die Macht des Kaisers nach der ungarischen Grenze abrufen. Die geschlagenen Vöhmen konnten sich erholen, Krankheit, Hunger und rauhe Witterung den Feind aufreiben — alle diese Hossfnungen verschwanden vor der gegenwärtigen Furcht. Friedrich sirchtete den Unbestand der Böhmen, welche leicht der Versudung unterliegen konnten, mit Auslieserung seiner Berson die Bers

zeihung des Raisers zu erkaufen.

Thurn und die in gleicher Berdamnniß mit ihm waren, sanden es ebenso wenig rathsam, in den Mauern von Brag ihr Schicksal zu erwarten. Sie entwichen nach Mähren, um bald barauf ihre Rettung in Siebenbürgen zu suchen. Friedrich entstoh nach Breslau, wo er aber nur turze Zeit verweilte, um an dem Hose des Kurfürsten von Brandenburg und end-

lich in Holland eine Zuflucht zu finden.

Das Treffen bei Prag hatte das ganze Schickfal Böhmens entschieden. Brag ergab sich gleich den andern Tag an den Sieger; die übrigen Städte folgten dem Beispiele der Hauptsstadt. Die Stände huldigten ohne Bedingung; das Kämliche thaten die Schlesser und Mährer. Drei Monate ließ der Kaiser verstreichen, ehe er eine Untersuchung über das Bergangene anstellte. Biele von Denen, welche im ersten Schrecken slüchtig geworden, zeigten sich, voll Vertrauen auf diese scheichen Mäßischen

gung, wieder in der hauptstadt. Aber an einem Tage und zu berselben Stunde brach bas Ungewitter aus. Achtundvierzig ber thätigsten Beförderer bes Aufstandes murden gefangen genom= men und vor eine außerordentliche Commission gezogen, die aus gebornen Böhmen und Defterreichern niedergefest mar. Siebenundzwanzig von ihnen ftarben auf dem Blutgerüfte, von bem gemeinen Bolt eine unzählige Menge. Die Abmefenden wurden vorgeladen, zu erscheinen, und da Keiner fich meldete, als Hochverräther und Beleidiger ber faiferlichen Dajeftät jum Tode verurtheilt, ihre Guter confiscirt, ihre Namen an den Galgen geschlagen. Auch die Guter ichon verstorbener Rebellen zog man ein. Diese Tyrannei war zu ertragen, weil sie nur einzelne Brivatpersonen traf, und der Raub des Ginen den Undern bereicherte; besto schmerzhafter aber war der Druck, der ohne Unterschied über bas ganze Königreich erging. Alle protestantischen Brediger wurden des Landes verwiesen, die bohmischen fogleich, etwas spater Die deutschen. Den Majestätsbrief durchschnitt Ferdinand mit eigener Sand und verbrannte das Siegel. Sieben Jahre nach der Brager Schlacht war alle Religionsbuldung gegen die Protestanten in dem Königreich aufgehoben. Die Gewaltthatig= keiten, welche sich ber Raifer gegen die Religionsprivilegien der Böhmen erlaubte, untersagte er sich gegen ihre politische Constitution, und indem er ihnen die Freiheit des Dentens nahm, ließ er ihnen großmuthig noch das Recht, sich selbst zu taxiren.

Der Sieg auf bem weißen Berge sette Ferdinanden in ben Besits aller seiner Staaten; ja, er gab sie ihm sogar mit einer größern Gewalt zurück, als sein Borgänger barin bejessen hatte, weil die Hulbigung ohne Bedingung geleistet wurde nun kein Majestätsbrief seine landesherrliche Hoheit mehr beschräntte. Das Ziel aller seiner gerechten Bünsche war also erfüllt, und über

alle feine Erwartungen.

Jest konnte er seine Bundesgenossen entlassen und seine Armeen zurückrusen. Der Krieg war geendigt, wenn er auch nichts als gerecht war; wenn er großmüthig und gerecht war, so war's auch die Strafe. Das ganze Schickal Deutschlands lag jest in seiner Hand, und vieler Millionen Glück und Clend berruhte auf dem Entschlich, den er faßte. Nie lag eine so große Entscheidung in eines Menschen Hand; nie stistete eines Menschen Verblendung so viel Verderben.

## Bweites Buch.

Der Entschluß, welchen Ferdinand jest saste, gab dem Krieg eine ganz andere Richtung, einen andern Schauplat und andere Spieler. Aus einer Rebellion in Böhmen und einem Crecutionszug gegen Rebellen ward ein deutscher und bald ein europäischer Krieg. Jest also ist es Zeit, einen Blick

auf Deutschland und das übrige Europa zu werfen.

So unaleich der Grund und Boden des deutschen Reichs und die Vorrechte seiner Glieder unter Ratholiken und Protestanten vertheilt waren, so durfte jede Bartei nur ihre eigenthümlichen Bortheile nuten, nur in staatstluger Eintracht zusammenhalten, um ihrer Gegenpartei gewachsen zu bleiben. Wenn die fatho = lische die überlegene Bahl für sich hatte und von der Reichs= constitution mehr begunstigt mar, so besaß die protestantische eine zusammenhängende Strede vollreicher Länder, streitbare Fürsten, einen friegerischen Abel, gahlreiche Armeen, wohlhabende Reichsstädte, die Herrichaft des Meers und auf den schlimmsten Fall einen zuverlässigen Unhang in den Ländern tatholischer Wenn die katholische Spanien und Italien zu ihrem Beistand bewaffnen konnte, so öffneten die Republiken Benedig, Holland und England ber protestantischen ihre Schäpe, so fand sie die Staaten des Nordens und die furchtbare türkische Macht zu schneller Silfe bereit. Brandenburg, Sachsen und Pfalz setten ben drei geistlichen Stimmen im Kurfürstenrathe drei bedeutende protestantische Stimmen entgegen, und für den Kurfürsten von Böhmen wie für den Erzherzog von Desterreich war die Kaiser= wurde eine Feffel, wenn die protestantischen Reichsftande ihre Wichtigfeit zu benuten verstanden. Das Schwert ber Union konnte das Schwert der Lique in der Scheide halten oder doch ben Ausschlag des Krieges, wenn es wirtlich bazu tam, zweifelhaft machen. Aber Privatverhältniffe zerriffen leider das allgemeine politische Band, welches die protestantischen Reichsglieder qu= sammenhalten sollte. Der große Zeitpunkt fand nur mittel= mäßige Geister auf der Buhne, und unbenugt blieb der entscheidende Moment, weil es den Muthigen an Nacht, den Mäche

tigen an Ginsicht, Muth und Entschlossenheit fehlte.

Das Verdienst seines Uhnherrn Moris, ber Umfang seiner Länder und das Gewicht seiner Stimme ftellten den Rurfürften von Sachsen an die Spipe des protestantischen Deutschlands. Von dem Entschlusse, den dieser Bring faßte, hing es ab, welche von beiden streitenden Parteien ben Sieg behalten follte; auch war Johann Beorg nicht unempfindlich gegen die Bortheile, welche ihm dieses wichtige Verhaltniß verschaffte. Gine gleich bebeutende Eroberung für ben Kaifer und für den protestantischen Bund, vermied er forgfältig, fich an Ginen von Beiden gang gu verschenken und durch eine unwiderrufliche Erklärung fich ent= weber der Dankbarkeit des Kaisers anzuvertrauen oder die Bortheile aufzugeben, welche von der Furcht diefes Fürften zu gewinnen Unangestedt von dem Schwindel ritterlicher oder reli= giöser Begeisterung, welcher einen Souveran nach bem andern bahinriß, Krone und Leben an das Glücksspiel des Kriegs zu magen, ftrebte Johann Georg bem folibern Ruhme nach, das Seinige zu Rath zu halten und zu verbeffern. Wenn seine Reitgenoffen ihn anklagten, daß er mitten im Sturme die protestantische Sache verlaffen, daß er ber Vergrößerung feines Haufes die Errettung des Baterlands nachgesett, daß er die gange evangelische Kirche in Deutschland dem Untergange bloggestellt habe, um nur für die reformirte den Arm nicht zu erheben; wenn fie ihn anklagten, daß er ber gemeinen Sache als ein unguver= lässiger Freund nicht viel weniger geschadet habe als ihre erklartesten Feinde: so war es die Schuld dieser Fürsten, welche sich Johann Georg's weise Politik nicht zum Muster nahmen. Wenn, diefer weisen Politit ungeachtet, ber fächfische Landmann wie jeder Undere über die Grauel der faiferlichen Durchzuge seufzte; wenn ganz Deutschland Zeuge war, wie Ferbinand feinen Bundesgenoffen täuschte und feiner Berfprechungen fpot= tete - wenn Johann Georg diefes endlich felbst zu bemerken glaubte - defto mehr Schande für den Raifer, ber ein fo redliches Bertrauen so grausam hinterging!

Wenn übertriebenes Bertrauen auf Desterreich und hoffnung, seine Länder zu vermehren, dem Kursursten von Sachsen die Hände banden, so hielten Furcht vor Ocsterreich und Angst, seine Länder zu verlieren, den schwachen Georg Wilhelm von Brandenburg in weit schimpslicheren Fesseln. Was man biesen beiben Fürsten zum Borwurf machte, hätte bem Aurfürsten von der Pfalz seinen Ruhm und seine Länder gerettet. Rasches Vertrauen auf ungeprüfte Kräfte, der Sinsluß französischer Rathschläge und der versührerische Glanz einer Krone hatten diesen unglücklichen Fürsten zu einem Wagestuck hingerissen, dem weder ein Genie noch seine politische Verfassung gewachsen war. Durch Zertheilung seiner Lande und die schlechte Harmonie seiner Verherrscher wurde die Macht des pfälzischen Hausschlag des herrsche, in einer einzigen Hand versammelt, den Ausschlag des

Rriegs noch lange Zeit hatte zweifelhaft machen tonnen.

Eben biefe Zerstückelung ber Lande entfraftete auch bas Für-ftenhaus Heffen, und bie Berschiebenheit ber Religion unterhielt zwischen Darmstadt und Kassel eine verderbliche Trennung. Die Linie Darmstadt, ber Augsburgischen Confession zugethan, hatte sich unter die Flügel des Kaisers geflüchtet, der sie auf Untoften der reformirten Linie Raffel begunftigte. Während daß feine Neligionsverwandten für Glauben und Freiheit ihr Blut verspritten, jog Landgraf Georg von Darmstadt Sold von bem Raifer. Aber gang seines Uhnherrn werth, der hundert Jahre früher unternommen hatte, Deutschlands Freiheit gegen den furchtbaren Rarl zu vertheidigen, erwählte Wilhelm von Raffel die Bartei der Gefahr und der Chre. Ueber den Rlein= muth erhaben, ber ungleich mächtigere Fürsten unter Ferdinand's Allgewalt beugte, war Landgraf Bilhelm ber Erfte, ber feinen Seldenarm freiwillig dem schwedischen Selden brachte und Deutschlands Fürsten ein Beispiel gab, mit welchem Reiner den Anfang machen wollte. So viel Muth sein Entschluß ver= rieth, so viel Standhaftigkeit zeigte seine Beharrung, so viel Tapferteit seine Thaten. Mit fühner Entschlossenheit stellte er sich por sein blutendes Land und empfing einen Feind mit Spott, beffen Sande noch von dem Mordbrande zu Magdeburg rauchten.

Landgraf Bilhelm ift es werth, neben dem helbenreichen Stamme der Ernestinen zur Unsterblichkeit zu gehen. Langsam erschien Dir der Tag ber Nache, unglücklicher Johann Friedrich, edler, unwergeßlicher Fürst! Langsam, aber glorreich ging er auf. Deine Zeiten kamen wieder, und auf Deine Entel stieg Dein Heldengeist herab. Ein tapfres Geschlecht von Fürsten geht hervor aus Thüringens Wäldern, durch unsterbliche Thaten das Urtheil zu beschämen, das den Kurhut von Deinem Haupte stieß, durch ausgehäufte blutige Lodtenopfer Deinen zürsnenden Schatten zu versöhnen. Deine Länder konnte der Spruch des Siegers ihnen rauben, aber nicht die patriotische Tugend,

wodurch Du sie verwirktest, nicht den ritterlichen Muth, der ein Jahrhundert später den Thron seines Enkels wanken machen wird. Deine und Deutschlands Rache schliff ihnen gegen Habsburg's Geschlecht einen heitigen Degen, und von einer Heldenhand zur andern erbt sich der unbesiegte Stahl. Als Männer vollführen sie, was sie als Herrscher nicht vermögen, und kerben einen glorreichen Tod — als die tapsersten Soldaten der Freiheit. Zu schwach an Ländern, um mit eigenen Heeren stein keren anzusallen, richten sie fremde Donner gegen ihn und

führen fremde Kahnen zum Siege.

Deutschlands Freiheit, aufgegeben von ben mächtigen Ständen, auf welche doch allein ihre Wohlthat zurücksloß, wurde von einer kleinen Anzahl Brinzen vertheibigt, sur welche sie kaum einen Werth besaß. Der Besig von Ländern und Würden erstödtete den Muth; Mangel an beiden machte helden. Wenn Sachen, Brandenburg u. A. m. sich schüchtern zurückzogen, so sach man die Anhalt, die Mannsfeld, die Prinzen von Weimar u. A. ihr Blut in mörderischen Schlachten verschwenden. Die Herzzoge von Kommern, von Mecklendurg, von Lüneburg, von Kürttemberg, die Reichsstädte in Oberdeutschland, denen das Neich so ber haupt von jeher ein gesurchteter Name war, entsogen sich furchtsam dem Kanuf mit dem Kaiser und

beugten sich murrend unter seine germalmende Sand.

Desterreich und das katholische Deutschland hatten an bem Bergog Maximilian von Baiern einen ebenfo mächtigen als staatsklugen und tapfern Beschützer. Im gangen Laufe Die= jes Rriegs einem einzigen überlegten Blane getreu, nie unge= wiß zwischen seinem Staatsvortheil und seiner Religion, nie Stlave Desterreichs, bas für feine Große arbeitete und por seinem rettenden Urme gitterte, hatte Maximilian es verdient, bie Würden und Länder, welche ihn belohnten, von einer beffern Sand als der Willfur zu empfangen. Die übrigen tatholischen Stande, größtentheils geistliche Fürsten, zu untriegerisch, um ben Schwärmen zu widerstehen, die der Wohlstand ihrer Lander anlocte, wurden nach einander Opfer des Kriegs und begnüg= ten fich, im Cabinet und auf ihren Kanzeln einen Teind zu verfol= gen, por welchem fie fich im Felde nicht zu ftellen magten. Alle, entweder Stlaven Desterreichs ober Baierns, wichen neben Maximilian in Schatten gurud; erft in ben Sanden diefes Für= ften wurde ihre versammelte Macht von Bedeutung.

Die furchtbare Monarchie, welche Karl ber Funfte und sein Sohn aus den Niederlanden, aus Maitand und beiden Sicilien, rus den weitläuftigen oft zund westindischen Ländern unnatürlich usammenzwangen, neigte sich schon unter Philipp dem Drit= en und Vierten zu ihrem Falle. Bon unfruchtbarem Golbe zu iner schnellen Größe gebläht, sah man diese Monarchie an einer angjamen Zehrung schwinden, weil ihr die Milch der Staaten, er Feldbau, entzogen wurde. Die westindischen Eroberungen atten Spanien in Armuth gestürzt, um alle Märkte Europens u bereichern, und Wechsler zu Antwerpen, Benedig und Genua oucherten längst mit dem Golde, das noch in den Schachten von Bern schlief. Indiens wegen hatte man die spanischen Länder ntvölkert, Indiens Schäpe an die Wiedereroberung Hollands, n das chimärische Project, die französische Thronfolge umzusto= en, an einen verunglückten Angriff auf England verschwendet. lber der Stolz dieses Sofes hatte ben Zeitpunkt feiner Größe, er Saß seiner Feinde seine Furchtbarkeit überlebt, und der öchrecken schien noch um die verlassene Höhle des Löwen zu schween. Das Mißtrauen der Brotestanten lieh dem Ministerium Bhilipp's des Dritten die gefährliche Staatskunst seines Baters, und bei den deutschen Katholiken bestand noch immer as Vertrauen auf spanische Hilfe, wie der Wunderglaube an ie Knochen der Märtyrer. Ueußerliches Gepränge verbarg die Bunden, an denen diese Monarchie sich verblutete, und die Reinung von ihren Kräften blieb, weil sie den hohen Ton ihrer oldnen Tage fortführte. Sklaven zu Hause und Fremdlinge uf ihrem eigenen Thron, gaben die spanischen Schattenkönige hren deutschen Verwandten Gesetze; und es ist erlaubt, zu zwei= eln, ob der Beistand, den sie leisteten, die schimpfliche Abängigkeit werth war, womit die deutschen Raiser denselben er= aufen mußten. Sinter den Pyrenäen wurde von unwissenden Nönchen und ränkevollen Günstlingen Europens Schickfal gesponen. Aber auch in ihrem tiefsten Berfalle mußte eine Macht urchtbar bleiben, die den ersten an Umfang nicht wich, die, oo nicht aus standhafter Politik, doch aus Gewohnheit demsel= en Staatssystem unverändert getreu blieb, die geübte Armeen md treffliche Generale besaß, die, wo der Krieg nicht zureichte, u dem Dold der Banditen griff und ihre öffentlichen Gesand= en als Mordbrenner zu gebrauchen wußte. Was sie gegen rei Weltgegenden einbüßte, suchte sie gegen Often wieder zu ge= vinnen, und Europa lag in ihrer Schlinge, wenn ihr der ange vorbereitete Anschlag gelang, zwischen den Alpen und dem idriatischen Meere mit den Erblanden Desterreichs zusammenzu=

Bu großer Beunruhigung der dortigen Staaten hatte sich diese beschwerliche Macht in Italien eingebrungen, wo ihr fortgesettes Streben nad Bergrößerung alle benachbarten Souverans für ihre Besitzungen gittern machte. In ber gefährlichften Lage befand sich der Bapft, den die spanischen Vicekonige zwischen Neapel und Mailand in die Mitte nahmen. Die Republit Benedig fah sich zwischen dem österreichischen Tirol und dem spanischen Mailand gepreßt; Savonen tam zwischen eben diesem Lande und Frankreich ins Gedränge. Daher die mandelbare und zwei= beutige Bolitit, welche feit Karl's bes Fünften Tagen von ben Staaten Italiens beobachtet wurde. Die doppelte Verson, welche die Bapfte vorstellten, erhielt sie schwankend zwischen zwei gang widersprechenden Staatssustemen. Wenn ber Nachfolger Betri in ben spanischen Prinzen feine folgsamsten Sohne, die standhaftesten Bertheidiger seines Stuhls verehrte, jo hatte der Kürst des Kirchenstaats in eben diesen Bringen seine schlimmsten Nachbarn, seine gefährlichsten Gegner zu fürchten. Wenn dem Erstern feine Angelegenheit naber ging, als die Protestanten vertilgt und die öfterreichischen Waffen fiegreich zu seben, fo hatte der Lettere Urfache, die Baffen der Brotestanten zu fegnen, die seinen Nachbar außer Stand festen, ihm gefährlich zu werden. Das Gine oder das Andere behielt die Oberhand, je nach= dem die Bapste mehr um ihre weltliche Macht oder um ihre geiftliche Berrichaft bekummert maren; im Ganzen aber richtete fich die Römische Staatstunft nach der dringenderen Gefahr und es ist bekannt, wie viel mächtiger die Furcht, ein gegenwärtiges Gut zu verlieren, das Gemuth zu bestimmen pflegt. als die Begierbe, ein langst verlornes wieder zu gewinnen. Go wird es begreiflich, wie fich der Statthalter Chrifti mit dem öfter= reichischen Hause zum Untergang ber Reper, und wie sich eben Dieser Statthalter Chrifti mit eben diesen Regern zum Untergang bes öfterreichischen Saufes verschwören konnte. Bewundernswürdig verflochten ist ber Faden der Weltgeschichte! Was möchte wol aus der Reformation - mas aus der Freiheit der deutschen Fürsten geworden sein, wenn der Bisch of zu Rom und der Fürst zu Rom beständig ein Interesse gehabt hatten?

Frankreich hatte mit seinem vortrefflichen heinrich seine ganze Größe und sein ganzes Gewicht auf der politischen Wage Europens verloren. Eine ftürmische Alinderjährigkeit zernichtete alle Wohlthaten der vordergehenden krastwollen Regierung. Unfähige Minister, Geschöpse der Gunft und Intrigue, zerstreuten in wenigen Kahren die Schöpse der Gunft und Intrigue Zeckonomie

nd heinrich's Sparsamkeit aufgehäuft hatten. Kaum verrögend, ihre erschlichene Wewalt gegen innere Factionen zu beaupten, mußten fie es aufgeben, bas große Steuer Europens u lenken. Der nämliche Bürgerkrieg, welcher Deutschland ge= en Deutschland bewaffnete, brachte auch Frankreich gegen Frankeich in Aufruhr, und Ludwig der Dreizehnte tritt seine dolljährigteit nur an, um seine eigene Mutter und seine protestan= ichen Unterthauen zu befriegen. Diefe, durch Beinrich's clouchtete Politit in Fesseln gehalten, greifen jest, durch die Gegenheit aufgeweckt und von einigen unternehmenden Führern rmuntert, zum Gewehr, ziehen sich im Staat zu einem eigenen staat zusammen und bestimmen die feste und mächtige Stadt lochelle zum Mittelpunkt ihres werdenden Reichs. Zu wenig Staatsmann, um durch eine weise Toleranz diesen Bürgerkrieg t der Geburt zu ersticken, und doch viel zu wenig Herr über die kräfte seines Staais, um ihn mit Nachbruck zu führen, sieht ch Ludwig der Dreizehnte bald zu dem erniedrigenden Schritt gebracht, die Unterwerfung der Rebellen durch große beldsummen zu erkaufen. So sehr ihm auch die Staatsklugheit athen mochte, die Nebellen in Böhmen gegen Desterreich zu unterüpen, so unthätig mußte Beinrich's des Vierten Sohnfür est noch ihrem Untergange zusehen, glücklich genug, wenn sich ie Calvinisten in seinem Reiche ihrer Glaubensgenoffen jenseits es Rheins nicht zur Unzeit erinnerten. Gin großer Geist am tuder des Staats wurde die Protestanten in Frankreich zum Georsam gebracht und ihren Brüdern in Deutschland die Freiheit rfochten haben; aber Beinrich der Vierte war nicht mehr, nd erft Richelieu sollte seine Staatskunst wieder hervorrufen. Indem Frankreich von der Sohe seines Ruhms wieder ber=

nterjant, vollendete das freigewordene Holland den Bau seiner Größe. Noch war der begeisterte Muth nicht verraucht, der, on dem Geschlecht der Dranier entzündet, diese kaufmännische dation in ein Heldenwolf verwandelt und sie fähig gemacht atte, ihre Unabhängigkeit in einem mörderischen Kriege gegen as spanische Haus zu behaupten. Singedenk, wie viel sie selbst ei ihrer Befreiung fremdem Beistande schuldig wären, brannten iese Republikaner von Begierde, ihren deutschen Brüdern zu inem ähnlichen Schicksalz verhelsen, und dies um so mehr, da Beide gegen den nämlichen Feind stritten und Deutschlands Freizeit der Freiheit Hollands zur besten Brustwehr diente. Über ine Republik, die noch um ihr eigenes Dasein kämpste, die mit ven bevoundernswürdigsten Anstrengungen einem überlegenen

Feinde in ihrem eigenen Gebiete kaum gewachsen blieb, burfte ihre Kräfte der nothwendigen Selbstwertheidigung nicht entziehen, um sie mit großmuthiger Politik für fremde Staaten zu verschwenzben.

Auch England, obgleich unterbeffen burch Schottland vergrößert, hatte unter seinem schwachen Jakob in Europa bas, Gewicht nicht mehr, welches ihm der Berrichergeist seiner Elifa : beth zu verschaffen gewußt hatte. Ueberzeugt, daß die Wohle fahrt ihrer Infel an der Sicherheit der Protestanten befestigt sei, hatte sich diese staatskluge Königin nie von dem Grundsat entfernt, jede Unternehmung zu befördern, die auf Berringerung der öfterreichischen Macht abzielte. Ihrem Nachfolger fehlte es fowol an Geist, diesen Grundsat zu fassen, als an Macht, ihn in Ausübung zu bringen. Wenn die sparsame Elisabeth ihre Schätze nicht schonte, um den Niederlanden gegen Spanien, Seinrich dem Bierten gegen die Buth der Ligue beizuspringen, so überließ Jakob — Tochter, Enkel und Gidam der Will-kür eines unverschnlichen Siegers. Während daß dieser König feine Gelehrsamkeit erschöpfte, um ben Ursprung ber königlichen Majestät im himmel aufzusuchen, ließ er die seinige auf Erben verfallen. Indem er feine Beredfamteit anftrengte, um bas unumschränkte Recht ber Könige zu erweisen, erinnerte er die englische Nation an das ihrige und verscherzte durch eine un= nuße Geldverschwendung fein wichtigstes Regal, das Barlament zu entbehren und ber Freiheit ihre Stimme zu nehmen. Ein angebornes Grauen vor jeder bloßen Klinge ichrecte ihn auch von dem gerechtesten Kriege gurud; fein Liebling, Buding= ham, spielte mit seinen Schwächen, und seine felbstgefällige Citclfeit machte es ber fpanischen Arglist leicht, ihn zu betrügen. Während daß man seinen Gidam in Deutschland zu Grunde richtete und das Erbtheil seiner Entel an Undere verschenfte, jog biefer blödfinnige Fürst mit gludseligem Wohlgefallen den Weih= rauch ein, den ihm Desterreich und Spanien streuten. Um seine Aufmerksamkeit von dem deutschen Kriege abzulenken, zeigte man ihm eine Schwiegertochter in Mabrid, und ber fpakhafte Bater ruftete seinen abenteuerlichen Sohn felbst zu bem Gautelfpiel aus, mit welchem dieser seine spanische Braut überraschte. spanische Braut verschwand seinem Sohne, wie die bohmische Krone und der pfälzische Kurhut seinem Cidam, und nur der Tod entriß ihn der Gefahr, feine friedfertige Regierung mit einem Rriege zu beschließen, blos weil er den Muth nicht gehabt hatte, ihn von Weitem zu zeigen.

Die bürgerlichen Stürme, burch sein ungeschietes Regiment vorbereitet, erwachten unter seinem unglücklichen Sohn und nöthigten biesen balb nach einigen unerheblichen Versuchen, jedem Antheil an dem deutschen Kriege zu entsagen, um die Wuth der Factionen in seinem eigenen Reiche zu löschen, von denen er end-

lich ein beklagenswerthes Opfer ward.

Zwei verdienstvolle Könige, an persönlichem Ruhm einander zwar bei Weitem nicht gleich, aber gleich an Macht und an Ruhmbegierde, setzten damals den europäischen Norden in Achtung. Unter der langen und thätigen Regierung Christian's des Vierten wuchs Dänemark zu einer bedeutenden Macht empor. Die persönlichen Sigenschaften diese Fürsten, eine vortressliche Marine, auserlesene Truppen, wohlbestellte Finanzen und staatstluge Bündnisse vereinigten sich, diesem Staate einen blühenden Wohlstand von innen und Ansehn von außen zu verschaffen. Schweden hatte Gustav Wasa aus der Knechtschaft gerissen, durch eine weise Gesetzgebung umgestaltet und den neu geschassenen Staat zuerst an den Tag der Weltgeschichte hervorgezogen. Was dieser große Prinz nur im rohen Grundrisse andeutete, wurde durch seinen größern Enkel, Gustav Adolph, vollendet.

Beide Reiche, vormals in eine einzige Monarchie unnatürlich zusammengezwungen und fraftlos in dieser Bereinigung, hatten sich zu den Zeiten der Reformation gewaltsam von einander getrennt, und diese Trennung war die Spoche ihres Gedeihens. So schädlich sich jene gezwungene Vereinigung für beide Reiche erwiesen, so nothwendig war ben getrennten Staaten nach= barliche Freundschaft und Harmonie. Auf beide ftutte fich die evangelische Kirche, beide hatten dieselben Meere zu bewachen; ein Intereffe hatte fie gegen denfelben Feind vereinigen follen. Aber der haß, welcher die Verbindung beider Monarchien aufgelöft hatte, fuhr fort, die längst getrennten Nationen feindselig zu entzweien. Roch immer konnten die dänischen Könige ihren Un= fprüchen auf bas schwedische Reich nicht entsagen, Schweden das Andenken der vormaligen dänischen Tyrannei nicht verbannen. Die zusammenfließenden Grenzen beider Reiche boten der National= feindschaft einen ewigen Zunder dar; die wachsame Eifersucht beiber Könige und unvermeidliche Handelscollisionen in den nordischen Meeren ließen die Quelle des Streits nie verfiegen.

Unter den Hilfsmitteln, wodurch Guft av Wasa, der Stifter des schwedischen Reichs, seiner neuen Schöpfung Festigkeit zu geben gesucht hatte, war die Kirchenresormation eins der wirksamsten gewesen. Ein Reichsgrundgesetz schloß die Unhänger

bes Papstthums von allen Staatsamtern aus und verbot jebem fünftigen Beherrscher Schwedens, den Religionszustand bes Reichs abzuändern. Aber schon Guftav's zweiter Sohn und zweiter Nachfolger, Johann, trat zu bem Papstthum zuruck, und bessen Sohn, Sigismund, zugleich König von Polen, erlaubte fich Schritte, welche zum Untergang ber Verfassung und ber herrschenden Rirche abzielten. Rarln, Berzog von Gudermannland, Guft a v's britten Sohn, an ihrer Spige, thaten die Stände einen herzhaften Widerstand, woraus zulest ein offenbarer Burgerfrieg zwischen dem Dheim und Neffen, zwischen dem König und der Nation sich entzündete. Bergog Karl, mahrend ber Abwesenheit des Königs Verweser des Reichs, benutte Sigis= mund's lange Residenz in Bolen und den gerechten Unwillen der Stände, die Nation fich aufs Engste zu verbinden und seinem eigenen Saufe unvermerkt den Weg zum Throne zu bahnen. Die schlechten Maagregeln Sigismund's beforderten feine Absicht nicht wenig. Eine allgemeine Reichsversammlung erlaubte fich. zum Vortheil des Reichsverwesers von dem Recht der Erftge= burt abzuweichen, welches Bustav Bafa in der schwedischen Thronfolge eingeführt hatte, und feste den Bergog von Suder= mannland auf den Thron, von welchem Sigismund mit feiner ganzen Nachkommenschaft feierlich ausgeschloffen wurde. Der Sohn des neuen Königs, der unter dem Ramen Karl's des Neunten regierte, war Gustav Abolph, dem aus eben biesem Grunde die Anhanger Sigismund's, als dem Sohn eines Thronräubers, die Anerkennung verfagten. Aber wenn die Verbindlichkeit zwischen König und Volk gegenseitig ift, wenn fich Staaten nicht wie eine todte Baare von einer Sand zur andern forterben, so muß es einer gangen einstimmig handelnden Nation erlaubt sein, einem eidbrüchigen Beherrscher ihre Bflicht aufzu= fündigen und seinen Plat durch einen Burdigern zu beseten.

Gustav Abolph hatte das siebzehnte Jahr noch nicht vollendet, als der schwedische Thron durch den Tod seines Baters erledigt wurde; aber die frühe Reise seines Geistes vermochte die Stände, den geseymäßigen Zeitraum der Ninderjährigkeit zu seinem Bortheil zu verfürzen. Mit einem glorreichen Siege über sich selbst eröffnete er eine Regierung, die den Sieg zum beständigen Begleiter haben und siegend endigen sollte. Die junge Gräfin von Brahe, eine Tochter seines Unterthans, hatte die Erstlinge seines großen Herzens, und sein Entschluß war aufrichtig, den schwedischen Thron mit ihr zu theilen. Aber von Zeit und Umständen bezwungen, unterwarf sich seine Reigung der

höhern Regentenpflicht, und die heldentugend gewann wieder ausschließend ein herz, bas nicht bestimmt war, sich auf das

ftille häusliche Glüd einzuschränken.

Christian der Vierte von Dänemark, König schon, ehe Gustav das Licht der Welt erblickte, hatte die schwedischen Grenzen angesallen und über den Vater dieses Helden wichtige Vortheile errungen. Gustav Abolpheilte, diesen verderbelichen Krieg zu endigen, und erkauste durch weise Ausposerungen den Frieden, um seine Wassen gegen den Tzar von Moskau zu kehren. Nie versuchte ihn der zweideutige Ruhm eines Erobereus, das Blut seiner Völker in ungerechten Kriegen zu versprizen; aber ein gerechter wurde nie von ihm verschmäht. Seine Wassen waren glücklich gegen Ruhland, und das schwedische Reich sah

sich mit wichtigen Provinzen gegen Often vergrößert.

Unterbessen seint König Sigismund von Polen gegen den Sohn die seindseligen Gesinnungen fort, wozu der Vater ihn berrechtigt hatte, und ließ keinen Kunstgriff unversucht, die Unterthanen Gustav Adolph's in ihrer Treue wankend, seine Freunde kaltsinnig, seine Feinde unversöhnlich zu machen. Weber die großen Eigenschaften seines Gegners noch die gehäuftesten Merkmale von Ergebenheit, welche Schweden seinem angedeteten Könige gab, konnten jenen verblendeten Fürsten von der thörichten hoffnung heilen, den verlornen Thron wieder zu besteigen. Alle Friedensvorschläge Gustav's wurden mit Uedermuth verschmäht. Unwillfürlich sah sich dieser friedliedende Heldem nach und nangwierigen Arieg mit Bolen verwickelt, in welchem nach und nach ganz Livland und Polnisch-Preußen der schwedischen Herrischaft unterworsen wurden. Immer Sieger, war Gustav Ud dolphimmer der Erste bereit, die Hand zum Frieden zu bieten. Dieser schwedisch polnische Krieg fällt in den Unsang des

Diejer jameoige politige Krieg faut in den Anfang des dreißigjährigen in Deutschland, mit welchem er in Berbindung steht. Es war genug, daß König Sigismund, ein Katholik, die schwedische Krone einem protestantischen Prinzen streitig machte, um sich der thätigsten Freundschaft Spaniens und Oesterreichs versichert halten zu können; eine doppelte Verwandtschaft mit dem Kaiser gab ihm noch ein näheres Recht an seinen Schutz. Das Vertrauen auf eine so mächtige Stüge war es auch vorzügslich, was den König von Polen zur Fortsehung eines Krieges aufmunterte, der sich so sehr zu seinem Nachteil erklärte; und die Höse zu Madrid und Wien unterließen nicht, ihn durch pradlerische Verschungen bei gutem Muthe zu erhalten. Indem Sigismund in Livland, Kurland und Preußen einen Platz

nach dem andern verlor, fah er seinen Bundesgenoffen in Deutsch= land zu ber nämlichen Zeit von Sieg zu Sieg ber unumschränkten Berrschaft entgegeneilen - tein Bunder, wenn feine Ubneigung gegen den Frieden in gleichem Berhältniß mit seinen Niederlagen ftieg. Die Seftigfeit, mit der er feine dimarifche Soffnung ver= folgte, verblendete ihm die Augen gegen die argliftige Bolitik feines Bundesgenoffen, der auf feine Untoften nur ben ichmebischen Selden beschäftigte, um desto ungestörter die Freiheit des beutschen Reichs umzufturzen und alsdann ben erschöpften Norben als eine leichte Eroberung an sich zu reißen. Ein Umstand, auf den man allein nicht gerechnet hatte - Guftav's Selden= größe, gerriß das Gewebe diefer betrugerischen Staatstunft. Dieser achtjährige polnische Krieg, weit entfernt, die schwedische Macht zu erschöpfen, hatte blos bazu gedient, bas Feldherrngenie Buftav Abolph's zu zeitigen, in einer langen Fechtübung die ichmedischen Beere ju ftahlen und unvermertt die neue Rriegs= funft in Sang zu bringen, durch welche fie nachher auf deutschem Boden Wunder thun follten.

Nach dieser nothwendigen Digression über ben bamaligen Buftand ber europäischen Staaten bei mir erlaubt, ben Kaben ber

Geschichte wieder aufzunehmen.

Seine Staaten hatte Ferdinand wieder, aber noch nicht ben Aufwand, den ihre Wiedereroberung ihm gekoftet hatte. Gine Summe von 40 Millionen Gulden, welche die Confiscationen in Böhmen und Mähren in seine Sande brachten, wurde hinreichend gewesen sein, ihm und seinen Alliirten alle Untoften zu verguten; aber diese unermegliche Summe mar bald in den Banden der Jesuiten und seiner Gunftlinge gerronnen. Bergog Maximilian von Baiern, beffen fiegreichem Urme ber Raifer fast allein ben Besitz seiner Staaten verdankte, ber, um seiner Religion und seinem Raifer zu bienen, einen nahen Berwandten aufgeopfert hatte, Maximilian hatte die gegründetsten Unsprüche auf seine Dankbarkeit; und in einem Bertrage, ben der Bergog noch vor bem Ausbruch des Kriegs mit dem Kaifer ichloß, hatte er fich ausbrudlich ben Erfat aller Untoften ausbedungen. Rerbi= nand fühlte die gange Verbindlichkeit, welche dieser Vertrag und jene Dienste ihm auflegten; aber er hatte nicht Luft, sie mit eige= nem Berluft zu erfüllen. Seine Absicht mar, ben Berzog auf bas Glanzenoste zu belohnen, aber ohne sich selbst zu berauben. Die tonnte diefes beffer geschehen als auf Untoften desjenigen Fürsten, gegen welchen ihm ber Rrieg Dieses Recht zu geben schien, beffen Bergehungen ichmer genug abgeschildert werden konnten.

um jede Gewaltthätigkeit durch das Ansehen der Gesetze zu rechtfertigen? Friedrich mußte also weiter versolgt, Friedrich
zu Grunde gerichtet werden, damit Maximilian belohnt werden könnte, und ein neuer Krieg ward eröffnet, um den alten zu
bezahlen.

Aber ein ungleich wichtigerer Beweggrund fam hinzu, das Gewicht dieses erstern zu verstärken. Bis hieher hatte Ferdi= nand blos für feine Erifteng gefochten und feine andere Pflich= ten als die der Gelbstwertheidigung erfüllt. Jest aber, da der Sieg ihm Freiheit zu handeln gab, gedachte er feiner vermeint-lichen höheren Pflichten und erinnerte sich an das Gelübbe, das er zu Loretto und Rom seiner Generalissima, der heiligen Jungfrau, gethan, mit Gefahr seiner Kronen und seines Lebens ihre Berehrung auszubreiten. Die Unterdrückung der Protestanten war mit diesem Gelübde unzertrennlich verknüpft. Günstigere Umstände konnten sich zu Erfüllung desselben nicht vereinigen, als fich jest nach Endigung des bohmischen Kriegs beisammen fanden. Die pfälzischen Lande in katholische Sande zu bringen, fehlte es ihm weder an Macht noch an einem Schein des Rechts, und unübersehlich wichtig waren die Folgen dieser Beranderung für das ganze tatholische Deutschland. Indem er den herzog von Baiern mit dem Raube seines Verwandten belohnte, befriedigte er zugleich seine niedrigsten Begierden und erfüllte seine erhabenste Bflicht: er zer= malmte einen Teind, den er haßte; er ersparte feinem Eigennut ein schmerzhaftes Opfer, indem er fich die himmlische Rrone verdiente.

Friedrich's Untergang war längst im Cabinet des Raisers beschlossen, ebe das Schickal sich gegen ihn erklärte; aber erst nachdem dieses Letzte geschehen war, wagte man es, diesen Donner der willkürlichen Gewalt gegen ihn zu schleubern. Ein Schluß
des Kaisers, dem alle Formalitäten sehlten, welche die Reichsgeseste in einem solchen Falle nothwendig machen, erklärte den Kursürsten und drei andere Prinzen, welche in Schlessen und Böhmen
für ihn die Wassen geführt hatten, als Beleidiger der kaiserlichen
Majestät und Störer des Landhsriedens, in die Reichsacht und aller
ihrer Würden und Länder verlustig. Die Bollstreckung dieser
Sentenz gegen Friedrich, nämlich die Eroberung seiner Länder,
wurde, mit einer ähnlichen Berspottung der Reichsgese, der
Krone Spanien, als Besigerin des burgundischen Kreises, dem
Derzog von Baiern und der Ligue ausgetragen. Wäre die
evangelische Union des Namens werth gewesen, den sie trug, und
der Sache, die sie vertheibigte, so würde man dei Bollstreckung
der Reichsacht unüberwindliche Hindernisse gesunden haben; aber

eine so verächtliche Macht, die den spanischen Truppen in der Unterpfalz kaum gewachsen war, mußte es aufgeben, gegen die vereinigte Macht des Kaisers, Baierns und der Ligue zu streiten. Das Urtheil der Reichsacht, welches über den Kursürsten ausgesprochen war, scheuchte sogleich alle Reichsstädte von dem Bundeniß hinweg, und die Fürsten folgten bald ihrem Beispiele. Glücklich genug, ihre eigenen Länder zu retten, überließen sie den Kursürsten, ihr ehemaliges Oberhaupt, der Wilkur des Kaisers, schwuren die Union ab und gelobten, sie nie wieder zu erneuern.

Unrühmlich hatten die deutschen Fürsten den unglücklichen Friedrich verlaffen, Bohmen, Schlefien und Mahren ber furchtbaren Macht bes Kaisers gehulbigt; ein einziger Mann, ein Gluderitter, deffen ganger Reichthum fein Degen mar, Ernft Graf von Mannsfeld, magte es, in der bohmifchen Stadt Billen der gangen Macht des Raifers zu tropen. Bon dem Kurfürsten, dem er seine Dienste gewidmet hatte, nach der Brager Schlacht ohne alle Silfe gelaffen, unwissend sogar, ob ihm Friedrich seine Beharrlichkeit dankte, hielt er noch eine Beit lang allein gegen die Raiferlichen Stand, bis feine Truppen, von ber Geldnoth getrieben, die Stadt Biljen an ben Raifer vertauf= ten; von diesem Schlage nicht erschüttert, sah man ihn balb ba-rauf in der Oberpfalz neue Werbepläte anlegen, um die Truppen an sich zu ziehen, welche die Union verabschiedet hatte. Ein neues, zwanzigtausend Mann ftartes Beer entstand in Rurzem unter seinen Fahnen, um so furchtbarer für alle Provinzen, auf die es sich warf, weil es durch Raub allein sich erhalten konnte. Unwissend, wohin dieser Schwarm sturgen murde, gitterten schon alle benachbarten Bisthumer, deren Reichthum ihn anlocen tonnte. Aber ins Gedrange gebracht von dem Bergog von Baiern, der als Vollstrecker der Reichsacht in die Oberpfalz ein= brang, mußte Mannsfeld aus biefer Gegend entweichen. Durch einen gludlichen Betrug bem nacheilenden bairifchen General Tilly entsprungen, erschien er auf einmal in der Unterpfalz und übte dort an den rheinischen Bisthumern die Mighandlungen aus, die er den frankischen zugedacht hatte. Während daß die taiserlich-bairische Armee Böhmen überschwemmte, mar der spanische General Ambros Spinola von den Riederlanden aus mit einem ansehnlichen Seer in die Unterpfalz eingefallen, welche der Ulmer Vergleich der Union zu vertheidigen erlaubte. Aber die Maaßregeln waren jo schlecht genommen, daß ein Plat nach dem andern in spanische Hände fiel, und endlich, als die Union aus einander gegangen mar, der größte Theil des Landes von spanischen Truppen besetzt blieb. Der spanische General Corsouba, welcher diese Truppen nach dem Abzug des Spinola besehligte, hob eitigst die Belagerung Frankenthal's auf, als Mannsfeld in die Unterpsalz eintrat. Aber anstatt die Spanier aus dieser Provinz zu vertreiben, eilte Dieser übere den Rhein, um seinen bedürstigen Truppen in dem Essak ein Fest zu bereiten. Zur sürchterlichsten Eindde wurden alle offenen Länder, über welche sich dieser Käuberschwarm ergoß, und nur durch ungeheure Summen konnten sich die Städte von der Plünderung loskaufen. Gestätt von diesem Zuge, zeigte sich Mannsfeld wieder am Rhein,

die Unterpfalz zu decken.

So lange ein solcher Arm für ihn stritt, war Rurfürst Fried = rich nicht unrettbar verloren. Reue Aussichten fingen an, sich ihm zu zeigen, und das Unglud wedte ihm Freunde auf, die ihm in feinem Glude geschwiegen hatten. Ronig Jatob von Eng= land, ber gleichgiltig zugesehen hatte, wie sein Gidam die boh= mische Krone verlor, erwachte aus seiner Fühllosigkeit, da es die ganze Eriftenz seiner Tochter und feiner Entel galt, und der fiegreiche Feind einen Angriff auf die Rurlande magte. Spät genug öffnete er jest seine Schäpe und eilte, die Union, die damals die Unterpfalz noch vertheibigte, und, als diese dahin war, den Grafen von Mannsfeld mit Geld und Truppen zu unterstützen. Durch ihn wurde auch sein naher Anverwandter, König Chri= ftian von Danemart, zu thätiger Silfe aufgefordert. Der ablaufende Stillstand zwischen Spanien und Holland beraubte jugleich ben Raiser alles Beistandes, ben er von ben Niederlanden aus zu erwarten gehabt hätte. Wichtiger als Alles biefes mar bie Bilfe, die dem Bfalggrafen von Siebenburgen und Ungarn aus ericien. Der Stillstand Gabor's mit bem Raiser war taum zu Ende, als bieser surchtbare alte Feind Desterreichs Ungarn aufs Neue überschwemmte und sich in Pregburg zum Rönig fronen ließ. Reißend schnell waren seine Fortschritte, baß Boucquoi Böhmen verlaffen mußte, um Ungarn und Defterreich gegen Gaborn zu vertheidigen. Dieser tapfere General fand bei der Belagerung von Neuhäusel seinen Tod; schon vorher war der ebenso tapfere Dampierre vor Pregburg geblieben. Unaufgehalten drang Gabor an die öfterreichische Grenze vor; der alte Graf von Thurn und mehrere geachtete Bohmen hatten ihren Saß und ihren Urm mit diesem Feind ihres Feindes vereinigt. Ein nachbrücklicher Angriff von deutscher Seite, mahrend daß Gabor den Raifer von Ungarn aus bedrängte, hatte Friedrich's Glud ichnell wiederherstellen tonnen; aber immer hatten die Böhmen und die Deutschen die Waffen aus den Händen gelegt, wenn Gabor ins Feld rücke; immer hatte sich dieser Lettere erschöpft, wenn Jene ansingen, sich zu erholen.

Kriedrich hatte indessen nicht gesäumt, sich seinem neuen Beschützer, Dannsfeld, in die Arme zu werfen. Berkleidet erschien er in ber Unterpfalg, um welche Dann Sfeld und ber bairische General Tilly sich rissen; die Oberpfalz hatte man längst überwältigt. Ein Strahl von Hoffnung ging ihm auf, als aus den Trummern der Union neue Freunde für ihn erstanden. Markgraf Georg Friedrich von Baben, ein ehemaliges Mitglied berfelben, fing feit einiger Zeit an, eine Kriegsmacht zusammenzuziehen, welche sich balb zu einem ansehnlichen Heere permehrte. Riemand wußte, wem es galt, als er unversebens ins Feld rudte und fich mit dem Grafen Mann &feld vereinigte. Seine Markgrafichaft hatte er, ebe er in ben Krieg zog, feinem Sohne abgetreten, um fie durch biefen Runftgriff ber Rache des Raifers zu entziehen, wenn bas Glud etwas Menschliches über ihn verhängen follte. Auch der benachbarte Herzog von Burttemberg fing an, seine Kriegsmacht zu verstärken. Dem Bfalggrafen wuchs dadurch der Muth, und er arbeitete mit allem Ernste baran, die Union wieder ins Leben zu rufen. Jest mar die Reihe an Tilly, auf seine Sicherheit zu denken. In größter Gile zog er die Truppen des spanischen Generals Corduba an sich. Aber indem der Feind feine Macht vereinigte, trennten fich Mann &= felb und ber Markgraf von Baben, und ber Lettere murde von dem bairischen General bei Wimpfen geschlagen (1622).

Gin Aventurier ohne Geld, bem man felbst die rechtmäßige Geburt ftreitig machte, hatte fich jum Bertheibiger eines Ronigs aufgestellt, den einer seiner nächsten Bermandten zu Grunde rich: tete und ber Bater feiner Gemablin im Stiche ließ. Gin regierender Pring begab fich seiner Lander, die er ruhig beherrschte, um für einen Andern, der ihm fremd mar, das ungewiffe Glud bes Rriegs zu versuchen. Gin neuer Gludfritter, an Staaten arm, besto reicher an glorreichen Ahnen, übernimmt nach ihm die Bertheibigung einer Sache, welche Jener auszuführen verzweifelte. Bergog Christian von Braunschweig, Abminimator von Halberstadt, glaubte dem Grafen von Dannsfeld das Geheimniß abgelernt zu haben, eine Urmee von zwanzigtausend Mann ohne Geld auf den Beinen zu erhalten. Bon jugendlichem Uebermuthe getrieben und voll Begierde, fich auf Roften ber fatholischen Geiftlichkeit, die er ritterlich haßte, einen Namen zu machen und Beute zu erwerben, versammelte er in Niedersachsen ein beträcht=

liches Heer, welchem die Vertheidigung Friedrich's und ber beutschen Freiheit ben Namen leihen mußte. "Gottes Freund und ber Pfaffen Feind" war der Wahlfpruch, den er auf seinen Nunzen von eingeschmolzenem Kirchensilber führte, und

bem er burch seine Thaten feine Schande machte.

Der Weg, den diese Räuberbande nahm, war wie gewöhnlich mit der schrecklichsten Verheerung bezeichnet. Durch Plunderung ber niederfachfischen und westphalischen Stifter sammelte fie Rrafte. die Bisthumer am Oberrhein zu plündern. Bon Freund und Feind dort vertrieben, näherte fich der Administrator bei der Mainzischen Stadt höchst dem Mainstrome, den er nach einem mörderischen Gefechte mit Tilly, der ihm den Uebergang ftreitig machen wollte, paffirte. Mit Berluft feines halben Beers erreichte er das jenseitige Ufer, wo er den Ueberreft seiner Truppen schnell wieder sammelte und mit demfelben zu dem Grafen von Danns = felb stieß. Berfolgt von Tilly, stürzte sich dieser vereinigte Schwarm zum zweiten Mal über bas Chaß, um die Berwüstungen nachzuholen, die bei dem erften Ginfall unterblieben waren. Während daß der Rurfürst Friedrich, nicht viel anders als ein flüchtiger Bettler, mit bem heere herumzog, das ihn als feinen herrn erfannte und mit seinem Namen fich schmudte, waren feine Freunde geschäftig, ihn mit bem Raifer zu verföhnen. Fer = binand wollte biefen noch nicht alle hoffnung benehmen, den Bfalggrafen wieder eingesett zu sehen. Boll Arglist und Berstellung, zeigte er fich bereitwillig zu Unterhandlungen, wodurch er ihren Gifer im Felde zu erfalten und das Meußerste zu verhin= dern hoffte. Rönig Jakob, das Spiel der österreichischen Arglift, wie immer, trug burch feine thorichte Geschäftigkeit nicht wenig dazu bei, die Maaßregeln des Kaifers zu unterstüten. Bor Allem verlangte Ferdinand, daß Friedrich bie Waffen von fich legte, wenn er an bie Gnabe bes Raifers appellire, und Jatob fand biese Forberung außerst billig. Auf sein Geheiß ertheilte ber Pfalzgraf seinen einzigen mahren Beschützern, bem Grafen von Mannsfeld und dem Abministrator, ben 216= ichied und erwartete in Solland fein Schicffal von ber Barmber= zigfeit des Raisers.

Mannsfeld und Herzog Christian waren blos eines neuen Namens wegen verlegen; die Sache des Psalzgrafen hatte sie nicht in Rustung gesett, also konnte sein Abschied sie nicht entwaffnen. Der Krieg war ihr Zweck, gleichviel, für wessen Sache sie kriegten. Nach einem vergeblichen Berjuch des Grafen Mannsfeld, in die Dienste des Kaisers zu treten, zogen sich Beide nach Lothringen,

wo die Ausschweifungen ihrer Truppen bis in das innerste Frankreich Schrecken verbreiteten. Eine Zeit lang harrten sie hier vergebens auf einen Herrn, der sie dingen sollte, als die Holländer, von dem spanischen General Spinola bedrängt, ihnen Dienste andoten. Nach einem mörderischen Vesechte bei Fleurus mit den Spaniern, die ihnen den Weg verlegen wollten, erreichten sie Holland, wo ihre Erscheinung den spanischen General sogleich vermochte, die Belagerung von Bergen op Zoom auszuheben. Aber auch Holland war dieser schlimmen Gäste bald mide und benutzte den ersten Augenblick von Erholung, sich ihres gefährlichen Beistandes zu entledigen. Mannsfeld ließ seiner Truppen in der setten Provinz Ostsriessland zu neuen Thaten sich stärken. Herzog Christian, voll Leidenschaft für die Pfalzgräfin, die er in Holland hatte kennen sernen, und kriegslustiger als je, führte die seinigen nach Riedersachsen zurüch, den Kandschuld dieser Prinzessin auf seinem Hout und die Devise: "Alles für Gott und sie! "auf seinen Kahnen. Beide hatten ihre Kolle in

diesem Kriege noch lange nicht geendigt.

Alle faiferlichen Staaten waren jest endlich von Feinden gereinigt, die Union aufgelöft, der Martgraf von Baden, Graf Mannsfeld und Bergog Chriftian aus dem Felbe gefchlagen, und die pfälzischen Lande von den Truppen der Reichserecution überschwemmt. Mannheim und Beidelberg hatten die Baiern im Besitze, und bald murde auch Frankenthal ben Spaniern geräumt. In einem Winkel von Holland harrte der Pfalzgraf auf die schimpfliche Erlaubniß, durch einen Fußfall den Born des Raifers versöhnen zu durfen; und ein sogenannter Rurfürstentag zu Regensburg follte endlich fein Schickfal bestimmen. Längft mar biefes am Sofe bes Raifers entschieden; aber jest erft maren bie Umstände gunftig genug, mit diefer ganzen Enticheidung an bas Licht hervorzutreten. Nach Allem dem, was bis jest von dem Raiser gegen den Kurfürsten geschehen mar, glaubte Ferdi= nand feine aufrichtige Berjohnung mehr hoffen ju konnen. Nur indem man die Gewaltthätigfeit vollendete, glaubte man fie unschädlich zu machen. Berloren mußte also bleiben, was ver= loren war; Friedrich durfte feine Lander nicht wieder feben, und ein Fürst ohne Land und Bolt konnte den Kurhut nicht mehr tragen. So schwer sich ber Pfalzgraf gegen das Saus Defter= reich verschuldet hatte, so ein herrliches Verdienst hatte sich der Bergog von Baiern um daffelbe erworben. Go viel bas Saus Desterreich und die katholische Kirche von ber Rachbegierde und bem Religionshaß bes pfalgischen Saufes zu fürchten haben mochs

ten, so viel hatten Beibe von der Dankbarkeit und dem Religionseifer des bairischen zu hoffen. Endlich wurde durch Uebertragung der pfälzischen Kurwurde an Baiern der katholischen Religion das entschiedenste Uebergewicht im Kurfürstenrathe und ein

bleibender Sieg in Deutschland versichert.

Dieses Lette mar genug, die drei geistlichen Kurfürsten bieser Neuerung gunftig zu machen; unter den protestantischen war nur bie einzige Stimme Rursachsens wichtig. Konnte aber Johann Georg bem Raiser ein Recht streitig machen, ohne welches er fein eigenes an den Rurhut bem Zweifel aussette? Ginem Fürften zwar, den seine Abkunft, seine Burde und seine Macht an die Spite ber protestantischen Kirche in Deutschland stellten, hatte, wie es schien, nichts heiliger sein sollen, als die Rechte dieser Rirche gegen alle Angriffe ber katholischen zu behaupten; aber die Frage war jest nicht sowol, wie man das Interesse der protestantischen Religion gegen die Katholiken mahrnehmen, sondern welcher von zwei gleich gehaßten Religionen, ber Calvinischen ober ber papstlichen, man ben Sieg über bie andere gonnen, welchem von zwei gleich ichlimmen Jeinden man die pfälzische Kur zusprechen sollte; und im Gebrange zwischen zwei entgegengeset= ten Bsilichten war es ja wol natürlich — dem Privathaß und dem Brivatnugen den Ausschlag heimzustellen. Der geborne Beschützer der deutschen Freiheit und der protestantischen Religion ermunterte den Raiser, über die pfälzische Kur nach kaiserlicher Machtvolltommenheit zu verfügen und fich im Geringften nicht irren zu laffen, wenn man von Seiten Kurfachsens ber Form wegen sich seinen Maaßregeln entgegenseten sollte. Wenn Johann Georg in der Folge mit seiner Einwilligung zurüchielt, so hatte Ferdinand selbst durch Bertreibung der evangelischen Brediger aus Böhmen zu diefer Sinneganderung Unlaß gegeben; und die Belehnung Baierns mit der pfalzischen Rur borte auf, eine gesetwidrige Handlung zu sein, sobald der Kaiser sich bazu verstand, dem Kurfürsten von Sachsen für eine Rechnung von sechs Millionen Thaler Kriegstoften die Lausit einzuräumen.

Ferdinand belehnte also, mit Widerspruch des ganzen protestantischen Deutschlands, mit Verspottung der Reichsgrundgesetz, die er in der Wahlcapitulation beschworen, den Herzog von Baiern zu Regensburg seierlich mit der pfälzischen Kur, doch, wie es hieß, unbeschadet der Ansprüche, welche die Agnaten und Rachtommen Friedrich's darauf geltend machen möchten. Dieser unglückliche Fürst soh sich jetzt unwiderrussisch das dem Besitz seiner Staaten vertrieben, ohne vor dem Gerichte, das

ihn verbammte, zuvor gehört worden zu fein; eine Gerechtigkeit, welche bie Gefete auch bem geringften Unterthan, auch bem

ichwärzesten Verbrecher vergönnen.

Dieser gewaltsame Schritt öffnete endlich bem Ronig von England die Augen, und da um eben diese Zeit die Unterhandlungen zerriffen wurden, welche wegen einer Beirath feines Sohnes mit einer spanischen Tochter angesponnen maren, so nahm endlich Jakob mit Lebhaftigkeit die Bartei feines Gibams. Eine Revolution im frangösischen Ministerium hatte den Cardinal Richelieu jum Berrn ber Geschäfte gemacht, und dieses tief gefuntene Königreich fing bald an ju fühlen, daß ein Mann an seinem Ruber saß. Die Bewegungen bes spanischen Statthalters in Mailand, fich des Beltlins zu bemächtigen, um von hier aus einen Bereinigungspunkt mit den Erbstaaten Defterreichs ju finden, erweckten wieder die alte Furcht vor dieser Macht und mit ihr die Staatsmarimen Beinrich's des Großen. Gine Heirath des Bringen von Wallis mit henrietten von Frankreich stiftete zwischen diesen beiden Kronen eine engere Bereinigung, zu welcher auch Holland, Danemark und einige Staaten Italiens traten. Der Entwurf murbe gemacht, Spanien mit gewaffneter Sand gur Berausgabe bes Beltling und Desterreich ju Wieberherftellung Friebrich's gugwingen; aber nur für bas Erste murbe einige Thätigkeit gezeigt. Jatob ber Erste starb, und Rarl ber Erste, im Streit mit feinem Parlamente, konnte ben Angelegenheiten Deutschlands keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Savogen und Benedig hielten ihren Beiftand zurud, und ber frangofische Minister glaubte die Sugenotten in seinem Baterlande erft unterwerfen zu muffen, ebe er es magen durfte, die Protestanten in Deutschland gegen den Raifer zu beschüten. Go große Hoffnungen man von biefer Allianz geschöpft hatte, so wenig entsprach ihnen der Erfolg.

Graf Mannsfelb, von aller hilfe entblößt, stand unthätig am Unterrhein, und herzog Christian von Braunschweig sah sich nach einem verunglückten Feldzug auss Neue vom beutschen Boben vertrieben. Ein abermaliger Einfall Bethlen Gabor's in Mähren hatte sich, weil er von Deutschland aus nicht unterstützt wurde, fruchtlos, wie alle vorigen, in einen förmlichen Frieden mit dem Kaiser geendigt. Die Union war nicht mehr, kein protestantischer Fürst mehr unter den Wassen, und an den Grenzen von Niederdeutschland stand der bairische General Tilly mit einem sieggewohnten heer auf protestantischem Boden. Die Bewegungen Berzog Christian's von

Braunschweig hatten ihn nach dieser Gegend und einmal schon in den niedersächsischen Kreis gezogen, wo er Lippstadt, den Waffenplat des Administrators, überwältigte. Die Rothwendigkeit, diesen Feind zu beobachten und von neuen Einfällen abzuhalten, sollte auch noch jetzt seinen Aufenthalt auf diesem Boden rechtsertigen. Aber Mannsfeld und Christian hatten aus Geldmangel ihre Heere entlassen, und die Armee des Grafen Tilly sah weit und breit keinen Feind mehr. Warum belästigte

fie noch das Land, in dem fie stand?

Schwer ift es, aus dem Geschrei erhitter Parteien die Stimme ber Wahrheit zu unterscheiden - aber bedenklich mar es, daß die Lique sich nicht entwaffnete. Das voreilige Frohlocken der Katholiten mußte die Bestürzung vermehren. Der Kaiser und bie Lique standen gewaffnet und siegreich in Deutschland, und nirgends eine Macht, die ihnen Widerstand leisten konnte, wenn sie einen Bersuch magen sollten, die protestantischen Stande anzufallen oder gar den Religionsfrieden umzusturzen. Wenn Raifer Rerbinand auch wirklich von bem Gedanken weit entfernt mar. seine Siege zu mißbrauchen, so mußte die Wehrlosigkeit der Protestanten den ersten Gedanken in ihm aufweden. Beraltete Bertrage tonnten fein Zügel für einen Fürsten sein, ber seiner Religion Alles schuldig zu sein glaubte und jede Gewaltthätig: feit durch die religiose Absicht für geheiligt hielt. Oberdeutsch= land war überwältigt, und Niederdeutschland allein konnte seiner Alleingewalt noch im Wege stehen. hier waren die Brotestanten die herrschende Macht, hier waren der katholischen Kirche die meisten Stifter entriffen worden, und der Zeitpunkt schien jest gekommen zu fein, diese verlornen Besitzungen wieder an die Rirche jurudzubringen. In diesen von den niederdeutschen Fürsten eingezogenen Stiftern bestand zugleich ein nicht geringer Theil ihrer Macht, und der Rirche zu dem Ihrigen zu verhelfen, gab zugleich einen trefflichen Vorwand ber, Diese Fürsten zu ichwächen.

Unverzeihliche Sorglosigkeit würde es gewesen sein, in dieser gesahrvollen Lage sich müssig zu verhalten. Das Andenken an die Gewaltthätigkeiten, die das Tilly'sche Heer in Niedersachsen ausgeübt hatte, war noch zu neu, um die Stände nicht zu ihrer Selbstvertheidigung zu ermuntern. In möglichster Eistertigkeit dewassenstelliche Kriefstetesschaft der niederschliche Kriefskeuern wurden erhoben, Truppen geworben und Magazine angefüllt. Man unterhandelte mit Venedig, mit Holland, mit England wegen Subsidien. Man berathschlagte, welche Macht

man an die Spige des Bundes stellen sollte. Die Könige des Sundes und des baltischen Meers, natürliche Bundesgenossen dieses Kreises, konnten nicht gleichgiltig zusehen, wenn ihn der Kaiser als Croberer betreten und an den Küsten der nordischen Meere ihr Nachbar werden sollte. Das doppelte Interesse der Religion und der Staatsklugheit sorderte sie auf, die Fortschritte dieses Monarchen in Niederdeutschland zu begrenzen. Christian der Bierte, König von Dänemark, zählte sich als Herzog von Holstein selbst zu den Ständen dieses Kreises; durch gleich starte Gründe wurde Gustav Abolph von Schweden zu einem

Antheil an diesem Bundniß bewogen.

Beide Könige bewarben sich wetteifernd um die Ehre, den niedersächsischen Kreis zu vertheidigen und die furchtbare ofterreichische Macht zu befriegen. Jeder bot fich an, eine wohlge= ruftete Armee aufzustellen und in eigener Berson anzuführen. Siegreiche Feldzuge gegen Mostau und Bolen gaben bem Bersprechen des schwedischen Königs Nachdruck; die ganze Rufte des Belt mar von dem Namen Guftav Udolph's erfüllt. Aber ber Ruhm dieses Nebenbuhlers nagte am Bergen des dänischen Königs, und je mehr Lorbeern er fich felbst in diesem Feldzuge versprach, besto weniger fonnte Christian der Bierte es von fich erhalten, fie feinem beneideten Nachbar zu gonnen. Beibe brachten ihre Borichläge und Bedingungen por das englische Ministerium, wo es endlich Christian bem Bierten gelang, feinen Mitmerber zu überbieten. Guftav Abolph forderte gu feiner Sicherheit die Einräumung einiger festen Blate in Deutsch= land, wo er felbst teinen Fuß breit Landes besaß, um feinen Trup= pen im Fall eines Unglucks die nöthige Zuflucht zu gewähren. Christian der Bierte hatte Holftein und Jutland, burch welche Länder er fich nach einer verlornen Schlacht ficher gurudziehen fonnte.

Um seinem Nebenbuhler den Aang abzulausen, eilte der König von Dänemark, sich im Felde zu zeigen. Zum Obersten des niedersächsischen Kreises ernannt, hatte er in Kurzem ein 60,000 Mann starkes Heer auf den Beinen; der Administrator von Magdeburg, die Herzoge von Braunschweig, die Herzoge von Medlendurg traten mit ihm in Berbindung. Der Beistand, zu welchem England Hoffnung gemacht hatte, erhöhte seinen Nuth, und mit einer solchen Macht ausgerüstet, schweichelte er sich, diesen Krieg in ein em Feldzuge zu endigen. Nach Wien berichtete man, daß die Bewassnung nur zur Absicht habe, den Kreis zu vertheidigen und die Ruhe in dieser Gegend ausrecht zu erhalten.

Aber die Unterhandlungen mit Holland, mit England, selbst mit Frankreich, die außerordentlichen Anstrengungen des Kreises und die furchtbare Armee, welche man aufstellte, schienen etwas mehr als bloße Vertheidigung, schienen die gänzliche Wiederherstellung des Kurfürsten von der Pfalz und die Demüthigung des

ju mächtig gewordenen Raifers zum Endzweck zu haben.

Nachdem der Raifer Unterhandlungen, Ermahnungen, Drohungen und Befehle fruchtlos erschöpft hatte, den König von Danemart und den niederfächfischen Kreis zu niederlegung der Waffen zu vermögen, fingen die Feintseligkeiten an, und Rieder= beutschland wurde nun der Schauplat des Krieges. Graf Tilly folgte dem linken Ufer des Weserstroms und bemächtigte fich aller Bäffe bis Minden; nach einem fehlgeschlagenen Angriff auf Nienburg und seinem Uebergange über ben Strom überschwemmte er das Kürstenthum Calemberg und ließ es durch seine Truppen besetzen. Um rechten Ufer der Beser agirte der König und verbreitete sich in ben braunschweigischen Landen. Aber burch zu starte Detachements hatte er sein hauptheer geschwächt, daß er mit dem Ueberrest nichts Erhebliches ausrichten tonnte. Der Ueberlegenheit seines Gegners bewußt, vermied er ebenso sorgfältig eine entscheidende Schlacht, als der liquistische Keldherr fie fuchte.

Bisher hatte der Kaiser blos mit den Wassen Baierns und der Ligue in Deutschland gestritten, wenn man die spanisch-nieder-ländischen Sissevölker ausnimmt, welche die Unterpfalzübersiesen. Ar im il i an führte den Krieg als Oberster der Reichsexecution, und Tilly, der sie besehligte, war ein bairischer Diener. Alle seine Ueberlegenheit im Felde hatte der Kaiser den Wassen Baierns und der Ligue zu danken; diese hatten also sein ganges Clück und Ansehen in händen. Diese Abhängigkeit von dem guten Willen Baierns und der Ligue vertrug sich nicht mit den weitaussehenden Entwürfen, denen man nach einem so glänzenden Ansang am kaiserlichen Hose Raum zu geben begann.

So bereitwillig die Ligne sich gezeigt hatte, die Vertheibigung des Kaisers zu übernehmen, an welcher ihre eigene Wohlfahrt befestigt war, so wenig war zu erwarten, daß sie diese Vereitwilligkeit auch auf die kaiserlichen Eroberungsplane erstrecken würde. Oder wenn sie auch ihre Armeen künftig zu Eroberungen hergab, so war zu fürchten, daß sie mit dem Kaiser nichts als den allgemeinen haß theilen würde, um für sich allein alle Vortheile davon zu ernten. Nur eine ansehnliche Seeresmacht, von ihm selbst aufgestellt, konnte ihn dieser drückenden Abhängigkeit

von Baiern überheben und ihm seine bisherige Ueberlegenheit in Deutschland behaupten helfen. Aber der Rrieg hatte die kaiserlichen Lande viel zu sehr erschöpft, um die unermeslichen Rosten einer solchen Kriegsrüftung bestreiten zu können. Unter diesen Umständen konnte dem Raiser nichts willkommner sein als der

Antrag, womit einer seiner Officiere ihn überraschte.

Graf Wallenstein war es, ein verdienter Officier, der reichste Ebelmann in Böhmen. Er hatte dem faiferlichen Saufe von früher Jugend an gebient und fich in mehreren Feldzügen gegen Turten, Benetianer, Böhmen, Ungarn und Siebenburgen auf das Rühmlichfte ausgezeichnet. Der Brager Schlacht hatte er als Oberster beigewohnt und nachher als Generalmajor eine ungarische Armee in Mahren geschlagen. Die Dantbarkeit des Raisers fam diesen Diensten gleich, und ein beträchtlicher Theil ber nach dem bohmischen Aufruhr confiscirten Guter mar feine Belohnung. Im Besit eines unermeglichen Bermögens, von ehrgeizigen Entwürfen erhipt, voll Zuversicht auf seine glücklichen Sterne und noch mehr auf eine grundliche Berechnung der Beitumstände, erbot er fich, für den Raiser auf eigene und seiner Freunde Koften eine Armee auszuruften und völlig zu befleiben, ja selbst die Sorge für ihren Unterhalt dem Raifet zu ersparen, wenn ihm gestattet wurde, sie bis auf 50,000 Mann zu vergrößern. Riemand war, ber diesen Borschlag nicht als die chimarische Geburt eines brausenden Ropfes verlachte - aber der Bersuch war noch immer reichlich belohnt, wenn auch nur ein Theil bes Versprechens erfüllt wurde. Man überließ ihm einige Rreise in Böhmen zu Musterpläten und fügte die Erlaubniß bingu, Officiersstellen zu vergeben. Wenige Monate, jo ftanden 20,000 Mann unter ben Baffen, mit welchen er bie öfter-reichischen Grenzen verließ; balb barauf erschien er schon mit 30,000 an der Grenze von Niedersachsen. Der Raiser hatte zu ber ganzen Ausruftung nichts gegeben als feinen Namen. Der Ruf bes Feldherrn, Aussicht auf glanzende Beförderung und Hoffnung ber Beute locte aus allen Gegenden Deutschlands Abenteurer unter seine Fahnen, und fogar regierende Fürsten, von Ruhmbegierde oder Gewinnsucht gereizt, erboten sich jest, Regimenter für Desterreich aufzustellen.

Jest also — zum ersten Mal in diesem Kriege — erschien eine kaiserliche Armee in Deutschland; eine schreckenvolle Erscheinung für die Protestanten, eine nicht viel ersreulichere für die Katholischen. Wallenstein hatte Besehl, seine Armee mit den Truppen der Ligue zu vereinigen und in Gemeinschaft mit dem

bairischen General ben König von Dänemark anzugreisen. Aber längst schon eifersüchtig auf Tilly's Kriegsruhm, bezeigte er keine Luft, die Lorbeern diese Feldzugs mit ihm zu theilen und im Schimmer von Tilly's Thaten den Ruhm der seinigen zu werlieren. Sein Kriegsplan unterstützte zwar die Operationen des Lettern, aber ganz unabhängig von denselben führte er ihn aus. Da ihm die Quellen sehten, aus welchen Tilly die Bedürsnisse so der ganz unabhängig von denselben führte er ihn aus. Da ihm die Quellen sehten, aus welchen Tilly die Bedürsnisse seines heftritt, so mußte er das seinige in wohlshabende Länder führen, die von dem Kriege noch nicht gelitten hatten. Ohne also, wie ihm besohlen war, zu dem liguistischen Feldberrn zu stoßen, rückte er in das Halberstädtische und Magdeburgische Gebiet und bemächtigte sich dei Dessau der Elbe. Alle Länder an beiden Usern dieses Stroms lagen nun seinen Erpressungen offen; er konnte von da dem Könige von Dänemark in den Rücken fallen, ja, wenn es nöthig war, in die eigenen Länder

deffelben einen Weg sich bahnen.

Chriftian der Bierte fühlte die ganze Gefahr seiner Lage zwischen zwei so furchtbaren Seeren. Er hatte schon vorher ben Abministrator von Salberstadt, der fürzlich aus Solland gurud-gekehrt war, an fich gezogen; jest erklärte er fich auch öffentlich für den Grafen Mannsfeld, den er bisher verleugnet hatte, und unterftütte ihn nach Bermogen. Reichlich erstattete ihm Mannsfeld diesen Dienst. Er gang allein beschäftigte die Wallensteinische Macht an der Elbe und verhinderte sie, in Gemeinschaft mit Tilly ben König aufzureiben. Dieser muthige General naherte fich fogar, der feindlichen Ueberlegenheit unge= achtet, ber Deffauer Brude und magte es, ben faiferlichen Schanzen gegenüber sich gleichfalls zu verschanzen. Aber von der ganzen feindlichen Macht im Rücken angefallen, mußte er der überlegenen Augahl weichen und mit einem Verluft von 3000 Todten seinen Bosten verlassen. Nach dieser Niederlage zog sich Mannsfeld in die Mark Brandenburg, wo er sich nach einer turgen Erholung mit neuen Truppen verstärtte und dann plot= lich nach Schlesien drehte, um von dort aus in Ungarn einzudrin= gen und in Verbindung mit Bethlen Gaborn ben Krieg in bas Berg der österreichischen Staaten zu versetzen. Da die taiferlichen Erblande gegen einen folden Feind unvertheidigt waren, so erhielt Wallenstein schleunigen Befehl, ben König von Danemart für jest gang aus ben Augen zu laffen, um Manns= felben wo möglich den Weg durch Schlesien zu verlegen.

Die Diversion, welche den Wallensteinischen Truppen burch Mannsfelb gemacht wurde, erlaubte bem König, einen Theil

jeines heeres in bas Westphälische zu schiden, um bort die Bisthumer Munfter und Danabrud zu besethen. Dies zu verhindern. verließ Tilly eilig den Weserstrom; aber die Bewegungen Berjog Christian's, welcher Miene machte, burch heffen in die liguistischen Länder einzudringen und dabin ben Krieg zu verfeben, riefen ihn aufs Schnellfte wieder aus Westphalen gurud. Um nicht von diesen Ländern abgeschnitten zu werden und eine gefährliche Bereinigung bes Landgrafen von Beffen mit bem Keinde zu verhüten, bemächtigte sich Tilly eiligst aller haltbaren Blate an der Werra und Fulda, und verficherte fich der Stadt Munden am Gingange ber heffischen Gebirge, wo beide Strome in die Wefer zusammenfließen. Er eroberte furz barauf Göttingen, den Schluffel zu Braunschweig und Heffen, und hatte Nordheim daffelbe Schickfal zugedacht, welches aber zu verhindern der König mit seiner ganzen Armee herbeieilte. Nachdem er diesen Ort mit allem Nöthigen versehen, um eine lange Belagerung auszuhalten, suchte er sich durch das Cichsfeld und Thüringen einen neuen Weg in die liguistischen Länder zu eröffnen. Schon mar er Duderstadt vorbei; aber burch schnelle Märsche hatte ihm Graf Tilly ben Vorsprung abgewonnen. Da die Armee des Letten, durch einige Wallensteinische Regimenter verftartt, der seinigen an Bahl weit überlegen war, so wendete fich ber Konig in das Braun= ichweigische gurud, um eine Schlacht zu vermeiben. Aber auf eben diesem Rudzuge verfolgte ihn Tilly ohne Unterlaß, und nach einem dreitägigen Scharmützel mußte er endlich bei dem Dorfe Lutter am Barenberg dem Jeinde stehen. Die Dänen thaten den Angriff mit vieler Tapferfeit, und dreimal führte fie ber muthvolle König gegen den Feind; endlich aber mußte der schwächere Theil der überlegenen Anzahl und beffern Kriegs= übung des Feindes weichen, und ein vollkommener Sieg wurde von dem liquistischen Feldherrn erfochten. Sechzig Kahnen und die ganze Artillerie, Bagage und Munition girg verloren; viele edle Officiere blieben todt auf dem Plate, gegen 4000 von den Gemeinen; mehrere Compagnien Fugvolf, die fich auf der Flucht in das Umthaus zu Lutter geworfen, ftrecten bas Gewehr und ergaben sich bem Sieger.

Der König entsloh mit seiner Reiterei und sammelte sich nach biesem empsindlichen Schlage bald wieder. Tilly versolgte seiznen Sieg, bemächtigte sich der Weser und der braunschweigischen Lande und trieb den König die in das Premische zuruck. Durch seine Riederlage schüchtern gemacht, wollte Dieser nur vertheidizaungsweise versahren, besonders aber dem Keinde den Uebergana

über die Elbe verwehren. Aber indem er in alle haltbaren Pläte Besatungen warf, blieb er unthätig mit einer getheilten Nacht; die zerstreuten Corps wurden nach einander von dem Feinde zerstreut oder aufgerieben. Die liguistischen Truppen, des ganzen Westerstroms mächtig, verbreiteten sich über die Elbe und Havel, und die dänischen sahen sich auß einem Posten nach dem andern verjagt. Tilly selbst war über die Elbe gegangen und hatte bis weit in das Brandenburgische seine siegreichen Wassen werbreitet, indem Wallenstein von der andern Seite in Holstein eindrang, den Krieg in die eigenen Länder des Königs zu spielen.

Dieser General tam eben aus Ungarn zurück, bis wohin er bem Grafen Mannsfelb gefolgt mar, ohne feinen Marich aufhalten oder seine Bereinigung mit Bethlen Gaborn verhin= bern zu fonnen. Immer von dem Schidfal verfolgt und immer größer als sein Schickfal, hatte sich Dieser unter unendlichen Schwierigkeiten glücklich burch Schlesien und Ungarn zu dem Fürsten von Siebenbürgen hindurchgeschlagen, wo er aber nicht fehr willtommen war. Im Bertrauen auf englischen Beiftand und auf eine mächtige Diversion in Niebersachsen, hatte Gabor aufs Neue den Waffenstillstand mit dem Raiser gebrochen, und anstatt dieser gehofften Diversion brachte ihm jest Mannsfeld die ganze Wallensteinische Macht mit und forderte Geld von ihm, anstatt es zu bringen. Diese wenige Uebereinstimmung unter ben protestantischen Fürsten erfaltete Gabor's Gifer, und er eilte, wie gewöhnlich, sich der überlegenen Macht des Kaifers burch einen geschwinden Frieden zu entledigen. Fest entschloffen, benselben bei dem ersten Strahl von Hoffnung wieder zu brechen, wies er den Grafen von Mannsfeld andie Republit Benedig, um dort vor allem Andern Geld aufzubringen.

Bon Deutschland abgeschnitten und ganz außer Stande, den ichwachen Ueberrest seiner Truppen in Ungarn zu ernähren, verstaufte Mannsfeld Geschütz und Heergerätze und ließ seine Soldaten auseinandergehen. Er selbst nahm mit einem kleinen Gesolge den Weg durch Bosnien und Dalmatien nach Venedig; neue Entwürfe schwellten seinen Muth; aber sein Lauf war volleendet. Das Schicksal, das ihn im Leben so unstät herumwars, hatte ihm ein Grab in Dalmatien bereitet. Richt weit von Zara übereilte ihn der Job (1626). Kurz vorher war sein treuer Schicksalenosse, herzog Ehristian von Braunschweig, gestorben — zwei Männer, der Unsterblichseit werth, hätten sie sich ebenso über ihr Zeitalter als über ihr Schicksale erhoben.

Der König von Dänemark hatte mit einer vollzähligen Macht

bem einzigen Tilln nicht Stand halten tonnen. wie viel weniger jest beiden faiserlichen Generalen mit einer geschwächten! Die Dänen wichen aus allen ihren Bosten an der Weser, Elbe und Havel, und die Armee Wallenstein's ergoß fich über Branden= burg. Medlenburg, Holftein und Schleswig wie ein reißender Strom. Diefer General, allzu übermuthig, um mit einem Andern gemeinschaftlich zu agiren, hatte ben liquiftischen Feldherrn über die Elbe geschicht, um bort die Sollander zu beobachten : eigentlich aber, damit er selbst den Krieg gegen den König endigen und die Früchte der von Tilly erfochtenen Siege für fich allein ernten möchte. Alle festen Plage in seinen beutschen Staaten, Gludstadt allein ausgenommen, hatte Christian verloren; seine Heere maren geschlagen ober zerftreut, von Deutschland aus teine Silfe, von England wenig Troft, seine Bundesgenoffen in Nieder= sachsen ber Buth bes Siegers preisgegeben. Den Landgrafen pon Hessen-Rassel hatte Tilly gleich nach dem Siege bei Lutter gezwungen, ber banifchen Alliang zu entfagen. Ballenftein's furchtbare Erscheinung vor Berlin brachte den Rurfürsten von Brandenburg zur Unterwerfung und zwang ihn, Maximilian von Baiern als rechtmäßigen Rurfürsten anzuerkennen. Der aröfte Theil Medlenburgs ward jest von den kaiserlichen Trup= pen überschwemmt, beibe Berzoge, als Unhänger des Königs von Danemark, in die Reichsacht erklart und aus ihren Staaten vertrieben. Die deutsche Freiheit gegen widerrechtliche Eingriffe vertheidigt zu haben, murbe als ein Berbrechen behandelt, das ben Berluft aller Bürden und Länder nach fich zoa. Und boch war Alles dies nur das Borfpiel Schreienderer Gewaltthatigkeiten, welche bald barauf folgen follten.

Zest kam das Geheimniß an den Tag, auf welche Art Wallenstein seine ausschweisenden Bersprechungen zu erfüllen meinte. Dem Grasen Mannsfeld war es abgelernt; aber der Schüler übertraf seinen Meister. Dem Grundsatz gemäß, daß der Krieg den Krieg ernähren musse, hatten Mannsfeld und Herzog Christian mit den Brandschatzungen, die sie von Freund und Feind ohne Unterschied erpreßten, die Bedürsnisse ihrer Truppen bestritten; aber diese räuberische Lebensart war auch von allem Ungemach und aller Unsicherheit des Räuberlebens begleitet. Gleich slüchtigen Dieben mußten sie sich durch wachsame und erbitterte Feinde stehlen, von einem Ende Deutschlands zum andern sliehen, ängstlich auf die Gelegenheit sauern und gerade die wohlhabendsten Länder meiden, weil eine stärkere Macht diese vertheibigte. Hander meiden, weil eine karkere Macht diese vertheibigte. Hander meiden, weil eine Christian im Kampse mit so suchtbaren hinbernissen boch so erstaunlich viel gethan, was mußte sich dann nicht ausrichten lassen, wenn man aller dieser hindernisse überhoben war, — wenn bie Armee, die man ausstellte, zahlreich genug war, auch den mächtigsten einzelnen Reichsstand in Furcht zu seizen, — wenn der Name des Kaisers allen Gewaltthätigkeiten die Strassossseit verssicherte, — kurz — wenn man unter der höchsten Autorität im Reiche und an der Spige eines überlegenen Heeres den selben Kriegsplan besolgte, welchen jene beiden Abenteurer auf eigene Gesahr und mit einer zusammengelausenen Bande in Ausübung

aebracht hatten!

Dies hatte Wallenftein im Auge, da er dem Raiser sein fühnes Anerbieten that, und jest wird es Niemand mehr übertrieben finden. Re mehr man das Beer verstärkte, besto weniger burfte man um den Unterhalt desselben befümmert sein, benn besto mehr brachte es die widersetlichen Stande gum Bittern; je schreiender die Gewaltthätigkeiten, desto ungestrafter konnte man fie verüben. Gegen feindlich gefinnte Reichsftande hatten fie einen Schein des Rechts; gegen getreue konnte die vorgeschütte Nothwendigkeit sie entschuldigen. Die ungleiche Bertheilung dieses Druckes verhinderte eine gefährliche Einigkeit unter den Ständen; die Erschöpfung ihrer Länder entzog ihnen zugleich die Mittel, fie zu rugen. Gang Deutschland wurde auf diese Art ein Proviantmagazin für die Heere des Kaifers, und er konnte mit allen Territorien wie mit seinen Erblanden schalten. Allgemein mar das Geschrei um Gerechtigkeit am Throne des Raisers; aber man war vor der Selbstrache der gemighandelten Fürsten ficher, jo lange fie um Gerechtigkeit riefen. Der allgemeine Unwille zertheilte sich zwischen dem Raiser, der seinen Namen zu biesen Bräueln gab, und dem Feldherrn, der feine Bollmacht überschritt und offenbar die Autorität seines herrn migbrauchte. Durch den Raifer nahm man den Weg, um gegen seinen Feldherrn Schut zu erhalten; aber sobald er sich durch seine Truppen all= mächtig wußte, hatte Wallenstein auch den Gehorsam gegen ben Raiser abgeworfen.

Die Erschöpfung bes Feindes ließ einen nahen Frieden mit Bahrscheinlichkeit erwarten; bennoch suhr Wallenstein fort, die faiserlichen Heere immer mehr, zulest die auf hunderttausend Mann, zu verstärken. Obersten und Officierspatente ohne Zahl, ein königlicher Staat des Generals, unmäßige Berschwendungen an seine Creaturen (nie schenkte er unter tausend Gulden), unglaubliche Summen für Bestechungen am Hofe des Kaisers, um

bort seinen Einstuß zu erhalten, Alles dieses, ohne den Kaiser zu beschweren. Aus den Brandschapungen der niederdeutschen Provinzen wurden alle diese unermestlichen Summen gezogen; kein Unterschied zwischen Freund und Feind, gleich eigenmächtige Durchzüge und Einquartierungen in aller herren Ländern, gleiche Erprestungen und Gewaltthätigseiten. Dürste man einer ausschweisenden Angabe aus jenen Zeiten trauen, so hätte Wallenstein einem siedenjährigen Commando 60,000 Millionen Thaler aus einer Hälfte Deutschlands an Contributionen erhoben. Ze ungeheurer die Expressungen, besto mehr Vorrath für seine Heere, desto schoft färster also der Zulauf zu seinen Fahnen; alle Weltstiegt nach dem Glücke. Seine Armeen schwollen an, indem alle Länder welkten, durch die sie zogen. Was kümmerte ihn nun der Fluch der Provinzen und das Alaggeschrei der Fürsten? Sein Heer betete ihn an, und das Verbrechen selbst sehr in den

Stand, alle Folgen beffelben zu verlachen.

Man wurde dem Kaiser Unrecht thun, wenn man alle die Ausschweifungen seiner Armeen auf seine Rechnung sepen wollte. Duste es Ferdinand vorher, daß er feinem Feld: herrn alle deutschen Staaten zum Raube gab, so hatte ihm nicht verborgen bleiben können, wie viel er selbst bei einem so unumschränkten Feldheren Gefahr lief. Je enger fich bas Band zwi= ichen der Armee und ihrem Anführer gusammenzog, von dem allein alles Glud, alle Beforderung ausfloß, besto mehr mußte es zwischen Beiden und dem Raifer erschlaffen. 3mar geschah Alles im Namen bes Lettern; aber die Majestät bes Reichsoberhaupts wurde von Wallenstein nur gebraucht, um jede anbere Autorität in Deutschland ju germalmen. Daber ber überlegte Grundfat biefes Mannes, die deutschen Reichsfürsten ficht= bar zu erniedrigen, alle Stufen und Ordnungen zwischen biesen Fürsten und dem Reichsoberhaupte zu gerbrechen und bas Unfeben des Lettern über alle Bergleichung zu erhöhen. War der Raifer die einzige gesetgebende Macht in Deutschland, wer reichte alsbann hinauf an ben Begier, ben er gum Bollzieher feines Willens gemacht hatte? Die Sobe, auf welche Wallenftein ihn ftellte, überraschte fogar den Raifer; aber eben weil diese Große bes Herrn das Werk seines Dieners mar, fo sollte diese Wallen= fteinische Schöpfung wieder in ihr Nichts gurudfinken, sobald ihr bie Sand ihres Schöpfers fehlte. Nicht umfonft emporte er alle Reichsfürsten Deutschlands gegen ben Raifer - je heftiger ihr Saß gegen Ferdinand, besto nothwendiger mußte ihm berjenige Mann bleiben, der allein ihren schlimmen Willen unschäd=

lich machte. Seine Absicht ging unverkennbar dahin, daß sein Oberherr in ganz Deutschland keinen Menschen mehr zu fürchten haben sollte als — den einzigen, dem er diese Allmacht verdankte.

Gin Schritt zu diesem Ziele war, daß Wallenftein bas eben eroberte Medlenburg zum einstweiligen Unterpfand für sich verlangte, bis die Geldvorschuffe, welche er dem Kaiser in bem bisherigen Feldzug gethan, erstattet fein murden. Schon vorher hatte ihn Ferdinand, mahrscheinlich, um feinem General einen Borzug mehr vor dem bairifchen zu geben, zum Berzog von Friedland erhoben; aber eine gewöhnliche Belohnung konnte den Chraeiz eines Wallenstein's nicht ersättigen. Vergebens erhoben sich selbst in dem faiferlichen Rath unwillige Stimmen gegen diefe neue Beforderung, die auf Untoften zweier Reichs= fürsten geschehen sollte; umsonft widersetten fich felbst die Gpanier, welche langft schon sein Stolz beleidigt hatte, seiner Erhe= bung. Der mächtige Unhang, welchen fich Wallenftein unter ben Rathgebern bes Raifers erkauft hatte, behielt die Oberhand; Ferdinand wollte fich, auf welche Urt es auch fein möchte, Diesen unentbehrlichen Diener verpflichten. Man stieß eines leich ten Vergehens wegen die Nachkömmlinge eines der ältesten deut= ichen Fürstenhäuser aus ihrem Erbtheil, um eine Creatur ber faiserlichen Gnade mit ihrem Raube zu bekleiben (1628).

Bald darauf fing Ballenstein an, sich einen Generalis= fimus des Raifers zu Waffer und zu Lande zu nennen. Die Stadt Wismar wurde erobert, und fester Fuß an der Oftsee gewonnen. Bon Bolen und den Sansestädten wurden Schiffe gefordert, um den Krieg jenseit des baltischen Meeres zu spielen, die Dänen in das Innerste ihres Reichs zu verfolgen und einen Frieden zu er= zwingen, ber zu größern Eroberungen den Weg bahnen follte. Der Zusammenhang ber niederdeutschen Stände mit den nordischen Reichen war zerriffen, wenn es dem Kaiser gelang, sich in die Mitte zwischen beiden zu lagern und von dem adriatischen Meere bis an den Sund (das dazwischen liegende Bolen stand in seiner Abhängigkeit) Deutschland mit einer fortlaufenden Länder= tette zu umgeben. Wenn dies die Absicht des Raisers mar, so hatte Ballenstein seine besondere, den nämlichen Plan zu befolgen. Besitzungen an der Oftfee follten ben Grundstein gu einer Macht abgeben, womit sich schon längft seine Chrsucht trug, und welche ihn in den Stand feten sollte, seinen herrn zu ent= behren.

Diefe Zwede zu erreichen, war es von außerster Wichtigfeit, bie Stadt Stralfund am baltischen Meere in Besig zu bekommen.

Ihr vortrefflicher Hafen, die leichte Uebersahrt von da nach ben schwedischen und danischen Kusten machte sie vorzüglich geschickt, in einem Kriege mit beiden Kronen einen Waffenplat abzugeben. Diese Stadt, die sechste des Hansensteischen Bundes, genoß unter dem Schutze des Herzogs von Pommern die wichtigsten Privilegien, und völlig außer aller Verbindung mit Dänemark, hatte sie an dem disherigen Kriege auch nicht den entserntesten Untheil genommen. Aber weder diese Reutralität noch ihre Privilegien komsten sie vor den Unmaßungen Wallen stein's schügen, der seine Ubsicht auf sie gerichtet hatte.

Ginen Untrag bieses Generals, kaiserliche Besatungen anzunehmen, hatte der Magistrat von Stralfund mit rühmlicher Standhaftigkeit verworsen, auch seinen Truppen den arglistig verlangten Durchmarsch verweigert. Jest schickte Ballenstein

sich an, die Stadt zu belagern.

Für beide nordische Könige war es von gleicher Wichtigkeit, Stralfund bei seiner Unabhangigkeit zu schützen, ohne welche die freie Schifffahrt auf bem Belte nicht behauptet werden tonnte. Die gemeinschaftliche Gefahr besiegte endlich die Brivateifersucht, welche icon längst beide Ronige entzweite. In einem Bertrage ju Rovenhagen (1628) versprachen sie einander, Stralfund mit vereinigten Kraften aufrecht zu erhalten und gemeinschaftlich jede fremde Macht abzuwehren, welche in feindlicher Absicht in der Oftsee erscheinen murbe. Chriftian ber Bierte marf sogleich eine hinreichende Besatung in Stralfund und ftartte durch seinen persönlichen Besuch ben Muth ber Burger. Ginige Kriegsschiffe, welche König Sigismund von Bolen bem faiferlichen Feldherrn zu Bilfe ichickte, wurden von der banischen Flotte in Grund gebohrt, und ba ihm nun auch die Stadt Lubed die ihrigen abschlug, so hatte ber kaiferliche Generalissimus zur See nicht einmal Schiffe genug, den hafen einer einzigen Stadt einzuschließen.

Richts scheint abenteuerlicher zu sein, als einen Seeplat, ber aufs Vortrefflichste besestigt war, erobern zu wollen, ohne seinen Hafen einzuschließen. Ballenstein, ber noch nie einen Bibersstand ersahren, wollte nun auch die Natur überwinden und das Unmögliche besiegen. Strassund, von der Seeseite frei, suhr ungehindert sort, sich mit Lebensmitteln zu versehen und mit neuen Truppen zu verstärken; nichtsdestoweniger umzingelte es Balslein zu Lande und suchte durch prahlerische Vohungen den Mangel gründlicherer Mittel zu ersehen. "Ich will," sagte er, "diese Stadt wegnehmen, und wäre sie mit Ketten an den himmel gebunden." Der Kaiser selbst, welcher eine Unternehs

mung bereuen mochte, wovon er sich keinen rühmlichen Ausgang versprach, ergriff mit Begierde die scheinbare Unterwürfigkeit und einige annehmliche Erbietungen der Strassunder, seinem General den Abzug von der Stadt zu besehlen. Wallenste in verachtete diesen Besehl und suhr sort, den Belagerten durch unablässige Stürme zuzusesen. Da die dänische Besatung schon starf geschmolzen, der Ueberrest der rastlosen Arbeit nicht gewachsen war, und der König sich außer Stand besand, eine größere Anzahl von Truppen an diese Stadt zu wagen, so warf sich Strassund, mit Ehristian's Genehmigung, dem König von Schweden in die Arme. Der dänische Commandant verließ die Festung, um einem schwedischen Plaz zu machen, der sie mit dem glücklichten Erfolge vertheibigte. Wallenstein stells die Kräntung, nach mehreren verlornen Monaten, nach einem Berlust von 12,000 Todten seinem Borhaben zu entsagen. Aber die Nothwendigkeit, in welche er diese Stadt gesetz hatte, den schwedischen Schus anzurten, veranlaßte ein enges Bündnis zwischen Sust anzurten, veranlaßte ein enges Bündnis zwischen Gust anzurten, veranlaßte ein enges Bündnischen Gust anzurten, veran

in Deutschland nicht wenig erleichterte.

Bis hierher hatte das Glück die Waffen der Lique und des Raisers begleitet, und Christian der Vierte, in Deutschland übermunden, mußte sich in seinen Inseln verbergen; aber die Oftsee sette diesen Eroberungen eine Grenze. Der Abgang der Schiffe hinderte nicht nur, den König weiter zu verfolgen, sondern feste auch den Sieger noch in Gefahr, die gemachten Eroberungen zu verlieren. Um Meisten hatte man von der Bereinigung beider nordischen Monarchen zu fürchten, welche es, wenn sie Bestand hatte, dem Kaifer und seinem Feldherrn unmöglich machte, auf der Oftsee eine Rolle zu spielen oder gar eine Landung in Schweben zu thun. Gelang es aber, die Sache dieser beiben Fürsten zu trennen und sich der Freundschaft des dänischen Königs insbesondere zu versichern, so konnte man die einzelne schwedische Macht desto leichter zu überwältigen hossen. Furcht vor Einmischung fremder Machte, aufrührerische Bewegungen ber Protestan= ten in seinen eigenen Staaten, die ungeheuren Rosten des bisher geführten Rriegs und noch mehr ber Sturm, ben man im gangen protestantischen Deutschland im Begriff mar zu erregen, stimmten bas Gemuth bes Kaifers zum Frieden, und aus ganz entgegenge-jetten Grunden beeiferte sich sein Feldherr, diesen Wunsch zu erfüllen. Weit entfernt, einen Frieden zu wünschen, der ihn aus dem Mittagsglanze der Größe und Gewalt in die Dunkelheit des Privatstandes herunterstürzte, wollte er nur den Schauplat des Kriegs verändern und durch diesen einseitigen Frieden die Berwirrung verlängern. Die Freundschaft Dänemarks, dessen Nachbar er als Herzog von Mecklenburg geworden, war ihm für seine weitaussehenden Entwürse sehr wichtig, und er beschloß, selbst mit Hintaussehng der Vortheile seines Hern, sich biesen Monar-

den zu verpflichten.

Christian der Bierte hatte fich in bem Bertrag von Ropenhagen verbindlich gemacht, ohne Zuziehung Schwedens feinen einseitigen Frieden mit dem Raifer gu ichließen. Deffen ungeachtet wurde der Antrag, den ihm Ballenftein that, mit Bereitwilligkeit angenommen. Auf einem Congreß zu Lübeck (1629), von welchem Wallenftein die schwedischen Gefandten, die für Medlenburg zu intercediren tamen, mit ausstudirter Geringschätzung abwies, wurden von taiserlicher Seite alle ben Danen weggenommene Länder zurudgegeben. 1) Man legte bem Konig auf, sich in die Angelegenheiten Deutschlands fernerhin nicht weis ter einzumengen, als ihm der Name eines Berzogs von Solftein gestattete, sich ber niederbeutschen Stifter unter feinem namen mehr anzumaßen und die medlenburgischen Berzoge ihrem Schickfal ju überlaffen. Chriftian felbit hatte biefe beiden gurften in den Rrieg mit dem Raifer verwickelt; jest opferte er fie auf, um fich ben Räuber ihrer Staaten zu verpflichten. Unter ben Beweggrunden, welche ihn jum Krieg gegen ben Raifer veran= lagten, mar die Wiederherstellung des Kurfürsten von der Pfalz, feines Berwandten, nicht die unerheblichste gewesen - auch biefes Fürsten murde in bem Lübeder Frieden mit feiner Gilbe gebacht, und in einem Artifel beffelben fogar die Rechtmäßigkeit der bairischen Rurwurde eingestanden. Mit so wenig Ruhm trat Chris ftian der Vierte vom Schauplage.

Bum zweiten Mal hatte ferbinand jest die Ruhe Deutschands in händen, und es stand nur bei ihm, den Frieden mit Dänemark in einen allgemeinen zu verwandeln. Aus allen Gegenden Deutschlands schalte ihm das Jammern ber Unglücklichen entgegen, die um das Ende ihrer Drangsale flehten; die Gräuel seiner Soldaten, die habslucht seiner Feldherren hatten alle Grenzen überstiegen. Deutschland, von den verwüstenden Schwärmen Mannsfeld's und Christian's von Braunschweig, von den schwärfereklichern heerschaaren Tilly's und Ballenstein's

<sup>1)</sup> In ber 1, Ausgabe folgt: "Diefen ihm fo nöthigen Frieben ertaufte Chriftian mit fonft nichts als feiner toniglichen Ebre." - v. M.

burchzogen, lag erschöpft, blutend, veröbet und seufzte nach Erbolung. Mächtig war der Wunsch des Friedens bei allen Ständen des Reichs, mächtig selbst bei dem Kaiser, der, in Oberitalien mit Frankreid in Krieg verwickelt, durch den bisherigen in Deutschland entkräftet und vor den Rechnungen bange war, die seiner warteten. Aber unglücklicherweise widersprachen sich die Bedingungen, unter welchen beide Religionsparteien das Schwert in die Scheide steden wollten. Die Katholischen wollten mit Bortheil aus diesem Kriege gehen; die Protestanten wollten nicht schlimmer darauß gehen — der Kaiser, anstatt beide Theile mit kluger Mäßigung zu vereinigen, nahm Partei; und so kürzte Deutschland auß Neue in die Schrecken eines entsetzlichen Krieges.

Schon seit Endigung der böhmischen Unruhen hatte Ferdianand die Gegenresormation in seinen Erbstaaten angefangen, wobei jedoch aus Rücklicht gegen einige evangelische Stände mit Mäßigung versahren wurde. Aber die Siege, welche seine Feldeberren in Niederdeutschland ersochten, machten ihm Muth, allen bisherigen Zwang abzuwersen. Allen Brotestanten in seinen Erbländern wurde, diesem Entschluß gemäß, angekündigt, entsweder ihrer Religion oder ihrem Baterlande zu entsagen — eine bittere, schreckliche Wahl, welche die fürchterlichsten Empörungen unter den Landleuten in Desterreich erregte. In den pfälzischen Landen wurde gleich nach Bertreibung Friedrich? die Syünfeten ber reformirte Gottesdienst aufgehoben und die Lehrer dieser

Religion von der hohen Schule zu Beidelberg vertrieben.

Diese Neuerungen maren nur das Vorspiel zu größern. Auf einem Kurfürstenconvent zu Mühlhausen forderten die Katholiken ben Raiser auf, alle seit dem Religionsfrieden zu Augsburg von ben Protestanten eingezogene Erzbisthumer, Bisthumer, mittel= bare und unmittelbare Abteien und Klöster wieder an die fatho= lifche Kirche gurudzubringen und badurch die fatholischen Stande für die Verluste und Bedrückungen zu entschädigen, welche sie in bem bisherigen Rriege erlitten hatten. Bei einem so streng fatholischen Fürsten, wie es Ferdinand war, tonnte ein solcher Wint nicht zur Erde fallen; aber noch schien es ihm zu früh, bas gange protestantische Deutschland burch einen so entscheidenden Schritt zu emporen. Rein einziger protestantischer Fürst mar, bem diese Buruckforderung ber geiftlichen Stifter nicht einen Theil seiner Lande nahm. Wo man die Einfünste berselben auch nicht ganz zu weltlichen Zwecken bostimmt hatte, hatte man sie zum Nugen der protestantischen Kirche verwendet. Mehrere Fürsten dankten diesen Erwerbungen einen großen Theil ihrer Einkunfte

und Macht. Alle ohne Unterschied mußten durch die Auruckforberung berfelben in Aufruhr gebracht werden. Der Religions= friede sprach ihnen das Recht an diese Stifter nicht ab, obgleich er es ebenso menig außer Zweifel sette. Aber ein langer, bei vielen faft ein Jahrhundert langer Besit, bas Stillschweigen von vier bisherigen Raifern, das Gefen der Billigkeit, welches ihnen an ben Stiftungen ihrer Voreltern einen gleichen Antheil mit ben Ratholischen zusprach, konnte als ein vollgiltiger Grund bes Rechts von ihnen angeführt werden. Außer dem wirklichen Berluft, den fie durch Zuruchgabe dieser Stifter an ihrer Macht und Gerichtsbarteit erlitten, außer den unübersehlichen Bermirrungen, welche die Folge davon fein mußten, mar dies fein geringer Nach= theil für fie, daß die wiedereingesetten tatholischen Bischöfe die tatholische Partei auf dem Reichstage mit ebenso viel neuen Stimmen verstärken sollten. So empfindliche Verlufte auf Seiten der Evangelischen ließen den Kaifer die heftigfte Widersetzung befürchten, und ehe das Rrieasfeuer in Deutschland gedämpft mar, wollte er eine ganze, in ihrer Bereinigung furchtbare Partei, welche an dem Aurfürsten von Sachsen eine machtige Stupe hatte, nicht zur Unzeit gegen sich reizen. Er versuchte es also vorerst im Rleinen, um zu erfahren, wie man es im Großen aufnehmen murbe. Ginige Reichsstädte in Oberdeutschland und ber Bergog von Württemberg erhielten Mandate, verschiedene folder einge= zogenen Stifter berauszugeben.

Die Lage ber Umstände in Sachsen ließ ihn bort noch einige fühnere Versuche wagen. In den Bisthümern Magdeburg und Halberstadt hatten die protestantischen Domherren keinen Anstand genommen, Bischöfe von ihrer Religion aufzustellen. Beide Bisthümer, die Stadt Magdeburg allein ausgenommen, hatten Wallensteinische Truppen jest überschwemmt. Zufälligerweise war Halberstadt durch den Tod des Administrators, Herzogs Christian von Braunschweig, das Erzstift Magdeburg durch Absessung Christian Von Braunschweig, das Erzstift Magdeburg durch Absessung Christian Wilhelm's, eines brandendurzischen Prinzen, erledigt. Ferd in and benuste diese beiden Umstände, um das Halberstädtische Stift einem fatholischen Bischof und noch dazu einem Brinzen aus seinem atholischen Bischof und noch dazu einem Brinzen aus seinem eigenen Haufzuzuwenden. Um nicht einen ähnlichen Zwang zu erleiben, eilte das Capitel zu Magdeburg, einen Sohn des Kurfürsten von Sachsen zum Erzbischof zu erwählen. Aber der Papst, der sich aus angemaßter Gewalt in diese Angelegenheit mengte, sprach dem österreichischen Prinzen auch das Magdeburgische Erzstift zu; und man konnte sich nicht enthalten, die Geschicklichkeit Kerd is

nand's zu bewundern, der über dem heiligften Gifer für feine Religion nicht vergaß, für bas Beste seines hauses zu sorgen.

Endlich, als der Lübecker Friede den Kaiser von Seiten Danemarts außer aller Furcht gesett hatte, die Protestanten in Deutschland ganglich barniederzuliegen schienen, die Forderungen ber Lique aber immer lauter und bringender wurden, unterzeich= nete Kerdinand das durch so viel Unglud berüchtigte Restitution sedict (1629), nachdem er es vorher jedem der vier katholischen Aurfürsten zur Genehmigung vorgelegt hatte. In bem Eingange fpricht er fich das Recht zu, ben Sinn des Religions= friedens, deffen ungleiche Deutung zu allen bisherigen Frrungen Unlaß gegeben, vermittelft taiferlicher Machtvollkommenheit zu erflären und als oberfter Schiedsmann und Richter zwischen beide streitende Parteien zu treten. Dieses Recht grundete er auf die Observanz seiner Vorfahren und auf die ehemals geschehene Einwilligung felbst protestantischer Stande. Rurfachsen hatte bem Raiser wirklich dieses Recht zugestanden; jest ergab es sich, wie großen Schaden dieser Sof durch seine Unhanglichkeit an Desterreich der protestantischen Sache zugefügt hatte. Wenn aber ber Buchstabe des Religionsfriedens wirtlich einer ungleichen Auslegung unterworfen war, wie der ein Jahrhundert lange Zwist beider Religionsparteien es genugsam bezeugte, so konnte doch auf teine Weise der Raiser, der entweder ein katholischer oder ein protestantischer Reichsfürst und also felbst Bartei mar, zwischen fatholischen und protestantischen Ständen einen Religionsftreit entscheiden - ohne den wesentlichen Artifel des Religionsfriedens zu verlegen. Er konnte in feiner eigenen Sache nicht Richter fein, ohne die Freiheit des deutschen Reichs in einen leeren Schall zu permandeln.

Und nun in Kraft dieses angemaßten Rechts, den Religions= frieden auszulegen, gab Ferdinand die Entscheidung: "daß jede nach dem Datum dieses Friedens von den Protestanten geschehene Einziehung sowol mittelbarer als unmittelbarer Stifter bem Sinn diefes Friedens zuwiderlaufe und als eine Berletung beffelben widerrufen fei." Er gab ferner die Entscheidung : "daß ber Religionsfriede feinem fatholischen Landesherrn auflege, protestantischen Unterthanen etwas mehr als freien Abzug aus feinen Landen zu bewilligen." Diesem Ausspruch gemäß wurde allen unrechtmäßigen Besitzern geiftlicher Stifter - alfo allen protestantischen Reichsständen ohne Unterschied — bei Strafe des Reichsbannes anbefohlen, dieses unrechte Gut an die faiferlichen Commissarien unverzüglich herauszugeben.

Nicht weniger als zwei Erzbisthumer und zwölf Bisthumer standen auf der Liste, außer diesen eine unübersehliche Ungahl von Rlöstern, welche die Protestanten fich zugeeignet hatten. Diefes Coict war ein Donnerschlag für das ganze protestantische Deutschland; schrecklich schon an sich felbst burch bas, mas es wirklich nahm, schrecklicher noch durch das, was es für die Zukunft befürchten ließ, und wovon man es nur als einen Borläufer betrachtete. Jest faben es die Brotestanten als ausgemacht an, daß der Untergang ihrer Religion von dem Raiser und der katholischen Ligue beschlossen sei, und daß der Untergang deutscher Freiheit ihr bald nachfolgen werde. Auf teine Gegenvorstellung wurde geachtet; die Commissarien wurden ernannt, und eine Armee zusammengezogen, ihnen Gehorsam zu verschaffen. Augsburg, wo der Friede geschloffen worden, machte man ben Anfang; die Stadt mußte unter die Gerichtsbarkeit ihres Bischofs jurudtreten, und feche protestantische Rirchen wurden darin geschloffen. Gbenfo mußte der Bergog von Burttemberg feine Alöster herausgeben. Dieser Ernst schreckte alle evangelische Reichsftande auf, aber ohne sie zu einem thätigen Widerstand begeistern zu können. Die Furcht vor des Kaisers Macht wirkte zu mächtig; schon fing ein großer Theil an, sich zur Nachgiebig= feit zu neigen. Die Hoffnung, auf einem friedlichen Wege zu Erfüllung ihres Bunfches zu gelangen, bewog beswegen die Ratholischen, mit Vollstreckung des Edicts noch ein Jahr lang zu gogern, und dies rettete die Brotestanten. Che diese Frift um war, hatte das Glud ber ichwedischen Waffen die gange Gestalt ber Dinge verändert.

Auf einer Kurfürstenversammlung zu Regensburg, welcher Ferd in and in Berson beiwohnte (1630), sollte nun mit allem Ernst an der gänzlichen Beruhigung Deutschlands und an Hebung aller Beschwerden gearbeitet werden. Diese waren von Seiten der Katholischen nicht viel geringer als von Seiten der Evangelischen, so sehr auch Ferd in and sich überredete, alle Mitglieder der Ligue durch das Restitutionsedict und den Ansührer derselben durch Ertheilung der Kurwürde und durch Einräumung des größten Theils der pfälzischen Lande sich verpslichtet zu haben. Das gute Berständniß zwischen dem Kaiser und den Fürsten der Lique hatte seit Wallensten in Deutschland zu spielen und selbst über das Schickslades Kaisers zu gebieten, sah sich der stolze Kurfürst von Baiern durch den kaiserlichen Feldherrn auf einmal entbehrlich gemacht und seine aanze disheriae Wichtiakeit zugleich

mit bem Ansehen ber Lique verschwunden. Gin Anderer trat jest auf, die Früchte feiner Siege zu ernten und alle feine vergangenen Dienste in Bergeffenheit zu fturgen. Der übermuthige Charafter bes Bergogs von Friedland, deffen füßefter Triumph mar, bem Unsehen der Fürsten Sohn zu sprechen und ber Autorität seines herrn eine verhaßte Ausdehnung zu geben, trug nicht wenig bazu bei, die Empfindlichkeit des Kurfürsten zu vermehren. Unzufrieden mit dem Kaifer und voll Migtrauen gegen feine Gefinnun= gen, hatte er fich in ein Bundniß mit Frankreich eingelaffen, beffen fich auch die übrigen Fürsten der Lique verdächtig machten. Die Furcht vor den Bergrößerungsplanen des Raifers, der Unwille über die gegenwärtigen schreienden Uebel hatte bei diesen jedes Gefühl der Dantbarteit erstidt. Wallenft ein's Erpreffungen waren bis jum Unerträglichen gegangen. Brandenburg gab ben erlittenen Schaben auf zwanzig, Bommern auf zehn, Seffen auf fieben Millionen'an, die Uebrigen nach Berhältnis. Allgemein, nachdrudlich, heftig mar das Geschrei um Silfe, umsonft alle Gegenvorstellungen, tein Unterschied zwischen Ratholiken und Brotestanten, Alles über die fen Bunkt nur eine einzige Stimme. Mit Fluthen von Bittschriften, alle wider Ballenftein gerichtet, stürmte man auf den erschrockenen Raiser ein und erschütterte sein Dhr durch die schauderhaftesten Beschreibungen der erlittenen Gewaltthätigkeiten. Ferdinand mar fein Barbar. Wenn auch nicht unschuldig an den Abscheulichkeiten, die sein Name in Deutschland verübte, doch unbekannt mit dem Uebermaaße ber= felben, befann er fich nicht lange, ben Forberungen ber Fürsten zu willfahren und von seinen im Felbe stehenden Geeren fogleich achtzehntausend Mann Reiterei abzudanken. Als biefe Truppen= verminderung geschah, rufteten sich die Schweden schon lebhaft ju ihrem Einmarsch in Deutschland, und der größte Theil der entlassenen taiserlichen Soldaten eilte unter ihre Fahnen.

Diese Nachgiebigkeit Ferbinand's biente nur bazu, ben Kurfürsten von Baiern, zu kühnern Forberungen zu ermuntern. Der Triumph über das Unsehen des Kaisers war unvollkommen, so lange der Herzog von Friedland das oberste Commando behielt. Schwer rächten sich jest die Fürsten an dem Uebermuthe diese Feldherrn, den sie alle ohne Unterschied hatten fühlen müssen. Die Absehung desselben wurde daher von dem ganzen Kurfürstenzollegium, selbst von den Spaniern, mit einer Einstimmigkeit und Hitse gesordert, die den Kaiser in Erstaunen seste. Aber selbst diese Cinstimmigkeit, diese Hesteit, mit welcher die Neider des Kaisers auf Wallen stein Subsessung brangen, mußte ihn von

ber Wichtigkeit dieses Dieners überzeugen. Ballenftein, von ben Kabalen unterrichtet, welche in Regensburg gegen ihn geschmiebet wurden, verabfaumte nichts, bem Kaifer über die wahren Absichten bes Rurfürften von Baiern bie Augen zu öffnen. Er erschien selbst in Regensburg, aber mit einem Brunke, der felbst ben Raiser verdunkelte und bem Sak feiner Geaner nur

neue Nahrung aab.

Lange Zeit konnte ber Raifer fich nicht entschließen. Schmerg= lich war das Opfer, das man von ihm forderte. Seine ganze Ueberlegenheit hatte er bem Bergog von Friedland zu danken; er fühlte, wie viel er hingab, wenn er ihn dem Saffe der Fürsten aufopferte. Aber zum Unglud bedurfte er gerade jest ben guten Willen ber Kurfürsten. Er ging damit um, seinem Sohne Ferdinand, erwähltem König von Ungarn, die Nachfolge im Reiche zuzuwenden, wozuihm die Ginwilligung Maximilian's unentbehrlich mar. Diese Angelegenheit marihm die dringendste, und er scheute sich nicht, seinen wichtigsten Diener aufzuopfern, um den Kurfürsten von Baiern zu verpflichten.

Auf eben diesem Kurfürstentage zu Regensburg befanden fich auch Abgeordnete aus Frankreich, bevollmächtigt, einen Krieg beizulegen, der sich zwischen dem Raiser und ihrem herrn in Italien zu entzünden drohte. Herzog Vincenz von Mantua und Montferrat war gestorben, ohne Kinder zu hinterlassen. Sein nächster Unverwandter, Rarl Bergog von Nevers, hatte sogleich von dieser Erbschaft Besit genommen, ohne dem Raifer, als oberftem Lehnsherrn biefer Kurftenthumer, die schulbige Pflicht zu erweisen. Auf frangofischen und Benetianischen Beiftand geftust, beharrte er auf feiner Weigerung, Diefe Lander bis zur Entscheidung seines Rechts in die Bande ber taiferlichen Commissarien zu übergeben. Ferbinand, in Feuer gesett von den Spaniern, benen, als Besitzern von Mailand, die nabe Nachbarschaft eines frangösischen Bafallen außerst bedenklich und bie Gelegenheit willkommen war, mit Silfe des Kaifers Eroberungen in diesem Theile Italiens zu machen, griff zu den Waffen. Aller Gegenbemühungen Bapft Urban's des Achten ungeachtet, der den Rrieg angftlich von diefen Gegenden zu entfernen fuchte, schickte er eine beutsche Armee über die Alpen, deren unerwartete Erscheinung alle italienische Staaten in Schrecken feste. Seine Waffen waren siegreich durch gang Deutschland, als dies in Italien geschah, und die Alles vergrößernde Furcht glaubte nun, die alten Entwürfe Desterreichs zur Universalmonarchie auf einmal wieder aufleben zu feben. Die Schrecken bes beutschen Kriegs verbreiteten sich nun auch über die gesegneten Fluren, welche der Po durchströmt; die Stadt Mantua wurde mit Sturm erobert, und alles Land umher mußte die verwüstende Gegenwart geselloser Schaaren empfinden. Zu den Verwünschungen, welche weit und breit durch ganz Deutschland wider den Kaiser erschalten, gesellten sich nunmehr auch die Flüche Jtaliens, und im Conclave selbst stiegen von jest an stille Wünsche für das Glück der protestantischen Wassen zum himmel.

Abgeschreckt durch den allgemeinen Haß, welchen dieser italienische Feldzug ihm zugezogen, und durch das dringende Anliegen der Kurfürsten ermüdet, die das Gesuch der französischen Minister mit Eiser unterstützten, gab der Kaiser den Vorschlägen Frankreichs Gehör und versprach dem neuen Herzog von Man-

tua die Belehnung.

Diefer wichtige Dienst von Seiten Baierns mar von frangöfischer Seite einen Gegendienst werth. Die Schließung bes Tractats gab den Bevollmächtigten Richelieu's eine gewünschte Gelegenheit, den Raiser mahrend ihrer Unwesenheit gu Regensburg mit ben gefährlichsten Intriguen zu umspinnen, die migvergnügten Fürsten ber Ligue immer mehr gegen ihn gu reigen und alle Berhandlungen biefes Rurfürstentages jum Nachtheil des Raisers zu leiten. Bu biesem Geschäfte hatte sich Richelieu in der Berfon bes Capuziner-Baters Joseph, ber bem Gefandten als ein gang unverdächtiger Begleiter an bie Seite gegeben mar, ein treffliches Wertzeug auserlesen. Gine seiner ersten Instructionen mar, die Absetzung Ballenftein's mit Gifer ju betreiben. Mit bem General, ber fie gum Gieg geführt hatte, verloren die öfterreichischen Armeen den größten Theil ihrer Stärke; ganze Heere konnten den Verlust dieses ein= gigen Mannes nicht erfegen. Gin hauptstreich der Politit mar es also, zu eben ber Zeit, wo ein siegreicher König, unum= schränkter Berr seiner Kriegsoperationen, fich gegen ben Raifer ruftete, den einzigen Feldherrn, der ihm an Kriegserfahrung und an Ansehen gleich mar, von der Spite der faiferlichen Armeen wegzureißen. Bater Joseph, mit dem Aurfürsten von Baiern einverstanden, unternahm es, die Unentschlossenheit des Kaisers ju besiegen, der von den Spaniern und dem gangen Rurfürsten= rathe wie belagert war. "Es wurde gut gethan sein, " meinte er, "ben Fürsten in diesem Stude zu Gesallen zu leben, um desto eher zu der Römischen Königswahl seines Sohnes ihre Stimme zu erhalten. Burbe nur diefer Sturm erft vorüber fein, fo fande fich Wallenstein alsdann schnell genug wieder, um seinen vorigen

Blat einzunehmen." — Der listige Capuziner mar seines Mannes

ju gewiß, um bei diefem Troftgrunde etwas zu magen.

Die Stimme eines Mönchs war für Ferbinand ben 3 weiten die Stimme Gottes. "Nichts auf Erden," schreibt sein eigener Beichtvater, "war ihm heiliger als ein priesterliches Haupt. Geschähe es, pflegte er oft zu sagen, daß ein Engel und ein Ordensmann zu ein er Zeit und an ein em Orte ihm begegneten, so würde der Ordensmann die erste, und der Engel die zweite Berbeugung von ihm erhalten." Wallenstein's Absetung

murde beschlossen.

Bum Dant für dieses fromme Bertrauen arbeitete ihm ber Capuziner mit folder Geschicklichkeit in Regensburg entgegen, daß seine Bemühungen, dem Könige von Ungarn die Römische Ronigswurde zu verschaffen, ganglich mißlangen. In einem eigenen Artifel des eben geschloffenen Bertrags hatten fich die frangösischen Minister im Namen dieser Krone verbindlich gemacht, gegen alle Feinde des Kaifers die volltommenfte Neutralität zu beobachten - mährend daß Richelieu mit dem Ronige von Schweden bereits in Tractaten ftand, ihn zum Kriege aufmunterte und ihm die Allianz seines herrn aufdrang. Auch nahm er biefe Luge gurud, sobald fie ihre Wirtung gethan hatte, und Bater Joseph mußte in einem Rlofter die Berwegenheit bugen, feine Bollmacht überschritten zu haben. Bu spät murde Ferdinand gewahr, wie fehr man feiner gespottet hatte. "Gin schlechter Ca-puziner," hörte man ihn sagen, "hat mich burch feinen Rosentranz entwaffnet und nicht weniger als fechs Rurhute in seine enge Capuze geschoben."

Betrug und List triumphirten also über diesen Kaiser zu einer Zeit, wo man ihn in Deutschland allmächtig glaubte, und wo er es durch seine Wassen wirklich war. Um tunfzehntausend Mann ärmer, ärmer um einen Feldherrn, der ihm den Berlust eines Heers ersetze, verließ er Regensdurg, ohne den Bunsch erfüllt zu sehen, um bessentwillen er alle diese Opser brachte. Ehe ihn die Schweden im Felde schlugen, hatten ihn Maximimilian von Baiern und Bater Joseph unheilbar verwundet. Auf eben dieser merkwürdigen Versammlung zu Regensburg wurde der Krieg mit Schweden entschieden und der in Mantua geendigt. Fruchtlos hatten sich auf demselben die Fürsten sund kerzenge von Mecklendurg bei dem Kaiser verwendet, englische Sesandt für den

Pfalggrafen Friedrich gebettelt.

Wallenftein hatte über eine Armee von beinahe hunderttau-

send Mann zu gebieten, von denen er angebetet wurde, als das Urtheil der Absetung ihm verkündigt werden sollte. Die meisten Officiere waren seine Geschöpfe, seine Winke Aussprücke des Schicklass für den gemeinen Soldaten. Grenzenlos war sein Storgeiz, undeugsam sein Stolz, sein gebieterischer Geist nicht sähig, eine Kränkung ungerochen zu erdulden. Ein Augenblicksollte ihn jest von der Fülle der Gewalt in das Nichts des Privatstandes herunterstürzen. Sine solch es entenz gegen einen solch en Berbrecher zu vollstrecken, schien nicht viel weniger Kunst zu soften, als es gekostet hatte, sie dem Richter zu entreißen. Auch hatte man des wegen die Borsicht gebraucht, zwei von Wallenstein zuschatte man des gegenernen zu Ueberdringern dieser schilimmen Botschaft zu wählen, welche durch die schneichelbastessen Zusicherungen der fortdauernden kaiserlichen Inade so sehr als möglich

gemildert werden follte.

Wallenstein wußte längst den ganzen Inhalt ihrer Gen= bung, als die Abgesandten des Raisers ihm vor die Augen traten. Er hatte Zeit gehabt, fich zu sammeln, und fein Geficht zeigte Beiterkeit, mahrend daß Schmerz und Buth in seinem Bufen stürmten. Aber er hatte beschloffen, zu gehorchen. Dieser Ur= theilsspruch überraschte ihn, ehe zu einem fühnen Schritte die Umftande reif und die Unftalten fertig maren. Seine weit= läuftigen Güter waren in Böhmen und Mähren zerstreut; durch Einziehung derselben konnte der Raiser ihm den Nerven seiner Macht zerschneiden. Von der Zukunft erwartete er Genugthuung, und in diefer Hoffnung bestärften ihn die Prophe= zeihungen eines italienischen Aftrologen, der diesen ungebandigten Geift, gleich einem Anaben, am Gangelbande führte. Seni, so hieß er, hatte es in ben Sternen gelesen, baf bie glanzende Laufbahn seines Herrn noch lange nicht geendigt sei, daß ihm die Zukunft noch ein schimmerndes Gluck aufbewahre. Man brauchte die Sterne nicht zu bemühen, um mit Wahrschein= lichkeit vorherzusagen, daß ein Feind wie Gustav Adolph einen General wie Wallenstein nicht lange entbehrlich laffen mürbe.

"Der Kaiser ist verrathen, "antwortete Wallenstein den Gesandten; "ich bedaure ihn, aber ich vergeb' ihm. Es ist klar, daß ihn der hochsahrende Sinn des Baiern dom inirt. Zwar thut mir's wehe, daß er mich mit so wenigem Widerstande hinzgegeben hat; aber ich will gehorchen. "Die Abgeordneten entließ er fürstlich beschent, und den Kaiser ersuchte er in einem bemüthigen Schreiben, ihn seiner Gunst nicht zu berauben und

bei den erworbenen Würden zu schützen. Allgemein war das Murren der Armee, als die Absetung ihres Feldherrn bekannt wurde, und der beste Theil seiner Officiere trat sogleich aus dem kaiserlichen Dienst. Biele folgten ihm auf seine Güter nach Böhmen und Mähren; andere sesselle er durch beträchtliche Penstionen, um sich ihrer bei Gelegenheit sogleich bedienen zu können.

Sein Blan mar nichts weniger als Rube, ba er in die Stille des Privatstandes zurücktrat. Der Pomp eines Königs umgab ihn in dieser Ginsamkeit und schien bem Urtheilsspruch seiner Erniedrigung Sohn zu fprechen. Sechs Pforten führten zu bem Balafte, ben er in Brag bewohnte, und hundert Säufer mußten niedergeriffen werden, um dem Schloßhofe Raum zu machen. Aehnliche Balafte murben auf seinen übrigen zahlreichen Gutern erbaut. Cavaliere aus den edelsten Säufern wetteiferten um die Ehre, ihn zu bedienen, und man sah taiserliche Rammerherren ben goldenen Schluffel gurudgeben, um bei Ballenftein eben dieses Amt zu bekleiden. Er hielt sechzig Pagen, die von ben trefflichsten Meistern unterrichtet murden; sein Borgimmer wurde stets durch funfzig Trabanten bewacht. Seine gewöhn= liche Tafel war nie unter hundert Gängen, fein haushofmeister eine vornehme Standesperson. Reifte er über Land, so murde ihm Gerathe und Gefolge auf hundert feche und vierspännigen Wagen nachgefahren; in sechzig Carroffen mit funfzig Sandpferden folgte ihm sein hof. Die Pracht ber Livereien, ber Glang ber Equipage und der Schmuck ber Zimmer war dem übrigen Aufwande gemäß. Sechs Barone und ebenso viel Ritter mußten beständig seine Verson umgeben, um jeden Wink zu vollziehen zwölf Patrouillen die Runde um feinen Balaft machen, um jeden Lärm abzuhalten. Sein immer arbeitender Ropf brauchte Stille; fein Geraffel der Wagen durfte feiner Wohnung nahe tommen, und die Straßen murden nicht felten durch Retten gesperrt. Stumm wie die Zugange ju ihm war auch fein Umgang. Finfter, verichloffen, unergrundlich, sparte er feine Worte mehr als feine Ge= schenke, und das Wenige, mas er fprach, murde mit einem widrigen Ton ausgestoßen. Er lachte niemals, und den Verführungen ber Sinne miderstand die Kälte seines Bluts. Immer geschäftig und von großen Entwürfen bewegt, entfagte er allen leeren Ber= ftreuungen, wodurch Undere das toftbare Leben vergeuden. Ginen burch ganz Europa ausgebreiteten Briefwechsel besorgte er selbst: die meisten Auffate schrieb er mit eigener Sand nieder, um der Verschwiegenheit Andrer so wenig als möglich anzuvertrauen. Er war von großer Statur und hager, von gelblicher Gefichtsfarbe, röthlichen furzen Haaren, fleinen, aber funkelnden Augen. Ein furchtbarer, zurückschreckender Ernst saß aufseiner Stirne, und nur das Uebermaaß seiner Belohnungen konnte die zitternde

Schaar seiner Diener festhalten.

In dieser prahlerischen Dunkelheit erwartete Wallenstein stein, boch nicht müssig seine glänzende Stunde und der Rache aufgehenden Tag; dass ließ ihn Eustav Adolph's reißenzer Siegeslauf ein Vorgefühl desselben genießen. Bon seinen hochsliegenden Planen ward kein einziger aufgegeben; der Undahleigenden Planen ward kein einziger aufgegeben; der Undahleigen Batte seinen Shrgeiz von einem lästigen Zügel vereit. Der blendende Schimmer seines Privatlebens verrieth versich Den schwung seiner Entwürse, und verschwenderisch wie ein Monarch, schien er die Güter seiner Hosspung schon unter

eine gewiffen Besitzungen zu zählen.

Rach Wallenstein's Abdankung und Gustav Adolph's Zandung mußte ein neuer Generalissimus aufgestellt werden; ugleich schien es nothig zu sein, das bisher getrennte Commando der kaiserlichen und liquistischen Truppen in einer einzigen Hand n vereinigen. Maximilian von Baiern trachtete nach diesem wichtigen Posten, der ihn zum Herrn des Kaisers machen fonnte; aber eben dies bewog Lettern, sich für den König von Angarn, seinen ältesten Sohn, darum zu bewerben. Endlich, ım beide Competenten zu entfernen und keinen Theil ganz unberiedigt zu laffen, übergab man das Commando dem liquistischen Beneral Tilly, der nunmehr den bairischen Dienst gegen den isterreichischen vertauschte. Die Armeen, welche Ferdinand auf deutschem Boden stehen hatte, beliefen sich nach Abgang der Wallensteinischen Truppen auf etwa 40,000 Mann; nicht viel dwächer war die liquistische Kriegsmacht; beide durch treffliche Officiere befehligt, durch viele Feldzüge geübt und stolz auf eine ange Reihe von Siegen. Mit diefer Macht glaubte man um fo veniger Ursache zu haben, vor der Annäherung des Königs von Schweden zu zittern, da man Pommern und Mecklenburg inne patte, die einzigen Pforten, durch welche er in Deutschland herein= rechen konnte.

Nach dem unglücklichen Versuche des Königs von Dänemark, die Progressen des Kaisers zu hemmen, war Gustav Adolph der einzige Fürst in Europa, von welchem die unterliegende Freiseit Rettung zu hoffen hatte, der einzige zugleich, der durch die tärksten politischen Gründe dazu aufgesordert, durch erlittene Beleidigungen dazu berechtigt und durch persönliche Fähigkeiten dieser gewagten Unternehmung gewachsen war. Wichtige Staatsse

grunde, welche er mit Danemark gemein hatte, hatten ihn schon por dem Ausbruche des Kriegs in Niedersachsen bewogen, feine Berson und seine heere zur Bertheidigung Deutschlands anzubieten; damals hatte ihn der König von Dänemark zu seinem eigenen Unglude verdrängt. Seit dieser Zeit hatte der Uebermuth Wallenstein's und der despotische Stolz des Raifers es nicht an Aufforderungen fehlen laffen, die ihn persönlich er hipen und als Rönig bestimmen mußten. Kaiserliche Truppen waren dem polnischen Konig Sigismund zu Gilfe geschickt worden, um Preußen gegen die Schweden zu vertheidigen. Dem Rönig, welcher sich über diese Feindseligkeit gegen Ballen: ft ein beflagte, murde geantwortet: "Der Raifer habe der Solbaten zu viel. Er muffe feinen guten Freunden damit aushelfen." Bon dem Congresse mit Danemark ju Lübeck hatte eben dieser Ballenstein die schwedischen Gefandten mit beleidigendem Trop abgewiesen und, da fie sich dadurch nicht schrecken ließen, mit einer Behandlung bedroht, welche das Bolferrecht verlepte. Ferdinand hatte die ichwedischen Flaggen insultiren und Depeschen bes Königs nach Siebenburgen auffangen laffen. Er fuhr fort, den Frieden zwischen Polen und Schweden zu erschweren, die Anmaßungen Sigismund's auf den schwebischen Thron zu unterstützen und Gustav Abolphen den toniglichen Titel zu verweigern. Die wiederholtesten Gegenvorstellungen Gustav's hatte er feiner Aufmertsamfeit gewürdigt und neue Beleidigungen bingugefügt, anftatt die verlangte Benugthuung für die alten zu leisten.

So viele persönliche Aufsorberungen, burch die wichtigften Staats: und Gewissensgründe unterstüßt und verstärft durch die dringendsten Einladungen aus Deutschland, mußten auf das Gemüth eines Fürsten Eindruck machen, der auf seine königliche Chre desto eisersüchtiger war, je mehr man geneigt sein konnte, sie ihm streitig zu machen, der sich durch den Ruhm, die Unterstückten zu beschützen, unendlich geschmeichelt sand und den Krieg, als das eigentliche Element seines Genies, mit Leidenschaft liebte. Aber ehe ein Wassenstillstand oder Friede mit Bolen ihm freie hände gab, konnte an einen neuen und gesahrvollen Krieg mit

Ernst nicht gedacht werben.

Der Cardinal Richelieu hatte das Berdienst, diesen Waffenstillstand mit Polen herbeizuführen. Dieser große Staatsmann, das Steuer Europens in der einen Hand, indem er die Wuth der Factionen und den Dünkel der Großen in dem Innern Frankreichs mit der andern darniederbeugte, verfolgte mitten unter

ben Sorgen einer stürmischen Staatsverwaltung unerschütterlich seinen Plan, die anwachsende Macht Desterreichs in ihrem stolzen Laufe zu hemmen. Aber die Umstände, welche ihn umgaben, fetten diesen Entwürfen nicht geringe Sinderniffe in der Ausführung entgegen; benn auch bem größten Beift möchte es un= gestraft nicht hingehen, den Wahnbegriffen seiner Zeit Sohn zu sprechen. Minister eines katholischen Königs und durch den Burpur, den er trug, selbst Fürst der Römischen Rirche, durfte er es jest noch nicht magen, im Bundniß mit dem Feinde seiner Kirche öffentlich eine Macht anzugreifen, welche die Unmaßungen ihres Ehraeizes durch den Namen der Religion vor der Menge zu heiligen gewußt hatte. Die Schonung, welche Richelieu ben eingeschränkten Begriffen seiner Zeitgenoffen schuldig mar, schränkte seine politische Thätigkeit auf die behutsamen Versuche ein, hinter der Decke verborgen zu wirken und die Entwurfe seines erleuchteten Geistes durch eine fremde hand zu vollstrecken. Nachdem er sich umsonst bemuht hatte, den Frieden Danemarks mit dem Raifer zu hindern, nahm er feine Buflucht zu Guftav Abolph, dem helben seines Jahrhunderts. Richts murde ge= spart, diesen Rönig zur Entschließung zu bringen und ihm zu= gleich die Mittel gur Ausführung zu erleichtern. Charnaffe, ein unverdächtiger Unterhändler bes Cardinals, erschien in Polnisch- Preußen, wo Gustav Abolph gegen Sigismund Arieg führte, und manderte von einem der beiden Könige gum andern, um einen Waffenstillstand ober Frieden zwischen ihnen zu Stande zu bringen. Buftav Abolph mar längst dazu bereit, und endlich gelang es dem französischen Minister, auch dem Ronig Sigismund über sein mahres Interesse und die betrügerische Politik des Raisers die Augen zu öffnen. Gin Waffenftillstand wurde auf fechs Jahre zwischen beiden Rönigen geschloffen, burch welchen Gustav im Besit aller seiner Eroberungen blieb und die lange gewünschte Freiheit erhielt, seine Waffen gegen den Raiser zu fehren. Der frangösische Unterhändler bot ihm zu dieser Unternehmung die Allianz seines Königs und beträchtliche Hilfsgelber an, welche nicht zu verachten waren. Aber Gustan Adolph fürchtete nicht ohne Grund, fich durch Unnehmung der= selben in eine Abhängigkeit von Frankreich zu setzen, die ihm vielleicht mitten im Laufe seiner Siege Fesseln anlegte, und durch bas Bundniß mit einer fatholischen Macht Mißtrauen bei ben Protestanten zu erwecken.

So dringend und gerecht dieser Krieg war, so vielversprechend waren die Umstände, unter welchen Gustav Abolph ihn unter-

nahm. Kurchtbar zwar mar ber Name des Raifers, unerschöpflich feine Silfsquellen, unüberwindlich bisher feine Dtacht; jeden Un= bern als Guftav wurde ein so gefahrvolles Spiel zurudgeschreckt haben. Guft av übersah alle hinderniffe und Gefahren, welche fich seinem Unternehmen entgegenstellten; aber er fannte auch die Mittel, wodurch er fie zu besiegen hoffte. Nicht beträchtlich, aber wohldisciplinirt war seine Kriegsmacht, durch ein strenges Klima und anhaltende Feldzüge abgehärtet, in dem polnischen Kriege jum Sieg gebildet. Schweben, obgleich arm an Gelb und an Menschen und durch einen achtjährigen Rrieg über Bermögen angestrengt, war seinem Ronig mit einem Enthusiasmus ergeben, der ihn die bereitwilligste Unterstützung von seinen Reichsftanden hoffen ließ. In Deutschland mar der Name des Raifers wenigstens ebenso febr gehaßt als gefürchtet. Die protestantischen Fürsten schienen nur die Anfunst eines Befreiers zu erwarten, um bas unleidliche Joch ber Tyrannei abzuwerfen und fich öffentlich für Schweben zu erklären. Selbst den tatholi= ichen Ständen konnte die Erscheinung eines Gegners nicht unwill= tommen fein, der die überwiegende Macht des Kaifers beschränkte. Der erste Sieg, auf deutschem Boden erfochten, mußte für seine Sache entscheidend fein, die noch zweifelnden Fürsten zur Ertlärung bringen, den Muth seiner Anhanger stärken, den Zulauf zu seinen Kahnen vermehren und zu Fortsetzung des Krieges reichliche Silfsquellen eröffnen. Satten gleich die mehresten deutschen Lander burch die bisherigen Bedrückungen unendlich gelitten, so waren boch die wohlhabenden hanseatischen Städte bis jest davon frei aeblieben, die fein Bedenten tragen tonnten, mit einem freiwilligen mäßigen Opfer einem allgemeinen Ruin vorzubeugen. Aus je mehrern Ländern man die Raiferlichen verjagte, desto mehr mußten ihre Seere schmelzen, die nur allein von den Ländern lebten. in denen sie standen. Unzeitige Truppenversendungen nach Italien und den Niederlanden hatten ohnehin die Macht des Kaisers vermindert; Spanien, durch den Verluft seiner amerikanischen Silberflotte geschwächt und durch einen ernstlichen Rrieg in ben Niederlanden beschäftigt, konnte ihm wenig Unterftugung gewähren. Dagegen machte Großbritannien dem Könige von Schweden zu beträchtlichen Subsidien Soffnung, und Frankreich, welches eben jest mit fich felbst Frieden machte, tam ihm mit den vortheilhafteften Anerbietungen bei seiner Unternehmung entgegen.

Aber die sicherste Burgschaft für den gludlichen Erfolg seiner Unternehmung fand Gustav Abolph — in sich selbst. Die Kluabeit ersorderte es, sich aller außerlichen Silfsmittel zu ver-

sichern und dadurch sein Unternehmen vor bem Vorwurf ber Berwegenheit zu schützen; aus feinem Bufen allein nahm er feine Zuversicht und seinen Dluth. Gustav Abolph mar ohne Widerspruch der erfte Feldherr seines Jahrhunderts und ber tapferste Solbat in seinem Beere, bas er sich selbst erft geschaffen hatte. Mit der Taktik der Griechen und Römer vertraut, hatte er eine beffere Rriegstunft erfunden, welche den größten Feldherren ber folgenden Zeiten zum Mufter diente. Die unbehilflichen großen Escadrons verringerte er, um die Bewegungen ber Reiterei leichter und schneller zu machen; zu eben dem Zwecke rudte er die Bataillons in weitere Entfernungen aus einander. Er stellte seine Urmee, welche gewöhnlich nur eine einzige Linie einnahm, in einer gedoppelten Linie in Schlachtordnung, daß Die zweite anruden konnte, wenn die erfte zum Beichen gebracht war. Den Mangel an Reiterei wußte er baburch zu erseben, daß er Fußgänger zwischen die Reiter stellte, welches sehr oft den Sieg entschied; die Wichtigkeit des Jugvolks in Schlachten lernte Europa erst von ihm. Ganz Deutschland hat die Mannszucht bewundert, durch welche sich die schwedischen Geere auf deutschem Boden in den erften Zeiten so rühmlich unterschieden. Alle Ausichweifungen murben aufs Strengste geahndet, am Strengften Gottesläfterung, Raub, Spiel und Duelle. In den schwedischen Rriegsgesehen wurde die Mäßigkeit befohlen; auch erblickte man in dem schwedischen Lager, das Gezelt des Königs nicht ausgenommen, weder Silber noch Gold. Das Auge des Keldherrn wachte mit eben ber Sorgfalt über die Sitten des Soldaten wie über die triegerische Tapferkeit. Jedes Regiment mußte gum Morgen= und Abendgebet einen Kreis um seinen Brediger schließen und unter freiem Simmel feine Andacht halten. In Allem Diesem war der Gesetzgeber zugleich Mufter. Gine ungefünstelte, lebenbige Gottesfurcht erhöhte ben Muth, ber sein großes Berg befeelte. Gleich frei von dem roben Unglauben, der den wilden Begierden bes Barbaren ihren nothwendigen Zügel nimmt, und von der friechenden Andächtelei eines Ferdinand, die fich vor der Gottheit zum Wurm erniedrigt und auf bem Naden der Mensch= heit tropig einherwandelt, blieb er auch in der Trunkenheit seines Clud's noch Mensch und noch Chrift, aber auch in seiner Andacht noch Seld und noch König. Alles Ungemach des Kriegs ertrug er gleich dem Geringften aus dem Beere; mitten in dem schwärzesten Dunkel der Schlacht mar es licht in seinem Geiste; allgegenwärtig mit seinem Blicke, vergaß er den Tod, ber ihn umringte; stets fand man ihn auf dem Bege der furchtbarften Gefahr. Seine natur=

liche Herzhaftigkeit ließ ihn nur allzu oft vergessen, was er bem Felbheren schuldig war, und dieses königliche Leben endigte der Tod eines Gemeinen. Aber einem solchen Führer solgte der Feige wie der Muthige zum Sieg, und seinem Alles beleuchtenden ablerblick entging keine Helbenthat, die sein Beispiel geweckt hatte. Der Ruhm ihres Beherrschers entzündete in der Nation ein begeisterndes Selbstgefühl; stolz auf diesen König, gab der Bauer in Finnland und Gothland freudig seine Armuth hin, versprigte der Soldat freudig sein Blut, und der hohe Schwung, den der Geist dieses einzigen Mannes der Nation gegeben, überlebte

noch lange Zeit seinen Schöpfer.

So wenig man über die Nothwendigkeit des Krieges in Zweifel war, so sehr war man es über die Art, wie er geführt werden sollte. Ein angreisender Krieg schien selbst dem muthvollen Kanzler Drenstierna zu gewagt, die Kräfte seines geldarmen und gewiffenhaften Rönigs zu ungleich ben unermeglichen Silfsmit= teln eines Despoten, der mit gang Deutschland wie mit feinem Gigen= thum ichaltete. Diese furchtsamen Bedenklichkeiten bes Ministers widerlegte die weiter sehende Alugheit des Belden. "Erwarten wir den Feind in Schweden ," fagte Buftav , "fo ift Alles verloren, wenn eine Schlacht verloren ift; Alles ift gewonnen, wenn wir in Deutschland einen gludlichen Unfang machen. Das Meer ift groß, und wir haben in Schweben weitläuftige Ruften zu be= machen. Entwischte uns die feindliche Flotte, oder murbe die unfrige geschlagen, so mare es bann umfonft, die feindliche Landung zu verhindern. Un der Erhaltung Stralfund's muß uns Alles liegen. So lange dieser Safen uns offen steht, werden wir unser Unjehen auf ber Oftsee behaupten und einen freien Bertehr mit Deutschland unterhalten. Aber um Stralfund zu beschüten, burfen wir uns nicht in Schweben verfriechen, sondern muffen mit einer Armee nach Kommern hinübergeben. Redet mir also nichts mehr von einem Bertheidigungsfriege, burch ben wir unsere herr= lichsten Bortheile verscherzen. Schweben selbst barf teine feindliche Fahne sehen, und werden wir in Deutschland befiegt, so ift es alsbann noch Zeit, Guern Plan zu befolgen.

Beschlossen wurde also ber Uebergang nach Deutschland und ber Angriff des Kaisers. Die Zurüstungen wurden aufs Lebhafteste betrieben, und die Vorsehrungen, welche Gustav tras, verriethen nicht weniger Borsicht, als der Entschluß Kühnheit und Größe zeigte. Bor Allem war es nöthig, in einem so weit entelegenen Kriege Schweden selbst gegen die zweideutigen Gesinnungen der Nachdarn in Sicherheit zu jegen. Auf einer versönlichen Jusammenkunst mit dem Könige von Dänemark zu Markaröd versicherte sich Gustav der Freundschaft dieses Monarchen; gegen Moskau wurden die Grenzen gedeckt; Polen konnte man von Deutschland aus in Furcht erhalten, wenn es Lust bekommen sollte, den Baffenstillstand zu verletzen. Ein schwedischer Unterhändler, von Falkenderz, welcher Holland und die deutschen Höfe bereiste, machte seinem Herrn von Seiten mehrerer protestantischen Fürsten die schweichelhastesten Hoffnungen, obgleich noch keiner Muth und Berleugnung genug hatte, ein sörmliches Bündniß mit ihm einzugehen. Die Städte Lüberd und Hamburg zeigten sich bereitwillig, Geld vorzuschießen und an Jahlungs Statischwedisches Kupser anzunehmen. Auch an den Fürsten von Seiedenbürgen wurden vertraute Personen abgeschickt, diesen unversöhnlichen Feind Desterreichs gegen den Kalser in Wassen zu bringen

Unterdessen wurden in den Riederlanden und Deutschland ichwedische Werbungen eröffnet, die Regimenter vollzählig gemacht, neue errichtet, Schiffe berbeigeschafft, Die Flotte gehörig ausge-ruftet, Lebensmittel, Kriegsbeburfniffe und Gelb fo viel nur möglich herbeigetrieben. Dreißig Rriegsschiffe maren in turger Reit zum Auslaufen fertig, eine Armee von funfzehntaufend Mann stand bereit, und zweihundert Transportschiffe maren bestimmt, fie überzuseten. Gine größere Macht wollte Guftav Abolph nicht nach Deutschland hinüberführen, und der Unterhalt derselben hatte auch bis jest die Kräfte seines Königreichs überstiegen. Aber so tlein diese Armee war, so vortrefflich war die Auswahl feiner Truppen in Disciplin, friegerischem Muth und Erfahrung, die einen festen Kern zu einer größern Kriegsmacht abgeben konnte, wenn er den deutschen Boden erft erreicht und das Glud seinen erften Unfang begunftigt haben murbe. Drenftierna, zugleich General und Kangler, stand mit etwa gehntausend Mann in Breußen, diese Provinz gegen Volen zu vertheibigen. Einige reguläre Truppen und ein ansehnliches Corps Landmiliz, welches ber Hauptarmee zur Pflanzichule biente, blieb in Schweden zurud, damit ein bundbrüchiger Nachbar bei einem schnellen Ueberfall bas Königreich nicht unvorbereitet fände.

Dadurch war für die Bertheidigung des Reichs gesorgt. Richt weniger Sorgsalt bewies Gustav Udolph bei Unordnung der innern Regierung. Die Regentschaft wurde dem Reichsrath, das Finanzwesen dem Pfalzgrasen Johann Casimir, dem Schwager des Königs, übertragen, seine Gemahlin, so zärtich er sie liedte, von allen Regierungsgeschäften entsernt, denen ihre einaeschränkten Kähigkeiten nicht gewachsen waren. Gleich

einem Sterbenden bestellte er sein Haus. Um 20sten Mai 1630, nachdem alle Vorkehrungen getroffen und Alles zur Absahrt in Vereitschaft war, erschien der König zu Stockholm in der Reichsversammlung, den Ständen ein seierliches Lebewohl zu sagen. Er nahm hier seine vierjährige Tockter Ehristin a, die in der Wiege schon zu seiner Nachsolgerin erklätt war, auf die Arme, zeigte sie den Ständen als ihre künftige Beherrscherin, ließ ihr auf den Fall, daß er selbst nimmer wiederkehrte, den Sid der Treue erneuern und darauf die Verordnung ablesen, wie es während seiner Abwesenheit oder der Minderjährigkeit seiner Tockter mit der Regentschaft des Reichs gehalten werden sollte. In Thränen zersloß die ganze Versammlung, und der König selbst brauchte Zeit, um zu seiner Abschiedsrede an die Stände die nöthige Fassung zu erhalten.

"Micht leichtsinnigerweise," fing er an, "ftürze ich mich und Euch in diesen neuen gesahrvollen Krieg. Mein Zeuge ist der allmächtige Gott, daß ich nicht aus Bergnügen sechte. Der Kaiser hat nich in der Person meiner Gesandten aufs Grausamste beleidigt; er hat meine Feinde unterstügt; er versolgt meine Freunde und Brüber, tritt meine Religion in den Staub und streckt die Hand aus nach meiner Krone. Dringend slehen uns die unterdrückten Stände Deutschlands um Hise, und wenn es Gott gefällt, so wollen wir sie ihnen geben.

"Ich tenne die Gefahren, denen mein Leben ausgesett sein wird. Nie habe ich sie gemieden, und schwerlich werde ich ihnen ganz entgehen. Bis sest zwar hat mich die Allmacht wunderdar behütet; aber ich werde doch endlich sterben in der Vertheidigung meines Baterlandes. Ich übergebe Euch dem Schut des himmels. Seid gerecht, seid gewissenhaft, wandelt unströssich, so werden

wir uns in der Ewigfeit wieder begegnen.

"Un Such, meine Reichsräthe, wende ich mich zuerst. Gott erleuchte Euch und ersülle Such mit Weisheit, meinem Königreiche stets das Beste zu rathen. Such, tapsrer Abel, empsehle ich dem göttlichen Schuß. Fahrt sort, Such als würdige Nachsommen zener helbenmüthigen Gothen zu erweisen, deren Tapserseit das alte Rom in den Staub stürzte. Such, Diener der Kirche, ermahne ich zur Verträglichteit und Sintracht; seid selbst Muster der Augenden, die Ihr predigt, und misbrauchet nie Sure Herzschaft über die Herzschnenes Volks. Such, Deputirte des Vürgerund Bauernstandes, wünsche ich den Segen des himmels, Suerm Fleiß eine ersreuende Ernte, Fülle Suern Scheunen, Uebersluß an allen Gütern des Lebens. Für Such Alle, Abwesende und Gegen-

wärtige, schide ich aufrichtige Buniche zum himmel. Ich sage Cuch Allen mein gartliches Lebewohl. Ich sage es vielleicht auf ewig."

Bu Elsnaben, wo die Flotte vor Anter lag, erfolgte die Sinschiftung der Truppen; eine unzählige Menge Bolks war herbeigeströmt, dieses ebenso prächtige als rührende Schauspiel zu sehen. Die Herzen der Zuschauer waren von den verschiedensten Empfindungen bewegt, je nachdem sie bei der Größe des Wagestrücks oder bei der Größe des Mannes verweilten. Unter den hohen Officieren, welche bei diesem Heere commandirten, haben sich Eustav Horn, Meingraf Otto Ludwig, Heinrich Matthias Graf von Thurn, Ortenburg, Baudissen, Kniphausen, Teufel, Tott, Mutsensahl, Falkenberg, Kniphausen und Andere mehr einen glänzenden Kamen erworben. Die Flotte, von widrigen Winden ausgehalten, konnte ert im Junius unter Segel gehn und erreichte am 24sten dieses

Monats die Insel Ruben an der Rufte von Pommern.

Guftav Adolph war der Erfte, der hier ans Land ftieg. Im Angesicht seines Gefolges kniete er nieder auf Deutschlands Erde und dankte der Allmacht für die Erhaltung seiner Armee und seiner Flotte. Auf den Inseln Wollin und Usedom setzte er feine Truppen ans Land; die faiserlichen Besatungen verließen fogleich bei feiner Unnäherung ihre Schanzen und entflohen. Mit Blipesschnelligkeit erschien er vor Stettin, fich dieses wich= tigen Plages zu versichern, ehe die Kaiserlichen ihm zuvorkämen. Bogista der Vierzehnte, Bergog von Pommern, ein schwacher und alternder Pring, war lange ichon der Mißhand= lungen mude, welche die Raiferlichen in seinem Lande ausgeübt hatten und fortfuhren auszuüben; aber zu traftlos, ihnen Wider= ftand zu thun, hatte er sich mit stillem Murren unter die Uebermacht gebeugt. Die Erscheinung seines Retters, anstatt seinen Muth zu beleben, erfüllte ihn mit Furcht und Zweifeln. Go fehr fein Land noch von den Wunden blutete, welche die Kaiferlichen ihm geschlagen, so wenig konnte dieser Fürst sich entschließen, burch offenbare Begunstigung der Schweden die Rache des Raifers gegen fich zu reizen. Guftav Abolph, unter den Kano= nen von Stettin gelagert, forderte diese Stadt auf, schwedische Garnison einzunehmen. Bogista erschien selbst in dem Lager des Königs, fich diese Einquartierung zu verbitten. "Ich fomme als Freund und nicht als Feind zu Ihnen, " antwortete Guftav; "nicht mit Bommern, nicht mit bem beutschen Reiche, nur mit ben Feinden deffelben führe ich Arieg. In meinen handen soll dieses Berzogthum beilig aufgehoben sein, und sich erer als von jedem

Anbern werben Sie es nach geendigtem Feldzug von mir zurückerhalten. Sehen Sie die Fußstapsen der kaiserlichen Truppen in Ihrem Lande, sehen Sie die Spuren der meinigen in Usedom, und mählen Sie, ob Sie den Kaiser oder mich zum Freund haben wollen. Was erwarten Sie, wenn der Kaiser sich Ihrer hauptstadt bemächtigen sollte? Wird er gnädiger damit versahren als ich? Ober wollen Sie meinen Siegen Grenzen segen? Die Sache ist dringend; sassen Sie einen Entschluß, und nöthigen Sie mich

nicht, wirtsamere Mittel zu ergreifen!"

Die Wahl war ichmerglich fur ben Bergog von Bommern. Bier ber Rönig von Schweden mit einer furchtbaren Armee vor ben Thoren seiner Hauptstadt, dort die unausbleibliche Rache bes Raifers und bas ichreckenvolle Beispiel so vieler beutschen Fürsten, welche als Opfer dieser Rache im Glend herumwander= Die bringendere Gefahr bestimmte seinen Entschluß. Thore von Stettin wurden dem Könige geöffnet; schwedische Truppen rudten ein, und ben Raiferlichen, die ichon in ftarten Märschen herbeieilten, murde ber Borsprung abgewonnen. Stettin's Ginnahme verschaffte dem König in Bommern festen Jug. ben Gebrauch der Ober und einen Baffenplat für feine Armee. Herzog Bogisla faumte nicht, ben gethanen Schritt bei bem Raifer durch die Nothwendigkeit zu entschuldigen und dem Bor= murfe ber Berratherei im Boraus zu begegnen; aber von der Unversöhnlichteit biefes Monarchen überzeugt, trat er mit seinem neuen Schutherrn in eine enge Berbindung, um durch die fchwebische Freundschaft sich gegen die Rache Desterreichs in Sicherheit ju fegen. Der König gewann burch biefe Alliang mit Bommern einen wichtigen Freund auf beutschem Boden, der ihm den Ruden bedte und den Zusammenhang mit Schweben offen hielt.

Guftav Abolph glaubte sich gegen Ferbinand, ber ihn in Breußen zuerst seindlich angegriffen hatte, der hergebrachten Formalitäten überhoben und fing ohne Ariegsertlärung die Feindseligkeiten an. Gegen die europäischen Fürsten rechtsertigte er sein Betragen in einem eigenen Manisest, in welchem alle schon angeführten Gründe, die ihn zur Ergreifung der Waffen bewogen, hererzählt wurden. Unterdessen sehre er seine Progressen in Bommern sort und sah mit sedem Tage seine Heere sich vermehren. Bon den Truppen, welche unter Mannsfeld, berzog Christian von Braunschweig, dem Könige von Dänemart und unter Wallenstein gesochen, stellten sich Ofsiciere sowol als Soldaten schaarenweise dar, unter seinen siegreichen

Kahnen zu ftreiten.

Der Cinfall bes Königs von Schweben murbe am faiferlichen Sofe ber Aufmerksamteit bei Weitem nicht gewürdigt, welche er bald darauf zu verdienen schien. Der österreichische Stolz, durch bas bisherige unerhörte Glud auf den höchsten Gipfel getrieben, fah mit Beringschätzung auf einen Fürften berab, ber mit einer Handvoll Menichen aus einem verachteten Winkel Europens her= vortam und, wie man fich einbildete, seinen bisher erlangten Rriegsruhm blos der Ungeschicklichkeit eines noch schwächern Feinbes verdankte. Die herabsehende Schilderung, welche Ballen= ftein, nicht ohne Absicht, von der schwedischen Macht entworfen, vermehrte die Sicherheit des Raifers; wie hatte er einen Feind achten sollen, den sein Feldherr sich getraute, mit Ruthen aus Deutschland zu verjagen? Selbst die reißenden Fortschritte Gustav Adolph's in Pommern konnten dieses Borurtheil nicht gang besiegen, welchem der Spott der Söflinge stets neue Nahrung gab. Man nannte ihn in Wien nur die Schneemaje= stät, welche die Kälte des Rords jest zusammenhalte, die aber jusehends schmelzen murbe, je naber fie gegen Suden rudte. Die Rurfürsten selbst, welche in Regensburg versammelt maren, mur= bigten seine Borstellungen teiner Aufmerksamkeit und verweiger= ten ihm, aus blinder Gefälligkeit gegen Ferdinand, fogar den Titel eines Rönigs. Während man in Regensburg und Wien feiner spottete, ging in Bommern und Medlenburg ein fester Ort nach dem andern an ihn verloren.

Dieser Geringschäßung ungeachtet hatte sich der Kaiser bereitwillig sinden lassen, die Mißhelligkeiten mit Schweden durch Unterhandlungen beizulegen, auch zu diesem Ende Bevollmächtigte nach Danzig gesendet. Aber aus ihren Instructionen erhellte deutlich, wie wenig es ihm damit Ernst war, da er Guffaven noch immer den königlichen Titel verweigerte. Seine Absücht schien blos dahin zu gehen, das Verhaßte des Angriffs von sich selbst auf den König von Schweden abzuwälzen und sich dadurch auf den Beistand der Reichsstände dest eher Rechnung machen zu können. Fruchtlos, wie zu erwarten gewesen war, zerschlug sich also dieser Congreß zu Danzig, und die Erbitterung beider Theile wurde durch einen bestigen Schriftenung beider Theile wurde dere einen bestigen Schrifte

getrieben.

Gin kaiserlicher General, Torquato Conti, der die Armee in Bommern commandirte, hatte sich unterdessen vergeblich bemuht, den Schweden Stettin wieder zu entreißen. Aus einem Plat nach dem andern wurden die Kaiserlichen vertrieben; Damm, Stargard, Camin, Wolgast sielen schnell nach einander in des Rönigs Band. Um fich an bem Bergog von Bommern zu rachen, ließ der kaiserliche General auf dem Rückzuge seine Truppen die schreienosten Gewaltthätigkeiten gegen die Einwohner Pommerns verüben, welche sein Geis längst schon aufs Graufamfte gemiß= handelt hatte. Unter dem Vorwande, den Schweden alle Le= bensmittel zu entziehen, murde Alles verheert und geplündert, und oft, wenn die Raiserlichen einen Blat nicht langer zu be= haupten wußten, ließen sie ihn in Rauch aufgeben, um dem Weinde nichts als den Schutt guruchzulaffen. Aber diefe Barba= reien dienten nur dazu, bas entgegengesette Betragen ber Schweben in ein besto glanzenderes Licht zu segen und bem menschen= freundlichen König alle Bergen zu gewinnen. Der schwedische Soldat bezahlte Alles, mas er brauchte, und von fremdem Eigenthum murbe auf seinem Durchmarsche nichts berührt. In Stadt und Land empfing man daher die ichwedischen Beere mit offenen Armen; alle kaiserlichen Goldaten, welche bem pommerischen Landvolt in die Sande fielen, murden ohne Barmherzigkeit er= mordet. Biele Bommern traten in schwedischen Dienst, und die Stände dieses so fehr erschöpften Lanbes ließen es fich mit Freuben gefallen, dem König eine Contribution von hunderttaufend Gulden zu bewilligen.

Torquato Conti, bei aller Sarte seines Charafters ein vortrefflicher General, suchte dem König von Schweden den Befit von Stettin wenigstens unnut zu machen, ba er ihn nicht von biesem Ort zu vertreiben vermochte. Er verschanzte sich zu Garz. oberhalb Stettin, an der Ober, um diesen Fluß zu beherrschen und jener Stadt die Communication zu Baffer mit dem übrigen Deutschland abzuschneiben. Nichts konnte ihn dahin bringen, mit bem Könige von Schweden zu schlagen, der ihm an Mann= schaft überlegen mar; noch weniger wollte es Diesem gelingen. die festen kaiserlichen Verschanzungen zu stürmen. Torquato, von Truppen und Geld allzu fehr entblößt, um angriffsweise ge= gen den Ronig zu agiren, gedachte mit Silfe diefes Operations= plans dem Grafen Tilly Zeit zu verschaffen, zur Bertheidigung Bommerns herbeizueilen, und alsdann in Bereinigung mit die-fem General auf den König von Schweben loszugehen. Er benutte sogar einmal die Entfernung des Königs, um sich durch einen unvermutheten Ueberfall Stettin's zu bemächtigen. Aber Die Schweden ließen fich nicht unvorbereitet finden. Gin lebhafter Angriff der Raiserlichen murde mit Standhaftigkeit guruckge= schlagen, und Torquato verschwand mit einem großen Berlufte. Nicht zu leugnen ist es, daß Guftav Abolph bei diesem gun=

ftigen Anfang ebenso viel dem Glück als seiner Kriegserfahren= heit dankte. Die kaiserlichen Truppen in Pommern waren seit Ballenstein's Abdankung aufs Tiefste heruntergekommen. Graufam rachten sich ihre Ausschweifungen jest an ihnen felbst; ein ausgezehrtes, veröbetes Land fonnte ihnen feinen Unterhalt mehr darbieten. Alle Mannszucht war dahin, keine Achtung mehr für die Befehle der Officiere; zusehends schmolz ihre Anzahl durch häufige Desertionen und durch ein allgemeines Sterben, welches die schneidende Kälte in diesem ungewohnten Klima ver= ursachte. Unter diesen Umständen sehnte fich der taiferliche Gene= ral nach Ruhe, um seine Truppen durch die Winterquartiere zu erquicken; aber er hatte mit einem Feinde zu thun, für den unter beutschem Simmel gar fein Winter war. Bur Vorsorge hatte Guftav feine Solbaten mit Schafspelzen verfeben laffen, um auch die rauheste Nahreszeit über im Felde zu bleiben. Die taiferlichen Bevollmächtigten, welche wegen eines Waffenstill= standes zu unterhandeln tamen, erhielten daher die trostlose Unt= wort: "Die Schweden seien im Winter wie im Sommer Solda= ten und nicht geneigt, ben armen Landmann noch mehr auszu= faugen. Die Raiferlichen möchten es mit sich halten, wie fie wollten; sie aber gedächten nicht, fich muffig zu verhalten." Torquato Conti legte bald barauf sein Commando, wobei wenig Ruhm und nun auch kein Geld mehr zu gewinnen war, nieder.

Bei dieser Ungleichheit mußte sich der Bortheil nothwendigerweise auf schwedischer Seite besinden. Unaushörlich wurden die Kaiserlichen in ihren Binterquartieren beunruhigt, Greisenhagen, ein wichtiger Blag an der Oder, mit Sturm erobert, zulegt auch bie Städte Gazz und Pyrig von den Feinden verlassen. Bon ganz Bommern waren nur noch Greisswalde, Demmin und Colberg in ihren Händen, zu deren Belagerung der König ungessäumt die nachdrücklichsten Ausstalten machte. Der fliehende Feind nahm seinen Weg nach der Mark Brandenburg, nicht ohne grossen Berlust an Artillerie, Bagage und Mannschaft, welche den nacheilenden Schweden in die Hände sieden.

Durch Sinnahme der Paffe bei Ribnit und Damgarten hatte sich Guft av den Singang in das herzogthum Medlenburg ersöffnet, dessen Unterthanen durch ein vorangeschickes Manisest aufgefordert wurden, unter die herrschaft ihrer rechtmäßigen Resenten zurüczukehren und Alles, was Wallensteinisch wäre, zu verjagen. Durch Betrug bekamen aber die Kaiserlichen die wichtige Stadt Rostock in ihre Gewalt, welches den König, der

seine Macht nicht gern theilen wollte, an fernerm Vorruden binberte. Bergebens hatten indeffen die vertriebenen Berzoge von Medlenburg durch die ju Regensburg versammelten Fürsten bei dem Raifer fürsprechen laffen; vergebens hatten fie, um den Kaifer durch Unterwürfigfeit zu gewinnen, das Bundniß mit Schweben und jeden Weg der Gelbithilfe verschmäht. Durch die hartnäckige Weigerung des Raifers zur Verzweiflung gebracht, ergriffen fie jest öffentlich die Partei des Königs von Schweden, marben Truppen und übertrugen das Commando darüber dem Bergog Frang Rarl von Sachfen-Lauenburg. Diefer bemächtigte sich auch wirklich einiger festen Plate an der Elbe, verlor fie aber bald wieder an den faiferlichen General Bappen= heim, der gegen ihn geschickt wurde. Bald barauf in der Stadt Rageburg von Letterm belagert, fab er fich, nach einem vergeblichen Berfuch zu entflieben, genöthigt, fich mit feiner ganzen Mannschaft zu Gefangenen zu ergeben. So verschwand dann aufs Neue die Hoffnung diefer unglücklichen Fürsten zum Wiedereintritt in ihre Lande, und dem siegreichen Urme Guft av Abolph's allein war es aufbehalten, ihnen diese glanzende

Gerechtigfeit zu erzeigen.

Die flüchtigen faiferlichen Schaaren hatten fich in die Mark Brandenburg geworfen, welche sie jest jum Schauplat ihrer Grauelthaten machten. Nicht zufrieben, die willfürlichften Schagungen einzufordern und ben Burger durch Ginquartierungen zu drücken, durchwühlten diese Unmenschen auch noch das Innere der Säufer, zerschlugen, erbrachen Alles, was verschloffen war, raubten allen Borrath, ben fie fanden, mißhandelten auf das Entsetlichste, wer sich zu widerseten wagte, entehrten das Frauenzimmer, selbst an beiliger Stätte. Und Alles dies geschah nicht in Feindes Land — es geschah gegen die Unterthanen eines Fürsten, von welchem der Raiser nicht beleidigt mar, dem er trot Diesem Allen noch zumuthete, die Waffen gegen den Rönig von Schweben zu ergreifen. Der Anblid biefer entsetlichen Ausschweifungen, welche fie aus Mangel an Ansehen und aus Geld= noth geschehen laffen mußten, erwedte selbst den Unwillen der faiferlichen Generale, und ihr oberfter Chef, Graf von Schaum= burg, wollte schamroth das Commando niederlegen. Ru arm an Solbaten, um fein Land zu vertheibigen, und ohne Silfe ge= . laffen von dem Raifer, der zu den beweglichsten Vorstellungen schwieg, befahl endlich der Kurfürst von Brandenburg seinen Unterthanen in einem Edict. Gewalt mit Gewalt zu vertreiben und jeden kaiferlichen Soldaten, der über der Blunderung er=

griffen wurde, ohne Schonung zu ermorden. Zu einem solchen Grade war der Gräuel der Mißhandlung und das Elend der Regierung gestiegen, daß dem Landesherrn nur das verzweiselte

Mittel übrig blieb, die Selbstrache zu befehlen.

Die Kaiserlichen hatten die Schweden in die Mark Brandenburg nachgezogen, und nur die Weigerung des Kursürsten, ihm die Festung Küstrin zum Durchmarsch zu öffnen, hatte den König abhalten können, Franksurt an der Oder zu belagern. Er ging zurück, die Eroberung Pommerns durch Sinnahme von Tommin und Colberg zu vollenden; unterdessen war der Feldmarschall Tilly im Unzuge, die Mark Brandenburg zu vertheidigen.

Diefer General, der fich ruhmen konnte, noch keine Schlacht verloren zu haben, der Ueberwinder Dannsfeld's, Christian's von Braunschweig, des Markgrafen von Baden und des Rönigs von Dänemart, follte jest an dem König von Schweden einen würdigen Gegner finden. Tilly ftammte aus einer edeln Familie in Luttich und hatte in dem niederländischen Kriege, der damaligen Feldherrnschule, seine Talente ausgebildet. darauf fand er Gelegenheit, seine erlangten Fähigkeiten unter Raiser Rudolph dem Zweiten in Ungarn zu zeigen, wo er sich schnell von einer Stufe zur andern emporschwang. Nach geschloffenem Frieden trat er in die Dienste Maximilian's von Baiern, der ihn jum Oberfeldherrn mit unumschränkter Gewalt ernannte. Tilly wurde durch seine vortrefflichen Gin= richtungen der Schöpfer der bairischen Rriegsmacht, und ihm vor= züglich hatte Maximilian seine bisherige Ueberlegenheit im Felde zu danken. Nach geendigtem bohmischen Rriege wurde ihm das Commando der liquistischen Truppen und jest, nach Wallenstein's Abgang, das Generalat über die gange faiferliche Armee übertragen. Cbenfo ftreng gegen seine Truppen, ebenso blutdurftig gegen ben Feind, von ebenso finsterer Gemuthsart als Wallenstein, ließ er Diesen an Bescheibenheit und Un= eigennütigfeit weit hinter sich gurud. Gin blinder Religionseifer und ein blutdurstiger Berfolgungsgeift vereinigten fich mit ber natürlichen Wildheit seines Charafters, ihn zum Schrecken ber Protestanten zu machen. Gin bizarres und schreckhaftes Meußere entsprach dieser Gemuthsart. Rlein, hager, mit eingefallenen Wangen, langer Rafe, breiter gerunzelter Stirne, ftartem Anebelbart und unten zugespittem Gesichte, zeigte er sich gewöhnlich in einem spanischen Wamms von hellgrünem Atlas mit aufgeschlitzten Aermeln, auf dem Ropfe einen fleinen hoch aufgestutten Sut, mit einer rothen Straußfeder geziert, die bis auf ben Ruden niebermallte. Sein ganger Unblid erinnerte an ben Bergog von Alba, ben Buchtmeifter der Flamander, und es fehlte viel, daß seine Thaten diesen Eindruck auslöschten. So war der Felbherr

beschaffen, ber sich dem nordischen Selden entgegenstellte.

Tilly war weit entfernt, seinen Gegner gering zu schätzen. "Der Rönig von Schweben," erklärte er auf der Rurfürstenversammlung zu Regensburg, "ift ein Feind von ebenso großer Rlugheit als Tapferfeit, abgehartet jum Arieg, in ber besten Bluthe seiner Jahre. Seine Anstalten find vortrefflich, seine Hilfsmittel nicht gering; die Stande feines Reichs find auberst willfährig gegen ihn gewesen. Seine Armee, aus Schweben, Deutschen, Livlandern, Finnlandern, Schotten und Englandern zusammengeflossen, ist zu einer einzigen Nation gemacht burch blinden Gehorsam. Dies ist ein Spieler, gegen welchen nicht verloren zu haben, ichon überaus viel gewonnen ift."

Die Fortschritte des Königs von Schweden in Brandenburg und Pommern ließen den neuen Generaliffimus feine Beit verlieren, und dringend forderten die dort commandirenden Feldherren seine Gegenwart. In möglichfter Schnelligkeit jog er die faiferlichen Truppen, die burch gang Deutschland zerstreut waren, an sich; aber es kostete viel Zeit, aus den verödeten und verarmten Provingen die nöthigen Rriegsbedürfnisse zusammenzubringen. Ende lich erschien er in der Mitte des Winters an der Spite von 20,000 Mann vor Frankfurt an der Oder, wo er sich mit dem Ueberres ber Schaumburgischen Truppen vereinigte. Er übergab diesem Feldherrn die Bertheidigung Frankfurt's mit einer hinlänglich starten Besatung, und er selbst wollte nach Bommern eilen, um Demmin zu retten und Colberg zu entseten, welche Stadt von ben Schweden schon aufs Aeußerste gebracht war. Aber noch eh er Brandenburg verließ, hatte sich Demmin, von dem Berzog Savelli außerst schlecht vertheidigt, an den Rönig ergeben, und auch Colberg ging wegen Hungersnoth nach fünsmonatlicher Belagerung über. Da die Baffe nach Borpommern aufs Beste befest waren, und das Lager des Königs bei Schwedt jedem Un griffe Trot bot, so entsagte Tilly seinem ersten angreifenden Plan und jog fich rudwärts nach ber Elbe - um Dagdeburg zu belagern.

Durch Wegnahme von Demmin stand es bem Konig frei unausgehalten ins Medlenburgische zu bringen; aber ein wich tigeres Unternehmen zog seine Waffen nach einer andern Gegend Tilly hatte taum seinen Rückmarsch angetreten, als er sein Lage ju Schwedt plöglich aufhob und mit feiner ganzen Dacht geger

Krantsurt an der Oder anrudte. Dieje Stadt mar ichlecht befestigt, aber burch eine achttausend Mann starte Besatung ver= theidigt, größtentheils Ueberreft jener muthenden Banden, welche Bommern und Brandenburg gemißhandelt hatten. Der Angriff geschah mit Lebhaftigkeit, und schon am britten Tage wurde die Stadt mit sturmender Sand erobert. Die Schweden, des Sieges gewiß, verwarfen, obgleich die Feinde zweimal Schamade ichlugen, Die Capitulation, um das ichreckliche Recht der Wiedervergeltung auszuüben. Tilly hatte nämlich gleich nach feiner Unfunft in biefen Gegenden eine ichwedische Befatung, die fich verspätet hatte, in Neubrandenburg aufgehoben und, durch ihren lebhaften Widerstand gereizt, bis auf den letten Mann niederhauen laffen. Dieser Graufamteit erinnerten sich jest die Schweden, als Frantfurt erstiegen mard. "Neubrandenburgisch Quartier!" antwortete man jedem faiferlichen Soldaten, ber um fein Leben bat, und ftieß ihn ohne Barmherzigkeit nieder. Ginige Taufend wurden erichlagen ober gefangen; Biele ertranten in ber Ober; ber Ueberreft floh nach Schlefien; Die gange Artillerie gerieth in schwedische Sande. Dem Ungestum seiner Goldaten nachzugeben, mußte Guftav Adolyh eine dreiftundige Blunderung erlauben.

Indem dieser König von einem Siege zum andern forteilte, ber Muth ber protestantischen Stande badurch wuchs und ihr Widerstand lebhafter wurde, fuhr der Kaiser noch unverändert fort, durch Bollstredung des Restitutionsedictes und durch übertriebene Zumuthungen an die Stände ihre Geduld aufs Neußerste zu treiben. Nothgebrungen schritt er jest auf den gewaltthätigen Wegen fort, die er anfangs aus Uebermuth betreten hatte; ben Berlegenheiten, in welche ihn fein willfürliches Verfahren gefturgt hatte, wußte er jest nicht anders als durch ebenso willfürliche Mittel zu entgeben. Aber in einem so fünstlich organisirten Staatskörper, wie der deutsche ist und immer mar, mußte die Sand des Despotismus die unübersehlichsten Berrüttungen anrichten. Mit Erstaunen saben die Fürsten unvermerkt die gange Reichsverfaffung umgetehrt, und der eintretende Bustand ber Natur führte fie zur Gelbsthilfe, bem einzigen Rettungsmittel in bem Zustand ber Natur. Endlich hatten doch die offenbaren Schritte des Raifers gegen die evangelische Rirche von den Augen Johann Georg's die Binde weggezogen, welche ihm fo lange Die betrügerische Politik bieses Prinzen verbarg. Durch Uusschließung seines Sohnes von dem Erzstifte zu Magdeburg hatte ihn Ferdinand perfonlich beleidigt, und der Feldmarschall von Arnheim, sein neuer Gunftling und Minister, verabsaumte nichts, die Empfindlichkeit seines Berrn aufs Bochfte zu treiben. Bormals faiferlicher General unter Ballen ftein's Commando und noch immer beffen eifrig ergebener Freund, fuchte er feinen alten Wohlthater und fich felbst an bem Raifer zu rachen und ben Rurfürften von Sachsen von bem öfterreichischen Intereffe abzuziehen. Die Erscheinung der Schweden in Deutschland mußte ihm die Mittel dazu darbieten. Guftav Abolph mar unüberwind= lich, sobald sich die protestantischen Stande mit ihm vereinigten, und nichts beunruhigte ben Raifer mehr. Rurfachjens Beispiel tonnte die Erklärung aller übrigen nach fich ziehen, und das Schicksal des Raisers ichien sich gewiffermaßen in ben Banden Johann Georg's zu befinden. Der liftige Bunftling machte dem Chrgeize seines Herrn biese feine Wichtigkeit fühlbar und ertheilte ihm den Rath, den Raifer durch ein angedrohtes Bundniß mit Schweden in Schrecken zu fegen, um von ber Furcht diefes Bringen zu erhalten, mas von der Dantbarteit beffelben nicht zu erwarten fei. Doch hielt er dafür, die Allianz mit Schweden nicht wirklich abzuschließen, um immer wichtig zu fein und immer freie Sand gu behalten. Er begeisterte ihn für ben ftolgen Blan (bem nichts als eine verständigere Sand zur Bollftredung fehlte), die gange Partei der Protestanten an sich zu ziehen, eine britte Macht in Deutschland aufzustellen und in der Mitte zwischen Schweden und Desterreich die Entscheidung in ben Sanden gu tragen.

Dieser Blan mußte der Eigenliebe Johann Georg's um so mehr schmeicheln, ba es ihm gleich unerträglich war, in die Abhängigkeit von Schweden zu gerathen und länger unter bei Tyrannei bes Raifers zu bleiben. Richt mit Gleichgiltigtei tonnte er fich die Führung der deutschen Angelegenheiten von einem auswärtigen Bringen entriffen feben, und fo wenig Fabig feit er auch befaß, die erste Rolle ju fpielen, jo wenig ertrug es feine Citelfeit, fich mit ber zweiten zu begnügen. Er beichloß alfo von den Progressen des ichwedischen Königs die möglichsten Bor theile für feine eigene Lage zu ziehen, aber unabhängig von Diefen feinen eigenen Blan zu verfolgen. Bu diefem Ende befprach e fich mit dem Kurfürsten von Brandenburg, der aus ähnlichen Ur fachen gegen ben Raifer entruftet und auf Schweben mißtrauifd Rachdem er fich auf einem Landtage zu Torgau feine eigenen Landstände versichert hatte, beren Beiftimmung ihm ju Ausführung feines Plans unentbehrlich war, fo luber alle evange lijden Stände bes Reichs ju einem Generalconvent ein, welcher ar 6ten Februar 1631 ju Leipzig eröffnet werden follte. Brandenburg Seffen-Raffel, mehrere Fürsten, Grafen, Reichsftanbe, protestan tijche Bischöfe erschienen entweder selbst oder durch Bevollmächtigte auf dieser Versammlung, welche der sächsische Hofprediger Dr. Ho oe von Hohene gg mit einer heftigen Kanzelrede eröffnete. Vergebens hatte sich der Kaiser bemüht, diese eigenmächtige Zusammenkunft, welche augenscheinlich auf Selbsthisse zielte und bei der Anwesenheit der Schweden in Deutschland höchst bedenklich war, zu hintertreiben. Die versammelten Fürsten, von den Fortschritten Gustav Abolph's belebt, behaupteten ihre Rechte und gingen nach Verlauf zweier Monate mit einem merkwürdigen Schluß aus einander, der den Kaiser in nicht geringe Verlegenheit sete. Der Inhalt desselben war, den Kaiser in einem gemeinschaftlichen Schreiben um Aussehung des Restitutionsedictes, Zurückziehung seiner Truppen aus ihren Residenzen und Festungen, Sinstellung der Excustionen und Albstellung aller bisherigen Misbräuche nachdrücklich zu ersuchen — einstweisen aber eine 40,000 Mann starte Armee zusammenzubringen, um sich selbst

Recht zu schaffen, wenn der Kaifer es ihnen verweigerte.

Ein Umstand fam noch hinzu, der nicht wenig dazu beitrug, die Entschlossenheit der protestantischen Fürsten zu vermehren. Endlich hatte der Ronig von Schweden die Bedenklichkeiten besiegt, welche ihn bisher von einer nähern Berbindung mit Frankreich gurud= schreckten, und war am 13ten Janner diefes 1631sten Jahres in eine förmliche Allianz mit dieser Krone getreten. Nach einem sehr ernsthaften Streite über die fünftige Behandlungsart der fatholijden Reichsfürsten, welche Frankreich in Schut nahm, Guft av hingegen das Recht der Wiedervergeltung empfinden laffen wollte, und nach einem minder wichtigen Bant über den Titel Majeftät, den der frangösische Sochmuth dem schwedischen Stolze verweigerte, gab endlich Richelieu in bem zweiten, Guftav Abolph in bem ersten Artifel nach, und zu Beerwald in der Neumark wurde ber Allianztractat unterzeichnet. Beide Mächte verpflichteten sich in demfelben, sich wechselseitig und mit gewaffneter Hand zu beschützen, ihre gemeinschaftlichen Freunde zu vertheidigen, den vertriebenen Reichsfürsten wieder zu ihren Ländern zu helfen und an den Grenzen wie in dem Innern Deutschlands Alles eben= fo wiederherzustellen, wie es vor dem Ausbruch des Krieges gewefen war. Bu biefem Ende follte Schweden eine Armee von 30,000 Mann auf eigene Kosten in Deutschland unterhalten, Frankreich hingegen 400,000 Thaler jährlicher Silfsgelber ben Schweden entrichten. Wurde bas Glud bie Waffen Guft av's begunftigen, so sollten in den eroberten Blägen die katholische Religion und die Reichsgesete ihm heilig sein, und gegen beibe nichts unternommen werben, allen Ständen und Fürsten in und außer Deutschland, selbst den katholischen, der Zutritt zu diesem Bundnisse offen stehen, kein Theil ohne Wissen und Willen des andern einen einseitigen Frieden mit dem Feinde schließen, das

Bündniß selbst fünf Jahre bauern.

So großen Rampf es bem Rönig von Schweben gekostet hatte, von Frankreich Sold anzunehmen und einer ungebundenen Freiheit in Führung des Krieges zu entsagen, so entscheidend mar Diese frangofische Allianz für seine Angelegenheiten in Deutschland. Jest erft, nachdem er durch die ansehnlichste Macht in Europa gebeckt war, fingen die beutschen Reichsstände an, Bertrauen zu feiner Unternehmung zu fassen, für beren Erfolg fie bisher nicht ohne Ursache gezittert hatten. Zest erst wurde er bem Raiser fürchterlich. Gelbst bie katholischen Fürsten, welche Desterreichs Demuthigung munichten, faben ihn jest mit weniger Mißtrauen in Deutschland Fortschritte machen, weil ihm bas Bundniß mit einer katholischen Macht Schonung gegen ihre Religion aufer-legte. So wie Gustav Abolph's Erscheinung die evangelische Religion und deutsche Freiheit gegen die Uebermacht Raiser Kerdinand's beschütte, ebenso fonnte nunmehr Frankreichs Dazwischenkunft die katholische Religion und deutsche Freiheit gegen eben diesen Gustav Abolph in Schut nehmen, wenn ihn die Trunkenheit bes Gluds über die Schranken der Mäßigung hinwegführen follte.

Der König von Schweben saumte nicht, die Fürsten des Leipziger Bundes von dem mit Frankreich geschlossenen Tractat zu unterrichten und sie zugleich zu einer nähern Berbindung mit ihm einzuladen. Auch Frankreich unterstützte ihn in diesem Gestuch und sparte keine Borstellungen, den Kursürsten von Sachsen zu bewegen. Gustav Abolph wollte sich mit einer heimlichen Unterstützung begnügen, wenn die Fürsten es jetzt noch für zu gewagt halten sollten, sich öffentlich für seine Partei zu erklären. Mehrere Fürsten machten ihm zu Annehmung seiner Borschläge Georg, immer voll Gisersucht und Mißtrauen gegen den König von Schweden, immer seiner eigennühzigen Bolitik getreu, konnte

sich zu feiner entscheidenden Erklärung entschließen.

Der Schluß des Leipziger Convents und das Bündniß zwischen Frankreich und Schweden waren zwei gleich schlimme Zeitungen für den Kaiser. Gegen jenen nahm er die Donner seiner kaiserlichen Machtsprüche zu Hile, und bloß eine Armee sehlte ihm, um Frankreich wegen dieser seinen aanzen Unwillen empfinden zu

laffen. Abmahnungsschreiben ergingen an alle Theilnehmer bes Leipziger Bundes, welche ihnen die Truppenwerbung aufs Strengste untersagten. Sie antworteten mit heftigen Wiber-tlagen, rechtsertigten ihr Betragen burch bas natürliche Recht

und fuhren fort, sich in Ruftung zu feten.

Die Generale des Kaisers sahen sich unterbessen aus Mangel an Truppen und an Geld zu der mißlichen Wahl gebracht, entweder den König von Schweden oder die deutschen Reichsstände außer Augen zu lassen, da sie mit einer getheilten Macht Beiden zugleich nicht gewachsen waren. Die Bewegungen der Protestanten zogen ihre Ausmerksamkeit nach dem Innern des Reichs; die Progressen des Königs in der Mark Brandenburg, welcher die kaiserlichen Erblande schon in der Nähe bedrohte, sorderten sie dringend auf, dorthin ihre Wassen zu kehren. Nach Franksurt's Eroberung hatte sich der König gegen Landsberg an der Wartha gewendet, und Tilly kehrte nun, nach einem zu späten Bersuch, jene Stadt zu retten, nach Magdeburg zurüch, die anges

fangene Belagerung mit Ernft fortzusepen.

Das reiche Erzbisthum, dessen Hauptsitz die Stadt Magdeburg war, hatten ichon seit geraumer Zeit evangelische Bringen aus dem brandenburgischen Sause beseffen, welche ihre Religion darin ein= führten. Christian Wilhelm, der lette Administrator, mar burch feine Verbindung mit Danemart in die Reichsacht verfallen, wodurch das Domcapitel sich bewogen sah, um nicht die Rache des Kaifers gegen das Erzstift zu reizen, ihn formlich seiner Burde zu entsepen. Un feiner Statt postulirte es den Pringen Johann August, zweiten Sohn des Rurfürsten von Sachsen, ben aber ber Raifer verwarf, um seinem eigenen Sohne Leopold dieses Erzbisthum zuzuwenden. Der Rurfürst von Sachsen ließ darüber ohnmächtige Klagen an dem faiserlichen Hofe erschallen; Christian Wilhelm von Brandenburg ergriff thätigere Maagregeln. Der Zuneigung des Bolts und Magistrats ju Magdeburg versichert und von dimarischen Hoffnungen erhipt, glaubte er sich im Stande, alle hindernisse zu besiegen, welche ber Ausspruch bes Capitels, die Concurrenz mit zwei mächtigen Mitbewerbern und das Restitutionsedict seiner Wiederherstellung entgegensetten. Er that eine Reije nach Schweben und fuchte fich durch das Versprechen einer wichtigen Diversion in Deutsch= land ber Unterstützung Guftav's zu versichern. Diefer König entließ ihn nicht ohne Hoffnung seines nachdrudlichen Schupes, icharfte ihm aber dabei ein, mit Klugheit zu verfahren.

Raum hatte Christian Wilhelm die Landung seines

Beschützers in Pommern erfahren, so schlich er fich mit Silfe einer Berkleidung in Magdeburg ein. Er erschien plotlich in der Rathsversammlung, erinnerte den Magistrat an alle Drangsale, welche Stadt und Land seitdem von den faiferlichen Truppen erfahren, an die verderblichen Anschläge Ferdinand's, an die Gefahr ber evangelischen Kirche. Nach diesem Gingange entbectte er ihnen, daß der Zeitpuntt ihrer Befreiung ericienen fei, und daß ihnen Guftav Abolph feine Allianz und allen Beistand anbiete. Magdeburg, eine der wohlhabenosten Städte Deutschlands, genoß unter ber Regierung seines Magiftrats einer republikanischen Freiheit, welche seine Burger mit einer heroischen Ruhnheit beseelte. Davon hatten fie bereits gegen Wallen= ft ein, der, von ihrem Reichthum angelockt, die übertriebensten Forderungen an sie machte, rühmliche Proben abgelegt und in einem muthigen Widerstande ihre Rechte behauptet. Ihr ganges Gebiet hatte zwar die zerstörende Buth seiner Truppen erfahren, aber Magbeburg felbst entging seiner Rache. Es war also bem Abministrator nicht schwer, Gemuther zu gewinnen, benen die erlittenen Mißhandlungen noch in frischem Unbenten waren. Zwischen ber Stadt und bem König von Schweden tam ein Bundniß zu Stande, in welchem Magdeburg dem König ungehinderten Durchzug durch ihr Gebiet und ihre Thore und die Werbefreiheit auf ihrem Grund und Boden verstattete und bie Gegenversicherung erhielt, bei ihrer Religion und ihren Brivilegien aufs Gemiffenhafteste geschütt zu werden.

Sogleich zog der Administrator Kriegsvölker zusammen und fing die Feindzeligkeiten voreilig an, ehe Gustav Udolph nahe genug war, ihn mit seiner Macht zu unterstüßen. Es glücke ihm, einige kaiserliche Sorps in der Nachderschaft auszuheben, kleine Groberungen zu machen und sogar Halle zu überrumpeln. Aber die Unnäherung eines kaiserlichen Heeres nöthigte ihn bald, in aller Eilsertigkeit und nicht ohne Verlust den Rückweg nach Magdeburg zu nehmen. Gustav Udolph, obgleich unzufrieden über diese Boreiligkeit, schickte ihm in der Person Dietrich's von Falkenderz einen ersahrenen Officier, um die Kriegsoperationen zu leiten und dem Administrator mit seinem Rathe beizustehen. Eben diesen Falkender gernannte der Magistratzum Commandanten der Stadt, so lange dieser Krieg dauern würde. Das Heer des Prinzen sah sich von Tag zu Tag durch den Zulaus aus den benachdarten Städten vergrößert, erhielt mehrere Vortheile über die kaiserlichen Regimenter, welche dagegen geschick vurden, und konnte mehrere Monate einen kleinen Krieg mit vielem Blücke unterhalten.

Endlich näherte sich der Graf von Pappenheim, nach beendigtem Zuge gegen den Serzog von Sachsen-Lauenburg, der Stadt, vertried in kurzer Zeit die Truppen des Udministrators aus allen umliegenden Schanzen, hemmte dadurch alle Communication mit Sachsen und schickte sich ernstlich an, die Stadt einzuschließen. Bald nach ihm kam auch Tilly, forderte den Administrator in einem drohenden Schreiben auf, sich dem Restitutionsedict nicht länger zu widersetzen, den Besehlen des Kaisers sich zu unterwerfen und Magdeburg zu übergeben. Die Untwort des Prinzen war lebhaft und kühn und bestimmte den kaiserlichen Feldherrn, ihm den Ernst der Wassen.

Indessen wurde die Belagerung wegen der Fortschritte des Königs von Schweben, die den kaiserlichen Feldherrn von der Stadt abriesen, eine Zeit lang verzögert, und die Eisersucht der in seiner Abwesenheit commandirenden Generale verschaffte Magdeburg noch auf einige Monate Frist. Um 30sten März 1631 erschien endlich Tilly wieder, um von jest an die Belage-

rung mit Gifer zu betreiben.

In turzer Zeit waren alle Außenwerke erobert, und Falkensberg selbst hatte die Besatungen, welche nicht mehr zu retten waren, zurückgezogen und die Elbbrücke abwersen lassen. Da es an hinlänglichen Truppen sehlte, diese weitsauftige Festung mit den Borstädten zu vertheidigen, so wurden auch die Vorstädte Sudenburg und Neustadt dem Feinde preisgegeben, der sie sogleich in die Asche legte. Pappenheim trennte sich von Tilly, ging bei Schönebeck über die Elbe, um von der andern

Seite die Stadt anzugreifen.

Die Besatung, durch die vorhergehenden Gesechte in den Außenwerken geschwächt, belief sich nicht über 2000 Mann Jußvolks und einige Hundert Reiterei, eine sehr schwache Anzahl
für eine so große und noch dazu unregelmäßige Festung. Dieset
Mangel zu ersetzen, bewassnete man die Bürger; ein verzweiselster Ausweg, der größern Schaden anrichtete, als er verhütete.
Die Bürger, an sich selbst schon sehr mittelmäßige Soldaten, stürzten durch ihre Uneinigkeit die Stadt ins Berderben. Dem Aermern that es weh, daß man ihm allein alle Lasten auswälzte, ihn allein allem Ungemach, allen Gesahren bloßstellte, während der Reiche seine Dienerschaft schidte und sich in seinem Hause gütlich that. Der Unwille brach zulegt in ein allgemeines Murren aus; Gleichgiltigkeit trat an die Stelle des Sifers, Ueberdruß und
Nachlässigteit im Dienst an die Stelle der wachsamen Borsicht.
Diese Trennung der Gemüther, mit der steigenden Roth ver-

bunden, gab nach und nach einer kleinmüthigen Ueberlegung Raum, das Mehrere schon anfingen, über die Verwegenheit ihres Unternehmens aufgeschreckt zu werden und vor der Allmacht des Kaisers zu erbeben, gegen welchen man im Streit begriffen sei. Aber der Religionssanatismus, die seurige Liebe der Freiheit, der unüberwindliche Widerwille gegen den kaiserlichen Namen, die wahrscheinliche Hoffnung eines nahen Entjages entsernten jeden Gedanken an Uebergabe; und so sehr man in allem Andern aetrennt sein mochte. so einig war man, sich die aufs Aeußerste

zu vertheidigen.

Die Hoffnung der Belagerten, sich entsett zu seben, war auf bie höchste Wahrscheinlichkeit gegründet. Sie wußten um die Bewaffnung des Leipziger Bundes, sie mußten um die Annahe= rung Guftav Abolph's; Beiden war die Erhaltung Magde: burg's gleich wichtig, und wenige Tagemariche konnten ben Konia von Schweden vor ihre Mauern bringen. Alles dieses war dem Grafen Tilly nicht unbekannt, und eben darum eilte er fo fehr, fich, auf welche Art es auch fein möchte, von Magdeburg Dleifter zu machen. Schon hatte er der Uebergabe wegen einen Trompeter mit verschiedenen Schreiben an den Administrator, Commandanten und Magistrat abgesendet, aber zur Antwort erhalten, daß man lieber sterben als sich ergeben würde. Gin lebhafter Ausfall der Bürger zeigte ihm, daß der Wuth der Belagerten nichts weniger als erkaltet sei, und die Ankunft des Königs zu Potsbam, die Streifereien ber Schweden felbst bis vor Berbst mußten ihn mit Unruhe, so wie die Ginwohner Magde= burg's mit den frohesten Hoffnungen erfüllen. Ein zweiter Trompeter, ben er an fie abschickte, und ber gemäßigtere Ton seiner Schreibart bestärtte fie noch mehr in ihrer Zuversicht - aber nur, um fie in eine besto tiefere Sorglofigfeit zu sturgen.

Die Belagerer waren unterbessen mit ihren Approchen bis an den Stadtgraben vorgedrungen und beschossen von den aufgeworfenen Batterien aufs Heftigste Wall und Thürme. Ein Thurm wurde ganz eingestürzt, aber ohne den Angrisszu erleichtern, da er nicht in den Graben siel, sondern sich seitwärts an den Wall anlehnte. Des anhaltenden Bombardirens ungeachtet hatte der Wall nicht viel gelitten, und die Wirkung der Feuerstugeln, welche die Stadt in Brand stecken sollten, wurde durch vortressliche Gegenanstalten vereitelt. Aber der Pulvervorrath der Belagerten war bald zu Ende, und das Geschütz der Festung hörte nach und nach auf, den Belagerern zu antworten. She neues Bulver bereitet war, mußte Magdeburg entsetz sein, oder

es war verloren. Jest war die Hoffnung in der Stadt aufs Höchfte gestiegen, und mit heftiger Sehnsucht alle Blicke nach der Gegend hingekehrt, von welcher die schwedischen Fahnen wehen sollten. Gustav Adolph hielt sich nahe genug auf, um am der Foffnung, und Alles trägt dazu bei, sie zu verstärken. Am Ven Mai fängt unerwartet die seindliche Kanonade an zu schweizgen, von mehrern Batterien werden die Stücke abgeführt. Todte Stille im kaiserlichen Lager. Alles überzeugt die Belagerten, daß ihre Kettung nache sei. Der größte Theil der Bürgerz und Soldatenwache verläßt frühmorgens seinen Posten auf dem Ball, um endlich einmal nach langer Arbeit des süßen Schlafs sich zu erfreuen — aber ein theurer Schlaf und ein entsessliches Erwachen!

Tilly hatte endlich der Hoffnung entsagt, auf dem bis= herigen Wege der Belagerung fich noch vor Untunft ber Schwe= ben ber Stadt bemeistern zu können; er beschloß alfo, sein Lager aufzuheben, zuvor aber noch einen Generalsturm zu magen. Die Schwierigkeiten waren groß, ba feine Bresche noch geschoffen und die Festungswerte taum beschädigt waren. Aber der Kriegsrath, ben er versammelte, erklarte fich für den Sturm und ftuste fich babei auf bas Beispiel von Mastricht, welche Stadt fruhmor= gens, da Bürger und Soldaten fich zur Ruhe begeben, mit fturmender Sand überwältigt worden sei. Un vier Orten zugleich follte ber Angriff geschehen; die gange Racht zwischen bem 9ten und 10ten wurde mit den nothigen Unstalten zugebracht. Alles war in Bereitschaft und erwartete, ber Abrede gemäß, fruh um 5 Uhr bas Beichen mit den Ranonen. Diefes erfolgte aber erft zwei Stun= ben später, indem Tilly, noch immer zweifelhaft wegen des Erfolgs, noch einmal ben Rriegsrath versammelte. Pappen= heim wurde beordert, auf die Neustädtischen Werke den Angriff zu thun; ein abhängiger Wall und ein trochner, nicht allzu tiefer Graben tamen ihm dabei zu Statten. Der größte Theil der Bürger und Soldaten hatte die Wälle verlaffen, und die wenigen Burudgebliebenen feffelte ber Schlaf. So murde es biefem General nicht schwer, ber Erste ben Wall zu ersteigen.

Falkenberg, aufgeschreckt durch das Knallen des Mustetenseuers, eilte von dem Rathhause, wo er eben beschäftigt war, den zweiten Trompeter des Tilly abzusertigen, mit einer zusammengerafften Mannschaft nach dem Reuskädtichen Thore, das der Feind sichon überwältigt hatte. Hier zurückgeschlagen, flog bieser tapsere General nach einer andern Seite, wo eine zweite seindliche Bartei schon im Begriff war, die Werke zu ersteigen.

Umsonst ift sein Widerstand; schon zu Anfang des Gefechts stre= den die feindlichen Rugeln ihn ju Boden. Das heftige Mustetensfeuer, das Larmen ber Sturmgloden, das überhandnehmenbe Getofe machen endlich ben erwachenden Burgern die drohende Gefahr bekannt. Gilfertig werfen fie fich in ihre Kleider, greifen zum Gewehr, sturgen in blinder Betäubung dem Feind ent= gegen. Noch mar Hoffnung übrig, ihn zurückzutreiben, aber ber Commandant getödtet, fein Plan im Angriff, feine Reiterei, in seine verwirrten Glieder einzubrechen, endlich fein Pulver mehr, bas Keuer fortzuseten. Zwei andere Thore, bis jest noch unangegriffen, werden von Bertheidigern entblößt, um der dringen= bern Noth in ber Stadt zu begegnen. Schnell benutt ber Feind die dadurch entstandene Bermirrung, um auch diese Bosten anzugreisen. Der Widerstand ist lebhaft und hartnäckig, bis ends lich vier kaiserliche Regimenter, des Walles Meister, den Magde= burgern in den Ruden fallen und fo ihre Riederlage vollenden. Ein tapferer Capitan, Namens Schmibt, ber in biefer all-gemeinen Berwirrung die Entschloffensten noch einmal gegen ben Reind führt und gludlich genug ift, ihn bis an das Thor gurudgutreiben, fällt tödtlich verwundet, Magdeburg's lette Soffnung mit ihm. Alle Werte find noch por Mittag erobert, Die Stadt in Feindes Bänden.

Zwei Thore werden jest von den Stürmenden der Haupt= armee geöffnet, und Tilly läßt einen Theil feines Jugvolks ein= marschiren. Es besett sogleich die Hauptstraßen, und das aufgepflanzte Geschüt scheucht alle Burger in ihre Wohnungen, bort ihr Schickfal zu erwarten. Nicht lange läßt man fie im Zweifel; zwei Worte des Grafen Tilly bestimmen Magdeburg's Geschick. Ein nur etwas menschlicher Feldherr wurde folchen Truppen vergeblich Schonung anbefohlen haben; Tilly gab sich auch nicht die Mühe, es zu versuchen. Durch das Stillschweigen seines Generals jum herrn über bas Leben aller Burger gemacht, fturzte ber Solbat in das Innere ber Häuser, um ungebunden alle Begierden einer viehischen Seele zu fühlen. Bor manchem beutschen Ohre fand die flebende Unschuld Erbarmen, feines por dem tauben Grimm der Wallonen aus Bappenheim's Seer. Raum hatte biefes Blutbad feinen Unfang genommen. als alle übrigen Thore aufgingen, die ganze Reiterei und der Rroaten fürchterliche Banden gegen die unglückliche Stadt los-

gelaffen murden.

Die Würgescene fing jest an, für welche die Geschichte keine Sprache und die Dichtkunft keinen Binfel hat. Nicht die schuld-

freie Kindheit, nicht bas hilfloje Alter, nicht Jugend, nicht Ge= ichlecht, nicht Stand, nicht Schönheit konnen die Wuth des Siegers entwaffnen. Frauen werden in den Armen ihrer Männer. Töchter zu den Füßen ihrer Bäter mißhandelt, und das wehrlose Geschlecht hat blos das Vorrecht, einer gedoppelten Wuth zum Opfer zu dienen. Reine noch so verborgene, feine noch so ge= heiligte Stätte konnte vor der Alles durchforschenden Sabsucht Dreiundfunfzig Frauenspersonen fand man in einer Rirche enthauptet. Kroaten vergnügten fich, Kinder in die Flam= men zu werfen - Pappenheim's Ballonen, Säuglinge an ben Bruften ihrer Mutter zu fpießen. Einige liquistische Officiere. von diesem grausenvollen Unblick emport, unterstanden sich, den Grafen Tilly zu erinnern, daß er dem Blutbad möchte Ginhalt thun laffen. "Kommt in einer Stunde wieder!" war feine Unt= wort; "ich werde bann sehen, was ich thun werde; ber Soldat muß für seine Gefahr und Arbeit etwas haben." In ununter= brochener Wuth dauerten diese Gräuel fort, bis endlich Rauch und Flammen der Raubsucht Grenzen festen. Um die Ber= wirrung zu vermehren und den Widerstand der Burger zu brechen, hatte man gleich anfangs an verschiedenen Orten Feuer angelegt. Jest erhob sich ein Sturmwind, der die Flammen mit reißender Schnelligkeit durch die gange Stadt verbreitete und ben Brand allgemein machte. Fürchterlich mar das Gedränge burch Qualm und Leichen, durch gezückte Schwerter, durch ftur= zende Trümmer, durch das ftromende Blut. Die Atmosphäre tochte, und die unerträgliche Gluth zwang endlich selbst diese Würger, sich in das Lager zu flüchten. In weniger als zwölf Stunden lag diese volfreiche, feste, große Stadt, eine der schon= ften Deutschlands, in der Afche, zwei Kirchen und einige Sutten ausgenommen. Der Abministrator Christian Wilhelm ward mit drei Bürgermeistern nach vielen empfangenen Bunden ge= fangen; viele tapfere Officiere und Magistrate hatten fechtend einen beneideten Tod gefunden. Bierhundert der reichsten Burger entriß die Habsucht der Officiere dem Tod, um ein theures Lofe= geld von ihnen zu erpreffen. Noch dazu maren es meistens Offi= ciere der Lique, welche diese Menschlichkeit zeigten, und die blinde Mordbegier der kaiferlichen Soldaten ließ fie als rettende Engel betrachten.

Raum hatte sich die Buth des Brandes gemindert, als die kaiserlichen Schaaren mit erneuertem Hunger zurückkehrten, um unter Schutt und Asche ihren Raub aufzuwühlen. Manche erstickte der Dampf; Biele machten große Beute, da die Bürger ihr

Bestes in die Reller geflüchtet hatten. Um 13ten Dai erschien end= lich Tilly felbst in ber Stadt, nachdem die Sauptstraßen von Schutt und Leichen gereinigt maren. Schauberhaft gräßlich, emporend mar die Scene, welche fich jest der Menschlichkeit darstellte! Lebende, die unter den Leichen hervorkrochen, herum= irrende Rinder, die mit herggerschneibendem Geschrei ihre Eltern fuchten, Säuglinge, die an den todten Bruften ihrer Mütter jaugten! Mehr als 6000 Leichen mußte man in die Elbe wer= fen, um die Gassen zu räumen; eine ungleich größere Menge von Lebenden und Leichen hatte das Feuer verzehrt; die ganze Zahl

ber Getödteten wird auf 30,000 angegeben.

Der Einzug bes Generals, welcher am 14ten erfolgte, machte ber Blünderung ein Ende, und mas bis dahin gerettet mar, blieb leben. Gegen 1000 Menschen wurden aus der Domkirche gezogen, wo fie brei Tage und zwei Nächte in beständiger Todes= furcht und ohne Nahrung zugebracht hatten. Tilly ließ ihnen Bardon ankundigen und Brod unter fie vertheilen. Den Tag darauf ward in dieser Domkirche feierliche Messe gehalten und unter Abfeuerung der Kanonen das Te Deum angestimmt. Der faiserliche General durchritt die Straßen, um als Augenzeuge feinem herrn berichten zu können, daß feit Troja's und Jeru= falem's Zerstörung fein solcher Sieg gesehen worden fei. Und in biesem Borgeben mar nichts Uebertriebenes, wenn man die Größe, ben Wohlstand und die Wichtigkeit ber Stadt, welche unterging, mit der Buth ihrer Berftorer zusammendenkt.

Das Gerücht von Magdeburg's grausenvollem Schickfal verbreitete Frohloden durch das katholische, Entsesen und Furcht burch das gange protestantische Deutschland. Aber Schmerz und Unwillen flagten allgemein den König von Schweden an, der, fo nahe und so mächtig, diese bundesverwandte Stadt hilflos gelaffen hatte. Auch ber Billigste fand diese Unthätigkeit des Konigs unerklärbar, und Buftav Adolph, um nicht unwieder= bringlich die Bergen des Bolts zu verlieren, zu deffen Befreiung er ericienen war, sah sich gezwungen, in einer eigenen Schutzichrift die Grunde seines Betragens ber Welt vorzulegen.

Er hatte eben Landsberg angegriffen und am 16ten April erobert, als er die Gefahr vernahm, in welcher Magdeburg schwebte. Sogleich ward fein Entschluß gefaßt, diese bedrängte Stadt zu befreien, und er fette fich deswegen mit seiner gangen Reiterei und zehn Regimentern Fußvolt nach ber Spree in Be-wegung. Die Situation, in welcher fich biefer König auf beutichem Boden befand, machte ihm zum unverbrüchlichen Rlugheits= gesete, keinen Schritt vorwärts zu thun, ohne ben Rücken frei zu haben. Mit der mißtrauischsten Behutsamkeit mußte er ein Land durchziehen, wo er von zweideutigen Freunden und mächtigen offendaren Feinden umgeben war, wo ein einziger übereilter Schritt ihn von seinem Rönigreich abschnieden konnte. Der Rurfürst von Brandenburg hatte vormals schon seine Festung Küstrin den slücktigen Raiserlichen ausgethan und den nacheilenden Schweden verschlossen. Sollte Gustav jest gegen Tilly verzunglücken, so konnte eben dieser Kurfürst den Kaiserlichen seine Festungen öffnen, und dann war der König, Feinde vor sich und hinter sich, ohne Rettung verloren. Diesem Zusall bei gegenwärtiger Unternehmung nicht ausgesetzt zu sein, verlangte er, ehe er sich zu der Besreiung Magdeburg's aufmachte, daß ihm von dem Kursürsten die beiden Festungen Küstrin und Spandau eingeräumt würden, dis er Magdeburg in Freiheit gesetz hätte.

Nichts schien gerechter zu sein als diese Forderung. Der große Dienst, welchen Buft av Abolph dem Rurfürsten fürg= lich erst durch Bertreibung der Kaiserlichen aus den branden= burgischen Landen geleistet, schien ihm ein Recht an feine Dantbarkeit, das bisherige Betragen der Schweden in Deutschland einen Unspruch auf sein Vertrauen zu geben. Aber durch Ueber= gabe seiner Festungen machte ber Rurfürst den König von Schwe= ben gemiffermaßen zum herrn feines Landes, nicht zu gebenten, daß er eben dadurch zugleich mit dem Raifer brach und seine Staaten der gangen funftigen Rache ber faiferlichen Beere bloß= ftellte. Georg Wilhelm fampfte lange Zeit einen graufamen Rampf mit fich felbst; aber Rleinmuth und Gigennut schienen endlich die Oberhand zu gewinnen. Ungerührt von Magdeburg's Schickfal, kalt gegen Religion und beutsche Freiheit, sah er nichts als feine eigene Gefahr, und diefe Beforglichkeit murbe durch seinen Minister von Schwarzenberg, ber einen heimlichen Sold von dem Raifer jog, aufs höchfte getrieben. Unterdeffen näherten sich die schwedischen Truppen Berlin, und der König nahm bei dem Rurfürsten seine Wohnung. Als er die furchtsame Bedenklichkeit dieses Prinzen wahrnahm, konnte er sich des Un= willens nicht enthalten. "Mein Weg geht auf Magbeburg," fagte er, "nicht mir, sondern den Evangelischen zum Besten. Will Niemand mir beifteben, so nehme ich sogleich meinen Ruckweg, biete dem Raifer einen Bergleich an und ziehe wieder nach Stockholm. Ich bin gewiß, der Raiser soll einen Frieden mit mir ein= geben, wie ich ihn immer nur verlangen kann — aber geht Magdeburg verloren, und ist der Kaiser der Furcht vor mir erst entledigt, so sehet zu, wie es Euch ergehen wird! Diese zu rechter Zeit hingeworfene Drohung, vielleicht auch ber Blick auf die schwedische Urmee, welche mächtig genug war, dem Könige durch Gewalt zu verschaffen, was man ihm auf dem Wege der Güte verweigerte, brachte endlich den Kurfürsten zum Entschluß, Span-

bau in seine Sande zu übergeben.

Nun standen dem König zwei Wege nach Magdeburg offen, wovon der eine gegen Abend durch ein erschöpftes Land und mitten durch seindliche Truppen führte, die ihm den Uebergang über die Elbe streitig machen konnten. Der andere gegen Mittag ging über Dessau oder Wittenberg, wo er Brücken sand, die Elbe zu passiren, und aus Sachsen Lebensmittel ziehen konnte. Aber dies konnte ohne Einwilligung des Kursürsten von Sachsen nicht geschehen, in welchen Gust av ein gegründetes Mistrauen setzte. She er sich also in Marsch setze, ließ er diesen Krinzen um einen freien Durchzug und um das Röthige für seine Truppen gegen baare Bezahlung ersuchen. Sein Berlangen wurde ihm abgeschlagen, und keine Vorstellung konnte den Kursürsten bewegen, seinem Neutralitätssystem zu entsagen. Indem man noch im Streit darüber begriffen war, kam die Nachricht von Magdeburg's

entsetlichem Schickfal.

Tilln verkündigte sie mit dem Tone eines Siegers allen protestantischen Fürsten und verlor keinen Augenblick, den all= gemeinen Schrecken aufs Beste zu benuten. Das Unsehen bes Raisers, durch die bisherigen Progressen Gustav's merklich heruntergebracht, erhob sich furchtbarer als je nach diesem ent= scheidenden Borgang, und schnell offenbarte fich diese Berande= rung in der gebieterischen Sprache, welche er gegen die protestantischen Reichsstände führte. Die Schlüsse des Leipziger Bundes wurden durch einen Machtspruch vernichtet, der Bund selbst durch ein faiferliches Decret aufgehoben, allen widersetlichen Ständen Magdeburg's Schickfal angedroht. Als Vollzieher dieses kaifer= lichen Schlusses ließ Tilly sogleich Truppen gegen ben Bischof von Bremen marschiren, der ein Mitglied des Leipziger Bundes war und Soldaten geworben hatte. Der in Furcht gefette Bischof übergab die lettern sogleich in die Bande des Tilly und unterzeichnete die Caffation der Leipziger Schlüffe. Gine faiferliche Urmee, welche unter bem Commando bes Grafen von Fürftenberg zu eben der Zeit aus Stalien gurudtam, versuhr auf gleiche Art gegen den Administrator von Bürttem= berg. Der Berzog mußte fich dem Restitutionsedict und allen Decreten des Raisers unterwerfen, ja, noch außerdem zu Unterhaltung ber kaiserlichen Truppen einen monatlichen Gelbbeitrag von 100,000 Thalern erlegen. Aehnliche Lasten murben ber Stabt Ulm und Nürnberg, dem ganzen fränklichen und schwädisichen Kreise auserlegt. Schrecklich war die Hand des Kaisers über Deutschland. Die schnelle Uebermacht, welche er durch diessen Borfall erlangte, mehr schnebar als in der Wirklichseit gegründet, führte ihn über die Grenzen der diskerigen Mäßigung hinweg und verleitete ihn zu einem gewaltsamen, übereilten Berschleren, welches endlich die Unentschlosenheit der deutschen Fürzten zum Bortheil Gust ab dlo ph's besiegte. So unglücklich also die nächsten Folgen von Magdeburg's Untergang für die Protestanten auch sein mochten, so wohlthätig waren die spätern. Die erste Ueberraschung machte dalb einem thätigen Unwillen Blat; die Berzweislung gab Kräfte, und die deutsche Freiheit

erhob sich aus Magdeburg's Asche.

Unter den Fürsten des Leipziger Bundes maren der Rurfürst von Sachsen und ber Landgraf von Beffen bei Beitem am Meisten zu fürchten, und die Berrichaft des Raisers mar in diesen Gegenden nicht befestigt, so lange er diese Beiden nicht entwaffnet fah. Gegen den Landgrafen richtete Tilly feine Waffen zuerst und brach unmittelbar von Magdeburg nach Thuringen auf. Die sächsisch-Ernestinischen und schwarzburgischen Lande murden auf diesem Buge außerft gemißhandelt, Frankenhaufen, felbft unter den Augen des Tilly, von seinen Golbaten ungeftraft geplündert und in die Afche gelegt; ichredlich mußte der ungludliche Landmann dafür bugen, daß fein Landesherr die Schweden begunftigte. Erfurt, ber Schluffel zwischen Sachfen und Franten, wurde mit einer Belagerung bedroht, wovon es sich aber burch eine freiwillige Lieferung von Proviant und eine Gelbsumme lostaufte. Bon ba schickte Tilly seinen Abgefandten an ben Landgrafen von Raffel mit der Forderung, ungefäumt seine Truppen zu entlaffen, dem Leipziger Bund zu entfagen, taiferliche Regimenter in fein Land und seine Festungen aufzunehmen, Contributionen zu entrichten und fich entweder als Freund oder Reind zu erklären. So mußte fich ein beutscher Reichsfürst von einem faiserlichen Diener behandelt sehen. Aber diese ausschweifende Forderung bekam ein furchtbares Gewicht durch die Beeresmacht, von der fie begleitet wurde, und das noch frische Undenten von Magdeburg's ichauderhaftem Schidfal mußte ben Nachdruck beffelben vergrößern. Um so mehr Lob verdient die Unerschrockenheit, mit welcher ber Landgraf diesen Antrag beantwortete: "Fremde Soldaten in seine Festungen und in seine Residenz auszunehmen, sei er ganz und gar nicht gesonnen — Seine Truppen brauche er selbst — Gegen einen Angriss würde er sich zu vertheidigen wissen. Fehlte es dem General Tilly an Geld und an Lebensmitteln, so möchte er nur nach München ause brechen, wo Borrath an Beiden sei. Der Ginbruch zweier kaiserlichen Schaaren in Hessen war die nächste Folge dieser herzausfordernden Antwort; aber der Landgraf wußte ihnen so gut zu begegnen, daß nichts Erhebliches ausgerichtet wurde. Nachsem aber Tilly selbst im Begriss stand, ihnen mit seiner ganzen Macht nachzusolgen, so würde das unglückliche Land für die Standhaftigkeit seines Fürsten theuer genug haben büßen müssen, wenn nicht die Bewegungen des Könias von Schweden diesen

General noch zu rechter Beit gurudgerufen hatten.

Gustav Abolph hatte ben Untergang Magbeburg's mit bem empsindlichsten Schmerz ersahren, der dadurch vergrößert wurde, daß Georg Wilhelm nun, dem Vertrage gemäß, die Festung Spandau zurückverlangte. Der Verlust von Magdeburg hatte die Gründe, um derentwillen dem König der Vesig dieser Festung so wichtig war, eher vermehrt als vermindert; und je näher die Nothwendigseit einer entscheidenden Schlacht zwischen ihm und Tilly heranrückte, desto schwerer ward es ihm, der einzigen Zuslucht zu entsagen, welche nach einem unglücklichen Ausgange sur ihn übrig war. Nachdem er Vorstellungen und Bitten dei dem Kursürsten von Brandenburg srucktlos erschöpft hatte und die Kaltsinnigkeit desselben vielmehr mit jedem Tage stieg, so schickte er endlich seinem Commandanten den Vesehzu. Spandau zu räumen, erklärte aber zugleich, daß von demselben Tage an der Kursürst als Feind behandelt werden sollte.

Dieser Erklärung Nachdruck zu geben, erschien er mit seiner ganzen Armee vor Berlin. "Ich will nicht schlechter behandelt sein als die Generale des Kaisers, "antwortete er den Abgesandten, die der bestürzte Kurfürst in sein Lager schiete. "Guer Herr hat sie in seine Staaten aufgenommen, mit allen Bedürsnissen versorgt, ihnen alle Pläge, welche sie nur wollten, übergeben und durch alle diese Gefälligkeiten nicht erhalten können, daß sie menschlicher mit seinem Bolke versahren wären. Alles, was ich von ihm verlange, ist Sicherheit, eine mäßige Geldumme und Brod sur meine Truppen; dagegen verspreche ich ihm, seine Staaten zu beschügen und den Krieg von ihm zu entsernen. Auf diesen Punkten aber muß ich bestehen, und mein Bruder, der Kurfürst, entschließe sich eilends, ob er mich zum Freunde haben oder seine Hauptstadt geplündert sehen will." Dieser

entschlossen Ton machte Einbruck, und die Richtung der Kanonen gegen die Stadt besiegte alle Zweisel Georg Wilhelm's. In wenigen Tagen ward eine Allianz unterzeichnet, in welcher sich der Kursurst zu einer monatlichen Zahlung von 30,000 Thalern verstand, Spandau in den Hönden des Königs ließ und sich ansheischig machte, auch Küstrin seinen Truppen zu allen Zeiten zu öffnen. Diese nunmehr entschiedene Berbindung des Kursursten von Brandenburg mit den Schweden sand in Wien keine bessere Aussung des Kurzursten von Brandenburg mit den Schweden sand in Wien keine bessere Aufundme, als der ähnliche Entschluß des Herzogs von Kommern vormals gefunden hatte; aber der ungünstige Wechsel des Glücks, den seine Wassen bald nachher ersubren, erlaubte dem Kaiser nicht, seine Empsindlichkeit anders als durch Worte zu

zeigen.

Das Vergnügen bes Königs über diese glückliche Begebenheit wurde bald durch die angenehme Botschaft vergrößert, daß Greifsmalde, ber einzige feste Blat, ben bie Raiferlichen noch in Bommern besagen, übergegangen und nunmehr bas gange Land von diesen schlimmen Feinden gereinigt sei. Er erschien felbst wieder in diesem Herzogthum und genoß das entzudende Schauspiel ber allgemeinen Volksfreude, beren Schöpfer er mar. Ein Jahr mar jest verstrichen, bag Guftav Deutschland betreten hatte, und diese Begebenheit murde in dem gangen Bergogthume Pommern durch ein allgemeines Dantfest gefeiert. Rurg vorher hatte ihn der Czar von Mostau durch Gesandte begrüßen, seine Freundschaft erneuern und sogar Silfstruppen antragen laffen. Bu diesen friedfertigen Gefinnungen ber Ruffen durfte er fich um so mehr Glud munichen, je wichtiger es ihm mar, bei bem gefahrvollen Kriege, bem er entgegenging, burch teinen feindseligen Nachbar beunruhigt zu werden. Richt lange barauf landete die Königin Maria Eleonora, seine Gemahlin, mit einer Verstärfung von achttausend Schweden in Pommern; und bie Ankunft von sechstausend Engländern unter der Anführung bes Marquis von hamilton barf um so weniger übergangen werden, da ihre Ankunft Alles ist, was die Geschichte von den Thaten ber Engländer in dem dreißigjährigen Kriege zu berichten hat.

Pappenheim behauptete während des thüringischen Zugs des Tilly das Magdeburgische Gebiet, hatte aber nicht verhindern können, daß die Schweden nicht mehrmalen die Elbe vassirten, einige kaiserliche Detachements niederhieben und nehrere Pläze in Besitz nahmen. Er selbst, von der Annäherung des Königs geängstigt, rief den Grasen Tilly auf das Oringendste

jurud und bewog ihn auch wirklich, in schnellen Marichen nad Magdeburg umzutehren. Tilly nahm fein Lager diesseits bes Fluffes zu Wolmirstädt; Gustav Abolph hatte bas seinig auf eben diefer Seite bei Werben, unweit dem Ginfluß ber Save in die Elbe, bezogen. Gleich seine Ankunft in diesen Gegender verfündigte bem Tilly nichts Gutes. Die Schweden zerstreuter brei seiner Regimenter, welche entfernt von der hauptarmee in Dörfern postirt standen, nahmen die eine Sälfte ihrer Bagagi hinmeg und verbrannten die übrige. Umsonst näherte sich Tillt mit seiner Armee auf einen Kanonenschuß weit dem Lager bes Rönigs, um ihm eine Schlacht anzubieten; Guftav, um die Hälfte schmächer als Tilly, vermied fie mit Weisheit; sein Lager war zu fest, um dem Jeind einen gewaltsamen Angriff zu er lauben. Es blieb bei einer bloßen Kanonade und einigen Schar müteln, in welchen allen die Schweden die Oberhand behielten Auf feinem Rudzuge nach Wolmirftadt verminderte fich die Arme bes Tilly durch häufige Desertionen. Seit dem Blutbade gi

Magdeburg floh ihn bas Glück.

Desto ununterbrochener begleitete es von nun an den König von Schweden. Während er zu Werben im Lager ftand, murd bas ganze Medlenburg bis auf wenige Blate burch feiner General Tott und ben Herzog Abolph Friedrich erobert und er genoß die tonigliche Luft, beibe Berzoge in ihre Staater wieder einzusegen. Er reifte felbft nach Guftrom, wo die Gin settung vor sich ging, um durch seine Gegenwart den Glanz dieser handlung zu erheben. Bon beiden herzogen wurde, ihren Er retter in der Mitte und ein glanzendes Gefolge von Fürsten un sich her, ein festlicher Ginzug gehalten, den die Freude der Unter thanen zu dem rührenoften Feste machte. Balb nach seiner Burudtunft nach Werben erschien der Landgraf von Seffen-Kaffe in seinem Lager, um ein enges Bundniß auf Vertheidigung unt Angriff mit ihm zu schließen; der erste regierende Fürst ir Deutschland, der fich von freien Stüden und öffentlich geger ben Kaifer erklärte, aber auch durch die triftigsten Grunde bagt aufgefordert war. Landgraf Wilhelm machte fich verbindlich ben Feinden des Königs als seinen eigenen zu begegnen, ih, seine Städte und sein ganges Land aufzuthun, Proviant un' alles Nothwendige zu liefern. Dagegen ertlärte fich der Konig zu seinem Freunde und Beschützer und versprach, teinen Frieder einzugeben, ohne dem Landgrafen völlige Genugthuung von den Raiser verschafft zu haben. Beide Theile hielten redlich Wort Heffen-Raffel beharrte in diesem langen Kriege bei der ichmedischer Allianz bis ans Ende, und es hatte Urfache, sich im westphäli-

schen Frieden der schwedischen Freundschaft zu rühmen.

Tilly, bem dieser fühne Schritt des Landgrafen nicht lange verborgen blieb, schicke den Grasen Fugger mit einigen Regimentern gegen ihn; zugleich verluchte er, die hessischen Unterthanen durch aufrührerische Briefe gegen ihren Herrn zu emporen. Seine Briefe kruchteten ebenso wenig als seine Regimenter, welche ihm nachber in der Breitenselder Schlacht sehr zur Unzeit sehlten — und die hessischen Landstände konnten keinen Augenblick zweiselhaft sein, ob sie den Beschützer ihres Sigen-

thums dem Räuber deffelben vorziehen follten.

Aber weit mehr als Seffen-Kaffel beunruhigte den kaiferlichen General die zweideutige Gesinnung des Kurfürsten von Sachsen, der, des kaiserlichen Verbots ungeachtet, seine Rüstungen fort= sette und den Leipziger Bund aufrecht hielt. Jest, in dieser Nähe des Königs von Schweden, da es in kurzer Zeit zu einer entscheidenden Schlacht tommen mußte, schien es ihm äußerst bedenklich, Kursachsen in Waffen stehen zu lassen, jeden Augenblick bereit, sich für den Feind zu erklären. Eben hatte sich Tilly mit 25,000 Mann alter Truppen verstärkt, welche ihm Fürsten= berg zuführte, und voll Zuversicht auf seine Macht, glaubte er den Aurfürsten entweder durch das bloße Schrecken seiner Un= funft entwaffnen oder doch ohne Mühe überwinden zu kön= nen. Che er aber sein Lager bei Wolmirftadt verließ, forderte er ihn durch eine eigene Gesandtschaft auf, sein Land den kaiserlichen Truppen zu öffnen, seine eigenen zu entlassen ober mit der faiserlichen Armee zu vereinigen und in Gemeinschaft mit ihr ben König von Schweden aus Deutschland zu verjagen. brachte ihm in Erinnerung, daß Kurjachsen bisher unter allen beutschen Ländern am Deisten geschont worden sei, und bedrohte hn im Beigerungsfalle mit ber schredlichsten Verheerung.

Tilly hatte zu biesem gebieterischen Antrag ben ungünstigten Zeitpunkt gewählt. Die Mißhandlung seiner Religionsend Bundesverwandten, Magdeburg's Zerktörung, die Ausechweisungen der Kaiserlichen in der Lausig, Alles kam zummen, den Kurfürsten gegen den Kaiser zu entrüsten. Gust an Abolph's Rähe, wie wenig Recht er auch an den Schutz dies Fürsten haben mochte, belebte ihn mit Muth. Er verbat sich die alserlichen Singuartierungen und erklärte seinen standhaften Intschluß, in Kustung zu bleiben. "So sehr es ihm auch aufallen musse seiner zu einer Zeit eegen seine Lande im Unmausch zu sehen, wo diese Armee genug

zu thun hätte, ben König von Schweben zu verfolgen, so erwarte er bennoch nicht, anstatt ber versprochenen und wohls verbienten Belohnungen mit Undank und mit dem Ruin seines Landes bezahlt zu werden." Den Abgesandten des Tilly, welche prächtig bewirthet wurden, gab er eine noch verständlichere Antwort auf den Weg. "Meine Herren," sagte er, "ich sehe wol, daß man gesonnen ist, das lange gesparte sächsische vol, daß man gesonnen ist, das lange gesparte sachsische des ihnes auf zu eigen. Aber man pflegt dabei allerlei Rüsse und Schauessen auszutragen, die hart zu beißen sind, und sehen Sie Sich wohl vor, daß Sie Sich die

Bahne nicht baran ausbeißen."

Jest brach Tilly aus seinem Lager auf, rudte vor bis nach halle unter fürchterlichen Berbeerungen und ließ von hier aus seinen Antrag an den Kurfürsten in noch bringenderm und brohenderm Ton erneuern. Erinnert man fich der ganzen bis= herigen Denkungsart dieses Fürsten, ber burch eigene Neigung und durch die Eingebungen seiner bestochenen Minister bem Intereffe bes Raifers, felbst auf Untoften feiner beiligften Pflichten, ergeben war, ben man bisher mit so geringem Aufwand von Runft in Unthätigkeit erhalten, so muß man über die Berblenbung bes Raifers ober seiner Minister erstaunen, ihrer bisberigen Politik gerade in dem bedenklichsten Zeitpunkte zu entsagen und burch ein gewaltthätiges Verfahren biefen fo leicht zu lenkenden Fürsten aufs Aeußerste zu bringen. Oder war eben dieses die Absicht des Tilly? War es ihm darum zu thun, einen zweibeutigen Freund in einen offenbaren Feind zu verwandeln, um badurch der Schonung überhoben zu fein, welche der geheime Befehl bes Raifers ihm bisber gegen die Lander diefes Fürften aufgelegt hatte? War es vielleicht gar die Absicht bes Raifers, ben Rurfürsten zu einem feindseligen Schritt zu reigen, um seiner Berbindlichkeit dadurch quitt zu sein und eine beschwerliche Rechnung mit guter Art gerreißen zu konnen? so mußte man nichn weniger über den verwegenen Uebermuth des Tilly erstaunern ber fein Bedenken trug, im Angesicht eines furchtbaren Feinder fich einen neuen zu machen, und über die Sorglofigkeit ebei'n dieses Feldherrn, die Bereinigung beider ohne Widerstand & gestatten.

Johann Georg, durch ben Cintritt des Tilly in sein Staaten zur Berzweiflung gebracht, warf sich, nicht ohne großer Wiberstreben, dem König von Schweben in die Arme.

Gleich nach Abfertigung ber ersten Gesanbtichaft bes Tilbp hatte er feinen Feldmarschall von Arnheim aufs Gilfertigf

in Guftav's Lager gefendet, biefen lange vernachläffigten Monarchen um schleunige Silfe anzugehen. Der König verbara bie innere Zufriedenheit, welche ihm diese sehnlich gewünschte Entwicklung gewährte. "Mir thut es leid um ben Aurfürsten," gab er dem Abgesandten mit verstelltem Kaltsinn zur Untwort. "Sätte er meine wiederholten Borftellungen geachtet, fo murde sein Land keinen Feind gesehen haben, und auch Magdeburg würde noch stehen. Jest, da die höchste Noth ihm keinen andern Ausweg mehr übrig läßt, jest wendet man sich an den König von Schweden. Aber melden Sie ihm, daß ich weit entfernt sei, um des Kurfürsten von Sachsen willen mich und meine Bundesgenoffen ins Berberben zu fturzen. Und wer leiftet mir für die Ereue eines Bringen Gewähr, beffen Minifter in öfterreichischem Solde stehen, und der mich verlassen wird, sobald ihm der Kaiser schmeichelt und seine Armee von den Grenzen zurudzieht? Tilly hat seitdem durch eine ansehnliche Verstärtung sein Heer vergrößert, welches mich aber nicht hindern foll, ihm herzhaft entgegen zu geben, sobald ich nur meinen Ruden gebedt weiß." Der sachfische Minister wußte auf biese Vorwurse nichts zu

Der sächsische Minister wußte auf biese Vorwürse nichts zu antworten, als daß es am Besten gethan sei, geschehene Dinge in Vergessenheit zu begraben. Er drang in den König, sich über die Bedingungen zu erklären, unter welchen er Sachsen zu gilse kobingungen zu erklären, unter welchen er Sachsen zu gilse kommen wollte, und verbürgte sich im Voraus für die Gewährung derselben. "Ich verlange," erwiderte Gust av, "daß mir der Kursürst die Festung Wittenberg einräume, mir seinen ditessen Prinzen als Geißel übergebe, meinen Truppen einen deinen Selben Gelb auszahle und mir die Verräther in seinem Ministerium ausliesere. Unter diesen Bedingungen bin ich be-

reit, ihm Beistand zu leisten."

"Nicht nur Wittenberg," rief der Kurfürst, als ihm diese Antwort hinterbracht wurde, und trieb seinen Minister in das sowedische Lager zurück; "nicht blos Wittenberg, auch Torgau, ganz Sachsen soll ihm offen stehen; meine ganze Familie will ich ihm als Geißel übergeben; und wenn ihm das noch nicht genug ist, so will ich mich selbst ihm darbieten. Eisen Sie zurück und sagen ihm, daß ich berett sei, ihm die Verräther, die er mir nennen wird, auszuliesern, seiner Armee den verlangten Sold zu bezahlen und Leben und Vermögen an die gute Sache zu sepen."

Der König hatte die neuen Gesinnungen Johann Georg's nur auf die Brobe stellen wollen; von dieser Aufrichtigkeit gerührt, nahm er seine harten Forderungen zurück. "Das Mißtrauen," sagte er, "welches man in mich sette, als ich Magdeburg zu hilfe kommen wollte, hat bas meinige erweckt; bas jetige Bertrauen bes Rurfürsten verdient, baß ich es erwibre. Ich bin zufrieden, wenn er meiner Armee einen monatlichen Sold entrichtet, und ich hoffe, ihn auch für biese Ausgabe schadlos

zu halten."

Gleich nach geschlossener Allianz ging der König über die Elbe und vereinigte sich schon am folgenden Tage mit den Sachsen. Unstatt diese Bereinigung zu hindern, war Tilly gegen Leipzig vorgerückt, welches er aufforderte, kaiserliche Bezigtung einzunehmen. In Hoffnung eines schleunigen Entsatzes machte der Commandant, Hans von der Koleunigen Entsatzes machte der Commandant, Hans von der Kollische Vorstadt in die Asche der Commandant, hans von der Kollische Vorstadt in die Asche legen. Aber der schlechte Zustand der Festungswerke machte den Widerstand vergeblich, und schon am zweiten Tage wurden die Thore geöffnet. Im Hause eines Todtengräbers, dem einzigen, welches in der Hallischen Borstadt stehen geblieden war, hatte Tilly sein Quartier genommen; hier unterzeichnete er die Capitulation, und hier wurde auch der Angriff des Königs von Schweden beschlossen. Beim Andlick der abgemalten Schädel und Gebeine, mit denen der Besitzer sein Haus geschmuckt hatte, entsärbte sich Tilly. Leipzig ersuhr eine über alle Erwartung

gnädige Behandlung.

Unterdessen wurde zu Torgau von bem König von Schweden und dem Rurfürsten von Sachsen, im Beisein des Rurfürsten von Brandenburg, großer Kriegsrath gehalten. Gine Ent= schließung sollte jest gefaßt werben, welche das Schickal Deutsch-lands und der evangelischen Religion, das Glud vieler Bolfer und das Loos ihrer Fürsten unwiderruflich bestimmte. Die Bangigfeit ber Erwartung, die auch die Bruft des Belden vor jeder großen Enticheidung beklemmt, ichien jest die Seele Buftav Ub olph's in einem Augenblid ju umwölten. "Wenn wir uns jest zu einer Schlacht entichließen," fagte er, "fo fteht nicht weniger als eine Krone und zwei Kurhute auf dem Spiele. Das Glud ift wandelbar, und der unerforschliche Rathschluß des himmels fann, unfrer Gunden megen, dem Feinde den Sieg verleihen. Zwar möchte meine Krone, wenn sie meine Armee und mich auch felbst verlore, noch eine Schanze zum Besten haben. Weit entlegen, durch eine ansehnliche Flotte beschütt, in ihren Grengen wohl verwahrt und durch ein ftreitbares Bolt vertheidigt, wurde fie wenigstens vor bem Mergften gesichert fein, Do aber Rettung für Guch, benen ber Feind auf dem Raden lieat, wenn das Treffen verungluden follte ?"

Guftav Abolph zeigte das bescheidene Mißtrauen eines Helben, den das Bewußtsein seiner Stärke gegen die Größe der Gesahr nicht verblendet, Johann Georg die Zuversicht eines Schwachen, der einen Helden an seiner Seite weiß. Boll Unzedult, seine Lande von zwei beschwerlichen Armeen baldmöglichst befreit zu sehen, brannte er nach einer Schlacht, in welcher keine alten Lorbeern für ihn zu verlieren waren. Er wollte mit seinen Sachsen allein gegen Leipzig vorrücken und mit Tilln schlagen. Endlich trat Gustav Abolph seiner Meinung bei, und beschlich trat Gustav Abolph seiner Meinung bei, und beschlich trat Gustav Abolph seiner Meinung bei, und beschlich stat gen, welche die Generale Altringer und Tiefens dach ihm zusührten, an sich gezogen hätte. Die vereinigte schwedischschliche Armee setze über die Mulda; der Kursürst

von Brandenburg reifte wieder in sein Land.

Frühmorgens am 7ten September 1631 betamen die feindlichen Armeen einander zu Gesichte. Tilly, entschlossen, die herbeieilenden Hilfstruppen zu erwarten, nachdem er versäumt hatte, die sächsische Armee vor ihrer Vereinigung mit den Schweden niederzuwerfen, hatte unweit Leipzig ein festes und vortheil= haftes Lager bezogen, wo er hoffen konnte, zu keiner Schlacht gezwungen zu werden. Das ungeftume Anhalten Pappen= heim's vermochte ihn endlich doch, sobald die feindlichen Armeen im Anzug begriffen waren, seine Stellung zu verändern und sich linker hand gegen die Sugel hinzuziehen, welche sich vom Dorfe Bahren bis nach Lindenthal erheben. Am Fuß dieser Anhöhen war seine Armee in einer einzigen Linie ausgebreitet; seine Artillerie, auf den Hügeln vertheilt, konnte die ganze große Ebene von Breitenfeld bestreichen. Bon daher naherte sich in zwei Colonnen die schwedisch sachsische Armee und hatte bei Pobelwit, einem vor der Tilly'schen Fronte liegenden Dorfe, die Lober zu paffiren. Um ihr den Uebergang über diesen Bach zu erschweren, wurde Pappenheim mit 2000 Kürassiers gegen sie beordert, doch erft nach langem Widerstreben des Tilly und mit bem ausbrücklichen Befehl, ja feine Schlacht anzufangen. Dieses Verbots ungeachtet wurde Pappenheim mit dem schwedischen Vortrabe handgemein, aber nach einem turzen Widerstand zum Rudzug genöthigt. Um den Feind aufzuhalten, steckte er Bobelwig in Brand, welches jedoch die beiden Urmeen nicht hinderte, vorzuruden und ihre Schlachtordnung zu machen.

Zur Rechten stellten sich die Schweden, in zwei Treffen abzetheilt, das Fußvolk in der Mitte, in kleine Bataillons zerstüdelt, welche leicht zu bewegen und, ohne die Ordnung zu stören, der schnellsten Wendungen fähig waren; die Reiteret auf den Flügeln, auf ähnliche Art in kleine Schwadronen abgesondert und durch mehrere Hausen Musketters unterbrochen, welche ihre schwache Anzahl verbergen und die seindlichen Reiter herunterschießen sollten. In der Mitte commandirte der Oberste Teufel, auf dem linken Flügel Gust av Horn, der König selbst auf dem rechten, dem Grasen Pappenheim gegenüber.

Die Sachsen standen durch einen breiten Zwischenraum von ben Schweden getrennt; eine Beranstaltung Gustav's, welche ber Ausgang rechtsertigte. Den Plan der Schlachtordnung hatte der Kurfürst selbst mit seinem Feldmarschall entworfen, und der König sich blos begnügt, ihn zu genehmigen. Sorgsältig, schien es, wollte er die schwedische Abserbeite von der fächsischen abser

fondern, und bas Glud vermengte fie nicht.

Unter den Anhöhen gegen Übend breitete sich der Feind aus in einer langen, unübersehbaren Linie, welche weit genug reichte, das schwedische Heer zu überstügeln; das Fußvolk in große Bataillons abgetheilt, die Reiterei in ebenso große undehilstliche Schwadronen. Sein Geschüt hatte er hinter sich auf den Anhöhen, und so stand er unter dem Gebiet seiner eigenen Angeln, die über ihn hinweg ihren Bogen machten. Aus dieser Stellung des Geschüßes, wenn anders dieser ganzen Nachricht zu trauen ist, sollte man beinahe schließen, daß Tilly's Absicht vielmehr gewesen sei, den Feind zu erwarten, als anzugreisen, den Glieber einzubrechen, ohne sich in das Feuer seiner eigenen Kanonen zu stürzen. Tilly selbst besehligte das Mittel, Pappens heim den linken Flügel, den rechten der Graf von Fürstens berg. Sämmtliche Truppen des Kaisers und der Ligue bertrugen an diesem Tage nicht über 34 — 35,000 Mann; von gleicher Stärke war die vereinigte Urwee der Schweden und Sachsen.

Über wäre auch eine Million der andern gegenüber gestanden— es hätte diesen Tag blutiger, nicht wichtiger, nicht entscheidens der machen können. Dieser Tag war es, um dessentwillen Gustav das daltische Meer durchschiffte, auf entlegener Erdyster Geschr nachjagte, Krone und Leben dem untreuen Glück anf vertraute. Die zwei größten Heerschiffter ihrer Zeit, Beide bis hießer unüberwunden, sollen jest in einem lange vermiedenen Kampfenit einander ihre letzte Probe bestehen; Einer von Beiden mußsienen Ruhm auf dem Schlachtselbe zurücklassen. Beide Hälften

von Deutschland haben mit Furcht und Zittern diesen Tag herannahen sehen; bang erwartet die ganze Mitwelt den Ausschlag besselben, und die späte Nachwelt wird ihn segnen oder beweinen.

Die Entschlossenheit, welche ben Grafen Tilly sonst nie verließ, fehlte ihm an diesem Tage. Rein fester Borsat, mit dem König zu schlagen, ebenso wenig Standhaftigkeit, es zu vermeiben. Wider seinen Willen riß ihn Pappenheim dahin. Rie gesühlte Zweisel kömpsten in seiner Brust, schwarze Uhnungen umwölkten seine immer freie Stirne. Der Geist von Magdes burg schien über ihm zu schweben.

Ein zweistündiges Kanonenseuer eröffnete die Schlacht. Der Bind wehte von Abend und trieb aus dem frisch beaderten, ausgedorrten Gefilde dide Wolken von Staub und Aulverrauch den Schweden entgegen. Dies bewog den König, sich unvermerkt gegen Norden zu schwenken, und die Schnelligkeit, mit der Solches ausgestührt war. liek dem Keinde nicht Leit, es zu verbindern.

ausgeführt war, ließ dem Feinde nicht Zeit, es zu verhindern.
Endlich verließ Tilly seine Hügel und wagte den ersten Ungriff auf die Schweden; aber von der Heftigkeit ihres Feuers wendete er sich zur Nechten und siel in die Sachsen mit solchem Ungestüm, daß ihre Glieder sich trennten und Verwirrung das ganze Heer ergriff. Der Kurfürft selbst besann sich erst in Eilenburg wieder; wenige Regimenter hielten noch eine Zeit lang auf dem Schlachtselbe Stand und retteten durch ihren männlichen Widerfand die Ehre der Sachsen. Kaum sah man Diese in Unsordnung gerathen, so stürzten die Kroaten zur Plünderung, und Eilboten wurden sich on abgesertigt, die Zeitung des Siegs zu München und Wien zu verkündigen.

Auf ben rechten Flügel der Schweden stürzte sich Graf Bappenheim mit der ganzen Stärke seiner Reiterei, aber ohne ibn zum Wanken zu bringen. hier commandirte der König selbst, und unter ihm der General Banner. Siebenmal erneuerte Bappenheim seinen Angriff, und siebenmal schlug man ihn zurud. Er entssoh mit einem großen Berluste und überließ das

Schlachtfeld bem Sieger.

Unterbessen hatte Tilly ben Ueberrest ber Sachsen niebers geworsen und brach nunmehr in den linken Flügel der Schweden mit seinen siegenden Truppen. Diesem Flügel hatte der König, jobald sich die Verwirrung unter dem sächsischen Geere entbeckte, mit schneller Besonnenheit drei Regimenter zur Verstärkung gesendet, um die Flanke zu decken, welche die Flucht der Sachsen entblößte. Gustav Horn, der hier das Commando führte,

leistete den feindlichen Ruraffiers einen berghaften Widerstand, ben bie Bertheilung bes Fugvolks zwischen ben Schwadronen nicht wenig unterftutte. Schon fing ber Feind an zu ermatten, als Guftav Abolph ericien, bem Treffen ben Ausschlag zu geben. Der linke Flügel ber Raiferlichen war geschlagen, und seine Truppen, die jest keinen Feind mehr hatten, konnten anderswo beffer gebraucht werden. Er schwenkte fich also mit feinem rechten Flügel und bem Sauptcorps zur Linken und griff die Sügel an, auf welche das feindliche Geschut gepflanzt mar. In furzer Beit war es in seinen Sanden, und ber Feind mußte jest bas Feuer seiner eigenen Kanonen ersahren.

Auf seiner Flante das Feuer des Geschützes, von vorne ben fürchterlichen Undrang ber Schweden, trennte fich das nie überwundene Beer. Schneller Ruckzug war Alles, was dem Tilly nun übrig blieb; aber ber Rudzug felbst mußte mitten burch ben Keind genommen werden. Berwirrung ergriff jest die gange Armee, vier Regimenter ausgenommen grauer, versuchter Solbaten, welche nie von einem Schlachtfelbe geflohen waren und es auch jest nicht wollten. In geschloffenen Gliedern drangen fie mitten durch die fiegende Armee und erreichten fechtend ein fleines Gehölz, wo sie aufs Neue Front gegen die Schweben machten und bis zu einbrechender Nacht, bis fie auf 600 geschmolzen waren, Widerstand leisteten. Mit ihnen entfloh der ganze Ueberrest des Tilly'ichen Beers, und die Schlacht mar entschieden.

Mitten unter Bermundeten und Todten warf Guftav Abolph sich nieder, und die erste feurigste Siegesfreude ergoß fich in einem glühenden Gebete. Den flüchtigen Feind ließ er, so weit das tiefe Dunkel der Nacht es verstattete, durch seine Reiterei verfolgen. Das Geläute ber Sturmgloden brachte in allen umliegenden Dörfern das Landvolt in Bewegung, und verloren war der Ungludliche, der dem ergrimmten Bauer in die Sande fiel. Mit bem übrigen Beere lagerte fich ber Konig zwischen dem Schlachtfelb und Leipzig, ba es nicht möglich war, die Stadt noch in berselben Racht anzugreifen. Siebentaufend waren von den Feinden auf dem Plate geblieben, über Fünftausend theils gefangen, theils verwundet. Ihre ganze Artillerie, ihr ganzes Lager war erobert, über hundert Fahnen und Stan-barten erbeutet. Bon ben Sachsen wurden Zweitausend, von den Schweben nicht über Siebenhundert vermißt. Die Niederlage der Raiserlichen war so groß, daß Tilly auf seiner Flucht nach Halle und Salberstadt nicht über 600 Mann, Bappenheim nicht über 1400 Mann gusammenbringen tonnte. Go schnell mar bieses surchtbare heer zergangen, welches noch furglich gang Stalien und Deutschland in Schreden gesetzt hatte.

Tilly felbst dantte seine Rettung nur dem Ungefahr. Dbgleich von vielen Bunden ermattet, mollte er sich einem schwedi-ichen Rittmeister, der ihn einholte, nicht gefangen geben, und icon war Diefer im Begriff, ihn zu tobten, als ein Bistolenschuß ihn noch zu rechter Beit zu Boben ftredte. Aber ichredlicher als Todesgefahr und Bunden mar ihm ber Schmerg, feinen Ruhm zu überleben und an einem einzigen Tage die Arbeit eines gan= gen langen Lebens zu verlieren. Richts maren jest alle seine vergangenen Siege, ba ihm ber einzige entging, ber jenen allen erst die Krone aufseten sollte. Richts blieb ihm übrig von seinen glänzenden Kriegsthaten als die Flüche der Menscheit, von denen sie begleitet waren. Bon diesem Tage an gewann Tilly feine Beiterkeit nicht wieder, und das Glud tehrte nicht mehr zu ihm zurud. Gelbft seinen letten Troft, die Rache, entzog ihm das ausbrückliche Berbot feines Herrn, tein entscheibenbes Treffen mehr zu magen. — Drei Fehler find es porzüglich, benen bas Unglud biefes Tages beigemeffen wird: daß er fein Geschüt hinter der Urmee auf die Bugel pflanzte, daß er fich nachber von biefen Bügeln entfernte, und daß er ben Feind ungehindert sich in Schlachtordnung stellen ließ. Aber wie bald waren biefe Rebler ohne die kaltblutige Besonnenheit, ohne das überlegene Genie feines Gegners verbeffert! - Tilly entfloh eilig von Salle nach Salberstadt, wo er sich taum Zeit nahm, die Beilung von seinen Wunden abzuwarten, und gegen die Weser eilte, sich mit ben taiferlichen Besatungen in Niedersachsen zu verstärken.

Der Kurfürst von Sachsen hatte nicht gefäumt, sogleich nach überstandener Gefahr im Lager bes Königs zu erscheinen. Der König bankte ihm, daß er zur Schlacht gerathen hatte, und Johann Georg, überrafcht von diefem gutigen Empfang, versprach ihm in der ersten Freude — die Römische Königstrone. Gleich den folgenden Tag rudte Buft av gegen Merfeburg, nachbem er es dem Rurfürsten überlaffen hatte, Leipzig wieder zu erobern. Fünftaufend Raiferliche, welche fich wieder zusammen= gezogen hatten und ihm unterwegs in die Sande fielen, murden theils niedergehauen, theils gefangen, und die Dleiften von diesen traten in seinen Dienst. Merseburg ergab sich sogleich; bald dar-auf wurde Halle erobert, wo sich der Kurfürst von Sachsen nach der Einnahme von Leipzig bei dem Könige einsand, um über ben fünftigen Operationsplan das Weitere zu berathichlagen. Erfochten war ber Sieg; aber nur eine weise Benutzung

tonnte ihn entscheidend machen. Die taiserliche Urmee war aufgerieben; Sachsen sah teinen Feind mehr, und ber flüchtige Tilly hatte sich nach Braunschweig gezogen. Ihn bis dahin zu verfolgen, hätte den Krieg in Riedersachsen erneuert, welches von den Drangfalen des vorhergehenden Kriegs taum erstanden war. Es wurde also beschloffen, den Krieg in die feindlichen Lande zu mälzen, welche, unvertheidigt und offen bis nach Wien, ben Sieger einluden. Man tonnte gur Rechten in die Länder der tatholischen Fürsten fallen; man tonnte gur Linken in die faiferlichen Erbstaaten bringen und den Raifer selbst in seiner Resibeng gittern machen. Beides wurde erwählt, und jest war die Frage, wie die Rollen vertheilt werden follten. Guftav Abolph, an der Spite einer siegenden Armee, hatte von Leipzig bis Brag, Wien und Pregburg wenig Widerstand gefunden. Böhmen, Mähren, Defferreich, Ungarn waren von Bertheibigern entblößt, die unterdrückten Protestanten dieser Länder nach einer Beranberung luftern; ber Raifer felbst nicht mehr ficher in seiner Burg; in bem Schreden bes erften Ueberfalls hatte Wien seine Thore geöffnet. Mit den Staaten, die er bem Feind entzog, vertrodneten Diesem auch die Quellen, aus denen der Krieg bestritten werden sollte, und bereitwillig hatte sich Ferdinand zu einem Frieden verftanden, der einen furchtbaren Keind aus dem Bergen seiner Staaten entfernte. Ginem Eroberer hätte dieser kühne Kriegsplan geschmeichelt, und vielleicht auch ein gludlicher Erfolg ihn gerechtfertigt. Guft av Abolph, ebenfo vorsichtig als fuhn und mehr Staatsmann als Eroberer, verwarf ihn, weil er einen höhern Zwed zu verfolgen fand, weil er bem Glud und der Tapferkeit allein den Ausschlag nicht anvertrauen wollte.

Erwählte Gu ft av ben Weg nach Böhmen, so mußte Franten und ber Oberrhein dem Kurfürsten von Sachsen überlassen
werden. Aber schon sing Tilly an, aus den Trümmern seiner
geschlagenen Armee, aus den Besatzungen in Niedersachsen und
ben Berstärfungen, die ihm zugesührt wurden, ein neues Heer
an der Weser zusammenzuziehen, an dessen Spitze er wol schwerlich lange säumen konnte, den Feind auszusuchen. Sinem so ersahrnen General durste kein Arnheim entgegengestellt werden,
von dessen Fähigkeiten die Leinziger Schlacht ein sehr zweideutiges
Zeugniß ablegte. Was halsen aber dem König noch so rasche
und glänzende Fortschritte in Böhmen und Desterreich, wenn
Tilly in den Reichslanden wieder mächtig wurde, wenn er den
Muth der Katholischen durch neue Siege belebte und die Bundes-

genoffen bes Könige entwaffnete? Wozu biente es ihm, ben Raifer aus feinen Erbstaaten vertrieben zu haben, wenn Tilly eben biesem Raifer Deutschland eroberte ? Ronnte er hoffen, ben Kaiser mehr zu bebrängen, als vor zwölf Jahren der böhmische Aufruhr gethan hatte, der doch die Standhaftigkeit dieses Prinzen nicht erschütterte, ber seine Hilfsquellen nicht erschöpfte, aus bem er nur besto surchtbarer erstand?

Beniger glänzend, aber weit grundlicher waren die Bor-theile, welche er von einem personlichen Ginfall in die liguistischen Länder zu erwarten hatte. Entscheidend mar hier seine gewaff= nete Ankunft. Eben waren die Fürsten, des Restitutionsedictes wegen, auf einem Reichstage zu Frankfurt versammelt, wo Ferbinand alle Runfte seiner argliftigen Politit in Bewegung feste, die in Furcht gesetzten Protestanten zu einem schnellen und nachtheiligen Vergleich zu bereden. Nur die Annäherung ihres Beschützers fonnte fie zu einem standhaften Widerstand ermun: tern und die Anschläge bes Raifers zernichten. Guftav Abolph tonnte hoffen, alle diese migvergnügten Fürsten durch seine siegreiche Gegenwart zu vereinigen, die übrigen burch das Schrecken seiner Waffen von dem Kaiser zu trennen. Bier im Mittelpuntte Deutschlands zerschnitt er die Nerven der taiferlichen Macht, die sich ohne den Beistand der Lique nicht behaupten fonnte. Hier konnte er Frankreich, einen zweideutigen Bundes= genossen, in der Rähe bewachen; und wenn ihm zu Erreichung eines geheimen Bunsches die Freundschaft der katholischen Rur= fürsten wichtig mar, so mußte er sich vor allen Dingen gum Berrn ihres Schichfals machen, um burch eine großmuthige Schonung fich einen Unspruch auf ihre Dankbarteit zu erwerben.

Er erwählte also für fich felbst den Weg nach Franken und bem Rhein und überließ bem Rurfürften von Sachsen die Er-

oberung Böhmens, 1)

<sup>1)</sup> In ber 1. Ausgabe folgt: "Aber ihn auf biefem fiegreichen Gange ju begleiten, verbieten mir bie engen Grengen biefer Ergablung, bie vielleicht ichon jest überschritten sind. Ungern verlasse ich einen Schauplas, der an fosimmernben Thaten immer reicher wird, immer reicher an unsterblichen Männern, überraschenben Bechfeln bes Gluds, verworrenen Schidfalen und munbervollen Arifen. Bar bie Borausfegung nicht zu fun, bie Aufmertfamteit meiner Mitburges rinnen für eine Geschichte ju erregen , bie teinen Reiz hat als ihre Dichtigfeit, und teinen Schmud bulbet als bie Burbe ihres Inhalts, fo wird Ihr Beifall mich ermuntern, ben gaben biefer Befdicte im nadftfolgenben Sabre wieber aufzunehmen." - v. M.

Drud von Otto Wiganb in Leipzig.

## Schiller's Werke.

lind) den vorzüglichsten Onellen revidirte Ausgabe



Preizehnter Cheil.

Weschichte bes breißigjährigen Arieg8.

Drittes bis fünftes Buch.

Berausgegeben von Wendefin von Maftgabn

Werlin.

Gustav Sempel.



## Geschichte

bes

## dreißigjährigen Kriegs.

Zweiter Theil.



## Drittes Buch.

Die alorreiche Schlacht Gustav Abolph's bei Leipzig hatte in dem gangen nachfolgenden Betragen diejes Monarchen fo wie in der Denkart seiner Feinde und Freunde eine große Berände= rung gewirkt. Er hatte sich jest mit dem größten Beerführer seiner Zeit gemessen; er hatte die Kraft seiner Taktik und den Muth seiner Schweden an dem Kern der faiferlichen Truppen, den geubtesten Europens, versucht und in diesem Wettkampf übermunden. Bon diesem Augenblick an schöpfte er eine feste Zuversicht zu sich selbst, und Zuversicht ist die Mutter großer Thaten. 1) Man bemerkt fortan in allen Kriegsunternehmungen des schwedischen Ronias einen fühnern und ficherern Schritt, mehr Entschloffen= heit auch in den mißlichsten Lagen, 2) eine stolzere Sprache gegen feine Feinde, mehr Gelbstgefühl gegen feine Bundesgenoffen und in seiner Milde selbst mehr die Herablassung des Gebieters. Seinem natürlichen Muth tam ber andächtige Schwung feiner Einbildung zu Silfe; gern verwechselte er feine Sache mit ber Sache des himmels, erblicte in Tilly's Niederlage ein entscheibendes Urtheil Gottes zum Nachtheil seiner Gegner, in sich selbst aber ein Wertzeug der göttlichen Rache. Seine Krone, seinen naterlandischen Boden weit hinter fich, drang er jest auf den Flügeln des Siegs in das Junere von Deutschland, das seit Jahrhunderten keinen auswärtigen Eroberer in seinem Schoofe gesehen hatte. Der kriegerische Muth seiner Bewohner, die Wachsamkeit seiner zahlreichen Fürsten, der künstliche Zusammenhang seiner Staaten, die Menge seiner festen Schlösser, der Lauf seiner vielen Ströme hatten schon seit undenklichen Zeiten die Ländersucht der Nachbarn in Schranken gehalten; und so oft es auch an den Grenzen diefes weitläuftigen Staatsforvers gestürmt hatte, fo war doch sein Inneres von jedem fremden Ginbruch verschont ge=

<sup>1)</sup> In ber 1. Ausg. folgt: "Hätte Alexander's Ungestüm nicht am Granikus gesiegt, nimmer hätte dieser Eroberer das perfische Reich zertrümmert." — v. M. 2) In der 1. Ausg. sieht noch: "mehr trohige Berhöhnung der Cefahr," — v. M.

blieben. Bon jeher genoß diefes Reich bas zweibeutige Borrecht, nur sein eigener Feind zu sein und von außen unüber= wunden zu bleiben. Auch jest mar es blos die Uneinigkeit seiner Blieder und ein unduldsamer Glaubenseifer, mas dem ichmedi= schen Eroberer die Brude in seine innersten Staaten baute. Aufgelöst war längst ichon bas Band 1) unter ben Ständen, wodurch allein das Reich unbezwinglich mar, und von Deutschland selbst entlehnte Guffav Abolph die Kräfte, womit er Deutschland sich unterwürfig machte. Mit so viel Klugheit als Muth benutte er, was ihm die Gunst des Augenblicks darbot, und gleich geschickt im Cabinet wie im Felde, zerriß er die Fallstricke einer hinterlistigen Staatstunft, wie er die Mauern der Städte mit dem Donner seines Geschützes zu Boben stürzte. Unaufgehalten verfolgte er seine Siege von einer Grenze Deutschlands zur andern, ohne den Ariadnischen Faden zu verlieren, der ihn sicher zurudleiten konnte, und an den Ufern des Rheins wie an der Mündung bes Lechs hörte er niemals auf, seinen Erbländern nahe zu bleiben.

Die Bestürzung des Raisers und der katholischen Lique über bie Niederlage des Tilly bei Leipzig konnte kaum größer fein als das Erstaunen und die Verlegenheit der schwedischen Bundesgenoffen über das unerwartete Glud bes Konias. Es war größer, als man berechnet, größer, als man gewünscht hatte. Bernichtet war auf einmal das fukchtbare Heer, das seine Fortschritte gehemmt, seinem Ehrgeiz Schranken gesett, ihn von ihrem auten Willen abhängig gemacht hatte. Ginzig, ohne Nebenbuhler, ohne einen ihm gewachsenen Gegner, stand er jest da in der Mitte von Deutschland; nichts konnte seinen Lauf aufhalten, nichts seine Anmaßungen beschränken, wenn die Trunkenheit des Glücks ihn zum Dissbrauch versuchen sollte. Hatte man anfangs vor der Uebermacht des Kaisers gezittert, so war jest nicht viel weniger Grund vorhanden, von dem Ungestum eines fremden Eroberers Alles für die Reichsverfaffung, von dem Religionseifer eines protestantischen Königs Alles für die katholische Kirche Deutschlands zu fürchten. Das Mißtrauen und die Gifersucht einiger von den verbundenen Mächten, durch die größere Furcht vor dem Kaiser auf eine Zeit lang eingeschläsert, erwachte bald wieder, und kaum hatte Gustav Abolph durch seinen Muth und fein Glud ihr Bertrauen gerechtfertigt, fo murbe von ferne ichon an dem Umfturg feiner Entwurfe gearbeitet. In beständigem Rampfe mit der Sinterlift der Keinde und dem Diß-

<sup>1)</sup> In ber 1. Ausgabe: "bas harmonifche Banb " - v. D.

trauen feiner eigenen Bundesverwandten mußte er feine Giege erringen; aber fein entschloffener Muth, feine tiefdringende Aluaheit machte fich burch alle biefe hinderniffe Bahn. Indem ber gludliche Erfolg feiner Waffen feine mächtigern Alliirten; Frankreich und Sachsen, besorglich machte, belebte er den Muth der Schwächern, die sich jest erst erdreisteten, mit ihren wahren Gesinnungen an das Licht zu treten und öffenklich seine Partei zu ergreifen .- Sie, welche weder mit Guftav Abolph's Große wetteifern noch durch seine Chrbegier leiden konnten, erwarteten besto mehr von der Großmuth dieses mächtigen Freundes, ber fie mit dem Raub ihrer Feinde bereicherte und gegen die Unterdrudung der Mächtigen in Schut nahm. Seine Stärke verbara ihre Unmacht, und unbedeutend für sich selbst, erlangten fie ein Gewicht burch ihre Bereinigung mit bem ichwebischen Selben. Dies war ber Fall mit ben meisten Reichsstädten und überhaupt mit den schwächern protestantischen Ständen. Sie waren es, die den König in das Innere von Deutschland führten, und die ihm den Rücken deckten, die seine Heere versorgten, seine Truppen in ihre Festungen aufnahmen, in seinen Schlachten ihr Blut für ihn versprigten. Seine staatskluge Schonung des deutschen Stolzes, sein leutseliges Betragen, einige glanzende Handlungen ber Ge-rechtigkeit, seine Achtung für die Gesetze waren ebenso viele Fes-seln, die er dem besorglichen Geiste der deutschen Protestanten anlegte, und die ichreienden Barbareien ber Raiferlichen, der Spanier und ber Lothringer wirften fraftig mit, seine und seiner Truppen Mäßigung in das gunftigfte Licht zu fegen.

Wenn Guft av Abolph seinem eigenen Genie das Meiste zu danken hatte, so dars man doch nicht in Abrede sein, daß das Elück und die Lage der Umstände ihn nicht wenig begünstigten. Er hatte zwei große Bortheile auf seiner Seite, die ihm ein entscheidendes Uebergewicht über den Feind verschaften. Indem er den Schauplag des Kriegs in die liquistischen Känder versetzte, die junge Mannschaft derselben an sich zog, sich mit Beute bereicherte und über die Sinkunste der geslüchteten Fürsten als über sein Sigertum schaltete, entzog er dem Feind alle Gilssmittel, ihm mit Nachdruck zu widerstehen, und sich selbst machte er es dadurch möglich, einen kostbaren Krieg mit wenigem Auswand zu unterhalten. Wenn serner seine Gegner, die Fürsten der Ligue, unter sich selbst getheilt, von ganz verschiedenem, oft streitendem Interesse geleitet, ohne Einstimmigkeit und eben darum auch ohne Nachdruck and Gelbst getheilt, von ganz verschiedenem, oft streitendem Interesse geleitet, ohne Einstimmigkeit und eben darum auch ohne Nachdruck handelten; wenn es ihren Feldherrn an Vollmacht, ihren Truppen an Geborsam, ihren zerstreuten Heeren an Ausammendana

sehlte; wenn ber Heerführer von bem Gesetzeber und Staatsmann getrennt war: so war hingegen in Gustav Abolph Beibes vereinigt, er die einzige Quelle, aus welcher alle Untorität sloß, das einzige Ziel, auf welches der handelnde Krieger die Ungen richtete, er allein die Seele seiner ganzen Partei, der Schöpfer des Kriegsplans und zugleich der Bollstrecker desselben. In ihm erhielt also die Sache der Protestanten eine Einheit und Harmonie, welche durchaus der Gegenpartei mangelte. Kein Bunder, daß, von solchen Vortheilen begünstigt, an der Spize einer solchen Urmee, mit einem solchen Genie begabt, sie zu gebrauchen, und von einer solchen politischen Klugheit geleitet,

Guftav Abolph unwiderstehlich mar.

In der einen hand das Schwert, in der andern die Gnade, fieht man ihn jest Deutschland von einem Ende zum andern als Eroberer, Gesetgeber und Richter burchschreiten, in nicht viel mehr Beit durchschreiten, als ein Anderer gebraucht hatte, es auf einer Luftreise zu besehen; gleich dem gebornen Landesherrn werben ihm von Städten und Festungen die Schluffel entgegenge= tragen. Rein Schloß ist ihm unersteiglich, fein Strom hemint feine fiegreiche Bahn, oft fiegt er icon burch feinen gefürchteten Namen. Langs bem ganzen Mainstrom sieht man die schwedi= schen Fahnen aufgepflanzt, die untere Pfalz ift frei, die Spanier und Lothringer find über ben Rhein und die Mofel gewichen. Ueber die Kurmainzischen, Burzburgischen und Bambergischen Lande haben sich Schweden und Seffen wie eine reißende Fluth ergoffen, und drei fluchtige Bifchofe bugen, ferne von ihren Sigen, ihre unglückliche Ergebenheit gegen den Raifer. Die Reihe trifft endlich auch den Unführer der Lique, Maximilian, auf seinem eigenen Boben das Elend zu erfahren, bas er Andern bereitet hatte. Weder bas abichreckende Schicksal seiner Bundesaenoffen noch die gutlichen Anerbietungen Guftav's, ber mitten im Laufe seiner Eroberungen die Sande zum Frieden bot, hatten die Hartnäckigkeit dieses Bringen besiegen konnen. Ueber ben Leich= nam des Tilly, der sich wie ein bewachender Cherub vor den Eingang derselben stellt, wälzt sich der Krieg in die bairischen Lande. Gleich den Ufern des Rheins wimmeln jest die Ufer des Lech und ber Donau von schwedischen Kriegern; in seine festen Schlöffer verfrochen, überläßt der geschlagene Rurfürst feine ent= blößten Staaten dem Feinde, den die gesegneten, von feinem Rrieg noch verheerten Fluren zum Raube, und die Religionswuth des bai= rischen Landmanns zu gleichen Gewaltthaten einladen. Munchen selbst öffnet seine Thore dem unüberwindlichen König, und ber flüchtige Pfalzgraf Friedrich der Fünfte tröftet fich einige Augenblice in der verlaffenen Residenz seines Rebenbuhlers über

den Berluft seiner Länder.

Indem Gustav Adolph in den südlichen Grenzen des Reichs feine Eroberungen ausbreitet und mit unaufhaltsamer Gewalt jeden Keind vor fich niederwirft, werden von feinen Bun= besgenoffen und Feldherrn ähnliche Triumphe in den übrigen Propinzen erfochten. Niedersachsen entzieht sich dem faiserlichen Roche; die Feinde verlaffen Medlenburg; von allen Ufern der Weser und Elbe weichen die österreichischen Garnisonen. Bestphalen und am obern Rhein macht fich Landaraf Bilbelm von Beffen, in Thuringen die Berzoge von Weimar, in Rur-Trier die Franzosen furchtbar: oftwärts wird beinahe das gange Könia= reich Böhmen von den Sachsen bezwungen. Schon ruften fich die Türken zu einem Angriff auf Ungarn, und in dem Mittelpunkt der öfterreichischen Lande will sich ein gefährlicher Aufruhr ent= gunden. Troftlos blidt Raifer Ferdinand an allen Sofen Europens umber, fich gegen so gablreiche Feinde durch fremden Beiftand zu ftarten. Umsonft ruft er bie Daffen ber Spanier berbei, welche die niederlandische Tapferfeit jenseit des Rheins beschäftigt; umsonst strebt er, den Römischen Sof und die ganze tatholische Kirche zu seiner Rettung aufzubieten. Der beleidigte Bapft spottet mit geprängvollen Brocessionen und eiteln Anathe= men der Berlegenheit Ferdinand's, und ftatt des geforderten Geldes zeigt man ihm Mantua's verwüstete Fluren. 1)

Von allen Enden seiner weitläuftigen Monarchie umfangen ihn seindliche Wassen; mit den voran liegenden liguistischen Staaten, welche der Feind überschwemmt hat, sind alle Brustwehren eingestürzt, hinter welchen sich die österreichische Macht so lange Zeit sicher wußte, und das Kriegsseuer lodert schon nahe an den unvertheidigten Grenzen. Entwassent sind seine eisrigsten Bundeszenossen; Maximilian von Baiern, seine mächtigste Stüge, kaum noch fähig, sich selbst zu vertheidigen. Seine Armeen, durch Desertion und wiederholte Riederlagen geschmolzen und durch ein langes Mißgeschick muthloß, haben unter geschlagenen Generalen jenes kriegerische Ungestüm verlernt, daß, eine Frucht bes Siegs, im Boraus den Sieg versichert. Die Gesahr ist die höchste: nur ein außerordentliches Mittel kann die kalierliche

<sup>1)</sup> In ber 1. Ausg. folgt: "Jest wird ber hochfahrende Despot feine Menscheit gewahr, und ber Absall seiner Freunde, ber Ruin seiner Bundesgenossen, bie immer wachsende Gesahr überzeugen ihn von der Richtigkeit seiner stolzen Entswiffe." — v. M.

Macht aus ihrer tiefen Erniedrigung reißen. Das bringenbste Bedurfniß ift ein Feldherr, und den einzigen, von dem Die Wiederherstellung des vorigen Ruhms zu erwarten steht, hat die Rabale bes Neibes von der Spipe der Armee hinweggeriffen. So tief fant ber so furchtbare Raifer herab, daß er mit seinem beleidigten Diener und Unterthan beschämende Verträge errichten und dem hochmuthigen Friedland eine Gewalt, die er ihm schimpflich raubte, schimpflicher jest aufdringen muß. Gin neuer Geist fangt jest an, den halb erstorbenen Körper ber öfterreichi= schen Macht zu beseelen, und die schnelle Umwandlung der Dinge verrath die feste Sand, die fie leitet. Dem unumschräntten Konia von Schweben fteht jest ein gleich unumschränkter Felbherr gegenüber, ein fiegreicher Beld bem fiegreichen Belben. Beibe Krafte ringen wieder in zweifelhaftem Streit, und ber Breis des Rrieges. jur Salfte icon von Guft av Abolph erfocten, wird einem neuen und ichwerern Kampf unterworfen. Im Angesicht Nurn= berg's lagern fich, zwei gewittertragende Wolfen, beibe fam= pfende Armeen drohend gegen einander, beide fich mit fürchtender Achtung betrachtend, beide nach dem Augenblick burftend, beide por dem Augenblid zagend, der fie im Sturme mit einander vermengen wird. 1) Europens Augen heften sich mit Furcht und Neugier auf diesen wichtigen Schauplat, und das geangstigte Nürnberg erwartet ichon, einer noch entscheibendern Felbschlacht, als fie bei Leipzig geliefert ward, ben Namen zu geben. Auf ein= malbricht fich das Gewölke; das Kriegsgewitter verschwindet aus Franken, um fich in Sachsens Gbenen zu entladen. Unweit Lugen fällt der Donner nieder, der Nürnberg bedrohte, und die schon halb verlorne Schlacht wird durch den königlichen Leichnam gewonnen. Das Glud, das ihn auf seinem ganzen Laufe nie verlaffen hatte, begnabigte ben Ronig auch im Tobe noch mit ber feltenen Gunft, in ber Fülle feines Ruhms und in ber Reinig : feit seines Ramens zu fterben. Durch einen zeitigen Tod fluch= tete ihn sein schützender Genius vor bem unvermeidlichen Schichfal ber Menscheit, auf ber Sohe des Gluds die Bescheidenheit, in ber Fulle ber Macht die Gerechtigkeit zu verlernen. Es ift uns erlaubt, ju zweifeln, ob er bei langerm Leben die Thranen verbient hatte, welche Deutschland an seinem Grabe weinte, die Bewunderung verdient hatte, welche die Nachwelt dem erften und einzigen gerechten Eroberer zollt. Bei dem frühen Kall ihres

<sup>1)</sup> In ber 1. Ausg. folgt: "Aus allen Gegenben Deutschlands scheint sich bie Kraft bes Kriegs auf biesen Aunkt ber Entscheidung zusammenzubrängen, dieser Augenblick vor dem Ausschlag eines zwölfjährigen Kampses zu kreißen." — v. M.

großen Führers fürchtet man den Untergang der ganzen Partei — aber der weltregierenden Macht ist tein einzelner Mann unersetzlich. Zwei große Staatsmänner, Axel Dxenzstierna in Deutschland, und in Frankreich Richelieu, überznehmen das Steuer des Krieges, das dem sterbenden Helden entfällt; über ihn hinweg wandelt das unempfindliche Schickfal, und noch sechzehn volle Jahre lodert die Kriegsslamme über dem Staube des längt Vergessenen.

Man erlaube mir, in einer kurzen Uebersicht ben siegreichen Marsch Gustav Abolph's zu verfolgen, den gauzen Schauplag, auf welchem er allein handelnder Held ist, mit schnellen Bliden zu durcheilen und dann erst, wenn, durch das Glück der Schweden aufs Aeußerste gebracht und durch eine Reihe von Unglückställen gebeugt, Desterreich von der Höhe seines Stolzes zu erniedrigenden und verzweiselten Hillsmitteln herabsteigt, den

Kaden der Geschichte zu dem Kaiser zurückzuführen.

Nicht so bald war der Kriegsplan zwischen dem König von Schweben und bem Rurfürsten von Sachfen zu Salle entworfen und für den Lettern der Angriff auf Bohmen, für Guftav Abolph der Einfall in die liquistischen Lander bestimmt, nicht fo bald die Allianzen mit den benachbarten Fürsten von Weimar und von Anhalt geschloffen und zu Wiedereroberung des Magde= burgischen Stiftes die Vortehrungen gemacht, als fich ber Konig zu seinem Einmarsch in das Reich in Bewegung sette. verächtlichen Feinde ging er jest entgegen. Der Kaiser war noch mächtig im Reich; durch gang Franken, Schwaben und die Pfalz waren faiferliche Besatungen ausgebreitet, benen jeder bedeutende Ort erst mit dem Schwert in der hand entriffen werden mußte. Um Rhein erwarteten ihn die Spanier, welche alle Lande des vertriebenen Pfalzgrafen überschwemmt hatten, alle festen Plate befest hielten, ihm jeden Uebergang über diesen Strom streitig machten. hinter seinem Ruden war Tilly, ber schon neue Kräfte sammelte; balb sollte auch ein lothringisches hilfsheer zu beffen Fahnen stoßen. In der Brust jedes Kapisten setzte sich ihm ein erbitterter Feind, Religionshaß, entgegen; und doch ließen ihn seine Verhaltnisse mit Frankreich nur mit halber Freiheit gegen die Ratholischen handeln. Guftav Abolph überfah alle diese Sinderniffe, aber auch die Mittel, fie zu besiegen. Die kaiserliche Kriegsmacht lag in Besatungen zerstreut, und er hatte ben Bortheil, sie mit vereinigter Macht anzugrelfen. War ihm ber Religionssantismus der Kömischkatholischen und die Furcht ber fleinern Reichsftande vor bem Raifer entaegen, fo tonnte er von der Freundschaft der Protestanten und von ihrem haß gegen die öfterreichische Unterdrudung thätigen Beiftand erwarten. Die Ausschweifungen der taiserlichen und spanischen Truppen hatten ihm in diesen Gegenden nachdrücklich vorgearbeitet; längst schon schmachteten ber mißhandelte Landmann und Bürger nach einem Befreier, und Manchem schien es schon Erleichterung, das Joch umzutauschen. Ginige Agenten waren bereits vorangeschickt worden, die wichtigern Reichsftabte, vorzüglich Nürnberg und Frankfurt, auf ichwedische Seite zu neigen. Erfurt mar ber erste Blat, an beffen Besite bem König gelegen mar, und ben er nicht unbesett hinter dem Ruden laffen durfte. Gin gutlicher Bertrag mit der protestantisch gefinnten Burgerschaft öffnete ihm ohne Schwertstreich die Thore der Stadt und der Festung. hier wie in jedem wichtigen Plate, ber nachher in seine Bande fiel, ließ er fich von den Ginwohnern Treue schwören und versicherte fich ber= selben durch eine hinlängliche Besahung. Seinem Alliirten, dem Herzog Wilhelm von Weimar, wurde das Commando eines Beeres übergeben, das in Thuringen geworben werden follte. Der Stadt Erfurt wollte er auch seine Gemahlin anvertrauen und versprach, ihre Freiheiten zu vermehren. In zwei Colonnen burchzog nun die schwedische Urmee über Gotha und Urnstadt ben Thuringer Wald, entriß im Vorübergeben die Graffchaft Henneberg den Sänden der Kaiserlichen und vereinigte sich am britten Tage por Roniashofen an ber Grenze von Franken.

Frang, Bischof von Würzburg, der erbittertite Feind ber Protestanten und bas eifrigste Mitglied ber fatholischen Lique, war auch ber Erfte, ber bie schwere Sand Guftav Abolph's fühlte. Einige Drohworte waren genug, seine Grenzfestung Ronigshofen und mit ihr ben Schluffel zu ber ganzen Proving ben Schweden in die Sande zu liefern. Besturzung ergriff auf Die Nachricht dieser schnellen Eroberung alle tatholischen Stande bes Kreises; die Bischöfe von Burgburg und Bamberg gagten in ihrer Burg. Schon saben fie ihre Stuhle manten, ihre Kirchen entweiht, ihre Religion im Staube. Die Bosheit feiner Feinde hatte von dem Verfolgungsgeist und der Kriegsmanier des schwe= bischen Rönigs und seiner Truppen die schrecklichsten Schilderungen verbreitet, welche zu widerlegen, weder die wiederholtesten Bersicherungen bes Ronigs noch die glanzenosten Beispiele ber Menschlichkeit und Dulbung nie gang vermögend gewesen find. Man fürchtete, von einem Andern zu leiden, was man in ähnlichem Fall selbst auszuüben sich bewußt war. Biele der reichsten Katholiten eilten ichon jest, ihre Guter, ihre Gewiffen und Berfonen vor dem blutdürstigen Fanatismus der Schweden in Sicherheit zu bringen. Der Bischof selbst gab seinen Unterthanen das Beispiel. Mitten in dem Feuerbrande, den sein bigotter Eiser entsündet hatte, ließ er seine Länder im Stich und flüchtete nach Baris, um wo möglich das französische Ministerium gegen den

jemeinschaftlichen Religionsfeind zu empören.

Die Fortschritte, welche Guftav Abolph unterdeffen in bem Hochstifte machte, waren ganz dem glücklichen Anfange gleich. Bon der kaiserlichen Besatzung verlassen, ergab sich ihm Schwein= urt und bald barauf Würzburg; der Marienberg nußte mit Sturm erobert werden. In diesen unüberwindlich reglaubten Ort hatte man einen großen Vorrath von Lebens= nitteln und Kriegsmunition geflüchtet, welches Alles dem Feind n die Hande fiel. Ein sehr angenehmer Fund war für den König vie Büchersammlung ber Jesuiten, die er nach Upsala bringen ließ, in noch weit angenehmerer für seine Soldaten der reichlich ge= üllte Weinkeller des Prälaten. Seine Schäße hatte der Bijchof 10ch zu rechter Zeit geflüchtet. Dem Beilpiele der Hauptstadt olgte bald das gauze Bisthum; Alles unterwarf sich den Schweden. Der König ließ sich von allen Unterthanen des Bis chofs die Huldigung leiften und stellte wegen Abwesenheit des echtmäßigen Regenten eine Landesregierung auf, welche zur öälfte mit Brotestanten besetzt wurde. An jedem katholischen Orte, den Guft av Adolph unter seine Botmäßigkeit brachte, oloß er der protestantischen Religion die Kirchen auf, boch ohne ben Papisten den Druck zu vergelten, unter welchem sie seine Blaubensbrüder so lange gehalten hatten. Nur an Denen, Die ich ihm mit dem Degen in der Hand widersetten, wurde das dreckliche Recht bes Kriegs ausgeübt; für einzelne Gräuelthaten, velche sich eine gesetzlose Soldateska in der blinden Wuth des rsten Angriffs erlaubt, kann man den menschenfreundlichen Führer nicht verantwortlich machen. Dem Friedsertigen und Behrlosen widerfuhr eine gnädige Behandlung. Es war Guft av Abolph's heiligstes Geset, das Blut der Keinde wie der Seinigen zu sparen.

Gleich ouf die erste Nachricht des schwedischen Eindruchs hatte der Bischof von Würzburg, unangesehen der Tractaten, die er, im Zeit zu gewinnen, mit dem König von Schweden anknüpste, den Heldert der des Geschwerten der Ligue flehentlich aufgesordert, dem bedrängten der hilfe zu eilen. Dieser geschlagene General hatte interdessen die Trümmer seiner zerstreuten Armee an der Weser "usammengezogen, durch die kaiserlichen Garnisonen in Nieder-

fachsen verstärft und sich in Seffen mit seinen beiben Unter generalen Altringer und Fugger vereinigt. Un ber Spit biefer ansehnlichen Kriegsmacht brannte Graf Tilly vor Un gebulb, die Schande seiner ersten Niederlage durch einen glanzen den Sieg wieder auszulöschen. In seinem Lager bei Fulda wohin er mit dem Heere gerudt war, harrte er sehnsuchtsvoll au Erlaubniß von dem Bergog von Baiern, mit Guftav Abolp! zu schlagen. Aber die Ligue hatte außer der Armee des Tille keine zweite mehr zu verlieren, und Maximilian war viel zu behutsam, das gange Schicksal seiner Partei auf den Glückswur eines neuen Treffens zu feben. Mit Thränen in den Augen empfing Tilly die Befehle seines Herrn, welche ihn zur Unthätigkei zwangen. So wurde der Marsch bieses Generals nach Franker verzögert, und Guftav Abolph gewann Zeit, bas ganz Sochstift zu überschwemmen. Umfonst, daß sich Tilly nachhe zu Afchaffenburg durch zwölftausend Lothringer verstärkte und mi einer überlegenen Macht zum Entfag ber Stadt Burzburg herbei eilte. Stadt und Citadelle maren bereits in der Schweben Ge walt, und Maximilian von Baiern wurde, vielleicht nich ganz unverdienterweise, durch die allgemeine Stimme beschulbigt ben Ruin des Hochstifts durch seine Bedenklichkeiten beschleunig zu haben. Gezwungen, eine Schlacht zu vermeiben, begnügt fich Tilly, den Feind am fernern Vorruden zu verhindern aber nur fehr wenige Blate tonnte er dem Ungeftum ber Schwebe entreißen. Rach einem vergeblichen Versuch, eine Truppenver stärtung in die von den Raiferlichen schwach besetzte Stadt Sana zu werfen, beren Besit bem König einen zu großen Bortheil gat ging er bei Seligenstadt über den Main und richtete seinen Lai nach ber Bergftraße, um die pfälzischen Lande gegen ben Unbran bes Siegers zu ichüten.

Graf Tilly war nicht der einzige Feind, den Gusta Abolph in Franken auf seinem Wege fand und vor sich hetrieb. Auch Herzog Rarl von Lothringen, durch den Ubestand seines Charakters, seine eiteln Entwürse und sein schlecht Elüd in den Jahrbüchern des damaligen Suropens berüchtighatte seinen kleinen Arm gegen den schwedischen Helben aus hoben, um sich bei Kaiser Ferdinand dem Zweiten dKurhut zu verdienen. Taub gegen die Vorschriften einer venünstigen Staatskunst, solgte er blos den Eingebungen einstürmischen Ehrbegierde, reizte durch Unterstützung des Kaise Frankreich, seinen surchtbaren Nachbar, und entblößte, um seinem Boden ein schimmerndes Phantom, das ihn doch inn

floh, zu verfolgen, seine Erblande, welche ein frangofisches Rrieasheer gleich einer reißenden Fluth überschwemmte. Gern gonnte man ihm in Desterreich die Ehre, sich, gleich den übrigen Fürsten der Lique, für das Wohl des Erzhauses zu Grunde zu richten. Bon eiteln hoffnungen trunten, brachte diefer Bring ein Beer von fiebzehntausend Mann zusammen, das er in eigener Berson gegen die Schweden ins Keld führen wollte. Wenn es gleich diesen Truppen an Mannszucht und Tapferkeit gebrach, fo reizten fie doch burch einen glanzenden Aufput die Augen; und so fehr fie im Ungesicht des Keindes ihre Bravour verbargen, so freigebig ließen fie folche an dem wehrlosen Burger und Landmann aus. ju beren Bertheibigung fie gerufen waren. Gegen den fühnen Muth und die furchtbare Disciplin der Schweden konnte diese zierlich geputte Armee nicht lange Stand halten. Gin panischer Schrecken ergriff sie, als die schwedische Reiterei gegen sie anfprengte, und mit leichter Dube maren fie aus ihren Quartieren im Würzburgischen verscheucht. Das Unglud einiger Regimenter verursachte ein allgemeines Ausreißen unter den Truppen, und ber schwache Ueberreft eilte, sich in einigen Städten jenseits des Rheins vor der nordischen Tapferkeit zu verbergen. Gin Spott ber Deutschen und mit Schande bedectt, sprengte ihr Unführer über Straßburg nach Saufe, mehr als ju gludlich, ben Born seines Ueberwinders, der ihn vorher aus dem Felde schlug und bann erft megen feiner Feindseligkeiten gur Rechenschaft feste, burch einen demuthigen Entschuldigungsbrief zu befanftigen. Gin Bauer aus einem rheinischen Dorfe, sagt man, erdreistete sich, bem Pferbe bes Herzogs, als er auf seiner Flucht vorbeigeritten tam, einen Schlag zu verseten. "Frisch zu, Berr," sagte ber Bauer, "Ihr mußt schneller laufen, wenn Ihr vor dem großen Schwedenkönia ausreißt!"

Das unglückliche Beispiel seines Nachbars hatte bem Bischof von Bamberg klügere Maaßregeln eingegeben. Um die Plünderung seiner Lande zu verhüten, kam er dem König mit Anerdietungen des Friedens entgegen, welche aber blos dazu dienen sollten, den Lauf seiner Wassen, delche aber blos dazu dienen sollten, den Lauf seiner Wassen, de lange, die Filse herbeitäme, zu verzögern. Gustav Abolph, selbst viel zu redlich, um bei einem Andern Arglist zu befürchten, nahm bereitwillig die Erbietungen des Bischofs an und nannte schon die Bedingungen, unter welchen er das Hochstift mit jeder seindlichen Behandlung verschonen wollte. Er zeigte sich um so mehr dazu geneigt, da ohnehin seine Absicht micht war, mit Bamberg's Eroberung die Zeit zu verlieren, und seine übrigen Entwürse ihn nach den Rheinländern riesen. Die

Eilfertigkeit, mit der er die Ausführung dieser Entwürse versolgte, brachte ihn um die Geldsummen, welche er durch ein längeres Verweilen in Franken dem ohnmächtigen Bischof leicht hätte absängstigen kinnen; denn dieser schlause Prälat ließ die Unterhandellung fallen, sobald sich das Kriegsgewitter von seinen Grenzen entsernte. Kaum hatte ihm Gustav Abolph den Rücken zugewendet, so warf er sich dem Grafen Tilly in die Arme und nahm die Truppen des Kaisers in die nämlichen Städte und Festungen auf, welche er kurz zuvor dem Könige zu öffnen sich bereitwillig gezeigt hatte. Aber er hatte den Ruin seines Bisthums durch diesen Kunstgriff nur auf kurze Zeit verzögert; ein schwebischer Feldherr, der in Franken zurückgelassen nard, übernahm es, den Bischum wurde eben dadurch zu einem unglücklichen Schauplat des Kriegs, welchen Freund und Feind auf gleiche

Weise verwüsteten.

Die Flucht ber Raiserlichen, beren brohende Gegenwart ben Entschließungen ber franklichen Stände bisher Zwang angethan hatte, und das menschenfreundliche Betragen des Königs machten bem Abel sowol als ben Bürgern bieses Areises Muth, sich ben Schweben gunftig zu bezeigen. Nurnberg übergab fich feierlich bem Schute bes Königs; Die frankliche Ritterschaft wurde von ihm burch schmeichelhafte Manifeste gewonnen, in benen er sich herabließ, fich megen seiner feindlichen Erscheinung in ihrem Lande zu entschuldigen. Der Wohlstand Frankens und die Gewiffenhaftigkeit, welche ber schwedische Krieger bei seinem Berkehr mit Eingebornen zu beobachten pflegte, brachte den Ueberfluß in das tonigliche Lager. Die Gunft, in welche fich Guftav Adolph bei bem Abel bes gangen Rreifes zu fegen gewußt hatte, die Bewunderung und Chrfurcht, welche ihm feine glanzenden Thaten selbst bei dem Feind erweckten, die reiche Beute, die man sich im Dienft eines ftets fiegreichen Königs verfprach, tamen ihm bei ber Truppenwerbung fehr zu Statten, die der Abgang so vieler Besatungen von bem hauptheere nothwendig machte. Aus allen Gegenden des Frankenlandes eilte man haufenweise herbei, fobald nur die Trommel gerührt wurde.

Der König hatte auf die Sinnahme Frankens nicht viel mehr Zeit verwenden können, als er überhaupt gebraucht hatte, es zu durcheilen; die Unterwerfung des ganzen Areises zu vollenden und das Groberte zu behaupten, wurde Gust av Horn, einer seiner tüchtigsten Generale, mit einem achttausend Mann starken Kriegsbeere zurückgelassen. Er selbst eilte mit der Hauptarmee.

bie durch die Werbungen in Franken verstärkt war, gegen den Rhein, um sich dieser Grenze des Reichs gegen die Spanier zu versichern, die geistlichen Kurfürsten zu entwassen und in diesen wohlhabenden Ländern neue Silfsquellen zur Fortsetzung des Kriegs zu eröffnen. Er folgte dem Lauf des Mainstroms; Sezligenstadt, Aschaffendurg, Steinheim, alles Land an beiden Ufern des Flusses ward auf diesem Zuge zur Unterwerfung gebracht; selten erwarteten die kaiserlichen Besatungen seine Ankunst, niemals behaupteten sie sich. Schon einige Zeit vorher war es einem seiner Obersten geglückt, die Stadt und Sitadelse Hanau, auf deren Erhaltung Graf Tilly so bedacht gewesen war, den Kaiserlichen durch einen Uederfall zu entreihen; froh, von dem unerträglichen Druck dieser Soldateska besteit zu sein, unterwarssich der Graf bereitwillig dem gelindern Joche des schwedischen

Königs.

Auf die Stadt Frankfurt mar jest das vorzüglichste Augen= merk Gustav Abolph's gerichtet, bessen Maxime es überhaupt auf beutschem Boden war, sich durch die Freundschaft und den Be-sis der wichtigern Städte den Rücken zu decken. Franksurt war eine von den ersten Reichsstädten gewesen, die er schon von Sach= sen aus zu seinem Empfang hatte vorbereiten lassen, und nun ließ er es von Offenbach aus durch neue Abgeordnete abermals auffordern, ihm den Durchzug zu gestatten und Besatzung einzu-Gern mare diese Reichsstadt mit der bedenklichen Wahl zwischen dem Könige von Schweden und dem Raiser verschont geblieben; denn welche Partei fie auch ergriff, so hatte fie für ihre Brivilegien und ihren Sandel zu fürchten. Schwer konnte der Born des Raifers auf fie fallen, wenn fie fich voreilig dem König von Schweden unterwarf, und Diefer nicht mächtig genug bleiben sollte, seine Unhänger in Deutschland zu schützen. weit verderblicher für sie war der Unwille eines unwiderstehlichen Siegers, der mit einer furchtbaren Urmee ichon gleichsam vor ihren Thoren stand und sie auf Unkosten ihres ganzen Handels und Wohlstandes für ihre Widerseplichkeit zuchtigen konnte. Umsonst führte sie durch ihre Abgeordneten zu ihrer Entschuldigung die Gefahren an, welche ihre Meffen, ihre Privilegien, vielleicht ihre Reichsfreiheit felbst bedrohten, wenn sie durch Ergreifung der ichwedischen Bartei ben Born bes Raifers auf fich laden follte. Guftav Adolph ftellte fich verwundert, daß die Stadt Frantfurt in einer so außerst wichtigen Sache, als die Freiheit des ganzen Deutschlands und das Schickfal ber protestantischen Kirche sei, von ihren Jahrmärkten spreche und für zeitliche Vortheile die große Angelegenheit des Baterlandes und ihres Gewissens hintans jetze. Er habe, setzte er drohend hinzu, von der Insel Rügen an bis zu allen Festungen und Städten am Main den Schlüssel gesunden und werde ihn auch zu der Stadt Franksurt zu sinden wissen. Das Beste Deutschlands und die Freiheit der protestantischen Kirche seinen allein der Zweck seiner gewassneten Untunst, und bei dem Bewußtsein einer so gerechten Sache sei er schlechterdings nicht gesonnen, sich durch irgend ein hinderniß in seinem Lauf aufhalten zu lassen. Er sehe wol, daß ihm die Franksurter nichts als die Finger reichen wollten; aber die ganze Hand müsse er haben, um sich daran halten zu können. Den Deputirten der Stadt, welche diese Antwort zurückbrachten, solzte er mit einer ganzen Armee auf dem Fuße nach und erwartete in völliger Schlachtorbnung vor Sachsenhausen die letzte Erklärung des

Raths.

Wenn die Stadt Frankfurt Bedenken getragen hatte, sich ben Schweden zu unterwerfen, so war es blos aus Furcht vor dem Raiser geschehen; ihre eigene Neigung ließ die Bürger teinen Augenblid zweifelhaft zwischen dem Unterdruder der beutschen Freiheit und bem Beschüßer berfelben. Die drobenden Buruftungen, unter welchen Gustav Abolph ihre Erklärung jest forderte, konnten die Strafbarkeit ihres Abfalls in den Augen des Raifers vermindern und den Schritt, den sie gern thaten, durch ben Schein einer erzwungenen handlung beschönigen. Jest alfo öffnete man dem Konia von Schweden die Thore, der seine Armee in prachtvollem Zuge und bewundernswürdiger Ordnung mitten burch diese Raiserstadt führte. Sechshundert Mann blieben in Sachsenhausen zur Besatzung gurud; ber Konig felbst rudte mit ber übrigen Armee noch an demfelben Abend gegen die Mainzische Stadt Bodift an, welche por einbrechender Nacht ichon erobert mar.

Während daß Gust av Abolph längs dem Mainstrom Eroberungen machte, frönte das Glück die Unternehmungen seiner Generale und Bundesverwandten auch im nördlichen Deutschland. Rostock, Wismar und Dömit, die einzigen noch übrigen sesten Derter im Herzogthum Mecklenburg, welche noch unter dem Joche kaiserlicher Besatzungen seufzten, wurden von dem rechtmäßigen Besitzer, herzog Johann Albrecht, unter der Leitung des schwedischen Feldherrn Achatus Tott bezwungen. Umsonst versuchte es der kaiserliche General Wolf, Graf von Mannstell, den Schweden das Stift Halberstadt, von welchem sie sogleich nach dem Leipziger Siege Besitz genommen, wieder zu ente

reißen; er mußte bald barauf auch bas Stift Magdeburg in ihren händen lassen. Sinschwedischer General, Banner, der mit einem achttausend Mann starken heere an der Elbe zurückgeblieben war, hielt die Stadt Magdeburg auf das Engste eingeschlieben war, hielt die Stadt Magdeburg auf das Engste eingeschlossen welche zum Entsat dieser Stadt herbeigeschieft worden. Der Braf von Mannsfeld vertheidigte sie zwar in Berson mit sehr vieler herzhaftigkeit; aber zu schwach an Mannschaft, um dem zahlereichen Heere der Belagerer lange Widerstand leisten zu können, dachte erschon aus die Bedingungen, unter welchen er die Stadt übergeben wollte, als der General Kappenheim zu seinem Entzigk herbeikam und die seindlichen Bassen anderswo beschäftigte. Dennoch wurde Magdeburg, oder vielmehr die schlechten Hütten, die aus den Ruinen dieser großen Stadt traurig hervorblicten, in der Folge von den Kaiserlichen freiwillig geräumt und gleich das

rauf von den Schweden in Besitz genommen.

Much die Stände des nieberfächsischen Rreises magten es, nach den glücklichen Unternehmungen des Königs ihr Haupt wieder von dem Schlage zu erheben, den fie in dem unglücklichen bänischen Kriege durch Ballenstein und Tilln erlitten hatten. Sie hielten zu Samburg eine Zusammenkunft, auf welcher die Errichtung von drei Regimentern verabredet wurde, mit deren Silfe fie fich der außerst druckenden taiferlichen Besakungen zu ent= ledigen hofften. Dabeiließes der Bischof von Bremen, ein Bermandter bes schwedischen Königs, noch nicht bewenden; er brachte auch für fich besonders Truppen zusammen und ängstigte mit benfelben wehrlose Bfaffen und Mönche, hatte aber bas Un-glud, burch ben kaiferlichen General Grafen von Gronsfeld bald entwaffnet zu werden. Auch Georg, Bergog von Luneburg, vormals Dberfter in Ferdinand's Dien= sten, ergriff jest Gustav Adolph's Bartei und marb einige Regimenter für diesen Monarchen, wodurch die faiferlichen Trup= pen in Niedersachsen zu nicht geringem Bortheil des Königs beschäftigt wurden.

Noch weit wichtigere Dienste aber leistete bem König Landgraf Bilhelm von Heisen Rassel, dessen liegreiche Waffen einen großen Theil von Westphalen und Riedersachsen, das Stift Julda und selbst das Kurfürstenthum Köln zittern machten. Man erinert sich, das unmittelbar nach dem Bundniß, welches der Landsgraf im Lager zu Werben mit Gustav Udolph geschlossen hatte, zwei kasseliche Generale, von Fugger und Altringer, von dem Grasen Tilly nach hessenders wurden, den Landgrafen

wegen seines Absalls vom Kaiser zu züchtigen. Aber mit männlichem Muth hatte dieser Fürst den Wassen des Feindes, so wie seine Landstände den Aufruhr predigenden Manisestendes, so wie seine Landstände nund bald befreite ihn die Leipziger Schlacht von diesen verwüstenden, und bald befreite ihn die Leipziger Schlacht von diesen verwüstenden Schaaren. Er benutzte ihre Entsernung mit ebenso viel Muth als Entschlossenit, eroberte in kurzer Zeit Vach, Münden und hörter und ängstigte durch seine zeit Vach, Münden und hörter und ängstigte durch seine schlen Fortschritte das Stift Julda, Paderborn und alle an hessen grenzende Stifter. Die in Furcht gesetzten Staaten eilten, durch eine zeitige Unterwerfung seinen Fortschriche Gelbsummen, die sie ihm freiwillig enderung durch beträchtliche Gelbsummen, die sie ihm freiwillig entrichteten. Nach diesen ziellen unternehmungen vereinigte der Landgraf sein siegreiches Keer mit der Hauptarmee Gustan ut doolp bis, und er selbst fand sich zu Abolp bis, und er selbst fand sich zu Krantsurt bei diesem Monarchen ein, um den fernern Operations

plan mit ihm zu verabreden.

Mehrere Bringen und auswärtige Gefandte waren mit ihm in biefer Stadt ericienen, um der Große Guftav Abolph's gu huldigen, seine Bunft anzufleben oder seinen Born zu befänftigen. Unter diesen mar der merkwürdigste der vertriebene König von Böhmen und Pfalzgraf Friedrich ber Fünfte, ber aus Holland babin geeilt war, fich feinem Rächer und Beschützer in die Arme zu werfen. Gustav Adolph erwies ihm die unfruchtbare Ehre, ihn als ein gefrontes haupt zu begrüßen, und bemühte sich, ihm durch eine edle Theilnahme sein Ungluck zu er= Aber so viel sich auch Friedrich von der Macht und dem Glud seines Beschützers versprach, so viel er auf die Gerech= tigkeit und Großmuth deffelben baute, so weit entfernt mar den= noch die Hoffnung zur Wiederherstellung dieses Unglücklichen in seinen verlornen Ländern. Die Unthätigkeit und die widersinnige Politif bes englischen Sofes hatte ben Gifer Guftav Aboluh's ertältet, und eine Empfindlichkeit, über die er nicht gang Meister werden konnte, ließ ihn bier den glorreichen Beruf eines Beschützers ber Unterdrückten vergeffen, ben er bei seiner Erscheis nung im beutschen Reiche so laut angefündigt hatte. Auch ben Landgrafen Georg von Seffen = Darmstadt hatte die Furcht por der unwiderstehlichen Macht und der nahen Rache des Königs herbeigelocht und zu einer zeitigen Unterwerfung bewogen. Die Berbindungen, in welchen dieser Fürst mit dem Kaiser stand, und sein geringer Gifer für die protestantische Sache maren dem König tein Geheimniß; aber er begnügte fich, einen fo ohnmächtigen Feind zu verspotten. Da der Landgraf sich selbst und die poli= tische Lage Deutschlands wenig genug kannte, um sich, ebenso unwiffend als dreift, zum Mittler zwischen beiden Barteien aufzuwerfen, so pflegte ihn Guftav Abolph spottweise nur ben Frieden ftifter zu nennen. Oft hörte man ihn sagen, wenn er mit dem Landgrafen spielte und ihm Geld abgewann: "Er freue sich doppelt des gewonnenen Geldes, weil es kaiferliche Münge fei." Landgraf Georg bankte es blos feiner Bermandt= schaft mit dem Kurfürsten von Sachsen, den Gustav Adolph zu schonen Ursache hatte, daß sich bieser Monarch mit Uebergabe seiner Festung Ruffelsheim und mit der Zusage begnügte, eine strenge Neutralität in diesem Kriege zu beobachten. Auch die Grafen des Westerwaldes und der Wetterau waren in Frankfurt bei dem König erschienen, um ein Bundniß mit ihm ju errichten und ihm gegen die Spanier ihren Beiftand anzubieten. ber ihm in der Folge sehr nütlich war. Die Stadt Frankfurt felbst hatte alle Urjachen, sich der Gegenwart des Monarchen zu rühmen, der durch seine königliche Autorität ihren Handel in Schut nahm und die Sicherheit ber Meffen, die der Krieg fehr gestört hatte, burch die nachdrücklichsten Vorkehrungen wieder=

Die schwedische Armee war jest durch zehntausend hessen ver= stärkt, welche Landgraf Wilhelm von Raffel dem Ronig zu= geführt hatte. Schon hatte Guftav Abolph Rönigstein an= greifen laffen; Roftheim und Florsheim ergaben fich ihm nach einer turgen Belagerung; er beherrichte ben gangen Dlainstrom, und zu höchst wurden in aller Gile Fahrzeuge gezimmert, um die Truppen über den Rhein zu fegen. Diefe Unftalten erfüllten den Kurfürsten von Mainz, Anselm Casimir, mit Furcht, und er zweifelte keinen Augenblick mehr, daß er der Rächste sei, den der Sturm bes Rrieges bedrohte. Als ein Unhänger bes Raifers und eins der thätigsten Mitglieder der katholischen Lique, hatte er kein befferes Loos zu hoffen, als feine beiden Umtsbruder, die Bischöfe von Burgburg und Bamberg, bereits betroffen hatte. Die Lage feiner Länder am Rheinstrom machte es dem Feinde gur Noth= wendigkeit, sich ihrer zu versichern, und überdem war dieser gefeanete Strich Landes für das bedürftige Beer eine unüberwindliche Reizung. Aber zu wenig mit seinen Kräften und dem Gegner bekannt, den er vor fich hatte, schmeichelte fich der Kurfürst, Gewalt burch Gewalt abzutreiben und durch die Festigfeit seiner Balle die schwedische Tapferkeit zu ermuden. Er ließ in aller Gile die Festungswerke seiner Residengstadt ausbeffern, versah fie mit Allem, mas sie fabig machte, eine lange Belagerung auszuhal-

ten, und nahm noch überdies zweitausend Spanier in seine Mauern auf, welche ein spanischer General, Don Philipp von Sylva, commandirte. Um den schwedischen Fahrzeugen die Annäherung unmöglich zu machen, ließ er die Mundung des Mains durch viele eingeschlagene Pfähle verrammeln, auch große Steinmaffen und gange Schiffe in Diefer Begend verfenten. Er felbst flüchtete sich, in Begleitung des Bischofs von Worms, mit seinen besten Schätzen nach Köln und überließ Stadt und Land ber Raubgier einer tyrannischen Besatzung. Alle diese Vortehrungen, welche weniger mahren Muth als ohnmächtigen Trop verriethen, hielten die schwedische Armee nicht ab, gegen Mainz vor= guruden und die ernstlichsten Unstalten gum Ungriff der Stadt gu machen. Während daß sich ein Theil der Truppen in dem Rhein= gau verbreitete, Alles, mas fich von Spaniern dort fand, niedermachte und übermäßige Contributionen erpreßte, ein anderer die katholischen Derter des Westerwaldes und der Wetterau brandschatte, hatte fich die Sauptarmee schon bei Caffel, Mainz gegenüber, gelagert, und Bergog Bernhard von Beimar jogar am jenseitigen Rheinufer den Mäusethurm und bas Schloß Ehrenfels erobert. Schon beschäftigte sich Gustav Abolph ernstlich bamit, ben Rhein zu paffiren und die Stadt von der Landseite ein= zuschließen, als ihn die Fortschritte des Grafen Tilly in Franken eilfertig von diefer Belagerung abriefen und dem Rurfürsten eine, obgleich nur turze, Ruhe verschafften.

Die Gefahr der Stadt Nürnberg, welche Graf Tilly während der Abwesenheit Guftav Adolph's am Rheinstrom Miene machte zu belagern und im Fall eines Widerstandes mit dem schrecklichen Schickfal Magdeburg's bedrohte, hatte ben Rönig von Schweden zu diesem schnellen Aufbruch von Daing bewogen. Um sich nicht zum zweiten Mal vor gang Deutschland ben Borwürfen und der Schande auszusepen, eine bundesverwandte Stadt der Willfür eines graufamen Keindes geopfert zu haben, machte er sich in beschleunigten Märschen auf, diese wich= tige Reichsstadt zu entsetzen; aber schon zu Frankfurt erfuhr er ben herzhaften Widerstand ber Nürnberger und den Abzug des Tilly und faumte jest keinen Augenblick, seine Absichten auf Mainz zu verfolgen. Da es ihm bei Caffel mißlungen war, unter den Kanonen der Belagerten den Uebergang über den Rhein zu gewinnen, so richtete er jest, um von einer andern Seite der Stadt beigutommen, feinen Lauf nach der Berg-ftraße, bemächtigte fich auf diesem Wege jebes wichtigen Blakes und erichien zum zweiten Male an den Ufern des Rheins

bei Stockstadt zwischen Gernsheim und Oppenheim. Die ganze Bergstraße hatten die Spanier verlassen; aber das jenseitige Rheinuser suchten sie noch mit vieler Harmäckigkeit zu vertheibigen. Sie hatten zu diesem Ende alle Fahrzeuge aus der Nachbarschaft zum Theil verbrannt, zum Theil in die Tiese versenkt und standen jenseit des Stroms zum surchtbarsten Angriff gerrüftet, wenn etwa der König an diesem Ort den lebergang wagen würde.

Der Muth bes Königs sette ihn bei dieser Gelegenheit einer sehr großen Gefahr aus, in feindliche Sände zu gerathen. Um bas jenseitige Ufer zu besichtigen, hatte er sich in einem kleinen Nachen über den Fluß gewagt; kaum aber mar er gelandet, fo überfiel ihn ein Saufen spanischer Reiter, aus deren Sänden ihn nur die eilfertigste Ruckehr befreite. Endlich gelang es ihm, burch Vorschub etlicher benachbarten Schiffer sich einiger Fahrzeuge zu bemächtigen, auf deren zweien er den Grafen von Brabe mit dreihundert Schweden übersetzen ließ. Nicht so bald hatte Diefer Zeit gewonnen, sich am jenseitigen Ufer zu ver= schanzen, als er von vierzehn Compagnien spanischer Dragoner und Ruraffiere überfallen wurde. Go groß die Ueberlegenheit bes Feindes war, fo tapfer wehrte fich Brahe mit feiner tleinen Schaar, und sein helbenmuthiger Widerstand verschaffte dem Ronig Zeit, ihn in eigener Berson mit frischen Truppen zu unterftügen. Nun ergriffen die Spanier, nach einem Berlust von jechshundert Todten, die Flucht; einige eilten, die seine Oppenheim, andre, Mainz zu gewinnen. Gin marmorner Lowe auf einer hohen Saule, in der rechten Klaue ein blofes Schwert, auf dem Ropf eine Sturmhaube tragend, zeigte noch fiebzig Jahre nachher dem Wanderer die Stelle, wo der unfterbliche König den Sauptstrom Germaniens paffirte.

Gleich nach dieser glücklichen Action sette Gustav Abolph das Geschütz und den größten Theil der Truppen über den Fluk und belagerte Oppenheim, welches nach einer verzweiselten Gegenwehr am achten December 1631 mit stürmender Hand erz stiegen ward. Fünschundert Spanier, welche diesen Ort so berzhaft vertheibigt hatten, wurden insgesammt ein Opser der schwebischen Furie. Die Nachricht von Gustav's Uebergang über den Aheinstrom erschreckte alle Spanier und Lothringer, welche das jenseitige Land besetzt und sich hinter diesem Flusse vor der Nache der Schweden geborgen geglaubt hatten. Schnelle Flucht war jest ihre einzige Sicherheit; jeder nicht ganz haltbare Ort warb auss Cissertialte verlassen. Rach einer langen Ache von Gewaltthätigkeiten gegen ben wehrlofen Burger raumten bie Lothringer bie Stadt Worms, welche sie noch vor ihrem Abzuge mit muthwilliger Grausamkeit mißhanbelten. Die Spanier eilten, sich in Frankenthal einzuschließen, in welcher Stadt sie sich Hoffnung machten, den siegreichen Waffen Guft av Abolv b's

au tropen.

Der Rönig verlor nunmehr feine Beit, seine Absichten auf die Stadt Mainz auszuführen, in welche fich ber Kern ber spanischen Truppen geworfen hatte. Indem er jenseit bes Rheinstroms gegen biese Stadt anrudte, hatte fich ber Landgraf von Beffen-Raffel biesseits des Fluffes derselben genähert und auf dem Wege bahin mehrere feste Plage unter feine Botmäßigkeit gebracht. Die belagerten Spanier, obgleich von beiden Seiten eingeschloffen, zeigten anfänglich viel Muth und Entschloffenheit, bas Aeußerste zu erwarten, und ein ununterbrochenes heftiges Bombenfeuer regnete mehrere Tage lang in das schwedische Lager, welches bem Könige manchen braven Soldaten toftete. Aber dieses muthvollen Widerstands ungeachtet gewannen die Schweden immer mehr Boben und waren dem Stadtgraben schon so nahe gerudt, daß fie fich ernftlich jum Sturm anschidten. Jest fant ben Belagerten ber Muth. Mit Recht zitterten fie vor dem wilden Ungestum bes schwedischen Soldaten, wovon ber Marienberg bei Burzburg ein schreckhaftes Zeugniß ablegte. Gin fürchter= liches Loos erwartete die Stadt Maing, wenn fie im Sturm erftiegen werden sollte, und leicht konnte ber Feind fich versucht fühlen, Magbeburg's schauberhaftes Schickal an dieser reichen und prachtvollen Resideng eines tatholischen Fürsten zu rachen. Mehr um die Stadt als um ihr eigenes Leben zu schonen, capitulirte am vierten Tag die spanische Besatzung und erhielt von ber Großmuth des Königs ein sicheres Geleite bis nach Lurem= burg; boch stellte sich der größte Theil derselben, wie bisher ichon von Mehrern geschehen mar, unter schwedische Fahnen.

Am breizehnten December 1631 hielt der König von Schweben seinen Einzug in die eroberte Stadt und nahm im Palast des Kurfürsten seine Wohnung. Achtzig Kanonen fielen als Beute in seine Hände, und mit achtzigtausend Gulden mußte die Bürgerschaft die Rlünderung abkausen. Bon dieser Schaßung waren die Juden und die Geistlichkeit ausgeschlossen, welche noch für sich besonders große Summen zu entrichten hatten. Die Bibliothek des Kurfürsten nahm der König als sein Sigenthum zu sich und schenkte sie seinem Meichskanzler Oxenstierna, der sie bem Cymnasium zu Westeräs abtrat; aber das Schiff, das sie nach

Schweden bringen follte, scheiterte, und die Oftfee verschlang

biefen unersetlichen Schat.

Nach dem Verlust ber Stadt Mainz hörte das Ungluck nicht auf, die Spanier in den Gegenden des Rheins zu perfolgen. Rurg vor Eroberung jener Stadt hatte ber Landgraf von Beffen-Raffel Faltenstein und Reifenberg eingenommen; die Kestung Königstein ergab sich den Bessen; der Rheingraf Dtto Ludwig. einer von den Generalen des Königs, hatte das Glud, neun spanische Schwadronen zu schlagen, die gegen Frankenthal im Anzuge waren, und sich der wichtigften Städte am Rheinstrom von Bonvart bis Bacharach zu bemächtigen. Nach Einnahme ber Festung Braunfels, welche die Wetterauischen Grafen mit schwedischer Hilfe zu Stande brachten, verloren die Spanier jeden Blat in der Wetterau, und in der ganzen Pfalz konnten fie, außer Frankenthal, nur fehr wenige Städte retten. Landau und Kronweißenburg erklärten fich laut für die Schweben. Spener bot sich an, Truppen zum Dienst bes Ronigs zu werben. Mannheim ging durch die Besonnenheit bes jungen Bergogs Bernhard von Weimar und durch die Nachlässigteit des dortigen Commandanten verloren, der auch dieses Ungluds megen zu Beidelberg vor das Kriegsgericht gefordert und enthauptet ward.

Der König hatte ben Keldzug bis tief in den Winter verlängert, und wahrscheinlich war selbst die Rauhigkeit der Jahrs= zeit mit eine Ursache der Ueberlegenheit gewesen, welche der ichwedische Soldat über den Keind behauptete. Jest aber bedurften die erschöpften Truppen der Erholung in den Winter= quartieren, welche ihnen Gustav Abolph auch bald nach Eroberung der Stadt Maing in der umliegenden Gegend be= willigte. Er selbst benutte die Ruhe, welche die Jahrszeit seinen friegerischen Operationen auflegte, bazu, die Geschäfte des Cabinets mit seinem Reichstanzler abzuthun, der Neutralität wegen mit dem Feind Unterhandlungen zu pflegen und einige politische Streitigkeiten mit einer bundesverwandten Macht zu beendigen, zu denen sein bisheriges Betragen den Grund gelegt hatte. Bu feinem Winteraufenthalt und zum Mittelpunkt diefer Staatsgeschäfte erwählte er die Stadt Maing, gegen die er über= haupt eine größere Neigung bliden ließ, als fich mit dem Interesse ber deutschen Fürsten und mit dem furgen Besuche vertrug, den er dem Reiche hatte abstatten wollen. Richt zufrieden, die Stadt auf bas Stärffte befestigt zu haben, ließ er auch ihr gegenüber, in dem Winkel, den ber Main mit dem Rheine macht, eine neue Citabelle anlegen, Die nach ihrem Stifter Guftavsburg genannt, aber unter bem Namen Pfaffenraub, Pfaffen-

zwang bekannter geworden ift.

Indem Guftav Abolph fich Meifter vom Rhein machte und die drei angrenzenden Aurfürstenthümer mit seinen siegreichen Waffen bedrohte, wurde in Paris und Saint-Germain von seinen machsamen Feinden jeder Runftgriff ber Politit in Bewegung geset, ibm ben Beiftand Frankreichs zu entziehen und ihn wo möglich mit diefer Macht in Krieg zu verwickeln. Er selbst hatte durch die unerwartete und zweideutige Wendung feiner Baffen gegen den Rheinstrom feine Freunde stugen gemacht und seinen Gegnern die Mittel dargereicht, ein gefährliches Miß= trauen in seine Absichten zu erregen. Nachdem er das Sochstift Würzburg und den größten Theil Frankens seiner Dacht unterworfen hatte, ftand es bei ihm, durch das Hochstift Bamberg und durch die obere Bfalg in Baiern und Defterreich eingu= brechen; und die Erwartung war so allgemein als natürlich, daß er nicht faumen murbe, den Kaifer und ben herzog von Baiern im Mittelpunkt ihrer Macht anzugreifen und burch Ueberwältigung dieser beiden hauptseinde den Krieg auf bas Schnellfte zu endigen. Aber zu nicht geringem Erstaunen beider streitenden Theile verließ Buftav Abolph die von der allgemeinen Meinung ihm vorgezeichnete Bahn, und anstatt seine Waffen zur Rechten zu fehren, wendete er fie zur Linken, um die minder schuldigen und minder zu fürchtenden Fürsten des Rurrheins seine Macht empfinden zu laffen, indem er seinen zwei wichtiaften Begnern Frift gab, neue Rrafte zu sammeln. Nichts als die Abficht, burch Vertreibung der Spanier por allen Dingen den unglucklichen Bfalggrafen Friedrich den Fünften wieder in den Befit seiner Länder zu setzen, konnte diesen überraschenden Schritt erklärlich machen, und ber Glaube an die nahe Wiederherftellung Friedrich's brachte anfangs auch wirklich den Argwohn feiner Freunde und die Berleumdungen feiner Gegner zum Schweigen. Jest aber war die untere Pfalz fast durchgängig von Feinden gereinigt, und Guftav Adolph fuhr fort, neue Eroberungs= plane am Rhein zu entwerfen; er fuhr fort, die eroberte Pfalz bem rechtmäßigen Besitzer gurudzuhalten. Bergebens erinnerte ber Abgesandte des Königs von England den Eroberer an das, mas die Gerechtigkeit von ihm forderte und sein eigenes feierlich ausgestelltes Bersprechen ihm zur Chrenpflicht machte. Gustap Adolph beantwortete diese Aufforderung mit bittern Rlagen über die Unthätigfeit des englischen Sofes und ruftete fich leb= haft, seine fieghaften Fahnen mit Nachstem in Elfaß und selbst

in Lothringen auszubreiten.

Rest wurde bas Mistrauen gegen den schwedischen Monarchen laut, und ber haß seiner Gegner zeigte fich äußerst geschäftig. Die nachtheiliaften Geruchte von feinen Abfichten zu verbreiten. Schon längst hatte der Minister Ludwig's des Dreizehnten. Richelieu, der Annäherung des Königs gegen die französischen Grenzen mit Unruhe zugesehen, und bas mißtrauische Gemuth seines Herrn öffnete sich nur allzu leicht den schlimmen Muth= maßungen, welche barüber angestellt wurden. Frankreich war um eben diefe Zeit in einen bürgerlichen Krieg mit dem protestanti= schen Theil seiner Bürger verwickelt, und die Kurcht war in der That nicht ganz grundlos, daß die Annäherung eines siegreichen Konigs von ihrer Partei ihren gefunkenen Muth neu beleben und sie zu dem gewaltsamsten Widerstand ausmuntern möchte. Dies konnte geschehn, auch wenn Gustav Abolph auf das Beiteste davon entfernt war, ihnen Soffnung zu machen und an seinem Bundesgenoffen, dem König von Frankreich, eine wirkliche Untreue zu begehn. Aber der rachgierige Sinn des Bischofs von Würzburg, der den Verluft seiner Länder am französischen Hofe zu verschmerzen suchte, die giftvolle Beredjam= feit der Jesuiten und der geschäftige Gifer des bairischen Ministers stellten dieses gefährliche Berftandniß zwischen ben hugenotten und dem König von Schweden als ganz erwiesen dar und wußten den furchtsamen Geist Ludwig's mit den schrecklichsten Besorgniffen zu bestürmen. Nicht blos thörichte Politiker, auch manche nicht unverständige Katholiken glaubten in vollem Ernst, der König werde mit Nächstem in das innerste Frankreich eindringen, mit den Hugenotten gemeine Sache machen und die katholische Religion in dem Königreich umstürzen. Kanatische Eiferer sahen ihn schon mit einer Armee über die Alpen klimmen und den Statthalter Chrifti felbst in Italien entthronen. So leicht sich Traumereien dieser Urt von selbst widerlegten, so war bennoch nicht zu leugnen, daß Guftav burch seine Kriegsunternehmungen am Abein bem Argwohn seiner Gegner eine gefährliche Bloke gab und einigermaßen den Berbacht rechtfertigte, als ob er seine Waffen weniger gegen den Raiser und den Herzog von Baiern als gegen die katholische Religion überhaupt habe richten wollen.

Das allgemeine Geschrei des Unwillens, welches die katholischen Höse, von den Jesuiten ausgereizt, gegen Frankreichs Berbindungen mit den Feinden der Kirche erhoben, bewog endlich ben Cardinal von Richelieu, für die Sicherstellung feiner Religion einen entscheibenden Schritt zu thun und die fatholische Welt zugleich von dem ernftlichen Religionseifer Frankreichs und von ber eigennütigen Politit ber geiftlichen Reichsftande ju überführen. Ueberzeugt, daß die Absichten des Königs von Schweben so wie seine eigenen nur auf die Demuthigung des Saufes Defterreich gerichtet seien, trug er tein Bedenken, ben liguistischen Fürsten von Seiten Schwedens eine vollfommene Neutralität zu versprechen, sobald sie sich der Allianz mit dem Raiser entschlagen und ihre Truppen zurückziehen wurden. Welchen Entschluß nun die Fürsten faßten, so hatte Richelieu seinen Zwed erreicht. Durch ihre Trennung von der österreichi= ichen Bartei murde Ferdinand den vereinigten Baffen Frantreichs und Schwedens wehrlos bloggeftellt, und Guftav Abolph, von allen seinen übrigen Feinden in Deutschland befreit, tonnte seine ungetheilte Macht gegen die taiserlichen Erbländer fehren. Unvermeiblich mar bann ber Fall bes öfterreichischen Baufes, und diefes lette große Ziel aller Bestrebungen Riche= lieu's ohne Nachtheil der Kirche errungen. Ungleich mißlicher hingegen war der Erfolg, wenn die Fürsten der Lique auf ihrer Weigerung bestehn und dem öfterreichischen Bundniß noch ferner= bin getreu bleiben sollten. Dann aber hatte Frankreich vor bem ganzen Europa seine katholische Gesinnung erwiesen und seinen Pflichten als Glied der Römischen Kirche ein Genüge gethan. Die Fürsten der Ligue erschienen dann allein als die Urheber alles Unglude, welches die Fortbauer bes Kriegs über bas katholische Deutschland unausbleiblich verhängen mußte; sie allein waren es, die durch ihre eigensinnige Anhänglichkeit an ben Raifer die Maagregeln ihres Beschüpers vereitelten, die Rirche in die außerste Gefahr und sich selbst ins Berberben ftürzten.

Richelieu verfolgte diesen Plan um so lebhafter, je mehr er durch die wiederholten Aufforderungen des Kursürsten von Baiern um französische Hise ins Gedränge gebracht wurde. Man erinnert sich, daß dieser Fürst schon seit der Zeit, als er Ursache gehabt hatte, ein Mißtrauen in die Gesinnungen des Kaisers zu sehen, in ein geheimes Bündniß mit Frankreich getreten war, wodurch er sich den Besitz der pfälzischen Kurwürde gegen eine künstige Sinnesänderung Ferd in an d's zu versichern hosste. So deutlich auch schon der Ursprung dieses Tractats zu erkennen gab, gegen welchen Feind er errichtet worden, so behnte ihn Maximilian jest, willkürlich genug, auch auf

bie Angriffe bes Könias von Schweben aus und trug fein Bebenten, dieselbe Hilfleistung, welche man ihm blos gegen Defterreich zugesagt hatte, auch gegen Gustav Abolvh, den Allierten der frangösischen Krone, zu fordern. Durch diese widersprechende Illianz mit zwei einander entgegengesetten Mächten in Berlegen= heit gefest, wußte fich Richelieu nur dadurch zu helfen, daß er den Feindseligkeiten amischen beiden ein schleuniges Ende machte; und ebenso wenig geneigt, Baiern preiszugeben, als burch seinen Bertrag mit Schweben außer Stand gesett, es zu schützen, verwendete er sich mit gangem Gifer für die Neutralität, als das einzige Mittel, seinen boppelten Berbindungen ein Ge= nuge zu leisten. Gin eigener Bevollmächtigter, Marquis von Brege, murde zu diesem Ende an den König von Schweden nach Mainz abgeschickt, seine Gesinnungen über diesen Bunkt zu erforschen und für die allierten Fürsten gunftige Bedingungen von ihm zu erhalten. Aber so wichtige Ursachen Ludwig der Dreizehnte hatte, diese Neutralität zu Stande gebracht zu sehen, so triftige Gründe hatte Gustav Adolph, das Gegen= theil zu wünschen. Durch zahlreiche Broben überzeugt, daß der Abscheu der liquistischen Fürsten vor der protestanischen Religion unüberwindlich, ihr haß gegen die ausländische Macht der Schweden unauslöschlich, ihre Anhänglichkeit an das Saus Desterreich unvertilgbar sei, fürchtete er ihre offenbare Feindschaft weit weniger, als er einer Neutralität mißtraute, die mit ihrer Neigung so fehr im Widerspruche stand. Da er sich überdies burch seine Lage auf deutschem Boden genöthigt fah, auf Rosten der Feinde den Krieg fortzuseten, so verlor er augenscheinlich, wenn er, ohne neue Freunde dadurch zu gewinnen, die Zahl seiner öffentlichen Feinde verminderte. Rein Wunder also, wenn Guft av Abolph wenig Neigung bliden ließ, die Neutralität der katholischen Fürsten, wodurch ihm so wenig geholfen mar, burch Aufopferung seiner errungenen Vortheile zu erkaufen!

Die Bedingungen, unter welchen er dem Kurfürsten von Baiern die Neutralität bewilligte, waren drückend und diesen Gesinnungen gemäß. Er sorderte von der katholischen Ligue eine gänzliche Unthätigkeit, Zurücksiehung ihrer Truppen von der kaiserlichen Armee, aus den eroberten Plätzen, aus allen protestantischen Ländern. Noch außerdem wollte er die liguistische Kriegsmacht auf eine geringe Anzahl herabgesetzt wissen. Alle ihre Länder sollten den kaiserlichen Armeen verschlossen seine den die ihre Kander sollten den kaiserlichen Armeen verschlossen seine und dem Haufe Desterreich weder Mannschaft noch Lebensmittel und Munition aus denselben gestattet werden. So hart das Geset

war, welches der Ueberwinder den Ueberwundenen auflegte, fo schmeichelte sich ber frangösische Mediateur noch immer, ben Rurfürsten von Baiern zu Unnehmung beffelben vermögen zu tonnen. Diefes Geschäft zu erleichtern, hatte fich Guftav Abolph bewegen laffen, dem Lettern einen Waffenstillstand auf vierzehn Tage zu bewilligen. Aber zur nämlichen Zeit, als diefer Monarch burch den frangösischen Algenten wiederholte Versicherungen von bem guten Fortgang dieser Unterhandlung erhielt, entdectte ihm ein aufgefangener Brief des Rurfürften an den General Bappen= heim in Westphalen die Treulosigkeit dieses Bringen, der bei ber ganzen Negociation nichts gesucht hatte, als Beit zur Bertheidigung zu gewinnen. Weit Davon entfernt, fich durch einen Bergleich mit Schweden in seinen Rriegsunternehmungen Fesseln anlegen zu laffen, beschleunigte vielmehr ber hinterliftige Fürst feine Ruftung und benutte die Muße, die ihm der Feind ließ, besto nachdrudlichere Unstalten zur Gegenwehr zu treffen. Diese gange Neutralitätsunterhandlung gerriß also fruchtlos und hatte ju nichts gedient, als die Feindseligkeit zwischen Baiern und

Schweden mit besto größerer Erbitterung zu erneuern.

Tilly's vermehrte Macht, womit diefer Feldherr Franken zu überschwemmen drohte, forderte den König dringend nach diesem Kreise; zuvor aber mußten die Spanier von dem Rheinftrom vertrieben und ihnen der Weg versperrt werden, von den Nie= berlanden aus die deutschen Provinzen zu befriegen. In dieser Abficht hatte Guftav Abolph bereits dem Rurfürsten von Trier, Bhilipp von Beltern, die Neutraliät unter der Bedingung angeboten, daß ihm die Trierische Festung Bermannstein eingeräumt, und den schwedischen Truppen ein freier Durchzug durch Roblenz bewilligt wurde. Aber fo ungern der Rurfürst seine Länder in spaniichen händen sah, so viel weniger konnte er sich entschließen, sie dem verdächtigen Schut eines Regers zu übergeben und den schwebischen Eroberer zum herrn seines Schickfals zu machen. Da er sich jedoch außer Stand sah, gegen zwei so furchtbare Mitbewerber seine Unabhängigkeit zu behaupten, so suchte er unter den mächtigen Flügeln Frankreichs Schut gegen Beide. Dit gewohnter Staatsklugheit hatte Richelieu die Verlegenheit biefes Fürsten benutt, Frankreichs Macht ju vergrößern und ihm einen wichtigen Allierten an Deutschlands Grenze zu er-Gine gablreiche frangofische Urmee sollte die Trierischen Lande beden, und die Festung Chrenbreitstein frangofische Besabung einnehmen. Aber die Absicht, welche den Rurfürsten gu biesem gewaaten Schritte vermocht hatte, wurde nicht gang erfüllt; benn die gereizte Empfindlichkeit Gustav Abolph's ließ sich nicht eher besänftigen, als dis auch den schwedischen Truppen ein freier Durchzug durch die Trierischen Lande gestattet wurde.

Indem dieses mit Trier und Frankreich verhandelt wurde, hatten die Generale des Königs das ganze Erzstift Mainz von dem Ueberreste der spanischen Garnisonen gereinigt, und Gustav Ubolph selbst durch die Einnahme von Kreuznach die Eroberung dieses Landstrichs vollendet. Das Eroberte zu beschützen, mußte der Reichskanzler Orenstierna mit einem Theile der Armee an dem mittlern Kheinstrome zurückleiben, und das Hauptheer setzte sich unter Ansührung des Königs in Marsch,

auf frankischem Boden den Feind aufzusuchen.

Um den Besit dieses Kreises hatten unterdessen Graf Tilly und ber ichmedische General von Sorn, ben Guftav Aboloh mit achttausend Mann darin zurudließ, mit ab= wechselndem Kriegsglud gestritten, und das hochstift Bamberg besonders war zugleich der Preis und der Schauplat ihrer Ver= wuftungen. Bon seinen übrigen Entwürfen an den Rheinstrom gerufen, überließ ber König seinem Feldherrn die Buchtigung bes Bischofs, ber burch sein treuloses Betragen seinen Born gereist hatte, und die Thätigkeit des Generals rechtfertigte die Bahl des Monarchen. In turzer Zeit unterwarf er einen großen Theil des Bisthums den schwedischen Waffen, und die Hauptstadt selbst, von der taiferlichen Besatung im Stich gelaffen, lieferte ihm ein stürmender Angriff in die Hande. Dringend forderte nun der verjagte Bischof den Kurfürsten von Baiern zum Bei= stand auf, der sich endlich bewegen ließ, Tilly's Unthätigkeit zu verfürzen. Durch den Befehl feines Berrn zur Wiederein= setung des Bischofs bevollmächtigt, zog dieser General seine durch die Oberpfalz zerstreuten Truppen zusammen und näherte sich Bamberg mit einem zwanzigtausend Mann starten Seere. Guftav Sorn, fest entschloffen, seine Eroberung gegen diese überlegene Macht zu behaupten, erwartete hinter den Wällen Bamberg's den Feind, mußte sich aber durch den bloßen Vortrab bes Tilly entreißen sehn, mas er der ganzen versammelten Armee gehofft hatte, streitig zu machen. Gine Berwirrung unter feinen Truppen, die feine Geiftesgegenwart des Feldherrn gu verbeffern vermochte, öffnete dem Feinde bie Stadt, baß Truppen, Bagage und Geschüt nur mit Muhe gerettet werden konnten. Bamberg's Wiedereroberung war die Frucht dieses Sieges; aber ben schwedischen General, der sich in auter Ordnung über ben Mainftrom gurudzog, tounte Graf Tilly, aller angewandten Geschwindigkeit ungeachtet, nicht mehr einholen. Die Erscheinung des Königs in Franken, welchem Gustav Horn den Rest seiner Truppen bei Kipingen zusührte, sette seinen Eroberungen ein schnelles Ziel und zwang ihn, durch einen zeitigen Rückzug für seine eigene Rettung zu sorgen.

Ru Afchaffenburg hatte der König allgemeine Beerschau über seine Truppen gehalten, deren Anzahl nach der Bereinigung mit Bustav Sorn, Banner und Bergog Wilhelm von Weimar auf beinahe vierzigtausend stieg. Nichts hemmte seinen Marsch durch Franken; denn Graf Tilly, viel zu schwach, einen so sehr überlegenen Feind zu erwarten, hatte sich in schnellen Märschen gegen die Donau gezogen. Böhmen und Baiern lagen jest bem König gleich nahe, und in der Ungewißbeit, wohin dieser Eroberer seinen Lauf richten wurde, tonnte Maximilian nicht fogleich eine Entschließung faffen. Der Weg, welchen man Tilly jest nehmen ließ, mußte die Wahl bes Konigs und bas Schickfal beiber Provingen entscheiben. Gefährlich war es, bei ber Annäherung eines jo furchtbaren Feindes Baiern unvertheibigt zu laffen, um Defterreichs Grenzen zu schirmen; gefährlicher noch, durch Aufnahme des Tilly in Baiern zugleich auch den Feind in dies Land zu rufen und es zum Schauplag eines vermuftenben Kampfes zu machen. Die Sorge bes Landesvaters siegte endlich über die Bedenklichkeiten bes Staatsmanns, und Tilly erhielt Befehl, mas auch baraus erfolgen möchte, Baierns Grenzen mit feiner Macht zu vertheidigen.

Dit triumphirender Freude empfing die Reichsstadt Rürnsberg den Beschützer protestantischer Religion und deutscher Freiheit, und der schwärmerische Enthusiasmus der Bürger ergoß sich bei seinem Anblick in rührende Aeußerungen des Jubels und der Bewunderung. Sustav selbst konnte sein Erstaunen nicht unterdrücken, sich hier in dieser Stadt, im Mittelpunkte Deutschlands, zu sehen, dis wohin er nie gehofft hatte, seine Fahnen auszubreiten. Der edle schwen Anstand seiner Person vollendete den Sindruck seiner glorreichen Thaten, und die Herablassung, womit er die Begrüßungen dieser Reichsstadt erwiderte, hatte ihm in wenig Augenblicken alle Herzen erobert. In Versson bestätigte er seit das Bündniß, das er noch an den Usern des Belts mit derselben errichtet hatte, und verband alle Bürger zu einem glühenden Thateneiser und brüderlicher Sintracht gegen den gemeinschaftlichen Feind. Nach einem kurzen Ausenthalt in Rürnberg's Mauern solgte er seiner Armee gegen die Donau und

stand vor der Grenzsestung Donauwörth, ehe man einen Jeind da vermuthete. Gine zahlreiche bairische Besatung verstheibigte diesen Platz, und der Anführer derselben, Rudolph Maximilian, Herzog von Sachsen-Lauenburg, zeigte anfangs die muthigste Entschlossenheit, sich dis zur Ankunst des Tilly zu halten. Bald aber zwang ihn der Ernst, mit welchem Gustav Adolph die Belagerung ansing, auf einen schnellen und sichen Abzug zu denken, den er auch unter dem hestigsten Feuer des

schwedischen Geschützes glücklich ins Wert richtete.

Die Einnahme Donauwörth's öffnete dem König das jenseitige Ufer der Donau, und nur der kleine Lechstrom trennte ihn noch Diese nahe Gefahr seiner Länder wedte die ganze pon Baiern. Thätigkeit Maximilian's, und so leicht er es bis jest dem Reind gemacht hatte, bis an die Schwelle seiner Staaten zu dringen. so entschlossen zeigte er sich nun, ihm den letten Schritt zu er= Jenseits des Lechs, bei der fleinen Stadt Rain. bezog Tilly ein wohlbefestigtes Lager, welches, von drei Flüssen umgeben, jedem Angriffe Trot bot. Alle Bruden über ben Lech hatte man abgeworfen, die ganze Länge bes Stroms bis Augsburg durch starte Besatungen vertheidigt und sich dieser Reichsstadt selbst, welche längst schon ihre Ungeduld bliden liek. bem Beispiel Nürnberg's und Frantfurt's zu folgen, durch Ginführung einer bairischen Garnison und Entwaffnung der Bürger versichert. Der Kurfürst selbst schloß sich mit allen Truppen, die er hatte aufbringen können, in das Tilly's che Lager ein, gleich als ob an diesem einzigen Bosten alle seine Hoffnungen hafteten, und das Glud der Schweden an dieser äußersten Grenzmauer scheitern sollte.

Bald erschien Gustav Adolph am User, den bairischen Berschanzungen gegenüber, nachdem er sich das ganze Augsburgsscheiße Gebiet diesseits des Lechs unterworfen und seinen Truppen eine reiche Zusuhr aus diesem Landstrich geöffnet hatte. Es war im Märzmonat, wo dieser Strom von häusigen Regengüssen und von dem Schuee der tirolischen Gebirge zu einer ungewöhnlichen Höhe schwillt und zwischen steilen Usern mit reißender Schnelligfeit fluthet. Ein gewisses Grad öffnete sich dem waghälsigen Stürmer in seinen Wellen, und am entgegenstehenden Userzeigten ihm die seindlichen Kanonen ihre mörderischen Schlünde. Ertropte er dennoch mitten durch die Wuth des Wassers und des Truppen ein frischer und nuthiger Feind in einem unüberwindstichen Lager, und nach Erholung schmachtend, finden sie eine

Schlacht; mit erschöpfter Kraft muffen sie bie feinblichen Schanzen ersteigen, beren Festigkeit jedes Angriffs zu spotten scheint. Gine Riederlage, an diesem Ufer erlitten, führt sie unvermeiblich zum Untergange; benn berselbe Strom, der ihnen die Bahn zum Siege erschwert, versverrt ihnen alle Bege zur Klucht, wenn das

Blud fie verlaffen follte.

Der schwedische Kriegsrath, den der Monarch jest versammelte, machte das ganze Gewicht dieser Grunde gelten, um die Ausführung eines jo gefahrvollen Unternehmens zu hindern. Auch die Tapfersten zagten, und eine ehrwürdige Schaar im Dienste grau gewordener Krieger errothete nicht, ihre Besorg= nisse zu gestehen. Aber ber Entschluß bes Königs mar gefaßt. "Die?" fagte er zu Guftav Sorn, ber bas Wort für bie Alebrigen führte, "über die Oftsee, über jo viele große Ströme Deutschlands hatten wir gesett, und vor einem Bache, vor diefem Lech hier, follten wir ein Unternehmen aufgeben?" Er hatte bereits bei Besichtigung ber Gegend, die er mit mancher Lebensgefahr anstellte, die Entbedung gemacht, daß das diesseitige Ufer über bas jenseitige hervorrage und die Wirtung bes schwedischen Ge= schükes porzugsweise por dem des Feindes begunftige. ichneller Besonnenheit mußte er diesen Umftand zu nüten. Unverzüglich ließ er an der Stelle, wo sich das linke Ufer des Lechs gegen bas rechte zu frummte, drei Batterien aufwerfen, von welchen zweiundsiebzig Feldstücke ein treuzweises Feuer gegen den Feind unterhielten. Während daß diese muthende Kanonade die Baiern von bem jenseitigen Ufer entfernte, ließ er in größter Gilfertigkeit über ben Lech eine Brude ichlagen; ein bider Dampf, aus angezündetem Holz und naffem Strob in Ginem fort unter= halten, entzog das aufsteigende Werk lange Zeit den Augen der Feinde, indem zugleich der fast ununterbrochene Donner des Geschützes das Getofe der Zimmerarte unhörbar machte. Er felbst ermunterte burch sein eigenes Beispiel ben Gifer ber Truppen und brannte mit eigener Hand über sechzig Kanonen ab. Dit gleicher Lebhaftigkeit wurde diese Ranonade zwei Stunden lana von den Baiern, wiewol mit ungleichem Bortheil, erwidert, da die hervorragenden Batterien der Schweden das jenseitige niedere Ufer beherrschten, und die Sohe des ihrigen ihnen gegen bas feindliche Geschütz zur Bruftwehr diente. Umsonst strebten bie Baiern, die feindlichen Werte vom Ufer aus ju gerftoren; bas überlegene Geschütz ber Schweden verscheuchte fie, und fie mußten die Brude fast unter ihren Mugen vollendet feben. Tilly that an diesem schrecklichen Tage bas Meußerste, ben

Muth ber Seinigen zu entflammen, und keine noch fo brobende Gefahr konnte ihn von dem Ufer abhalten. Endlich fand ihn der Tod, den er suchte. Eine Falconetkugel zerschmetterte ihm das Bein, und bald nach ihm ward auch Altringer, sein gleich tapferer Streitgenosse, am Kopfe gefährlich verwundet. Von ber begeisternden Gegenwart dieser beiden Führer verlaffen, wantten endlich die Baiern, und wider seine Neigung wurde selbst Maximilian zu einem kleinmuthigen Entschluß fortge= Von den Vorstellungen des sterbenden Tilly besiegt, deffen gewohnte Festigkeit der annähernde Tod überwältigt hatte, aab er poreilig seinen unüberwindlichen Bosten verloren, und eine von den Schweden entdectte Kurth, durch welche die Reiterei im Begriff war den Uebergang zu wagen, beschleunigte seinen muthlosen Abzug. Noch in derselben Nacht brach er, ehe noch ein feindlicher Soldat über den Lechstrom gesetzt hatte, fein Lager ab, und ohne dem Könige Zeit zu laffen, ihn auf feinem Marfch zu beunruhigen, hatte er fich in bester Ordnung nach Neuburg und Ingolftadt gezogen. Mit Befremdung fah Guftav Ubolph, der am folgenden Tage den Uebergang vollführte, das feindliche Lager leer, und die Flucht des Kurfürsten erregte seine Bermun: berung noch mehr, als er die Festigkeit des verlaffenen Lagers entdecte. "War' ich ber Baier gewesen, " rief er erstaunt aus, "nimmermehr — und hatte mir auch eine Studtugel Bart und Rinn weggenommen - nimmermehr wurde ich einen Boften, wie dieser da, verlaffen und dem Keinde meine Staaten geöffnet haben."

Best also lag Baiern dem Sieger offen, und die Kriegsfluth, die dis jest nur an den Grenzen dieses Landes gestürmt hatte, mälzte sich zum ersten Mal über seine lange verschonten gesegneten Fluren. Bevor sich aber der König an Eroberung dieses seindlich gesinnten Landes wagte, entriß er erst die Reichsstadt Augsdurg dem bairischen Joche, nahm ihre Bürger in Bflichten und versicherte sich ihrer Treue durch eine zurückgelassene Besabung. Darauf rücke er in beschleunigten Märschen gegen Ingolstadt an, um durch Einnahme dieser wichtigen Festung, welche der Kurfürst mit einem großen Theile seines Heeres deckte, seine Eroberungen in Baiern zu sichern und sesten Fuß an der Donau zu sassen.

Bald nach seiner Ankunft vor Ingolstadt beschloß der verwundete Tilly in den Mauern dieser Stadt seine Laufbahn, nachdem er alle Launen des untreuen Glücks ersahren hatte. Bon der überlegenen Feldherrngröße Gustav Abolph's zermalmt, sah er am Abend seiner Tage alle Lorbeern seiner frühern Siege bahinwelken und befriedigte durch eine Kette von Widerwärtigkeiten die Gerechtigkeit des Schickslaum Magdeburg's zürnende Manen. In ihm verlor die Armee des Kaisers und der Ligue einen unersetzlichen Führer, die katholische Keligion den eifrigsten ihrer Bertheidiger, und Maximilian von Baiern den treusten seiner Diener, der seine Treue durch den Tod versfiegelte und die Psichten des Feldberrn auch noch sterbend erfüllte. Sein letztes Vermächtnis an den Kurfürsten war die Ermahnung, die Stadt Regensburg zu besehen, um herr der Donau und mit

Böhmen in Verbindung zu bleiben.

Mit der Zuversicht, welche die Frucht so vieler Siege zu sein pslegt, unternahm Gust av Abolph die Belagerung der Stadt und hosste durch das Ungestüm des ersten Angriss ihren Widerstand zu besiegen. Aber die Festigkeit ihrer Werke und die Tapserkeit der Besaung sesten ihm Hindernisse entgegen, die er seit der Breitenfelder Schlacht nicht zu besämpsen gehabt hatte, und wenig sehlte, daß die Wälle von Ingolstadt nicht das Ziel seiner Thaten wurden. Beim Recognoseiren der Festung streckte ein Vierundzwanzigpfünder sein Kserd unter ihm in den Staub, daß er zu Boden stürzte, und kurz daraus ward sein Liebling, der junge Markgraf von Baden, durch eine Stücktugel von seiner Seite weggerissen. Mit schneller Fassung erhob sich der König wieder und beruhigte sein erschrockenes Volk, indem er sogleich auf einem andern Pserde seinen Weg sortsetzte.

Die Besitnehmung der Baiern von Regensburg, welche Reichsstadt der Kursurst, dem Nath des Tilly gemäß, durch List überraschte und durch eine starke Besatung in seinen Fesseln hielt, änderte schnell den Kriegsplan des Königs. Er selbst hatte sich mit der Hoffnung geschmeichelt, diese protestantisch gegesinnte Reichsstadt in seine Gewalt zu bekommen und an ihr eine nicht minder ergebene Bundesgenossin als an Nürnberg, Augsburg und Franksurt zu sinden. Die Untersochung derselben durch die Baiern entsernte auf lange Zeit die Ersüllung seines vornehmsten Bunsches, sich der Donau zu bemächtigen und seinem Gegner alle Silse von Böhmen aus abzuschneiden. Schnell werließ er Ingolstadt, an dessen Wällen er Zeit und Volk fruchtlos verschwendete, und drang in das Innerste von Baiern, um den Kursürsten zur Beschühung seiner Staaten herbeizuloken

<sup>1)</sup> In ber 1. Ausgabe folgt: "Berloren war biefer warnenbe Bint feines Genius, und unentrinnbar sollte ihn bei Liigen ber Tob creiten, besten Schrechtle ihn an Angolstabt's Wällen entgegentrat." — v. M.

und so die Ufer der Donau von ihren Bertheidigern zu ent=

blößen.

Das ganze Land bis München lag dem Eroberer offen. Moosburg, Landshut, das ganze Stift Freifingen unterwarfen fich ihm: nichts konnte seinen Waffen widerstehn. Kand er aber gleich teine ordentliche Rriegsmacht auf seinem Wege, so hatte er in der Brust jedes Baiern einen desto unversöhnlichern Feind, ben Religionsfanatismus, zu befämpfen. Soldaten, die nicht an den Papft glaubten, waren auf diesem Boden eine neue. eine unerhörte Erscheinung; der blinde Gifer der Pfaffen hatte fie dem Landmann als Ungeheuer, als Kinder der Hölle, und ihren Anführer als den Antichrist abgeschildert. Rein Wunder. wenn man sich von allen Bflichten der Natur und der Menschlich= feit gegen diese Satansbrut lossprach und zu den schrecklichsten Gewaltthaten fich berechtigt glaubte. Wehe dem schwedischen Soldaten, der einem Saufen diefer Wilden einzeln in die Sande fiel! Alle Martern, welche die erfinderische Wuth nur erdenken mag, wurden an diefen ungludlichen Schlachtopfern ausgeübt, und der Anblick ihrer verstummelten Körper entflammte die Urmee zu einer ichrecklichen Wiedervergeltung. Nur Guftav Abolph beflecte burch teine Sandlung der Rache seinen Selden= charafter, und das schlechte Bertrauen der Baiern zu feinem Christenthum, weit entfernt, ihn von den Borschriften der Mensch= lichfeit gegen biefes ungludliche Bolt zu entbinden, machte es ihm vielmehr zu der heiligsten Pflicht, durch eine defto strengere Mäßigung seinen Glauben zu ehren.

Die Annäherung des Königs verbreitete Schrecken und Furcht in der hauptstadt, die, von Bertheidigern entblößt und von den vornehmsten Einwohnern verlaffen, bei ber Großmuth des Siegers allein ihre Rettung suchte. Durch eine unbedingte freiwillige Unterwerfung hoffte fie feinen Born zu befanftigen und ichidte ichon bis Freisingen Deputirte voraus, ihm ihre Thorschluffel zu Küßen zu legen. Wie sehr auch der König durch die Unmensch= lichkeit der Baiern und durch die feindselige Gesinnung ihres herrn zu einem graufamen Gebrauch feiner Eroberungsrechte gereigt, wie bringend er, felbst von Deutschen, bestürmt murbe, Magdeburg's Schidfal an ber Residenzihres Zerstörers zu ahnden, so verachtete doch sein großes Herz diese niedrige Rache, und die Wehrlosigkeit des Feindes entwaffnete seinen Grimm. Bufrieden mit dem edlern Triumph, den Pfalzgrafen Friedrich mit siegreichem Bomp in die Residenz desselben Fürsten zu führen. ber das pornehmste Wertzeug seines Kalls und der Räuber

seiner Staaten war, erhöhte er die Pracht seines Einzugs burch

ben schöneren Glang ber Mäßigung und ber Milbe.

Der König sand in München nur einen verlassenen Palast; benn die Schäße des Kursürsten hatte man nach Werfen gestüchtet. Die Pracht des kursürstlichen Schlösse seste ihn in Erkaunen, und er fragte den Ausseher, der ihm die Zimmer zeigte, nach dem Namen des Baumeisters. "Es ist kein Andrer, "versetzte dieser, "als der Kursürst selbst." — "Ich möchte ihn haben, diesen Baumeister, "erwiderte der König, "um ihn nach Stockholm zu schieden. "— "Davor, "antwortete Jener, "wird sich der Baumeister zu hüten wissen. — Als man das Zeughaus durchsuchte, sanden sich bloße Lassetten, zu denen die Kanonen sehlten. Die letztern hatte man so künstlich unter dem Fußboden eingescharrt, daß sich seine Spur davon zeigte, und ohne die Berrätserei eines Arbeiters hätte man den Betrug nie ersahren. "Stehet auf von den Todten, "rief der König, "und kommet zum Gericht!" — Der Boden ward ausgerissen, und man entdeckte gegen hundertundvierzig Stücke, manche von außerordentlicher Größe, welche größtentheils aus der Pfalz und aus Böhmen erbeutet waren. Ein Schaß von dreißigtausend Ducaten in Golde, der in einem der größern versteckt war , machte das Bergnügen vollkommen, womit dieser kostbare zund den König überraschte.

Aber eine weit willsommnere Erscheinung würde die bairische Armee selbst ihm gewesen sein, welche aus ihren Berschanzungen hervorzuloden, er ins Herz von Baiern gedrungen war. In dieser Erwartung sah sich der König betrogen. Kein Feind erschien; keine noch so dringende Aufsorderung seiner Unterthanen konnte den Kursürsten vermögen, den letzten Ueberrest seiner Macht in einer Feldschlacht auss Spiel zu sehen. In Regensburg eingeschlossen, harrte er auf die Hise, welche ihm der Herzog von Friedland von Böhmen auszusühren sollte, und versuchte einstmetlen, die der erwartete Beistand erschien, durch Erneuerung der Keutralitätzunterhandlungen seinen Feind außer Thätigkeit zu sehen. Aber das zu oft gereizte Mißtrauen des Monarchen vereitelte diesen Iwed, und die vorsähliche Bögerung Wallen stein's ließ

Baiern unterdeffen ben Schweden gum Raub werden.

So weit war Gustav Abolph von Sieg zu Sieg, von Croberung zu Eroberung fortgeschritten, ohne auf seinem Weg einen Feind zu sinden, der ihm gewachsen gewesen wäre. Ein Theil von Baiern und Schwaben, Frankens Bisthümer, die untere Pfalz, das Erzstift Mainz lagen bezwungen hinter ihm; bis an die Schwelle der österreichischen Monarchie hatte ein nie

unterbrochenes Glück ihn bealeitet und ein alanzender Erfola den Operationsplan gerechtfertigt, den er sich nach dem Breitenfelder Sieg porgezeichnet hatte. Wenn es ihm gleich nicht, wie er wünschte, gelungen mar, die gehoffte Vereinigung unter ben protestantischen Reichsständen burchzusepen, fo hatte er doch die Blieder der katholischen Lique entwaffnet oder geschwächt, den Rrieg größtentheils auf ihre Rosten bestritten, Die Hilfsquellen des Kaifers vermindert, den Muth der ichwächern Stände gestärft und durch die gebrandschapten Länder der kaiserlichen Alliirten einen Weg nach den öfterreichischen Staaten gefunden. Bo er durch die Gewalt der Waffen keinen Gehorsam erpressen konnte, da leistete ihm die Freundschaft der Reichsstädte, die er durch die vereinigten Bande der Politik und Religion an sich zu fesseln gewußt hatte, die wichtigsten Dienste, und er konnte, so lange er die Ueberlegenheit im Felde behielt, Alles von ihrem Cifer erwarten. Durch seine Eroberungen am Rhein maren die Spanier von der Unterpfalz abgeschnitten, wenn ihnen der niederländische Rrieg auch noch Kräfte ließ, Theil an bem deutschen zu nehmen; auch der Berzog von Lothringen hatte nach seinem verunglückten Feldzuge die Neutralität vorgezogen. Roch so viele langs feines Ruges durch Deutschland zurudgelaffene Befatungen hatten fein Heer nicht vermindert, und noch ebenso frisch, als es diesen Bug angetreten hatte, stand es jest mitten in Baiern, entsichlossen und gerüstet, den Krieg in das Innerste von Desterreich zu mälzen.

Während daß Gustav Adolph den Krieg im Reiche mit folder Ueberlegenheit führte, hatte das Glud feinen Bundes: genoffen, den Aurfürsten von Sachsen, auf einem andern Schauplat nicht weniger begunftigt. Man erinnert sich, daß bei der Berathichlagung, welche nach ber Leipziger Schlacht zwischen beiden Fürsten zu Halle angestellt worden, die Eroberung Böhmens bem Rurfürsten von Sachsen zum Untheil fiel. indem der König für sich selbst den Weg nach den liguistischen Ländern ermählte. Die erste Frucht, welche ber Kurfürst von bem Siege bei Breitenfeld erntete, war die Wiedereroberung von Leipzig, worauf in turger Zeit die Befreiung des ganzen Kreises von den kaiserlichen Besatzungen folgte. Durch die Mannschaft verstärft, welche von der feindlichen Garnison zu ihm übertrat, richtete ber fachfische General von Urnbeim feinen Marich nach der Laufig, welche Provinz ein kaiserlicher General, Rubolph von Liefenbach, mit einer Urmee überschwemmt hatte, ben Rurfürsten von Sachsen wegen seines Uebertritts zu ber Partei des Feindes zu züchtigen. Schon hatte er in dieser schlecht vertheidigten Provinz die gewöhnlichen Berwühtungen angefangen, mehrere Städte erobert und Dresden selbst durch seine drohende Annäherung erschreckt. Aber diese reißenden Fortschritte hemmte plötzlich ein ausdrücklicher wiederholter Befell des Kaisers. alle sächischen Bestumaen mit Ariea zu versehl des Kaisers.

schonen.

Bu spät erkannte Ferdinand die fehlerhafte Politik, die ihn verleitet hatte, den Kurfürsten von Sachsen aufs Aeußerste zu bringen und dem König von Schweden diesen wichtigen Bundesgenoffen gleichsam mit Gewalt zuzuführen. Bas er burch einen unzeitigen Trot verdarb, wollte er jest durch eine ebenso übel angebrachte Mäßigung wieder gut machen, und er beging einen zweiten Fehler, indem er ben ersten verbeffern wollte. Seinem Feind einen so machtigen Allitrten zu rauben, erneuerte er durch Bermittelung der Spanier die Unterhand= lungen mit dem Kurfürsten, und den Fortgang berfelben zu er= leichtern, mußte Tiefenbach sogleich alle sachsischen Länder verlaffen. Aber diese Demuthigung des Raifers, weit entfernt, die gehoffte Wirkung hervorzubringen, entdeckte dem Rurfürsten nur die Berlegenheit feines Feindes und feine eigene Wichtigkeit und ermunterte ihn vielmehr, die errungenen Vortheile desto lebhafter zu verfolgen. Wie konnte er auch, ohne fich durch den schändlichsten Undant verächtlich zu machen, einem Allirten entfagen, bem er die heiligsten Versicherungen seiner Treue gegeben, dem er für die Rettung seiner Staaten, ja felbst seines Rurhuts ver= pflichtet mar?

Die sächsische Armee, des Zugs nach der Lausit überhoben, nahm also ihren Weg nach Böhmen, wo ein Zusammensluß günstiger Ereignisse ihr im Boraus den Sieg zu versichern schien. Noch immer glimmte in diesem Königreiche, dem ersten Schauplat dieses verderblichen Kriegs, das Feuer der Zwietracht unter der Alche, und durch den sortgesetzen Druck der Tyrannei wurde dem Unwillen der Nation mit jedem Tag neue Nahrung gegeben. Wohin man die Augen richtete, zeigte dieses ungsückliche Land Spuren der traurigsten Beränderung. Ganze Ländereien hatten ihre Besitzer gewechselt und seuszehen unter dem verhaßten Joche katholischer Herren, welche die Gunst des Kaisers und der Fesuiten mit dem Naube der vertriebenen Protestanten bekleidet hatte. Undere datten das öffentliche Elend benutz, die eingezogenen Einter der Berwiesenen um geringe Preise an sich zu kausen. Das Blut der vornehmsten Kreiheitsversechter war auf Kenker-

buhnen verspritt worben, und welche burch eine zeitige Alucht bem Berberben entrannen, irrten ferne von ihrer Seimath im Clend umber, mahrend daß die geschmeidigen Stlaven des Des: potismus ihr Erbe verschwelaten. Unerträglicher als ber Druck dieser kleinen Tyrannen war der Gewissenszwang, welcher die gange protestantische Bartei dieses Königreichs ohne Unterschied belastete. Keine Gefahr von außen, keine noch so ernstliche Wibersetzung der Nation, keine noch so abschreckende Erfahrung hatte bem Befehrungseifer ber Jesuiten ein Ziel fegen konnen; wo der Weg der Gute nichts fruchtete, bediente man fich foldati= icher Silfe, die Berirrten in den Schafstall der Rirche gurud ju angstigen. Um hartesten traf dieses Schidsal die Bewohner des Joachimsthals, im Grenzgebirge zwischen Böhmen und Meißen. Zwei kaiserliche Commissarien, durch ebenso viel Jesuiten und funfzehn Mustetiere unterstüßt, zeigten sich in diesem friedlichen Thale, das Evangelium den Kepern zu predigen. Wo die Beredsamkeit der Erstern nicht zulangte, suchte man durch gewalt= same Einquartierung der Lettern in die Häuser, durch angedrohte Berbannung, durch Geldstrafen seinen Zweck durchzusegen. Aber für diesmal fregte die gute Sache, und der herzhafte Widerstand biefes tleinen Bolts nöthigte ben Raifer, sein Befehrungsman= dat schimvflich zurückzunehmen. Das Beisviel des Hofes diente den Katholiten des Königreichs zur Richtschnur ihres Betragens und rechtfertiate alle Arten der Unterdrückung, welche ihr Ueber= muth gegen die Protestanten auszuüben versucht war. Rein Wunder, wenn diese schwer verfolgte Bartei einer Veränderung gunftig wurde und ihrem Befreier, der fich jest an der Grenze zeigte, mit Sehnsucht entgegensah.

Schon war die sächstiche Armee im Anzuge gegen Prag. Aus allen Pläten, vor denen sie erschien, waren die kaiserlichen Besatzungen gewichen. Schlukenau, Tetschen, Aussig, Leitmerit sielen schnell nach einander in Feindes Hand, zehschen ergriff alle wurde der Plünderung preiszgegeben. Schrecken ergriff alle Bapisten des Königreichs, und eingedent der Mißhandlung, welche sie an den Evangelischen ausgeübt hatten, wagten sie es nicht, die rächende Ankunst eines protestantischen Beers zu erwarten. Alles, was katholisch war und etwas zu verlieren hatte, eilte vom Lande nach der Haupstkabt, um auch die Haupststadt ebenso schnell wieder zu verlassen. Prag selbst war auf keinen Angriff bereitet und an Mannschaft zu arm, um eine lange Belagerung aushalten zu können. Zu spät hatte man sich am Hose des Kaisers entschlossen, den Feldmarschall Tiefen

bach zu Bertheidigung dieser Haupstadt herbeizurufen. Che ber faiserliche Befehl die Standquartiere dieses Generals in Schlesien erreichte, waren die Sachsen nicht ferne mehr von Brag; die halb protestantische Bürgerschaft versprach wenig Eifer, und die schwache Garnison ließ keinen langen Widerstand hoffen. In dieser schwarzeten die katholischen Einwohner ihre Rettung von Wallenstein, der in den Mauern dieser Stadt als Privatmann lebte. Aber weit entfernt, seine Rriegs= erfahrung und das Gewicht seines Ansehens zu Erhaltung ber Stadt anzuwenden, ergriff er vielmehr den willkommenen Augenblid, seine Rache zu befriedigen. Wenn er es auch nicht war, ber die Sachsen nach Brag lockte, jo war es doch gewiß sein Betragen, mas ihnen die Einnahme dieser Stadt erleichterte. Wie wenig diese auch zu einem langen Widerstande geschickt war, so fehlte es ihr dennoch nicht an Mitteln, sich bis zur Ankunft eines Entsages zu behaupten, und ein faiserlicher Oberster, Graf Maradas, bezeigte wirklich Luft, ihre Bertheidigung zu über-Aber ohne Commando und durch nichts als seinen Gifer und seine Tapferkeit ju biefem Bagestud aufgeforbert, unterftand er fich nicht, es auf eigene Gefahr, ohne die Beistimmung eines Söhern, ins Werk zu fegen. Er suchte alfo Rath bei dem Bergog von Friedland, deffen Billigung ben Mangel einer taiferlichen Bollmacht ersette, und an den die böhmische Generalität durch einen ausdrucklichen Befehl vom Sofe in dieser Extremität angewiesen war. Aber argliftig hullte fich Diefer in feine Dienstlofigkeit und feine gangliche Burudgiehung von der politischen Buhne und schlug die Entschloffenheit des Subalternen burch die Bedenklichkeiten barnieder, die er, als der Mächtige, bliden ließ. Die Muthlofigfeit allgemein und vollkommen zu machen, verließ er endlich gar mit seinem ganzen Hofe die Stadt, fo wenig er auch bei Ginnahme berfelben von dem Feinde zu fürchten hatte; und fie ging eben dadurch verloren, daß er fie durch seinen Abzug verloren gab. Seinem Beispiele folgte ber gange tatholische Abel, die Generalität mit ben Truppen, die Geistlichkeit, alle Beamten der Krone; die gange Racht brachte man bamit zu, feine Berfonen, seine Guter zu flüchten. Alle Strafen bis Wien waren mit Fliehenden angefüllt, die sich nicht eher als in der Raiserstadt von ihrem Schreden erholten. Maradas felbst, an Brag's Errettung verzweifelnd, folgte ben Uebrigen und führte seine kleine Mannschaft bis Tabor, wo er den Ausgang erwarten wollte. Tiefe Stille herrichte in Brag, als die Sachsen am andern

Morgen bavor erschienen; feine Anstalt gur Bertheibigung, nicht ein einziger Schuß von ben Wällen, ber eine Gegenwehr ber Bewohner verfündigte. Bielmehr sammelte sich eine Menge von Zuschauern um sie her, welche die Neugier aus der Stadt gelockt hatte, das feindliche Seer zu betrachten; und die friedliche Vertraulichkeit, womit fie fich näherten, glich viel mehr einer freundschaftlichen Begrüßung als einem feindlichen Empfange. Mus bem übereinstimmenden Bericht diefer Leute erfuhr man, daß die Stadt leer an Soldaten und die Regierung nach Budweiß geflüchtet sei. Dieser unerwartete, unerklärbare Mangel an Widerstand erregte Urnheim's Mißtrauen um so mehr, da ihm die eilfertige Annäherung des Entsages aus Schlefien fein Geheimniß, und die fachfische Armee, mit Belagerungswertzeugen zu wenig versehen, auch an Anzahl bei Weitem zu schwach war, um eine so große Stadt zu bestürmen. Bor einem Hinterhalt bange, verdoppelte er seine Wachsamkeit, und er schwebte in dieser Furcht, bis ihm der Haushofmeister des Herzogs von Friedland, ben er unter bem Saufen entbedte, biese unglaubliche Nachricht beträftigte. "Die Stadt ist ohne Schwertstreich unser," rief er jest voll Verwunderung seinen Obersten zu und ließ sie unver-

züglich durch einen Trompeter auffordern.

Die Bürgerschaft von Prag, von ihren Vertheidigern schimps= lich im Stich gelaffen, hatte ihren Entschluß längst gefaßt, und es tam blos darauf an, Freiheit und Eigenthum durch eine vortheilhafte Capitulation in Sicherheit zu segen. Sobald diese von dem sächsischen General im Namen seines herrn unterzeichnet war, öffnete man ihm ohne Widersetzung die Thore, und die Armee hielt am elften November bes Jahrs 1631 ihren triumphi= renden Ginzug. Bald folgte ber Kurfürst selbst nach, um die Buldigung feiner neuen Schubbefohlenen in Berfon gu em= pfangen; benn nur unter diesem Namen hatten sich ihm die drei Prager Städte ergeben; ihre Berbindung mit der öfterreichischen Monarchie follte burch diesen Schritt nicht zerriffen sein. So übertrieben groß die Furcht der Papisten vor den Repressalien ber Sachsen gewesen war, so angenehm überraschte fie bie Mäßigung des Kurfürsten und die gute Mannszucht der Truppen. Besonders legte der Feldmarschall von Arnheim seine Er= gebenheit gegen den Bergog von Friedland bei diefer Gelegen= heit an den Tag. Nicht zufrieden, alle Ländereien deffelben auf seinem Bermarsch verschont zu haben, stellte er jest noch Wachen an seinen Palast, damit ja nichts daraus entwendet wurde. Die Katholiken der Stadt erfreuten fich der vollkommensten Gewissensfreiheit, und von allen Kirchen, welche sie ben Brotestanten entrissen hatten, wurden diesen nur vier zuruckzegeben. Die Zesuiten allein, welchen die allgemeine Stimme alle bisherigen Bedrückungen Schuld gab, waren von dieser Dulbung ausgeschlossen und mußten das Königreich meiden.

tohann Georg verleugnete felbst als Sieger die Demuth und Unterwürfigkeit nicht, die ihm der kaiferliche Name einflößte, und mas sich ein kaiferlicher General, wie Tilly und Ballen= ftein, zu Dresden gegen ihn unfehlbar wurde herausgenommen haben, erlaubte er sich zu Prag nicht gegen den Kaiser. Sorgfältig unterschied er den Feind, mit dem er Krieg führte, von dem Reichsoberhaupt, dem er Chrsurcht schuldig war. Er unterstand sich nicht, das Sausgerathe des Lettern zu berühren, inbem er fich ohne Bedenken die Kanonen des Erstern als gute Beute zueignete und nach Dresben bringen ließ. Nicht im faiferlichen Balaft, sondern im Lichtensteinischen Saufe nahm er seine Wohnung, zu bescheiden, die Zimmer Desjenigen zu beziehen, dem er ein Konigreich entriß. Burde uns diefer Jug von einem großen Mann und einem Belden berichtet, er wurde uns mit Recht zur Bewunderung hinreißen. Der Charafter des Fürsten, bei dem er gefunden wird, berechtigt uns zu dem Zweifel, ob wir in dieser Enthaltung mehr den schönen Sieg der Bescheidenheit ehren oder die kleinliche Gefinnung des schwachen Beiftes bemitleiben sollen, den das Glud selbst nie tuhn macht und die Freiheit felbst nie der gewohnten Fesseln entledigt.

Die Einnahme von Brag, auf welche in furzer Zeit die Unterwerfung ber mehreften Städte folgte, bewirkte eine schnelle und große Veränderung in dem Königreiche. Viele von dem protestan= tischen Adel, welche bisher im Elend herumgeirrt waren, fanden fich wieder in ihrem Vaterlande ein, und der Graf von Thurn, ber berüchtigte Urheber des böhmischen Aufruhrs, erlebte die Berrlichkeit, auf dem ehemaligen Schauplate feines Berbrechens und seiner Verurtheilung sich als Sieger zu zeigen. Ueber die= felbe Brude, wo ihm die aufgespießten Ropfe feiner Anhanger bas ihn selbst erwartende Schickfal furchtbar vor Augen malten, hielt er jest feinen triumphirenden Einzug, und fein erftes Gefcaft mar, diese Schreckbilder zu entfernen. Die Verwiesenen setten sich fogleich in Besit ihrer Guter, deren jegige Cigenthumer Die Flucht ergriffen hatten. Unbekummert, wer diesen die aufgewandten Summen erstatten murde, riffen sie Alles, mas ihre gewesen mar, an fich, auch wenn fie felbft ben Raufpreis bafur gezogen hatten, und Mancher unter ihnen fand Ursache, die aute Wirthschaft der bisherigen Verwalter zu rühmen. Felber und Heerben hatten unterbessen in der zweiten Hand vortresslich gewuchert. Mit dem kostbarsten Hausen die Zimmer geschmückt, die Keller, welche sie leer verlassen hatten, reichlich gefüllt, die Ställe bevölkert, die Magazine beladen. Aber mistrauisch gegen ein Glück, das so unverhofft auf sie hereinstürmte, eilten sie, diese unsichern Besitzungen wieder loszuschlagen und den unbewege

lichen Segen in bewegliche Güter zu verwandeln.

Die Gegenwart der Sachsen belebte den Muth aller Protestantischgesinnten des Königreichs, und auf dem Lande wie in der Haupt fah man ganze Schaaren zu den neu eröffneten evangelischen Kirchen eilen. Biele, welche nur die Furcht im Geborfam gegen das Papstthum erhalten hatte, wandten sich jetzt össentlich zu der neuen Lehre, und manche der neubekehrten Katholiken schwuren freudig ein erzwungenes Bekenntnis ab, um ihren frühern Ueberzeugungen zu folgen. Alle bewiesene Duldsamkeit der neuen Regierung konnte den Ausbruch des gerechten Unwillens nicht verhindern, den diese mishandelte Bolt die Unterdrücker seiner heiligsten Freiheit empfinden ließ. Fürchterlich bediente es sich seiner wiedererlangten Rechte, und seinen Haß gegen die ausgedrungene Religion stillte an manchen Orten nur das Blut ihrer Verkündiger.

Unterbeffen mar ber Succurs, ben bie faiferlichen Generale von Gog und von Tiefenbach aus Schlefien herbeiführten, in Böhmen angelangt, wo einige Regimenter bes Grafen Tilln aus der obern Pfalz zu ihm stießen. Ihn zu zerstreuen, ehe fich feine Macht vermehrte, rudte Urnheim mit einem Theil ber Urmee aus Brag ihm entgegen und that bei Nimburg an der Elbe einen muthigen Angriff auf feine Berschanzungen. Nach einem hitzigen Gefechte schlug er endlich — nicht ohne großen Verluft, die Feinde aus ihrem befestigten Lager und zwang sie durch die Seftigteit seines Feuers, den Rückweg über die Elbe zu nehmen und die Brude abzubrechen, die sie herüber= gebracht hatte. Doch konnte er nicht verhindern, daß ihm die Raiserlichen nicht in mehrern tleinen Gefechten Abbruch thaten, und die Kroaten selbst bis an die Thore von Brag ihre Streife= reien erstreckten. Wie glänzend und vielversprechend auch die Sachsen den böhmischen Feldzug eröffnet hatten, so rechtfertigte der Erfolg doch keineswegs Gustav Abolph's Erwartungen. Anstatt mit unaufhaltsamer Gewalt die errungenen Bortheile zu verfolgen, durch das bezwungene Böhmen sich zu der schwedischen Armee durchzuschlagen und in Vereinigung mit ihr den Mittel= punkt der kaiserlichen Macht anzugreisen, schwächten sie sich in einem anhaltenden kleinen Krieg mit dem Feinde, wobei der Bortheil nicht immer auf ihrer Seite war und die Zeit für eine größere Unternehmung fruchtlos verschwendet wurde. Aber Johann Georg's nachsolgendes Betragen deckte die Triebsedern auf, welche ihn abgehalten hatten, sich seines Bortheils über den Kaiser zu bedienen und die Entwürfe des Königs von Schweden durch eine zweckmäßige Wirksamkeit zu befördern.

Der größte Theil von Böhmen war jest für den Kaifer verloren, und die Sachsen von dieser Seite ber gegen Desterreich im Unzug, mährend daß ber schwedische Monarch durch Franken, Schwaben und Baiern nach ben faiferlichen Erbstaaten einen Weg sich bahnte. Ein langer Krieg hatte die Kräfte der öfterreichischen Monarchie verzehrt, die Länder erschöpft, die Armeen vermindert. Dahin war der Ruhm ihrer Siege, das Vertrauen auf Unüberwindlichkeit, ber Gehorfam, die gute Dannszucht ber Truppen, welche dem schwedischen Seerführer eine fo ent= schiedene Ueberlegenheit im Felde verschaffte. Entwaffnet waren bie Bundesgenoffen des Raifers, oder die auf fie felbst herein= fturmende Gefahr hatte ihre Treue erschüttert. Selbst Maxi= milian von Baiern, Defterreichs machtigfte Stute, ichien ben verführerischen Einladungen zur Neutralität nachzugeben: die verdächtige Allianz dieses Fürsten mit Frankreich hatte den Raifer langst icon mit Besorgniffen erfüllt. Die Bischöfe von Burzburg und Bamberg, der Kurfürst von Mainz, der Berzog von Lothringen waren aus ihren Ländern vertrieben ober boch gefährlich bedroht; Trier ftand im Begriff, fich unter frangösischen Schut zu begeben. Spaniens Waffen beschäftigte Die Tapferfeit der Hollander in den Riederlanden, mahrend daß Guftav Abolph fie vom Rheinstrom gurudschlug; Bolen feffelte noch ber Stillftand mit diesem Fürsten. Die ungarischen Grenzen bedrohte der fiebenburgische Fürst Ragogy, ein Nachfolger Bethlen Gabor's und der Erbe feines unruhigen Geiftes; die Bforte felbst machte bedenkliche Buruftungen, den gunftigen Zeitpunkt zu nugen. Die mehresten protestantischen Reichsstände, fühn gemacht burch bas Waffenglud ihres Beschützers, hatten öffentlich und thätlich gegen ben Raifer Bartei ergriffen. Silfsquellen, welche fich die Frechheit eines Tilly und Ballen= ftein durch gewaltsame Erpressungen in diesen Ländern geöffnet hatte, maren nunmehr vertrodnet, alle diefe Werbepläße, diefe Magazine, diese Bufluchtsörter für den Raifer verloren, und ber Rrieg konnte nicht mehr wie vormals auf fremde Roften bestritten

werben. Seine Bedrängnisse vollkommen zu machen, entzündet sich im Land ob der Enns ein gefährlicher Ausruhr; der unzeitige Bekehrungseiser der Regierung bewassnet das protestantische Landvolk, und der Kanatismus schwingt seine Fackel, indem der Feind schon an den Pforten des Reiches stürmt. Nach einem so langen Glücke, nach einer so glänzenden Reise von Siegen, nach so herrlichen Eroberungen, nach so viel unnütz verspritztem Blute sieht sich der österreichische Monarch zum zweiten Mal an denselben Abzund geführt, in den er beim Antritt seiner Regierung zu stürzen drohte. Ergriss Baiern die Neutralität, widerstand Rursachsen der Verführung, und entschloß sich Frankzreich, die spanische Macht zugleich in den Riederlanden, in Italien und Catalonien anzusallen, so stürzte der stolze Bau von Desterzreichs Größe zusammen, die allierten Kronen theilten sich in seinen Raub, und der deutsche Staatsförver sah einer aänzlichen

Verwandlung entgegen.

Die ganze Reihe diefer Unglucksfälle begann mit der Breitenfelder Schlacht, beren unglücklicher Ausgang ben längst ichon entschiedenen Verfall der österreichischen Macht, den blos der täuschende Schimmer eines großen Namens verstedt hatte, ficht= bar machte. Gina man zu den Ursachen zurud, welche ben Schweden eine jo furchtbare Ueberlegenheit im Felde verschafften, so fand man fie größtentheils in der unumschränkten Gewalt ihres Anführers. ber alle Kräfte seiner Bartei in einem einzigen Buntte vereinigte und, durch feine höhere Autorität in seinen Unternehmungen gefesselt, vollkommener Berr jedes gunftigen Augenblicks, alle Mittel zu seinem Zwecke beherrschte und von Niemand als sich selbst Gesetze empfing. Aber seit Wallen = stein's Abdantung und Tilly's Niederlage zeigte sich auf Seiten des Kaifers und der Lique von diesem Allen gerade das Widerspiel. Den Generalen gebrach es an Unsehen bei den Truppen und an der so nöthigen Freiheit zu handeln, den Soldaten an Gehorsam und Mannszucht, ben zerstreuten Corps an übereinstimmender Wirksamkeit, ben Ständen an autem Willen, ben Oberhäuptern an Eintracht, an Schnelligfeit bes Entschluffes und an Festigkeit bei Bollstredung beffelben. Nicht ihre größere Macht, nur der bessere Gebrauch, den sie von ihren Kräften zu machen wußten, war es, was den Feinden des Raisers ein so entschiedenes Uebergewicht gab. Nicht an Mitteln, nur an einem Geifte, der, fie anzuwenden, Fähigkeit und Bollmacht befaß, fehlte es der Ligue und dem Raifer. Sätte Graf Tilly auch nie seinen Ruhm verloren, so ließ das Dißtrauen gegen Baiern boch nicht zu, das Schickfal der Monarchie in die Hände eines Mannes zu geben, der seine Unhänglichkeit an das bairische Haus nie verleugnete. Ferd in and stringenoftes Bedürsniß war also ein Feldberr, der gleich viel Ersahrenheit besach, eine Armes zu bilden und anzusühren, und der seine Dienste dem österreichischen hause mit blinder Eraeben.

heit widmete. Die Wahl eines solchen war es, was nunmehr den geheimen Rath des Kaifers beschäftigte und die Mitglieder deffelben unter einander entzweite. Einen König dem andern gegenüberzu-ftellen und durch die Gegenwart ihres herrn ben Muth der Truppen zu entflammen, stellte fich Ferdinand im ersten Feuer des Affects felbst als den Führer seiner Armee dar; aber es tostete wenig Dube, einen Entschluß umzustoßen, ben nur Berzweiflung eingab und das erste ruhige Nachdenken widerleate. Doch mas dem Raifer seine Wurde und die Last des Regentenamts verbot, erlaubten die Umftande feinem Sohne, einem Jungling von Fähigkeit und Muth, auf den die öfterreichischen Unterthanen mit froben Soffnungen blidten. Schon burch seine Geburt zur Vertheidigung einer Monarchie aufgefordert, von deren Kronen er zwei schon auf seinem Saupte trug, verband Ferdinand der Dritte, König von Böhmen und Ungarn, mit der natürlichen Würde des Thronfolgers die Achtung der Armeen und die volle Liebe der Bolfer, deren Beiftand ihm zu Führung des Krieges so unentbehrlich war. Der geliebte Thronfolger allein durfte es magen, dem hart beschwerten Unterthan neue Lasten aufzulegen; nur seiner personlichen Gegenwart bei ber Urmee ichien es aufbehalten zu fein, bie verderbliche Eifersucht der Häupter zu ersticken und die erschlaffte Mannszucht der Truppen durch die Kraft seines Namens zu der vorigen Strenge zurudzuführen. Gebrach es auch dem Junglinge noch an der nöthigen Reife bes Urtheils. Rlugheit und Rriegserfahrung, welche nur durch Uebung erworben wird, so konnte man diesen Mangel burch eine gluckliche Wahl von Rathgebern und Gehilfen erseten, die man unter der Sülle seines Namens mit der höchsten Autorität bekleidete.

So scheindar die Gründe waren, womit ein Theil der Minister diesen Borschlag unterstüßte, so große Schwierigkeiten seste ihm das Mistrauen, vielleicht auch die Eisersucht bes Kaisers und die verzweiselte Lage der Dinge entgegen. Wie gefährlich war es, das ganze Schickslaft der Monarchie einem Jüngling anzuvertrauen, der fremder Führung selbst so bedurftig mar! Wie

gewagt, bem größten Feldheren seines Jahrhunderts einen Anfänger entgegenzustellen, dessen Fähigkeit zu diesem wichtigen Bosten noch durch keine Unternehmung geprüft, dessen Name, von dem Ruhme noch nie genannt, viel zu krastlos war, um der muthlosen Armee im Boraus den Sieg zu verdürgen! Welche neue Last zugleich für den Unterthan, den kostvaren Staat zu bestreiten, der einem königlichen Heerführer zukam, und den der Wahn des Zeitalters mit seiner Gegenwart beim Her unzertrennlich verknüpste! Wie bedenklich endlich für den Prinzen selbst, seine politische Lausbahn mit einem Amte zu eröffnen, das ihn zur Geißel seines Volfs und zum Unterdrücker der Länder

machte, die er künftig beherrschen sollte!

Und dann war es noch nicht damit gethan, den Feldherrn für die Urmee aufzusuchen; man mußte auch die Armee für den Feldherrn finden. Seit Wallenstein's gewaltsamer Entfernung hatte sich der Kaiser mehr mit liguistischer und bairischer hängigkeit von zweideutigen Freunden war es ja, der man durch hängigkeit von zweideutigen Freunden war es ja, der man durch Lussellung eines eigenen Generals zu entsliehen suchte. Welche Möglichkeit aber, ohne die Alles zwingende Macht des Goldes und ohne den begeisternden Namen eines siegreichen Feldherrn eine Armee aus dem Richts hervorzurusen — und eine Armee, die es an Mannszucht, an kriegerischem Geist und an Fertigkeit mit den geübten Schaaren des nordischen Eroberers ausnehmen konnte? In ganz Europa war nur ein einziger Mann, der solch eine That gethan, und diesem Sinzigen hatte man eine töbtliche Kränkung bewiesen.

Jest endlich war der Zeitpunkt herbeigerückt, der dem beleidigten Stolze des Herzogs von Friedland eine Genugthuung
ohne Gleichen verschaffte. Das Schicksal selbst hatte sich zu
seinem Rächer ausgestellt, und eine ununterbrochene Reihe von
Unglücksfällen, die seit dem Tage seiner Abdankung über Desterreich hereinstürmte, dem Kaiser selbst das Geständniß entrissen,
daß mit diesem Feloherrn sein rechter Arm ihm abgehauen
worden sei. Jede Riederlage seiner Truppen erneuerte diese
Bunde, jeder verlorne Plat warf dem betrogenen Monarchen
seine Schwäche und seinen Undank vor. Glücklich genug, hätte
er in dem beleidigten General nur einen Anführer seiner Heere,
nur einen Bertheidiger seiner Staaten verloren — aber er fand
in ihm einen Feind, und den gefährlichsten von allen, weil er
gegen den Streich des Berräthers am Wenigsten vertheidigt
war.

Entfernt von ber Rriegesbühne und zu einer folternben Unthätigkeit verurtheilt, mahrend daß feine Nebenbuhler auf dem Relbe bes Ruhms fich Lorbeern sammelten, hatte der ftolge Ber= jog dem Wechsel des Gluds mit verftellter Gelaffenheit jugesehen und im schimmernden Gepränge eines Theaterhelden die buftern Entwurfe seines arbeitenden Geiftes verborgen. Bon einer glühenden Leidenschaft aufgerieben, mahrend daß eine fröhliche Außenseite Ruhe und Muffiggang log, brütete er still Die ichredliche Geburt ber Rachbegierde und Chrsucht zur Reife und näherte fich langfam, aber ficher dem Biele. Erloschen war Alles in seiner Erinnerung, was er durch ben Kaiser ge-worden war; nur was er für den Kaiser gethan hatte, stand mit glübenden Bugen in fein Gedachtniß gefdrieben. Seinem unersättlichen Durft nach Größe und Macht war der Undank bes Raifers willtommen, ber feinen Schuldbrief ju gerreißen und ihn jeder Pflicht gegen den Urheber feines Glucks qu ent= binden schien. Entfündigt und gerechtfertigt erschienen ihm jest Die Entwurfe feiner Chrsucht im Gewand einer rechtmäßigen Wiedervergeltung. In eben dem Maaß, als fein aufrer Wirtungstreis fich verengte, erweiterte fich die Welt feiner Soffnungen, und seine schwärmende Ginbilbungstraft verlor sich in unbegrenzten Entwürfen, die in jedem andern Ropf als dem seinigen nur der Wahnsinn erzeugen fann. Go hoch, als der Mensch nur immer burch eigene Rraft sich zu erheben vermag, hatte fein Berdienst ihn emporgetragen; nichts von Allem bem, mas bem Brivatmann und Bürger innerhalb feiner Pflichten erreich= bar bleibt, hatte bas Glud ihm verweigert. Bis auf ben Augenblick seiner Entlassung hatten seine Ansprüche keinen Miderstand, sein Ehrgeiz teine Grenzen erfahren; ber Schlag, ber ihn auf bem Regensburger Reichstage ju Boden streckte, zeigte ihm ben Unterschied zwischen urfprünglicher und übertragener Gewalt und ben Abstand bes Unterthans pon dem Gebieter. Aus dem bisberigen Taumel feiner Gerr= ichergroße burch biefen überraschenden Glückswechsel aufgeschrecht, verglich er die Macht, die er befessen, mit derjenigen, burch welche sie ihm entriffen murde, und fein Chraeis bemertte die Stufe, die auf der Leiter des Gluds noch fur ihn zu ersteigen war. Erst nachdem er das Gewicht ber hochsten Gewalt mit schmerzhafter Wahrheit erfahren, streckte er luftern die Sande barnach aus; ber Raub, ber an ihm felbst verübt murde, machte ihn jum Räuber. Durch teine Beleidigung gereigt, hatte er folgsam seine Bahn um die Majestät des Thrones beschrieben.

sufrieden mit dem Ruhme, der glänzendste seiner Trabanten zu ein; erst nachdem man ihn gewaltsam aus seinem Kreise stieß, verwirrte er das System, dem er angehörte, und stürzte sich zer-

malmend auf seine Sonné.

Gustav Adolph durchwanderte den deutschen Norden mit siegendem Schritte; ein Blatz nach dem andern ging an ihn verloren, und bei Leipzig fiel der Kern der kaiserlichen Macht. Das Gerücht dieser Niederlage drang bald auch zu Wallen= tein's Ohren, der, zu Brag in die Dunkelheit des Privat-tandes zurückgeschwunden, aus ruhiger Ferne den tobenden Kriegssturm betrachtete. Was die Brust aller Katholiken mit Unruhe erfüllte, verkündigte ihm Größe und Glück: nur für hn arbeitete Gustav Adolph. Kaum hatte der Lettere ungefangen, sich durch seine Kriegesthaten in Achtung zu setzen. o verlor der Bergog von Friedland feinen Augenblick, seine Freundschaft zu suchen und mit diesem glücklichen Keinde Desterreichs gemeine Sache zu machen. Der vertriebene Graf von Thurn, der dem Könige von Schweden schon längst seine Dienste gewidmet, übernahm es, dem Monarchen Wallen= itein's Gluckwünsche zu überbringen und ihn zu einem engern Bündniffe mit dem Herzog einzuladen. Funfzehntausend Mann begehrte Wallenstein von dem Könige, um mit hilfe der= elben und mit den Truppen, die er selbst zu werben sich an= heischig machte, Böhmen und Mähren zu erobern, Wien zu überfallen und den Raiser, seinen Berrn, bis nach Italien zu verjagen. So sehr das Unerwartete dieses Antrags und das Uebertriebene der gemachten Bersprechungen das Mißtrauen Bustav Adolph's erregte, so war er doch ein zu guter Renner des Verdienstes, um einen so wichtigen Freund mit Kaltsinn zurückzuweisen. Nachdem aber Wallenstein, durch die günstige Aufnahme dieses ersten Versuchs ermuntert, nach der Breitenfelder Schlacht seinen Antrag erneuerte und auf eine bestimmte Erklärung drang, trug der vorsichtige Monarch Bedenken, an die chimärischen Entwürfe dieses verwegenen Kopfs seinen Ruhm zu wagen und der Redlichkeit eines Mannes, der sich ihm als Berräther ankundigte, eine so zahlreiche Mann= chaft anzuvertrauen. Er entschuldigte sich mit der Schwäche einer Armee, die auf ihrem Zug in das Reich durch eine so tarke Verminderung leiden würde, und verscherzte aus über= großer Vorsicht vielleicht die Gelegenheit, den Krieg auf das Schnellste zu endigen. Bu spät versuchte er in der Folge, die zerrissenen Unterhandlungen zu erneuern; der günstige Moment

war vorüber, und Wallenftein's beleidigter Stolz vergal

ihm biefe Geringschätzung nie.

Aber diese Weigerung des Königs beschleunigte wahr scheinlich nur den Bruch, den die Form dieser beiden Charatter gang unvermeiblich machte. Beide geboren, Gefete zu geben, nich sie zu empsangen, konnten nimmermehr in einer Unternehmung vereinigt bleiben, die mehr als jede andre Nachgiebigkeit un gegenseitige Opfer nothwendig macht. Wallenstein wa Nichts, wo er nicht Alles war; er mußte entweder ga nicht oder mit vollkommenfter Freiheit handeln. Gbenfo berg lich haßte Gustav Abolph jede Abhängigkeit, und wenig fehlte, daß er jelbst die so vortheilhafte Berbindung mit den frangösischen Sofe nicht zerriffen hätte, weil die Anmaßunger beffelben seinem selbstthätigen Geifte Feffeln anlegten. Jene war für die Bartei verloren, die er nicht lenken durfte; Diese noch weit weniger bazu gemacht, bem Gangelbande zu folgen Waren die gebieterischen Anmaßungen dieses Bundesgenoffen bem Herzog von Friedland bei ihren gemeinschaftlichen Opera tionen schon so lästig, so mußten sie ihm unerträglich sein, weni es dazu kam, sich in die Beute zu theilen. Der stolze Monard konnte fich herablaffen, den Beiftand eines rebellischen Unterthans gegen den Raiser anzunehmen, und diesen wichtigen Dienst mi königlicher Großmuth belohnen; aber nie konnte er feine eigen und aller Könige Majestät so sehr aus den Augen sepen, un ben Breis zu bestätigen, den die ausschweifende Chrsucht des Herzogs barauf zu setzen wagte, nie eine nutliche Berrathere mit einer Krone bezahlen. Bon ihm also war, auch wenn gan Europa schwieg, ein furchtbarer Widerspruch zu fürchten, soball Wallenstein nach dem böhmischen Scepter die Sand aus streckte - und er war auch in ganz Europa der Mann, de einem solchen Beto Rraft geben konnte. Durch den eigener Urm Wallenstein's zum Dictator von Deutschland gemacht konnte er gegen Diesen selbst seine Waffen kehren und sich vor jeder Bflicht der Erkenntlichkeit gegen einen Berrather für los gezählt halten. Neben einem solchen Alliirten hatte also feir Wallenstein Raum; und wahrscheinlich war es dies, nich seine vermeintliche Absicht auf den Kaiserthron, worauf er an spielte, wenn er nach dem Tode des Königs in die Worte aus brach: "Gin Glud für mich und ihn, daß er dahin ift! Das deutsche Reich konnte nicht zwei solche Saupter brauchen."

Der erste Bersuch zur Rache an bem Haus Desterreich ma fehlgeschlagen; aber fest stand ber Borsat, und nur die Bah

ber Mittel erlitt eine Beränderung. Bas ihm bei dem König von Schweden miglungen war, hoffte er mit minder Schwieria= feit und mehr Vortheil bei dem Rurfürsten von Sachsen zu er= reichen, den er ebenso gewiß war, nach seinem Willen zu lenken, als er bei Gustav Adolph daran verzweifelte. In fortdauerndem Einverständniß mit Urnheim, seinem alten Freunde, arbeitete er von jest an an einer Verbindung mit Sachsen, wo= burch er dem Kaiser und dem König von Schweden gleich fürchterlich zu werden hoffte. Er konnte sich von einem Entwurfe. ber, wenn er einschlug, den schwedischen Monarchen um seinen Einfluß in Deutschland brachte, desto leichter Eingang bei 30= hann Georg versprechen, je mehr die eifersuchtige Gemuths= art dieses Bringen durch die Macht Gustav Adolph's ae= reizt und seine ohnehin schwache Neigung zu demselben durch die erhöhten Unsprüche des Könias erfältet mard. Gelang es ihm, Sachsen von dem schwedischen Bündniß zu trennen und in Verbindung mit demselben eine dritte Vartei im Reiche ju errichten, fo lag der Ausschlag des Krieges in seiner Sand, und er hatte durch diesen einzigen Schritt zugleich seine Rache an dem Kaifer befriedigt, seine verschmähte Freundschaft an dem schwedischen Könia gerächt und auf dem Ruin von Beiden den Bau feiner eigenen Große gegründet.

Aber auf welchem Wege er auch seinen Zweck verfolgte, so tonnte er denselben ohne den Beistand einer ihm ganz ergebenen Urmee nicht zur Ausführung bringen. Diese Armee konnte so geheim nicht geworben werden, daß am faiferlichen Hofe nicht Berbacht geschöpft und der Anschlag gleich in seiner Entstehung vereitelt wurde. Diese Armee durfte ihre gesetwidrige Beftimmung vor der Zeit nicht erfahren, indem schwerlich zu er= warten war, daß fie dem Ruf eines Berrathers gehorchen und gegen ihren rechtmäßigen Oberherrn dienen wurde. Wallen= ftein mußte also unter kaiserlicher Autorität und öffentlich werben und von dem Raiser selbst zur unumschränkten herrschaft über die Truppen berechtigt sein. Wie konnte dies aber anders geschehen, als wenn ihm das entzogene Generalat aufs Neue übertragen und die Führung des Kriegs unbedingt überlaffen ward? Dennoch erlaubte ihm weder fein Stolz noch fein Vortheil, fich felbst zu diesem Boften zu drängen und als ein Bitten= der von der Gnade des Kaisers eine beschränkte Macht zu er= fleben, die von der Furcht desselben uneingeschränkt zu ertroßen ftand. Um sich zum Berrn ber Bedingungen zu machen, unter welchen das Commando von ihm übernommen würde, mußte er abwarten, bis es ihm von seinem Herrn aufgedrungen ward — dies war der Rath, den ihm Arnheim ertheilte, und dies das Ziel, wonach er mit tieser Politik und rastloser Thätigskeit strebte.

Ueberzeugt, daß nur die äußerste Noth die Unentschloffenheit bes Raifers besiegen und den Widerspruch Baierns und Spaniens, feiner beiden eifrigften Gegner, unfraftig machen könne, bewies er sich von jett an geschäftig, die Fortschritte des Feindes ju befördern und die Bedrangniffe feines Berrn zu vermehren. Sehr mahrscheinlich geschah es auf seine Ginladung und Ermunterung, daß die Sachsen, schon auf dem Wege nach der Laufit und Schlesien, fich nach Bohmen wandten und Diefes unvertheidigte Reich mit ihrer Macht überschwemmten; ihre schnellen Eroberungen in demselben waren nicht weniger sein Werk. Durch den Kleinmuth, den er heuchelte, erstickte er jeden Gedanken an Widerstand und überlieferte die Sauptstadt burch seinen voreiligen Abzug dem Sieger. Bei einer Zusammen= tunft mit dem fächsischen General zu Raunit, wozu eine Friedens= unterhandlung ihm den Borwand darreichte, wurde wahrschein= lich das Siegel auf die Verschwörung gedrückt, und Böhmens Eroberung war die erste Frucht dieser Berabredung. Indem er felbst nach Bermögen dazu beitrug, die Unglucksfälle über Defterreich zu häufen, und durch die raschen Fortschritte der Schweden am Rheinstrom aufs Nachdrücklichste babei unterstütt wurde, ließ er seine freiwilligen und gedungenen Unhänger in Wien über das öffentliche Unglud die heftigften Rlagen führen und die Absehung des vorigen Feldherrn als den einzigen Grund ber erlittenen Berlufte abschildern. "Dahin hatte Ballen= stein es nicht kommen laffen, wenn er am Ruber geblieben ware!" riefen jest taufend Stimmen, und felbst im gebeimen Rathe des Kaifers fand diese Meinung feurige Verfechter.

Es bedurfte ihrer wiederholten Beftürmung nicht, dem bebrängten Monarchen die Augen über die Berdienste seines Generals und die begangene Uebereilung zu öffnen. Bald genug ward ihm die Abhängigkeit von Baiern und der Ligue unerträglich; aber eben diese Abhängigkeit verstattete ihm nicht, sein Mißtrauen zu zeigen und durch Zurückerusung des Herzogs von Friedland den Kursürsten aufzubringen. Zett aber, da die Noth mit jedem Tage stieg und die Schwäcke des bairischen Beistandes immer sichtbarer wurde, bedachte er sich micht länger, den Freunden des Herzogs sein Ohr zu seihen und ihre Vorschläge wegen Aurückerusung diese Feldberen in Ueber-

legung zu nehmen. Die unermeglichen Reichthumer, Die der Lettere besaß, die allgemeine Achtung, in der er stand, die Schnelligkeit, womit er sechs Jahre vorher ein Heer von vierz zigtausend Streitern ins Feld gestellt, der geringe Kostenauswand, womit er diefes zahlreiche Beer unterhalten, die Thaten, die er an der Spite deffelben verrichtet, der Gifer endlich und die Treue, die er für des Raifers Chre bewiesen hatte, lebten noch in dauerndem Undenken bei dem Monarchen und ftellten ihm den Herzog als das schicklichste Werkzeug dar, das Gleichge= wicht der Waffen zwischen den frieaführenden Mächten wieder= berzustellen. Desterreich zu retten und die katholische Religion aufrecht zu erhalten. Wie empfindlich auch der kaiserliche Stolz bie Erniedrigung fühlte, ein fo unzweideutiges Geständniß feiner ehemaligen Uebereilung und seiner gegenwärtigen Noth abzu= legen, wie fehr es ihn ichmerzte, von der Höhe feiner Berricher= wurde zu Bitten herabzusteigen, wie verdachtig auch die Treue eines fo bitter beleidigten und so unverföhnlichen Mannes war. wie laut und nachdrücklich endlich auch die spanischen Minister und der Kurfürst von Baiern ihr Mißfallen über diesen Schritt zu erkennen gaben, fo fiegte jest die bringende Roth über jede andre Betrachtung, und die Freunde des Bergogs erhielten den Auftrag, seine Gesinnungen zu erforschen und ihm die Möglich: feit seiner Wiederherstellung von ferne zu zeigen.

Unterrichtet von Allem, was im Cabinet bes Kaifers zu seinem Bortheil verhandelt wurde, gewann Dieser Herrschaft genug über sich selbst, seinen innern Triumph zu verbergen und die Kolle des Gleichgiltigen zu spielen. Die Zeit der Rache war gekommen, und sein stolzes Herz stohlocke, die erlittene Kränstung dem Kaiser mit vollen Zinsen zu erstatten. Mit kunstvoller Beredsamkeit verbreitete er sich über die glückliche Ruhe des Privatledens, die ihn seit seiner Entsernung von dem politischen Schauplat beseltige. Zu lange, erklärte er, habe er die Reize der Unabhängigkeit und Muße gekostet, um sie dem nichtigen Phantom des Ruhms und der unsichern Fürstengunst auszuspfern. Alle seine Begierden nach Größe und Macht seien auszeslöscht, und Ruhe das einzige Ziel seiner Wünsche. Um za keine Ungeduld zu verrathen, schlug er die Einladung an den Hos des Kaisers aus, rückte aber doch dis nach Znaim in Mähren vor, um die Unterhandlungen mit dem Hose zu erleichtern.

Unfangs versuchte man die Größe ber Gewalt, welche ihm eingeräumt werden follte, durch die Gegenwart eines Aufsehers zu beschränken und durch diese Auskunft den Kurfürsten von

Baiern um fo eher jum Stillschweigen zu bringen. Die Abgegeordneten des Raisers, von Questenberg und von Wer= benberg, die, als alte Freunde des Herzogs, zu diefer schlupf= rigen Unterhandlung gebraucht murden, hatten den Befehl, in ihrem Untrage an ihn des Königs von Ungarn zu erwähnen, der bei der Armee zugegen sein und unter Wallenstein's Führung die Kriegstunft erlernen follte. Aber ichon die bloße Nennung dieses Namens drohte die ganze Unterhandlung zu zerreißen. "Die und nimmermehr, " erflarte ber Berzog, "wurde er einen Gehilfen in seinem Umte bulden, und wenn es Gott selbst mare, mit bem er bas Commando theilen sollte." Aber auch noch bann, als man von diesem verhaßten Punkt abgestanden mar, erschöpfte der faiferliche Gunftling und Minister, Fürst von Eggenberg, Wallenstein's standhafter Freund und Verfechter, den man in Person an ihn abgeschickt hatte, lange Beit seine Beredsamkeit vergeblich, die verstellte Abneigung bes Berzogs zu besiegen. "Der Monarch, " gestand der Minister, "habe mit Wallenstein den toftbarften Stein aus feiner Arone verloren; aber nur gezwungen und widerstrebend habe er diesen, genug bereuten, Schritt gethan, und feine Sochachtung für ben Bergog fei unverändert, seine Gunft ihm unverloren geblieben. Bum entscheidenden Beweise davon diene das ausschließende Bertrauen, das man jett in seine Treue und Fähigkeit sete, die Fehler seiner Borganger zu verbessern und die ganze Gestalt der Dinge zu verwandeln. Groß und edel wurde es gehandelt fein, seinen gerechten Unwillen dem Wohl des Vaterlandes zum Opfer zu bringen; groß und seiner murbig, die übeln Nachreden feiner Gegner durch die verdoppelte Warme feines Gifers qu widerlegen. Diefer Sieg über fich felbst," schloß der Fürst, "würde seinen übrigen unerreichbaren Berdiensten die Arone auffegen und ihn gum größten Mann seiner Zeit erflären."

So beschämende Geständnisse, so schmeichelhafte Bersicherungen schienen endlich den Jorn des Herzogs zu entwaffnen; doch nicht eher, als dis sich sein volles Herzogs zu entwaffnen; degen den Kaiser entladen, dis er den ganzen Umfang seiner Berdienste in prahlerischem Bomp ausgebreitet und den Wonarchen, der jett seine Hise brauchte, auß Tiesste erniedrigt hatte, öffnete er sein Ohr den lockenden Anträgen des Ministers. Als ob er nur der Kraft dieser Gründe nachgebe, dewilligte er mit stolzer Großmuth, was der seurigste Bunsch seiner Seele war, und begnadigte den Abgesandten mit einem Strahle von Hoffnuna. Aber weit entsernt, die Berlegenheit des Kaisers durch

eine unbedingte volle Gewährung auf einmal zu endigen, erfüllte er bloß einen Theil seiner Forderung, um einen desto größern Preis auf die übrige wichtigere Hälfte zu sehen. Er nahm das Sommando an, aber nur auf drei Monate; nur um eine Armee zuszurüsten, nicht sie selbst anzusühren. Bloß seine Fähigkeit und Macht wollte er durch diesen Schöpfungsact kund hun und dem Kaiser die Größe der Hise in der Nähe zeigen, veren Gewährung in Walle nite in's Händen stände. Ueberzeugt, daß eine Armee, die sein Name allein aus dem Nichts zezogen, ohne ihren Schöpfer in ihr Nichts zurückhren würde, ollte sie ihm nur zur Lockspeise dienen, seinem Herrn desto vichtigere Bewilligungen zu entreißen; und doch wünschte Ferz

dinand sich Glud, daß auch nur so viel gewonnen war.

Richt lange faumte Wallenstein, seine Zusage mahr zu nachen, welche gang Deutschland als chimarisch verlachte und Bustav Adolph selbst übertrieben fand. Aber lange schon var der Grund zu dieser Unternehmung gelegt, und er ließ jest uur die Maschinen spielen, die er seit mehrern Jahren zu diesem Indzweck in Gang gebracht hatte. Kaum verbreitete sich das Borücht von Wallenstein's Rüstung, als von allen Enden der österreichischen Monarchie Schaaren von Kriegern herbeieilten, unter diesem erfahrnen Feldherrn ihr Glück zu versuchen. Biele, welche schon ehedem unter seinen Fahnen gefochten, seine Broße als Augenzeugen bewundert und seine Großmuth er= ahren hatten, traten bei diesem Rufe aus der Dunkelheit hervor. um zweiten Mal Ruhm und Beute mit ihm zu theilen. Bröße des versprochnen Soldes lockte Tausende herbei, und die eichliche Verpflegung, welche dem Soldaten auf Kosten des Candmanns zu Theil wurde, war für den lettern eine unüber= vindliche Reizung, lieber selbst diesen Stand zu ergreifen, als inter dem Druck desselben zu erliegen. Alle österreichische Provinzen strengte man an, zu dieser kostbaren Rüstung beizutragen; ein Stand blieb von Taxen verschont; von der Kopfsteuer bereite keine Würde, kein Privilegium. Der spanische Hof wie Der König von Ungarn verstanden sich zu einer beträchtlichen Summe; die Minister machten ansehnliche Schenkungen, und Wallenstein selbst ließ es sich zweimalhunderttausend Thaler on seinem eigenen Bermögen kösten, die Ausrustung zu be-hleunigen. Die ärmern Officiere unterstützte er aus seiner igenen Caffe, und durch sein Beispiel, durch glanzende Beforverungen und noch glänzendere Versprechungen reizte er die Bernögenden, auf eigene Koften Truppen anzuwerben. Wer mit

eigenem Geld ein Corps aufstellte, war Commandeur besselben. Bei Anstellung ber Officiere machte die Religion feinen Unter schied; mehr als der Glaube galten Reichthum, Tapferkeit und Erfahrung. Durch diese gleichförmige Gerechtigkeit gegen bie verschiedenen Religionsverwandten und mehr noch durch die Erklärung, daß die gegenwärtige Ruftung mit der Reli aion nichts zu ichaffen habe, wurde der protestantische Unterthan beruhigt und zu gleicher Theilnahme an den öffent lichen Laften bewogen. Bugleich verfaumte ber Berzog nicht wegen Mannschaft und Gelb in eigenem Namen mit aus wärtigen Staaten zu unterhandeln. Den Bergog von Lothringer gewann er, zum zweiten Dtal für den Raifer zu ziehen; Poler mußte ihm Rosaken, Italien Ariegsbedürfniffe liefern. Noch ebe ber dritte Monat verstrichen mar, belief sich die Urmee, welche ir Mähren versammelt wurde, auf nicht weniger als vierzigtausent Röpfe, größtentheils aus dem Ueberreft Bohmens, aus Mähren, Schlesien und den deutschen Provinzen des Saufes Desterreich gezogen. Das Jedem unausführbar geschienen, hatte Dalle n= stein, zum Erstaunen von ganz Europa, in dem türzesten Beitraume vollendet. So viele Tausende, als man vor ibn nicht hunderte gehofft hatte zusammenzubringen, hatte bie Zauberkraft seines Ramens, seines Goldes und seines Genies unter die Waffen gerusen. Mit allen Erfordernissen bis zum Ueberfluß ausgerüftet, von friegsverftandigen Officieren befehligt, von einem siegversprechenden Enthusiasmus entflammt, erwartete diese neugeschaffne Urmee nur den Wink ihres Unführers, um sich durch Thaten der Rühnheit seiner würdig zu zeigen.

Sein Bersprechen hatte ber Herzog erfüllt, und die Armee stand fertig im Felde; jett trat er zurück und überließ dem Kaiser, ihr einen Führer zu geben. Aber es würde ebenso leicht gewesen sein, noch eine zweite Armee, wie diese war, zu errichten, als einen andern Chef außer Wallen stein für sie auszusinden. Dieses vielversprechende Geer, die letzte Kossung des Kaisers, war nichts als ein Blendwert, sobald der Zauber sich löste, der es ins Dasein rief; durch Walle'n stein ward es, ohne ihn schwand es wie eine magische Schöpfung in sein voriges Richts dahin. Die Officiere waren ihm entweder als seine Schuldner verpslichtet oder als seine Gläubiger aus Engste an sein Interesse, an die Fortdauer seiner Macht geknüpft; die Regimenter hatte er seinen Verwandten, seinen Geschöpfen, seinen Günstlingen untergeben. Er und kein Anderer war der Mann, den Truppen die ausschweisenden Versprechungen zu halten, wo-

burch er sie in seinen Dienst gelockt hatte. Sein gegebenes Wort war die einzige Sicherheit für die kühnen Erwartungen Aller, blindes Bertrauen auf seine Allgewalt das einzige Band, das die verschiednen Antriede ihres Cifers in einem lebendigen Gemeingeist zusammenhielt. Geschehen war es um das Glückjedes Einzelnen, sobald Derjenige zurücktrat, der sich für die Er-

füllung deffelben verbürgte.

So wenig es dem Herzog mit seiner Weigerung Ernst war, so glücklich bediente er sich dieses Schreckmittels, dem Kaiser die Genehmigung seiner übertriebenen Bedingungen abzuängstigen. Die Fortschritte des Feindes machten die Gesahr mit sedem Tage dringender, und die Hilse war so nahe; von einem Cinzigen hing es ab, der allgemeinen Noth ein geschwindes Endezu machen. Zum dritten und lepten Mal erhielt also der Fürst von Eggens berg Besehl, seinen Freund, welch hartes Opser es auch kosten

möchte, zu Uebernehmung des Commando zu bewegen.

Ru Anaim in Mähren fand er ihn, von den Truppen, nach beren Besit er den Raiser lüftern machte, prablerisch umgeben. Wie einen Flehenden empfing der stolze Unterthan den Abge= fandten seines Gebieters. "Nimmermehr," gab er zur Antwort, "tönne er einer Wiederherstellung trauen, die er einzig nur der Extremität, nicht der Gerechtigkeit des Kaisers verdanke. Jest zwar suche man ihn auf, ba die Noth aufs Höchste gestiegen und von feinem Arme allein noch Rettung zu hoffen sei; aber der geleistete Dienst werde seinen Urheber bald in Vergessenheit bringen, und die vorige Sicherheit den vorigen Undank zu= rückführen. Sein ganzer Ruhm stehe auf dem Spiele, wenn er die von ihm geschöpften Erwartungen täusche, sein Glud und seine Ruhe, wenn es ihm gelänge, sie zu befriedigen. Bald würde der alte Neid gegen ihn aufwachen und der abhängige Monarch fein Bedenken tragen, einen entbehrlichen Diener zum zweiten Male der Convenienz aufzuopfern. Beffer für ihn, er verlaffe gleich jest und aus freier Wahl einen Bosten, von welchem früher oder später die Kabalen seiner Gegner ihn doch herab= fturzen murben. Sicherheit und Zufriedenheit erwarte er nur im Schooße des Privatlebens, und blos um den Raiser zu verbinden, habe er sich auf eine Zeit lang, ungern genug, seiner gludlichen Stille entzogen. "

Des langen Gaukelspiels mübe, nahm der Minister jett einen ernsthaftern Ton an und bedrohte den Halsstarrigen mit dem ganzen Borne des Monarchen, wenn er auf seiner Wibersetzung beharren würde. "Tief genug," erklärte er, "habe sich die

Majestät des Kaisers erniedrigt und, anstatt durch ihre Herabs laffung feine Großmuth zu ruhren, nur feinen Stolz gekipelt, nur seinen Starrfinn vermehrt. Sollte fie dieses große Opfer vergeblich gebracht haben, fo stehe er nicht dafür, daß sich der Flebende nicht in den Herrn verwandle, und der Monarch feine beleidigte Burde nicht an dem rebellischen Unterthan räche. Wie fehr auch Ferdinand gefehlt haben möge, jo tonne der Raifer Unterwürfigfeit fordern; irren tonne ber Denich, aber ber Berrich er nie feinen Fehltritt befennen. Sabe ber Berzog von Friedland burch ein unverdientes Urtheil gelitten, fo gebe es einen Ersat für jeden Verluft, und Wunden, die sie selbst ge= schlagen, könne die Majestät wieder heilen. Fordre er Sicherheit für seine Berson und seine Burden, so werde die Billigkeit bes Raifers ihm teine gerechte Forderung verweigern. Die verachtete Majestät allein laffe sich durch feine Bugung versöhnen, und der Ungehorsam gegen ihre Befehle vernichte auch das glangenofte Berdienft. Der Raifer bedürfe feiner Dienfte, und als Kaiser fordre er sie. Welchen Preis er auch darauf segen möge, der Kaiser werde ihn eingehen. Aber Gehorsam verlange er, ober das Gewicht seines Zorns werde den wider= spänstigen Diener germalmen.

Ballenstein, bessen weitläuftige Besitzungen, in die österreichische Monarchie eingeschlossen, der Gewalt des Kaisers jeden Augenblick bloßgestellt waren, sühlte lebhaft, daß diese Drohung nicht eitel sei; aber nicht Furcht war es, was seine verstellte Hartnäckigkeit endlich besiegte. Gerade dieser gedieterische Ton verrieth ihm nur zu deutlich die Schwäche und Verzweislung, woraus er stammte, und die Willsährigkeit des Kaisers, jede seiner Forderungen zu genehmigen, überzeugte ihn, daß er am Ziel seiner Wünsche sei. Jest also gab er sich der Beredsamkeit Eggenberg's überwunden und verließ ihn, um seine Forde-

rungen aufzuseten.

Nicht ohne Bangigkeit sah ber Minister einer Schrift entgegen, worin der stolzeste der Diener dem stolzesten der Fürsten Gesetz zu geben sich erdreistete. Aber wie klein auch das Bertrauen war, das er in die Bescheibenheit seines Freundes setzte, so übertitieg doch der ausschweisende Inhalt dieser Schrift bei Weitem seine bängsten Erwartungen. Eine unumschränkte Oberberrschaft verlangte Wallenstein über alle deutschen Armeen des österreichischen und spanischen Hauses, und unbegrenzte Bollmacht, zu strasen und zu besohnen. Weder dem König von Ungarn noch dem Kaiser selbst solle es vergönnt sein, bei der Armee zu er-

schienen, noch weniger, eine Handlung ber Autorität barin auszuüben. Keine Stelle solle ber Kaiser bei der Armee zu vergeben, keine Belohnung zu verleihen haben, kein Gnadenbrief desselben ohne Wallen stein is Bestätigung giltig sein. Ueber Alles, was im Reiche consiscirt und erobert werde, solle der Herzog von Friedland allein, mit Ausschließung aller kaiserlichen und Reichsegerichte, zu verfügen haben. Zu seiner ordentlichen Belohnung müsse ihm ein kaiserliches Erbland, und noch ein anderes der im Reiche eroberten Länder zum außerordentlichen Geschenk überlassen werden. Zede österreichsische Proving solle ihm, sobald er derselben bedürsen würde, zur Zuslucht geöffnet sein. Ausserdem verlangte er die Bersicherung des Herzogthums Mecklenburg bet einem künstigen Frieden, und eine sormliche frühzeitige Ausstündigung, wenn man für nöthig sinden sollte, ihn

zum zweiten Dal des Generalats zu entseten.

Umsonst bestürmte ihn der Minister, diese Forderungen zu mäßigen, burch welche ber Raifer aller feiner Souveranitatgrechte über die Truppen beraubt und zu einer Creatur seines Keldherrn erniedriat würde. Zu sehr hatte man ihm die Unentbehr= lichteit seiner Dienste verrathen, um jest noch des Preises Meister zu fein, womit fie erkauft werden follten. Wenn der 3mang der Umstände den Kaiser nöthigte, diese Forderungen einqu= gehen, so war es nicht bloker Antrieb ber Rachsucht und des Stolzes, der den Berzog veranlaßte, fie zu machen. Der Blan zur fünftigen Emporung mar entworfen, und dabei konnte keiner ber Vortheile gemißt werden, deren sich Wallenstein in seinem Vergleich mit dem Hofe zu bemächtigen suchte. Diefer Blan erforderte, daß dem Raifer alle Autorität in Deutschland entriffen und feinem General in die Sande gespielt murde; dies war erreicht, sobald Ferdinand jene Bedingungen unterzeichnete. Der Gebrauch, den Wallenstein von seiner Armee zu machen gesonnen war — von dem Zwecke freilich unendlich verschieden, zu welchem sie ihm untergeben ward —, erlaubte teine getheilte Gewalt und noch weit weniger eine höhere Autorität bei dem Heere, als die seinige war. Um der alleinige Berr ihres Willens zu fein, mußte er den Truppen als ber alleinige Herr ihres Schicksals erscheinen; um seinem Oberhaupte unvermerkt fich felbst unterzuschieben und auf seine eigene Berson die Souveranitätsrechte überzutragen, die ihm von der höchsten Gewalt nur geliehen waren, mußte er die lettere forgfältig aus den Augen der Truppen entfernen. Daher seine hartnäckige Weigerung, keinen Bringen des Haufes Desterreich bei dem

Beere zu dulden. Die Freiheit, über alle im Reich eingezogenen und eroberten Güter nach Gutdunken zu verfügen, reichte ihm furchtbare Mittel dar, sich Unhanger und dienstbare Wertzeuge zu erkaufen und mehr, als je ein Raifer in Friedenszeiten fich herausnahm, den Dictator in Deutschland zu spielen. Durch bas Recht, fich ber öfterreichischen Länder im Nothfall zu einem Bufluchtsorte zu bedienen, erhielt er freie Gewalt, den Kaifer in seinem eigenen Reich und durch seine eigene Urmee so gut als gefangen zu halten, bas Mark biefer Lander auszusaugen und Die öfterreichische Macht in ihren Grundfesten zu unterwühlen. Wie das Loos nun auch fallen mochte, so hatte er durch die Bebingungen, die er von dem Raiser erpreßte, gleich gut für seinen Bortheil gesorgt. Beigten fich die Borfalle seinen verwegnen Entwurfen gunftig, so machte ibm dieser Bertrag mit bem Raiser ihre Ausführung leichter; widerriethen die Beitläufte die Bollstreckung derselben, so hatte dieser nämliche Vertrag ihn aufs Glanzenoste entschädigt. Aber wie konnte er einen Vertrag für giltig halten, der seinem Oberherrn abgetropt und auf ein Verbrechen gegründet mar? Wie konnte er hoffen, den Kaifer durch eine Vorschrift zu binden, welche Denjenigen, der so vermeffen war, fie zu geben, zum Tode verdammte? Doch diefer todes= murdige Verbrecher mar jest der unentbehrlichfte Mann in der Monarchie, und Ferdinand, im Berftellen geubt, bewilligte ihm Alles, was er verlangte.

Endlich also hatte die kaiserliche Kriegsmacht ein Oberhaupt, das diesen Ramen verdiente. Alle andere Gewalt in der Armee, selbst des Kaisers, hörte in demselben Augenblick auf, da Wallenstein den Commandostab in die Hand nahm, und ungiltig war Alles, was von ihm nicht aussloß. Bon den Usern der Donau dis an die Weser und den Oberstrom empfand man den belebenden Aufgang des neuen Gestirus. Ein neuer Geist fängt an, die Soldaten des Kaisers zu beseelen, eine neue Epoche des Krieges beginnt. Frische Hoffmungen schöpsen die Vavisten, und die protestantische West blickt mit Unruhe dem

veränderten Laufe der Dinge entgegen.

Je größer der Breis war, um den man den neuen Feldherrn hatte erkaufen mussen, zu so größern Erwartungen glaubte man sich am Hofe des Kaisers berechtigt; aber der Herzog übereilte sich nicht, diese Grwartungen in Erfüllung zu bringen. In der Rähe von Böhmen mit einem surchtbaren Heere, durfte er sich nur zeigen, um die geschwächte Macht der Sachsen zu überwältigen und mit der Wiedereroberung dieses Königreichs seine

neue Laufbahn glänzend zu eröffnen. Aber zufrieden, durch nichts entscheibende Kroatengefechte den Jeind zu beunruhigen, ließ er ihm den besten Theil dieses Reichs zum Raube und ging mit abgemeffenem, stillem Schritt feinem felbstischen Biel ent= gegen. Nicht die Sachsen zu bezwingen - fich mit ihnen zu vereinigen, mar sein Blan. Einzig mit biesem wichtigen Werke beschäftigt, ließ er vor der Hand feine Waffen ruhn, um besto sichrer auf bem Wege ber Unterhandlung zu siegen. Nichts ließ er unversucht, den Kurfürsten von der schwedischen Allianz loszureißen, und Ferdinand selbst, noch immer zum Frieden mit diesem Bringen geneigt, billigte dies Berfahren. Aber die große Verbindlichkeit, die man den Schweden schuldig war, lebte noch in zu frischem Andenken bei den Sachsen, um eine fo schändliche Untreue zu erlauben; und hätte man sich auch wirklich dazu versucht gefühlt, so ließ der zweideutige Charafter Wallenstein's und der schlimme Ruf der österreichischen Politif zu der Aufrichtigkeit seiner Berfprechungen fein Vertrauen faffen. Bu fehr als betrügerischer Staatsmann befannt, fand er in dem einzigen Falle keinen Glauben, wo er es mahrscheinlich redlich meinte; und noch erlaubten ihm die Zeitumstände nicht, die Aufrichtigkeit seiner Gesinnung durch Aufdedung seiner mahren Beweggrunde außer Zweifel zu fegen. Ungern alfo entschloß er fich, durch die Gewalt der Waffen zu erzwingen, was auf dem Wege der Unterhandlung mißlungen war. Schnell zog er seine Truppen zusammen und stand vor Brag, ehe die Sachsen diese Sauptstadt entsetzen konnten. Nach einer turzen Gegenwehr der Belagerten öffnete die Berratherei der Capuginer einem von feinen Regimentern den Gingang, und die ins Schloß geflüchtete Besatzung streckte unter schimpflichen Bedingungen das Gewehr. Meister von der Hauptstadt, versprach er seinen Unterhandlungen am sächsischen Sofe einen gunftigern Eingang, versäumte aber dabei nicht, zu eben der Zeit, als er fie bei dem General von Urnheim erneuerte, den Nachdruck derselben durch einen entscheidenden Streich zu verstärken. Er ließ in aller Eile die engen Bäffe zwischen Auffig und Birna be= sepen, um der sächsischen Armee den Rückzug in ihr Land abzu= aufchneiden; aber Urnheim's Geschwindiakeit entriß fie noch glücklich der Gesahr. Nach dem Abzuge dieses Generals erz gaben sich die letzten Zusluchtsörter der Sachsen, Eger und Leitmeritz, an den Sieger; und schneller, als es verloren ges gangen mar, war das Königreich wieder seinem rechtmäßigen herrn unterworfen.

Weniger mit dem Vortheile seines Herrn als mit Ausführung feiner eigenen Entwürfe beschäftigt, gedachte jest Wallen= ftein ben Krieg nach Sachsen zu spielen, um ben Rurfürsten burch Verheerung seines Landes zu einem Privatvergleich mit bem Raifer oder vielmehr mit dem Bergog von Friedland gu nöthigen. Aber wie wenig er auch sonst gewohnt war, seinen Willen dem Amana der Umstände zu unterwerfen, so begriff er doch jett die Nothwendigkeit, seinen Lieblingsentwurf einem bringendern Geschäfte nachzuseten. Während daß er die Sachsen aus Böhmen schlug, hatte Gustav Adolph die bisher er= gablten Siege am Abein und an der Donau erfochten und burch Franken und Schwaben ben Krieg ichon an Baierns Grenzen gewälzt. Um Lechstrom geschlagen und durch den Tod bes Grafen Tilly seiner besten Stute beraubt, lag Maximilian bem Raifer dringend an, ihm ben Bergog von Friedland aufs Schleunigste von Böhmen aus zu Hilfe zu schicken und durch Baierns Bertheidigung von Desterreich selbst die Gefahr ju entfernen. Er mandte fich mit diefer Bitte an Ballenftein felbst und forderte ihn aufs Angelegentlichste auf, ihm, bis er selbst mit ber Sauptarmee nachtame, einstweilen nur einige Regimenter zum Beistand zu senden. Ferdinand unterstützte mit seinem ganzen Unsehen diese Bitte, und ein Gilbote nach bem andern ging an Wallenstein ab, ihn zum Marsch nach der Donau zu vermögen.

Aber jest ergab es sich, wie viel der Raiser von seiner Autorität aufgeopfert hatte, da er die Gewalt über seine Truppen und die Macht zu befehlen aus seinen Sanden gab. Gleichailtig gegen Maximilian's Bitten, taub gegen die wiederholten Befehle des Kaifers, blieb Wallenstein muffig in Böhmen fteben und überließ ben Rurfürften seinem Schickfale. Das Andenken der schlimmen Dienste, welche ihm Maximilian ehe= bem auf dem Regensburger Reichstage bei dem Raifer geleiftet. hatte fich tief in das unversöhnliche Gemuth des Berzogs geprägt, und die neuerlichen Bemühungen des Rurfürsten, feine Wieder= einsetzung zu verhindern, maren ihm fein Beheimniß geblieben. Jest war der Augenblick da, diese Kränkung zu rächen, und schwer empfand es der Kurfürst, daß er den rachgierigsten der Denschen fich zum Feinde gemacht hatte. Böhmen, erklärte Diefer, durfe nicht unvertheidigt bleiben, und Desterreich tonne nicht besser geschützt werden, als wenn sich die schwedische Urmee vor den bairischen Festungen ichwäche. Go guchtigte er durch ben Arm ber Schweden seinen Keind, und mahrend daß ein Blat nach

bem andern in ihre hände fiel, ließ er den Kurfürsten zu Regensburg vergebens nach seiner Ankunst schmachten. Nicht eher, als bis die völlige Unterwerfung Böhmens ihm keine Entschuldigungsgründe mehr übrig ließ und die Eroberungen Gustav Abolph's in Baiern Desterreich selbst mit naher Gesahr bedrohten, gab er den Bestürmungen des Kurfürsten und des Kaisers nach und entschloß sich zu der lange gewünschten Bereinigung mit dem Erstern, welche, nach der allgemeinen Erwartung der Katholischen,

das Schichfal des ganzen Feldzugs entscheiden sollte.

Gustav Abolph selbst, zu schwach an Truppen, um es auch nur mit der Ballensteinischen Armee allein auszunehmen, sürchtete die Bereinigung zweier so mächtigen Heere, und mit Recht erstaunt man, daß er nicht mehr Thätigkeit bewiesen hat, sie zu hindern. Zu sehr, scheint es, rechnete er auf den Haß, der beide Ansührer unter sich entzweite und keine Berbindung ihrer Waffen zu einem gemeinschaftlichen Zwecke hoffen ließ; und es war zu spät, diesen Fehler zu verbessern, als der Ersolg seine Muthmaßung widerlegte. Zwar eilte er auf die erste sichre Nachricht, die er von ihren Absichten erhielt, nach der Oberpsalz, um dem Kursürsten den Weg zu versperren; aber schon war ihm Dieser zuvorzesommen, und die Vereinigung

bei Eger geschehen.

Diesen Grenzort hatte Wallenstein zum Schauplat des Triumphes bestimmt, den er im Begriff war über seinen stolzen Gegner zu seiern. Nicht zufrieden, ihn, einem Flehenden gleich, zu seinen Füßen zu sehen, legte er ihm noch das harte Geset auf, seine Länder histlos hinter sich zu lassen, aus weiter Entzernung seinen Beschützer einzuholen und durch diese weite Entzegenkunst ein erniedrigendes Geständnis seiner Roth und Bedürftigkeit abzulegen. Auch dieser Demüthigung unterwarf sich der stolze Fürst mit Gelassenkleit. Einen harten Kampf hatte es ihm gekostet, Demjenigen seine Rettung zu verdanken, der, wenn es nach seinem Wunsche ging, nimmermehr diese Macht haben sollte; aber einmal entschlossen, war er auch Mann genug, jede Kränkung zu ertragen, die von seinem Entschluß unzertrennlich war, und Herr genug seiner selbst, um kleinere Leiden zu verachten, wenn es darauf ankam, einen großen Zwed zu versolgen.

Aber so viel es schon gekostet hatte, diese Bereinigung nur möglich zu machen, so schwer ward es, sich über die Bedingungen zu vergleichen, unter welchen sie stattsinden und Bestand haben sollte. Sinem Ginzigen mußte die vereinigte

Macht zu Gebote stehen, wenn der Zweck der Bereinigung erreicht werden follte, und auf beiden Seiten war gleich wenig Reigung ba, sich ber höhern Autorität des Andern zu unterwerfen. Wenn fich Maximilian auf feine Rurfürstenwürde, auf den Glang feines Geschlechts, auf fein Unfeben im Reiche ftutte, fo grundete Ballenftein nicht geringere Unsprüche auf feinen Kriegs= ruhm und auf die uneingeschränkte Macht, welche der Raiser ihm übergeben hatte. Go fehr es ben Fürftenftolz bes Erftern emporte, unter den Befehlen eines faiferlichen Dieners ju fteben, jo fehr fand sich der Hochmuth des Herzogs durch den Gedanken geschmeichelt, einem so gebieterischen Geifte Gesete vorzuschreiben. Es tam darüber zu einem hartnäckigen Streite, der sich aber burch eine wechselseitige Uebereintunft zu Wallenstein's Vortheil endigte. Diesem wurde das Obercommando über beide Armeen, besonders am Tage einer Schlacht, ohne Gin= schränfung zugestanden und dem Kurfürsten alle Gewalt abge= sprochen, die Schlachtordnung oder auch nur die Marschroute ber Armee abzuändern. Nichts behielt er sich vor als das Recht ber Strafen und Belohnungen über seine eigenen Solbaten und ben freien Gebrauch derfelben, sobald fie nicht mit den kaiferlichen Truppen vereinigt agirten.

Nach diesen Borbereitungen wagte man es endlich, einander unter die Augen zu treten, doch nicht eher, als dis eine gänzliche Vergeffenheit alles Vergangenen zugesagt und die äußern Formalitäten des Verghungsacts aufs Genaueste berichtigt waren. Der Verabredung gemäß umarmten sich beide Prinzen im Ansgesicht ihrer Truppen und gaben einander gegenseitige Versicherungen der Freundschaft, indeß die Herzen von Haß übersschoffen. Maximilian zwar, in der Verstellungskunst ausgeslernt, besaß Herrschaft genug über sich selbst, um seine wahren Gesühle auch nicht durch einen einzigen Zug zu verrathen; aber in Wallen stein? Zugen sund der Zwang, der in allen seinen Bewegungen sichtbar war, entdeckte die Macht des Alfects, der sein stolzes Herz über-

meisterte.

Die vereinigten kaiserlich ebairischen Truppen machten nun eine Urmee von beinahe sechzigtausend größentheils bewährten Soldaten auß, vor welcher der schwedische Monarch es nicht wagen durste, sich im Felde zu zeigen. Silsertig nahm er also, nachdem der Versuch, ihre Vereinigung zu hindern, mißlungen war, seinen Nückzug nach Franken und erwartete nunmehr eine entscheidende Vewegung des Feindes, um seine Entschließung zu

fassen. Die Stellung ber vereinigten Armee zwischen ber fächsi= schen und bairischen Grenze ließ es eine Zeit lang noch ungewiß, ob fie den Schauplat des Krieas nach dem erstern der beiden Länder verpflanzen, ober suchen würde, die Schweden von der Donau zuruckzutreiben und Baiern in Freiheit zu setzen. Sachsen hatte Arnheim von Truppen entblößt, um in Schlesien Croberungen zu machen, nicht ohne die geheime Absicht, wie ihm von Bielen Schuld gegeben wird, dem herzog von Friedland ben Eintritt in das Kurfürstenthum zu erleichtern und dem unent= schlossenen Geiste Johann Georg's einen dringendern Sporn zum Bergleich mit dem Kaiser zu geben. Gustav Adolph selbst, in der gewissen Erwartung, daß die Absichten Wallen= ftein's gegen Sachsen gerichtet seien, schickte eilig, um seinen Bundesgenoffen nicht hilflos zu laffen, eine ansehnliche Verstärkung dahin, fest entschlossen, sobald die Umstände es erlaubten, mit seiner ganzen Macht nachzufolgen. Aber bald entbeckten ihm die Bewegungen der Friedlandischen Urmee, daß fie gegen ihn selbst im Anzug begriffen sei, und der Marsch des Herzogs durch die Oberpfalz feste dies außer Zweifel. Jest galt es, auf feine eigene Sicherheit zu benten, weniger um die Dberherrschaft als um seine Existenz in Deutschland zu fechten und von der Fruchtbar= feit seines Benies Mittel zur Rettung zu entlehnen. Die Unnaberung des Feindes überraschte ihn, ehe er Zeit gehabt hatte, seine durch gang Deutschland zerftreuten Truppen an sich zu ziehen und die alliirten Fürsten zum Beistand herbeizurufen. Mannschaft viel zu schwach, um ben anrudenden Feind damit aufhalten zu können, hatte er keine andere Wahl, als fich ent= weder in Nürnberg zu werfen und Gefahr zu laufen, von der Wallensteinischen Macht in dieser Stadt eingeschlossen und durch Hunger besiegt zu werden - ober diese Stadt aufzuopfern und unter den Kanonen von Donauwörth eine Berftartung an Truppen zu erwarten. Gleichgiltig gegen alle Be= schwerden und Gefahren, wo die Menschlichkeit sprach und die Chre gebot, erwählte er ohne Bedenken das Erste, fest entschloffen, lieber sich selbst mit seiner ganzen Armee unter den Trümmern Mürnberg's zu begraben, als auf den Untergang dieser bundes= vermandten Stadt seine Rettung zu gründen.

Sogleich ward Anstalt gemacht, die Stadt mit allen Borftädten in eine Berschanzung einzuschließen und innerhalb derselben ein sestes Lager aufzuschlagen. Biele tausend Hände setten sich alsbald zu diesem weitläuftigen Werk in Bewegung, und alle Sinwohner Kürnberg's beseelte ein heroischer Gifer, für die gemeine Sache Blut, Leben und Eigenthum zu wagen. Sin acht Juß tiefer und zwölf Juß breiter Graben umschloß die ganze Verschanzung; die Linien wurden durch Redouten und Bastionen, die Eingänge durch halbe Monde beschützt. Die Pegnit, welche Nürnberg durchschiedet, theilte das ganze Lager in zwei Halbzirkel ab, die durch viele Brücken zusammen-hingen. Gegen dreihundert Stücke spielten von den Wällen der Stadt und von den Schanzen des Lagers. Das Landvolf aus den benachbarten Dörfern und die Bürger von Nürnberg legten mit den schwedischen Soldaten gemeinschischlich Jand an, daß schon am siedenten Tage die Armee das Lager beziehen konnte und am vierzehnten die ganze ungeheure Arbeit vollendet war.

Indem dies außerhalb der Mauern vorging, war der Magi= ftrat der Stadt Nürnberg beschäftigt, die Magazine zu füllen und sich mit allen Kriegs- und Diundbedürfniffen für eine langwierige Belagerung zu versehen. Dabei unterließ er nicht, für die Gesundheit der Cinwohner, die der Zusammenfluß so vieler Menschen leicht in Gefahr setzen konnte, durch strenge Reinlich= feitsanstalten Sorge zu tragen. Den König auf den Nothfall unterftuten zu können, murde aus ben Burgern ber Stadt die junge Mannschaft ausgehoben und in den Waffen geübt, die schon vorhandene Stadtmiliz beträchtlich verstärft und ein neues Regiment von vierundzwanzig Namen nach den Buchstaben des alten Alphabets ausgerüftet. Guftav felbst hatte unterdeffen feine Bundesgenoffen, den Bergog Wilhelm von Beimar und den Landgrafen von Seffen = Raffel, jum Beiftand aufge= boten und seine Generale am Rheinstrom, in Thuringen und Niedersachsen beordert, sich schleunig in Marsch zu setzen und mit ihren Truppen bei Nürnberg zu ihm zu stoßen. Geine Armee, welche innerhalb der Linien dieser Reichsftadt gelagert ftand, betrug nicht viel über sechzehntausend Mann, also nicht einmal den dritten Theil des feindlichen Beers.

Dieses war unterdessen in langfamem Zuge bis gegen Neumarkt herangerückt, wo der Herzog von Friedland eine allgemeine Musterung anstellte. Bom Andlick dieser furchtbaren Macht hingerissen, fonnte er sich einer jugendlichen Prahlerei nicht enthalten. "Binnen vier Tagen soll sich ausweisen," ries er, "wer von uns Beiben, der König von Schweden oder ich, Herr der Belt sein wird." Dennoch that er seiner großen Ueberlegenheit ungeachtet nichts, diese stolze Bersicherung wahr zu machen, und vernachlässigte sogar die Gelegenheit, seinen Feind auf das Haubt zu schlagen, als dieser verwegen genug war, sich außerhalb

feiner Linien ihm entgegenzustellen. "Schlachten hat man genug geliefert," antwortete er Denen, welche ihn jum Ungriff ermun= terten. "Es ist Zeit, einmal einer andern Methode zu folgen." Sier icon entbedte fich, wie viel mehr bei einem Feldherrn ge= wonnen worden, deffen schon gegründeter Ruhm der gewagten Unternehmungen nicht benöthigt war, wodurch Andre eilen muffen, sich einen Namen zu machen. Ueberzeuat, daß der verzweifelte Muth des Keindes den Sieg auf das Theuerste ver= taufen, eine Niederlage aber, in diesen Gegenden erlitten, die Ungelegenheiten des Raifers unwiederbringlich zu Grunde richten wurde, begnügte er fich bamit, die friegerifche Sike feines Geaners burch eine lanawierige Belagerung zu verzehren und, indem er bemselben alle Gelegenheit abschnitt, sich dem Ungestum seines Muths zu überlassen, ihm gerade denjenigen Vortheil zu rauben, modurch er bisher so unüberwindlich gewesen war. Ohne also das Gerinafte zu unternehmen, bezog er jenseits der Rednig, Nürnberg gegenüber, ein start befestigtes Lager und entzog burch biese wohlgewählte Stellung ber Stadt sowol als dem Lager jede Zufuhr aus Franken, Schwaben und Thüringen. So hielt er den König zugleich mit der Stadt belagert und schmeichelte sich, den Muth seines Gegners, den er nicht lüstern war in offener Schlacht zu erproben, durch Hunger und Seuchen langfam, aber besto sicherer zu ermüben.

Aber zu wenig mit den Hilfsquellen und Kräften feines Gegners bekannt, hatte er nicht genugiam dafür geforgt, sich selbst vor dem Schicksale zu bewahren, das er Jenem bereitete. Mus dem ganzen benachbarten Gebiet hatte fich das Landvolk mit seinen Borräthen weggeflüchtet, und um den wenigen Ueberrest mußten sich die Friedlandischen Fouragirer mit den schwedischen schlagen. Der König schonte die Magazine der Stadt, jo lange noch Möglichkeit da war, sich aus der Nachbarschaft mit Broviant zu versehen, und diese wechselseitigen Streifereien unterhielten einen immerwährenden Krieg zwischen den Kroaten und dem schwedischen Volke, davon die ganze umliegende Landschaft die traurigsten Spuren zeigte. Mit bem Schwert in ber Sand mußte man fich die Bedürfniffe des Lebens erkämpfen, und ohne gablreiches Gefolge durften fich die Parteien nicht mehr aufs Fouragiren wagen. Dem König zwar öffnete, jobald der Mangel fich ein= stellte, die Stadt Nürnberg ihre Vorrathshäuser; aber Ballen= stein mußte seine Truppen aus weiter Ferne versorgen. Ein großer, in Baiern aufgekaufter Transport war an ihn auf dem Wege, und taufend Mann wurden abgeschickt, ihn sicher ins Lager

zu geleiten. Gustav Adolph, bavon benachrichtigt, sandte fogleich ein Cavallerie-Regiment aus, fich dieser Lieferung zu bemächtigen, und die Dunkelheit der Nacht begunftigte die Unternehmung. Der gange Transport fiel mit der Stadt, worin er hielt, in der Schweden Sände; die kaiserliche Bedeckung wurde niedergehauen, gegen zwölfhundert Stud Bieh hinweggetrieben und taufend mit Brod bepacte Wagen, die nicht gut fortgebracht werden konnten, in Brand gesteckt. Sieben Regimenter, welche ber Bergog von Friedland gegen Altdorf vorrücken ließ, dem sehnlich erwarteten Transport zur Bedeckung zu dienen, wurden von dem Könige, der ein Gleiches gethan hatte, den Ruckzug ber Seinigen zu beden, nach einem hartnäckigen Gefechte aus einander gesprengt und mit hinterlassung von vierhundert Todten in das kaiserliche Lager zurückgetrieben. So viele Widerwärtig= feiten und eine jo wenig erwartete Standhaftigkeit des Ronigs ließen den Bergog von Friedland bereuen, daß er die Gelegen= heit zu einem Treffen ungenüt hatte vorbeiftreichen laffen. Rest machte die Kestigkeit des schwedischen Lagers jeden Angriff unmöglich, und Nürnberg's bewaffnete Jugend diente dem Monarchen zu einer fruchtbaren Kriegerschule, woraus er jeden Berlust an Mannschaft auf das Schnellste ersen konnte. Der Mangel an Lebensmitteln, ber fich im faiferlichen Lager nicht weniger als im schwedischen einstellte, machte es zum Mindesten fehr ungewiß, welcher von beiden Theilen den andern zuerst zum Aufbruche zwingen würde.

Junizehn Tage schon hatten beibe Armeen, durch gleich unersteigliche Verschanzungen gedeckt, einander im Gesichte gestanden, ohne etwas mehr als leichte Streiserein und unbedeutende Scharmügel zu wagen. Auf beiden Seiten hatten anstedende Krantheiten, natürliche Folgen der schlechten Nahrungsmittel und der eng zusammengepresten Vollsmenge, mehr als das Schwert des Feindes die Manuschaft vermindert, und mit jedem Tage stieg diese Noth. Endlich erschien der längst erwartete Succurs im schwedischen Lager, und die beträchtliche Machtverstärfung des Königs erlaubte ihm jetzt, seinem natürlichen Muth zu gehorchen und die Kessel zu zerbrechen, die ihn disber gebunz

den hielt.

Seiner Aufforderung gemäß, hatte Herzog Wilhelm von Weimar aus den Besatungen in Niedersachsen und Thüringen in aller Gilfertigkeit ein Corps aufgerichtet, welches bei Schweinsfurt in Franken vier sächsische Regimenter und bald darauf bei Kihingen die Truppen vom Rheinstrom an sich zog, die Lands

graf Wilhelm von Heffen = Raffel und der Bfalzaraf von Birtenfeld bem König zu hilfe schickten. Der Reichstanzler Drenftierna übernahm es, Diese vereinigte Armee an den Ort ihrer Bestimmung zu führen. Nachdem er sich zu Windsheim noch mit dem Bergog Bernhard von Beimar und bem ichmedi= schen General Banner vereinigt hatte, rudte er in beschleu= nigten Märschen bis Brud und Eltersdorf, wo er die Regnit passirte und alücklich in das schwedische Lager kam. Succurs gahlte beinahe funfzigtausend Mann und führte sechzig Stude Geschütz und viertausend Bagagemagen bei sich. sich denn Gustav Adolph an der Spike von beinahe sieb= zigtausend Streitern, ohne noch die Miliz der Stadt Nürnberg zu rechnen, welche im Nothfalle dreikigtausend ruftige Bürger ins Feld stellen konnte. Gine furchtbare Macht, die einer andern nicht minder furchtbaren gegenüberstand! Der ganze Krieg schien jest zusammengepreßt in eine einzige Schlacht, um hier enblich seine lette Entscheidung zu erhalten. Anastvoll blickte das ge= theilte Europa auf diesen Kampfplat hin, wo sich die Kraft beider streitenden Mächte, wie in ihrem Brennpunkt, fürchterlich

Aber hatte man ichon vor der Ankunft des Succurses mit Brodmangel kämpfen muffen, so wuchs dieses Uebel nunmehr in beiden Lägern (denn auch Wallenstein hatte neue Ber= stärkungen aus Baiern an sich gezogen) zu einem schrecklichen Grade an. Außer den hundertundzwanzigtaufend Kriegern, die einander bewaffnet gegenüberstanden, außer einer Menge von mehr als funfzigtausend Pferden in beiden Urmeen, auker den Bewohnern Nürnberg's, welche das ichwedische Heer an Un= zahl weit übertrafen, zählte man allein in dem Wallensteini= ich en Lager funfzehntausend Weiber und ebenso viel Fuhrleute und Knechte, nicht viel weniger in dem schwedischen. wohnheit jener Zeiten erlaubte dem Soldaten, seine Kamilie mit in das Weld zu führen. Bei den Raiferlichen schloß sich eine ungählige Menge gutwilliger Frauenspersonen an den Heeres= aug an, und die strenge Bachsamteit über die Sitten im schwedis schen Lager, welche keine Ausschweifung buldete, beförderte eben darum die rechtmäßigen Ehen. Für die junge Generation, welche dies Lager zum Vaterland hatte, waren ordentliche Keld= schulen errichtet, und eine treffliche Zucht von Kriegern daraus gezogen, daß die Urmeen bei einem lanawierigen Ariege fich burch sich selbst rekrutiren konnten. Rein Wunder, wenn diese wandelnden Nationen jeden Landstrich aushungerten, auf dem

sie verweisten, und die Bedürsnisse des Lebens durch diesen entbehrlichen Troß übermäßig im Preise gesteigert wurden. Alle Mühlen um Rürnberg reichten nicht zu, das Korn zu mahlen, das jeder Tag verschlang, und sunfzigtausend Pfund Brod, welche die Stadt täglich ins Lager lieserte, reizten den Hunger blos, ohne ihn zu bestriedigen. Die wirklich bewundernswerthe Sorgsalt des Rürnberger Magistrats konnte nicht verhindern, daß nicht ein großer Theil der Pserde aus Mangel an Fütterung umsiel und die zunehmende Muth der Seuchen mit iedem Tage

über hundert Menschen ins Grab ftrecte.

Dieser Noth ein Ende zu machen, verließ endlich Gustav Abolph, voll Zuversicht auf seine überlegene Macht, am fünfundfunfzigsten Tage seine Linien, zeigte sich in voller Bataille dem Feind und ließ von drei Batterien, welche am User der Rednitz errichtet waren, das Friedländische Lager beschießen. Aber undeweglich stand der Herzog in seinen Berschanzungen und begnügte sich, diese Ausstorderung durch das Feuer der Musteten und Kanonen von serne zu beantworten. Den König durch Unthätigkeit aufzureiben und durch die Macht des Hungers seine Beharrlichseit zu besiegen, war sein überlegter Entschluß, und keine Borstellung Maximisian's, seine Ungeduld der Urmee, kein Spotsung getäuscht und von der wachsenden Nothgedrungen, wagte sich Gustav Adolph nun an das Unsmögliche, und der Entschluß wurde gesaßt, das durch Natur und Kunst gleich underzwingliche Lager zu stürmen.

Nachdem er das seinige dem Schut der Nurnbergischen Milia übergeben, rudte er am Bartholomaustage, dem achtundfunfzigsten, seitdem die Armee ihre Verschanzungen bezogen, in voller Schlachtordnung heraus und paffirte die Rednit bei Fürth. wo er die feindlichen Borpoften mit leichter Muhe zum Beichen brachte. Auf den steilen Unhöhen zwischen der Biber und Red= nit, die Alte Feste und Altenberg genannt, stand die Saupt= macht des Feindes, und das Lager felbit, von diefen Sugeln beherricht, breitete fich unabsehbar durch bas Befilde. Die gange Starte bes Geschützes war auf diefen Sügeln versammelt. Tiefe Graben umschlossen unersteigliche Schanzen, dichte Berhade und stachelige Ballisaden verrammelten die Zugänge zu bem fteil anlaufenden Berge, von deffen Gipfel Ballenftein. ruhig und ficher wie ein Gott, durch schwarze Rauchwolken seine Blige versendete. hinter den Bruftwehren lauerte der Musteten tudisches Feuer, und ein gewiffer Tod blidte aus hundert

offnen Kanonenschlunden dem verwegenen Stürmer entgegen. Auf diesen gefahrvollen Bosten richtete Gustav Ubolph ben Angriff, und fünshundert Musketiere, durch weniges Fußvolk unterfrügt (mehrere zugleich konnten auf dem engen Kampstoden nicht zum Fechten kommen), hatten den unbeneideten Vorzug, sich querft in den offenen Rachen des Todes zu werfen. Wüthend mar ber Andrang, der Widerstand fürchterlich; der ganzen Wuth des feindlichen Geschütes ohne Bruftwehr bahingegeben, grimmig burch den Anblick des unvermeidlichen Todes, laufen diese ent= ichloffenen Rrieger gegen den Sügel Sturm, der fich in einem Mo= ment in den flammenden Betla verwandelt und einen eifernen Sagel donnernd auf sie herunterspeit. Zugleich dringt die schwere Cavallerie in die Luden ein, welche die feindlichen Ballen in die gedrängte Schlachtordnung reißen; die fest geschloffenen Glieder trennen sich, und die standhafte Heldenschaar, von der gedoppel= ten Macht der Natur und der Menschen bezwungen, wendet sich nach hundert gurudgelaffenen Todten gur Flucht. Deutsche maren es, benen Guftav's Barteilichfeit die todtliche Ehre des ersten Angriffs bestimmte; über ihren Rudzug ergrimmt, führte er jest seine Finnländer zum Sturm, durch ihren nordischen Muth bie beutsche Feigheit zu beschämen. Auch seine Finnlander, burch einen ähnlichen Feuerregen empfangen, weichen der über= legenen Macht, und ein frisches Regiment tritt an ihre Stelle, mit gleich schlechtem Erfolg ben Angriff zu erneuern. Dieses wird von einem vierten und fünften und fechsten abgeloft, daß während des zehnstündigen Gefechtes alle Regimenter zum Un= griff tommen, und alle blutend und zerriffen von dem Kampf= plat zurückfehren. Taufend verstummelte Rörper bedecken bas Keld, und unbesiegt set Gustav den Angriff fort, und unerschütterlich behauptet Wallenstein seine Feste.

Indessen hat sich zwischen ber kaiserlichen Reiterei und dem linken Flügel der Schweden, der in einem Busch an der Rednig positit war, ein heftiger Kampf entzündet, wo mit abwechselndem Eliak der Feind dald Besiegter, bald Sieger bleibt, und auf beiden Seiten gleich viel Blut sließt, gleich tapfre Thaten geschehen. Dem Herzog von Friedland und dem Prinzen Bernhard von Weimar werden die Pserde unter dem Leibe erschoffen; dem König selbst reist eine Stückfugel die Sohle von dem Stiefel. Mit ununterbrochener Wuth erneuern sich Ungriff und Widerstand, die endlich die eintretende Nacht das Schlachsteld versinstert und die erbitterten Kämpfer zur Ruhe winft. Test aber sind bie Schweden schon zu weit vorgedrungen,

um den Rückzug ohne Gefahr unternehmen zu können. Indem ber König einen Officier zu entbecken sucht, ben Regimentern burch ihn den Befehl zum Rückzug zu übersenden, stellt fich ihm ber Oberste Sebron, ein tapfrer Schottlander, dar, den blos sein naturlicher Muth aus bem Lager getrieben hatte, die Gefahr dieses Tages zu theilen. Ueber den König erzürnt, ber ihm unlängst bei einer gefahrvollen Action einen jungern Oberften vorgezogen, hatte er bas rafche Gelübbe gethan, feinen Degen nie wieder für den König zu ziehen. Un ihn wendet fich jest Guft av Abolph, und seinen Heldenmuth lobend, ersucht er ibn, die Regimenter zum Rudzug zu commandiren. "Sire, " erwidert der tapfre Soldat, "das ift der einzige Dienft, den ich Eurer Majestät nicht verweigern tann; benn es ift etwas babei zu wagen;" und sogleich sprengt er bavon, ben erhaltenen Auftrag ins Wert zu richten. Zwar hatte fich herzog Bernharb von Beimar in der Site des Gefechts einer Unhöhe über der Alten Feste bemächtigt, von wo aus man den Berg und das gange Lager bestreichen konnte. Aber ein heftiger Blatregen, der in berselben Nacht einfiel, machte den Abhang fo schlüpfrig, daß es unmöglich war, die Kanonen hinaufzubringen, und so mußte man von freien Studen diesen mit Strömen Bluts errungenen Bosten verloren geben. Mißtrauisch gegen das Glud, das ihn an diesem entscheidenden Tage verlaffen hatte, getraute ber König fich nicht, mit erschöpften Truppen am folgenden Tage den Sturm fortzusepen, und zum ersten Mal übermunden, weil er nicht Ueberwinder mar, führte er seine Truppen über die Rednit jurud. Zweitausend Todte, die er auf dem Bahlplat gurud: ließ, bezeugten seinen Verluft, und unüberwunden stand der Bergog von Friedland in feinen Linien.

Noch ganze vierzehn Tage nach dieser Action blieben die Armeen einander gegenüber gelagert, jede in der Erwartung, die andre zuerst zum Ausbruch zu nöthigen. Je niehr mit jedem Tage der kleine Borrath an Lebensmitteln schmolz, desto schrecklicher wuchsen die Drangsale des Hungers, desto mehr verwisderte der Soldat, und das Landvolk umber ward das Opser seiner thierischen Raubsucht. Die steigende Noth löste alle Bande der Zucht und der Ordnung im schwedischen Lager auf, und besonders zeichneten sich die deutschen Regimenter durch die Gewaltthätigseiten aus, die sie gegen Freund und Feind ohne Unterschied verübten. Die schwache Hand eines Cinzigen vermochte nicht einer Geselosigkeit zu steuern, die durch das Stillschweigen der untern Beschlösigkeit zu steuern, die durch das Stillschweigen der untern Beschlösigkeit zu steuern, die durch das Stillschweigen der

ihr eigenes verderbliches Beispiel Ermunterung erhielt. Tief schmerzte den Monarchen dieser schimpfliche Berfall der Rriens= aucht, in die er bis jest einen so gegründeten Stolz gesetht hatte. und ber Nachdruck, womit er den deutschen Officieren ihre Nach-lässigkeit verweift, bezeugt die Seftigteit seiner Empfindungen. "Ihr Deutschen, " rief er aus, "Ihr, Ihr selbst seid es, die Ihr Euer eigenes Laterland bestehlt und gegen Cure eigenen Glaubens= genoffen wüthet. Gott fei mein Zeuge, ich verabscheue Euch, ich habe einen Ctel an Cuch, und das Berg gallt mir im Leibe, wenn ich Euch anschaue. Ihr übertretet meine Verordnungen, Ihr seid Ursache, daß die Welt mich verflucht, daß mich die Thränen der schuldlosen Armuth verfolgen, daß ich öffentlich hören muß: der König, unser Freund, thut uns mehr Uebels an als unsre grimmigsten Feinde. Euretwegen habe ich meine Krone ihres Schakes entblößt und über vierzig Tonnen Goldes aufgewendet. von Eurem deutschen Reich aber nicht erhalten, wovon ich mich schlecht bekleiden könnte. Euch gab ich Alles, was Gott mir zu= theilte, und hattet Ihr meine Gefete geachtet, Alles, mas er mir fünftig noch geben mag, würde ich mit Freuden unter Euch ausgetheilt haben. Eure ichlechte Mannszucht überzeugt mich, daß Ihr's bose meint, wie sehr ich auch Ursache haben mag, Gure Tapferfeit zu loben.

Nürnberg hatte fich über Bermögen angestrengt, die ungeheure Menschenmenge, welche in seinem Gebiete zusammenge= preßt war, elf Wochen lang zu ernähren; endlich aber versieaten die Mittel, und der König, als der gabtreichere Theil, mußte fich eben darum zuerst zum Abzug entschließen. Mehr als zehntausend feiner Einwohner hatte Rurnberg begraben, und Guftav Udolph gegen zwanzigtausend seiner Soldaten durch Krieg und Seuchen eingebüßt. Bertreten lagen alle umliegenden Felber, die Dörfer in Aliche, das beraubte Landvolt verschmachtete auf den Straßen, Modergeruche verpefteten die Luft, verheerende Seuchen, durch die fümmerliche Nahrung, durch den Qualm eines so bevölkerten Lagers und so vieler verwesenden Leichname, burch die Gluth der Hundstage ausgebrütet, wütheten unter Menschen und Thieren, und noch lange nach dem Abzug der Urmeen drückten Mangel und Clend das Land. Gerührt von dem allgemeinen Jammer und ohne Hoffnung, die Beharrlichfeit des Herzogs von Friedland zu besiegen, hob der König am achten September fein Lager auf und verließ Mürnberg, nachbem er es zur Fürsorge mit einer hinlanglichen Besatung versehen hatte. In völliger Schlachtordnung zog er an dem Feinde

vorüber, ber unbeweglich blieb und nicht das Geringfte unternahm, seinen Abzug zu stören. Er richtete seinen Marsch nach Neustadt an der Aisch und Windsheim, wo er fünf Tage stehen blieb, um seine Truppen zu erquiden und Nürnberg nabe zu fein, wenn der Feind etwas gegen diefe Stadt unternehmen follte. Aber Ballenftein, ber Erholung nicht weniger beburftig, hatte auf ben Abzug ber Schweben nur gewartet, um ben seinigen antreten zu können. Fünf Tage später verließ auch er sein Lager bei Zirndorf und übergab es den Flammen. hundert Rauchfäulen, die aus den eingeafcherten Dörfern in ber ganzen Runde zum himmel stiegen, verfündigten seinen Abschied und zeigten der getröfteten Stadt, welchem Schicffale fie felbit entgangen war. Seinen Marich, der gegen Forchbeim gerichtet war, bezeichnete die schrecklichste Verheerung; doch mar er schon ju weit vorgerückt, um von dem König noch eingeholt zu werden. Dieser trennte nun seine Armee, die das erschöpfte Land nicht ernähren konnte, um mit einem Theile berfelben Franken zu behaupten und mit dem andern seine Eroberungen in Baiern in

eigener Person fortzuseten.

Unterdessen war die taiferlich = bairische Armee in das Bis= thum Bamberg gerückt, wo der Bergog von Friedland eine zweite Mufterung darüber anstellte. Er fand diese sechzig= taufend Mann starte Macht durch Defertion, Krieg und Seuchen bis auf vierundzwanzigtaufend Mann vermindert, von benen der vierte Theil aus bairischen Truppen bestand. Und so hatte das Lager von Nürnberg beide Theile mehr als zwei verlorene große Schlachten entfraftet, ohne ben Rrieg seinem Ende auch nur um etwas genähert oder bie gespannten Erwartungen ber europäischen Welt durch einen einzigen entscheidenden Borfall befriedigt zu haben. Den Eroberungen des Konias in Baiern wurde gwar auf eine Zeit lang durch die Diversion bei Nurnberg ein Ziel gestedt, und Defterreich selbst vor einem feindlichen Ginfall gesichert; aber durch den Abzug von diefer Stadt gab man ihm auch die völlige Freiheit gurud, Baiern aufs Neue gum Schaupplat bes Kriegs zu machen. Unbefümmert um bas Schicffal biefes Landes und des Zwanges mude, den ihm die Berbin= bung mit dem Rurfürsten auferlegte, ergriff der Herzog von Friedland begierig die Gelegenheit, sich von diesem lästigen Gefährten zu trennen und seine Lieblingsentwurfe mit erneuertem Ernft zu verfolgen. Roch immer seiner erften Maxime getreu. Sachsen von Schweden zu trennen, bestimmte er dieses Land zum Winteraufenthalt seiner Truppen und hoffte, durch seine

verderbliche Gegenwart ben Kurfürsten um so eher zu einem be-

sondern Frieden zu zwingen.

Rein Zeitpunft konnte biesem Unternehmen aunstiger sein. Die Sachsen waren in Schlesien eingefallen, wo sie, in Vereini= gung mit brandenburgischen und schwedischen Silfevölkern, einen Bortheil nach dem andern über die Truppen des Kaifers erfoch= ten. Durch eine Diversion, welche man dem Rurfürsten in seinen eigenen Staaten machte, rettete man Schlesien; und das Unternehmen war defto leichter, ba Sachsen durch den schlesischen Krieg von Vertheidigern entblößt und dem Feinde von allen Seiten geöffnet war. Die Nothwendigkeit, ein österreichisches Erbland zu retten, ichlug alle Ginwendungen bes Rurfürften von Baiern darnieder, und unter der Maske eines patriotischen Eifers für das Beste des Raisers konnte man ihn mit um fo weniger Bedenklichkeit aufopfern. Indem man dem König von Schweden das reiche Baiern zum Raube ließ, hoffte man in der Unternehmung auf Sachsen von ihm nicht gestört zu werden, und die zunehmende Kaltsinnigkeit zwischen diesem Monarchen und dem fächfischen Sofe ließ ohnehin von feiner Seite wenig Eifer zu Befreiung Johann Georg's befürchten. Aufs Neue also von seinem arglistigen Beschützer im Stich gelaffen, trennte sich der Kurfürst zu Bamberg von Wallenstein, um mit dem fleinen Ueberrest seiner Truppen sein hilfloses Land zu verthei= digen, und die kaiserliche Urmee richtete unter Friedland's Unführung ihren Marsch durch Baireuth und Koburg nach dem Thuringer Walde.

Ein kaiserlicher General, von Holk, war bereits mit sechs= tausend Mann in das Voigtland vorausgeschickt worden, diese wehrlose Proving mit Feuer und Schwert zu verheeren. wurde bald darauf Gallas nachgeschickt, ein zweiter Felbherr Des herzogs und ein gleich treues Wertzeug seiner unmenschlichen Befehle. Endlich wurde auch noch Graf Pappenheim aus Niedersachsen herbeigerufen, die geschwächte Armee des Berzogs ju verstärken und das Elend Sachsens volltommen zu machen. Berftorte Rirchen, eingeascherte Dorfer, verwüstete Ernten, beaubte Kamilien, ermordete Unterthanen bezeichneten den Marich riefer Barbarenheere; das ganze Thuringen, Loigtland und Meißen erlagen unter diefer dreifachen Geißel. Aber fie maren tur die Borläufer eines größern Clends, mit welchem ber Bergog elbst an der Spite der Hauptarmee das unglückliche Sachsen redrohte. Nachdem Dieser auf seinem Zuge durch Franken und Thuringen die schauderhaftesten Denkmäler seiner Buth hinterlaffen, erschien er mit seiner ganzen Macht in bem Leipziger Rreise und zwang nach einer furzen Belagerung die Stadt Leipzig zur Uebergabe. Seine Absicht war, bis nach Dresden vorzudringen und durch Unterwerfung des ganzen Landes dem Kurfürsten Gesetze vorzuschreiben. Schon naberte er sich ber Mulbe, um die sächsische Armee, die bis Torgan ihm entgegen geruckt war, mit seiner überlegenen Macht aus dem Felde gu schlagen, als die Antunft des Königs von Schweden zu Erfurt feinen Eroberungsplanen eine unerwartete Grenze fette. Im Gedränge zwischen ber sächsischen und schwedischen Macht, welche Herzog Georg von Lüneburg von Niedersachsen aus noch au verstärken brobte, wich er eilfertig gegen Merseburg gurud, um fich bort mit dem Grafen von Bappenheim zu vereinigen und die eindringenden Schweden mit Nachdrud guruckzutreiben. Nicht ohne große Unruhe hatte Guftav Adolph den Runft= ariffen zugesehen, welche Spanien und Desterreich verschwendeten, um feinen Ulliirten von ihm abtrunnig zu machen. Go wichtig ihm das Bundniß mit Sachsen war, so viel mehr Urfache hatte er, vor dem unbeständigen Gemuthe Johann Georg's gu gittern. Die hatte zwischen ihm und dem Kurfürsten ein aufrichtiges freundschaftliches Berhältniß stattgefunden. Ginem Brinzen, der auf seine politische Wichtigkeit stolz und gewohnt war, sich als das Haupt seiner Bartei zu betrachten, mußte die Cinmischung einer fremden Macht in die Reichsangelegenheiten bebenklich und drudend sein, und den Widerwillen, womit er die Fortschritte dieses unwillkommnen Fremdlings betrachtete, hatte nur die außerste Roth seiner Staaten auf eine Zeit lang besiegen können. Das machsende Unsehen des Rönigs in Deutsch= land, fein überwiegender Ginfluß auf die protestantischen Stände, die nicht fehr zweideutigen Beweise seiner ehrgeizigen Absichten, bedenklich genug, die ganze Wachsamkeit der Reichsftande aufaufordern, machten bei dem Aurfürsten taufend Beforaniffe rege, welche die faiserlichen Unterhändler geschieft zu nähren und zu vergrößern wußten. Jeder eigenmächtige Schritt des Königs, jede auch noch so billige Forderung, die er an die Reichsfürsten machte, gaben bem Rurfürften Unlaß zu bittern Beschwerden, die einen nahen Bruch zu verfündigen schienen. Gelbst unter ben Generalen beider Theile zeigten fich, so oft fie vereinigt agiren follten, vielfache Spuren der Ciferiucht, welche ihre Beherricher entzweite. Johann Georg's natürliche Ubneigung vor dem Rrieg und seine noch immer nicht unterdrückte Ergebenheit gegen Defterreich begunftigte Urnbeim's Bemuhungen, ber,

in beständigem Einverständnisse mit Wallenstein, unermüdet daran arbeitete, seinen Herrn zu einem Privatvergleich mit dem Kaiser zu vermögen; und sanden seine Vorstellungen auch lange Zeit keinen Eingang, so lehrte doch zuletzt der Ersolg, daß sie

nicht ganz ohne Wirfung geblieben waren.

Gustav Adolph, mit Recht vor den Kolgen bange, die der Abfall eines so wichtigen Bundesgenoffen von seiner Bartei für seine ganze fünftige Grifteng in Deutschland haben mußte, ließ tein Mittel unversucht, diesen bedenklichen Schritt zu verhindern, und bis jett hatten seine Vorstellungen ihren Gindruck auf den Kurfürsten nicht ganz verfehlt. Aber die fürchterliche Macht, womit der Kaiser seine verführerischen Borschläge unter= ftugte, und die Drangfale, die er bei längerer Weigerung über Sachjen zu häufen brohte, konnten endlich boch, wenn man ihn seinen Keinden hilflos dahingab, die Standhaftigkeit des Rur= fürsten überwinden, und diese Gleichgiltigkeit gegen einen so wichtigen Bundesgenoffen das Vertrauen aller übrigen Alliirten Schwedens zu ihrem Beschützer auf immer barnieder schlagen. Diese Betrachtung bewog den König, den dringenden Ginladungen, welche der hart bedrohte Kurfürst an ihn ergeben ließ, zum zweiten Male nachzugeben und der Rettung Dieses Bundesgenoffen alle feine alanzenden Soffnungen aufzuopfern. Schon hatte er einen zweiten Angriff auf Ingolftadt beschloffen, und die Schwäche des Kurfürsten von Baiern rechtfertigte seine Soffnung, diesem erschöpften Feinde doch endlich noch die Neutralität aufzudringen. Der Aufstand des Landvolks in Ober= österreich öffnete ihm dann den Weg in dieses Land, und der Sit des Raiserthrons tonnte in seinen Sanden sein. ehe Ballenstein Zeit hatte, mit Silfe berbeizueilen. Alle die schimmern= den Hoffnungen setzte er dem Wohl eines Allierten nach, den weder Verdienste noch auter Wille dieses Opfers werth machten. ber, bei den dringendsten Aufforderungen des Gemeingeistes, nur seinem eigenen Vortheil mit fleinlicher Selbstsucht diente, der nicht durch die Dienste, die man sich von ihm versprach, nur durch den Schaden, den man von ihm beforgte, bedeutend mar. Und wer erwehrt sich nun des Unwillens, wenn er hört, daß auf dem Wege, den Guftav Adolph jest zur Befreiung diefes Fürsten antritt, der große König das Ziel seiner Thaten findet?

Schnell zog er seine Truppen im frantischen Kreise zusammen und folgte dem Wallensteinischen Heere durch Thüringen nach. Herzog Vernhard von Weimar, der gegen Pape venheim war vorausgeschickt worden, stieß bei Arnstadt zu dem Könige, ber fich jett an ber Spike von zwanzigtausend Mann ge übter Truppen erblichte. Bu Erfurt trennte er fich von feiner Gemahlin, die ihn nicht eher als zu Weißenfels - im Sarge wiedersehen sollte; der bange, gepreßte Abschied deutete auf eine ewige Trennung. Er erreichte Naumburg am ersten Novems ber bes Jahres 1632, ehe die dahin betachirten Corps bes Ber-30gs von Friedland fich diefes Blates bemächtigen konnten. Schaarenweise strömte alles Bolt aus der umliegenden Gegend berbei, ben Belben, ben Rächer, ben großen König anzustaunen. ber ein Jahr vorher auf eben diefem Boden als ein rettender Engel erschienen mar. Stimmen der Freude umtönten ihn, wo er sich seben ließ; anbetend stürzte sich Alles vor ihm auf die Kniee; man stritt fich um die Gunft, Die Scheibe seines Schwerts, ben Saum seines Rleibes zu berühren. Den bescheibenen Belben emporte dieser unschuldige Tribut, den ihm die aufrichtigste Dankbarkeit und Bewunderung zollte. "Ift es nicht, als ob bieses Bolt mich zum Gott mache?" sagte er zuseinen Begleitern. "Unfre Sachen stehen gut; aber ich fürchte, die Rache des himmels wird mich für dieses verwegene Gautelspiel strafen und diesem thörichten Saufen meine schwache fterbliche Menschheit früh genug offenbaren." Wie liebensmürdig zeigt sich uns Gustav, eh er auf ewig von uns Abschied nimmt!1) Auch in der Fulle soines Glucks die richtende Nemesis ehrend, verschmäht er eine Hulbigung, die nur den Unsterblichen gebührt, und sein Recht auf unfre Thränen verdoppelt fich, eben ba er dem Augenblick nahe ift, sie zu erregen.

Unterbessen war der Herzog von Friedland dem anrückens ben König dis Weißenfels entgegengezogen, entschlossen, die Winterquartiere in Sachsen, auch wenn es eine Schlacht kosten sollte, zu behaupten. Seine Unthätigkeit vor Nürnberg hatte ihm dem Berdacht außgesetzt, als ob er sich mit dem nordischen Helben nicht zu messen wagte, und sein ganzer Ruhm war in Gefahr, wenn er die Gelegenheit zu schlagen zum zweiten Mal entwischen ließ. Seine Ueberlegenheit an Truppen, wiewol weit geringer, als sie in der ersten Zeit des Nürnbergischen Lagers gewesen, machte ihm die wahrscheinlichse Hoffnung zum Sieg, wenn er den König vor der Bereinigung desselben mit den Sachsen in ein Tressen verwickeln konnte. Uber seine jezige Ruwersicht war nicht sowol auf seine arößere Truppenzahl als

<sup>1)</sup> In ber 1. Ausgabe folgt hier: "So weigert fic ber Agameunon bes griechifden Trauerfpiels, auf ben Burpur ju treten, ben bie Ehrfurcht ju feinen Fügen ausbreitet." — v. R.

auf die Versicherungen seines Alftrologen Sen i gegründet, welcher in den Sternen gelesen hatte, daß das Glück des schwedischen Monarchen im November untergehen würde. Ueberdies waren zwischen Kamburg und Weißenfels enge Pässe, von einer sortlaufenden Bergkette und der nach strömenden Saale gebildet, welche es der schwedischen Armee äußerst schwer machten, vorzubringen, und mit hilfe weniger Truppen gänzlich geschlossen werden konnten. Dem König blieb dann keine andere Wahl, als sich mit größter Gesahr durch diese Desileen zu winden oder einen beschwerlichen Rüczug durch Thiringen zu nehmen und in einem verwüsteten Lande, wo es an jeder Rothdurft gebrach, den größten Theil seiner Truppen einzubüßen. Die Geschwindigkeit, mit der Gustau, und jest war es Wallen stein selbst.

der den Angriff erwartete.

Aber in dieser Erwartung sah er sich getäuscht, als ber König, anstatt ihm bis Weißenfels entgegen zu ruden, alle Unstalten traf, sich bei Naumburg zu verschanzen und hier die Berstär= fungen zu erwarten, welche ber Berzog von Lüneburg im Begriff war ihm zuzuführen. Unschlüssig, ob er dem König durch Die engen Baffe zwischen Weißenfels und Naumburg entgegen= geben oder in seinem Lager unthätig stehen bleiben follte, versammelte er seinen Kriegsrath, um die Meinung seiner erfahren= ften Generale zu vernehmen. Reiner von allen fand es rathsam, den König in seiner vortheilhaften Stellung anzugreifen, und die Vortehrungen, welche Diefer zu Befestigung seines Lagers traf, schienen beutlich anzuzeigen, daß er gar nicht Willens sei, es so bald zu verlaffen. Aber ebenso wenig erlaubte der ein= tretende Winter, den Feldzug zu verlängern und eine der Ruhe so sehr bedürftige Armee durch fortgesetze Campirung zu erz müden. Alle Stimmen erklärten sich für die Endigung des Feldz zugs, um so mehr, da die wichtige Stadt Köln am Rhein von holländischen Truppen gefährlich bedroht war und die Fort= schritte des Feindes in Westphalen und am Unterrhein die nach= brudlichfte Silfe in diefen Gegenden erheischten. Der Bergog von Friedland erkannte das Gewicht diefer Grunde, und beinahe überzeugt, daß von dem König für diese Sahrszeit kein Angriff mehr zu befürchten sei, bewilligte er seinen Truppen die Binterquartiere, boch fo, daß sie aufs Schnellste versammelt waren, wenn etwa ber Feind gegen alle Erwartung noch einen Angriff magte. Graf Pappenheim wurde mit einem großen Theile bes Beers entlassen, um der Stadt Roln zu Silfe zu eilen

und auf dem Wege dahin die Hallische Festung Morisburg in Besit zu nehmen. Einzelne Corps bezogen in den schicklichten Städten umher ihre Winterquartiere, um die Bewegungen des Feindes von allen Seiten beobachten zu können. Graf Collogred o bewachte das Schloß zu Weißenfelß, und Wallenstein felbst blieb mit dem Ueberrest unweit Wersedurg zwischen dem Floßgraben und der Saale stehen, von wo er gesonnen war, seinen Marsch über Leivzig zu nehmen und die Sachsen von dem

ichwedischen Geere abzuschneiden.

Raum aber hatte Gustav Abolph Bappenheim's Abzug vernommen, so verließ er plöglich sein Lager bei Naumburg und eilte, ben um die Sälfte geschwächten Feind mit feiner ganzen Macht anzufallen. In beschleunigtem Marsche rückte er gegen Weißenfels vor, von wo aus fich das Gerücht von feiner Untunft ichnell bis zum Feinde verbreitete und den Bergog von Friedland in die höchste Berwunderung feste. Aber es galt jest einen schnellen Entschluß, und der Bergog hatte seine Maagregeln bald genommen. Obgleich man dem zwanzigtausend Mann ftarken Feinde nicht viel über zwölftausend entgegen zu setzen hatte, fo konnte man boch hoffen, sich bis zu Bappenheim's Rudfehr zu behaupten, ber sich höchstens fünf Meilen weit, bis Halle, entfernt haben konnte. Schnell flogen Gilboten ab, ihn zurudzurufen, und zugleich zog fich Wallenftein in die weite Ebene zwischen dem Floggraben und Lügen, wo er in völliger Schlachtordnung den König erwartete und ihn durch diese Stellung von Leipzig und den sächsischen Böltern trennte.

Drei Kanonenschüffe, welche Graf Colloredo von dem Schlosse zu Weißenfels abbrannte, verfündigten den Marsch des Königs, und auf dieses verabredete Signal zogen fich die Friedländischen Vortruppen unter dem Commando des Kroaten-Generals If olani zusammen, die an der Rippach gelegenen Dörfer zu besethen. Ihr ichwacher Widerstand hielt den anrudenden Feind nicht auf, der bei dem Dorfe Rippach über das Baffer dieses Namens setzte und sich unterhalb Lüten der kaiserlichen Schlachtordnung gegenüberstellte. Die Landstraße, welche von Weißenfels nach Leipzig führt, wird zwischen Lügen und Martranstädt von dem Floggraben durchschnitten, der fich von Zeit nach Merseburg erstreckt und die Elster mit der Saale verbindet. Un diesen Canal lehnte sich der linke Flügel der Raiserlichen und der rechte des Königs von Schweden, boch fo, daß fich die Reiterei beider Theile noch jenseits deffelben verbreitete. Nordwarts hinter Lügen hatte fich Ballenftein's rechter Flügel.

und füdwärts von diesem Städtchen der linke Klügel des schwedischen Heers gelagert. Beide Armeen kehrten der Landstraße ihre Fronte zu, welche mitten durch fie hinging und eine Schlacht= ordnung von der andern absonderte. Aber eben dieser Land= straße hatte fich Ballenstein am Abend por ber Schlacht zum großen Nachtheil seines Gegners bemächtigt, die zu beiden Seiten derselben fortlaufenden Gräben vertiefen und durch Mus= fetiere besetzen laffen, daß der Uebergang ohne Beschwerlich= feit und Gefahr nicht zu magen war. Sinter benfelben ragte eine Batterie von sieben großen Kanonen hervor, das Musketen= feuer aus den Graben zu unterstützen, und an den Windmühlen, nahe hinter Lügen, waren vierzehn kleinere Feldstücke auf einer Unhöhe aufgepflanzt, von der man einen großen Theil der Ebene bestreichen konnte. Die Infanterie, in nicht mehr als fünf große und unbehilfliche Brigaden vertheilt, stand in einer Entfernung von dreihundert Schritten hinter der Landstraße in Schlachtord= nung, und die Reiterei bedeckte die Flanken. Alles Gepacke ward nach Leipzig geschickt, um die Bewegungen des heers nicht zu hindern, und blos die Mtunitionswagen hielten hinter dem Treffen. Um die Schwäche der Armee zu verbergen, mußten alle Troßjungen und Anechte zu Pferde sitzen und sich an den linten Flügel anschließen; doch nur so lange, bis die Bappen-heimischen Bölker anlangten. Diese ganze Anordnung geschah in der Finsterniß der Nacht, und ehe der Tag graute, war Alles zum Empfang des Keindes bereitet.

Noch an eben diesem Abend erschien Gustav Adolph auf der gegenüber liegenden Ebene und stellte seine Bölker gum Treffen. Die Schlachtordnung war dieselbe, wodurch er das Jahr vorher bei Leipzig gesiegt hatte. Durch das Fußvolk wurden fleine Schwadronen verbreitet, unter die Reiterei hin und wieder eine Anzahl Mustetiere vertheilt. Die ganze Armee stand in zwei Linien, den Floggraben zur Rechten und hinter sich, por sich die Landstraße, und die Stadt Lüten zur Linken. In der Mitte hielt das Fugvolt unter des Grafen von Brabe Befehlen, die Reiterei auf den Flügeln, und vor der Fronte das Geschüt. Ginem deutschen Selden, dem Bergog Bernhard von Weimar, war die deutsche Reiterei des linken Flügels untergeben, und auf dem rechten führte der König selbst seine Schweden an, die Gifersucht beider Bolter zu einem edeln Wett= kampfe zu erhigen. Auf ähnliche Art war das zweite Treffen geordnet, und hinter demfelben hielt ein Reservecorps unter

henderson's, eines Schottländers, Commando.

Also gerüstet erwartete man die blutige Morgenröthe, um einen Kampf zu beginnen, den mehr der lange Aufschub als die Wichtigkeit der möglichen Folgen, mehr die Auswahl als die Ans gahl der Truppen furchtbar und merkwürdig machten. Die ge= spannten Erwartungen Europens, die man im Lager vor Rürnberg hinterging, follten nun in ben Chenen Lugen's befriedigt werben. Zwei folche Feldherren, fo gleich an Unfeben, an Ruhm und an Fähigkeit, hatten im ganzen Laufe diefes Kriegs noch in keiner offenbaren Schlacht ihre Kräfte gemeffen, eine fo hohe Wette noch nie die Rühnheit geschreckt, ein so wichtiger Breis noch nie die Hoffnung begeistert. Der morgende Tag sollte Europa seinen ersten Kriegsfürsten tennen lehren und einen Ueberwinder bem nie Uebermundenen geben. Db am Lechstrom und bei Leipzig Guftav Abolph's Genie ober nur die Ungeschicklichkeit seines Gegners den Ausschlag bestimmte, mußte der morgende Tag außer Zweifel segen. Morgen mußte Friedland's Berdienst die Wahl des Raisers rechtfertigen, und die Größe des Mannes die Größe des Preises aufwägen, um den er erkauft worden war. Gifersüchtig theilte jeder einzelne Mann im Seer seines Führers Ruhm, und unter jedem harnische wechselten die Gefühle, die den Bufen der Generale durchflammten. 3 weifel= haft war der Sieg, gewiß die Arbeit und das Blut, bas er bem Ueberwinder wie dem Ueberwundenen koften mußte. Man fannte den Feind vollfommen, dem man jest gegenüberftand, und die Bangigkeit, die man vergeblich bekampfte, zeugte glor= reich für feine Stärke. 1)

Endlich erscheint der gefürchtete Morgen; aber ein undurchdringlicher Rebel, der über das gauze Schlachtfeld verbreitet
liegt, verzögert den Ungriff noch dis zur Mittagsstunde. Bor
der Fronte knieend hält der König seine Undacht; die ganze
Armee, auf die Kniee hingestürzt, stimmt zu gleicher Zeit ein
rührendes Lied an, und die Feldmusik begleitet den Gesang.
Dann steigt der König zu Pjerde, und blos mit einem ledernen
Koller und einem Tuchroch bekleibet (eine vormals empfangene
Bunde erlaubte ihm nicht mehr, den Harnisch zu tragen), durchreitet er die Glieder, den Muth der Truppen zu einer frohen Zuversticht zu entslammen, die sein eigener abnungsvoller Busen verleug-

<sup>1)</sup> In der 1. Ausgabe folgt: "Finsterniß bebeckt noch die schweigende Ebene, und der zögernde Morgen giebt der Furcht eine grauenvolle Frist, alle Schreden des vor ihr ausgebreiteten Grabes zu zergliedern und den vollen Kelch bes Entstehenst auszuleren. Schwer liegt über beiden Schlachterbungen der himmel, schwerer die Erwartung auf jeder einzelnen Brust." — v. M.

net. "Cott mit uns!" war das Wort der Schweben, das der Kaiserlichen: "Jesus Maria!" Gegen els Uhr fängt der Nebel an, sich zu zertheilen, und der Feind wird sichtbar. Zusgleich sieht man Lugen in Flammen stehen, auf Befehl des Herzgogs in Brand gesteckt, damit er von dieser Seite nicht übersstügelt würde. Zeht tönt die Losung; die Reiterei sprengt gegen den Keind, und das Kusvolk ist im Annarich gegen der Keind, und das Kusvolk ist im Annarich gegen die Gräben.

Bon einem fürchterlichen Teuer der Dlusketen und des da= hinter gepflanzten groben Geschütes empfangen, setzen diese tapfern Bataillons mit unerschrocknem Muth ihren Angriff fort. die feindlichen Mustetiere verlaffen ihren Boften, die Gräben find übersprungen, die Batterie selbst wird erobert und sogleich gegen den Keind gerichtet. Sie bringen weiter mit unaufhaltsamer Gewalt; die erste der fünf Friedlandischen Brigaden wird nieder= geworfen, gleich barauf die zweite, und schon wendet fich die dritte zur Flucht; aber hier stellt fich der schnell gegenwärtige Geift des Herzogs ihrem Undrang entgegen. Mit Bligesschnelligkeit ift er da, der Unordnung seines Fusvolks zu steuern, und seinem Machtwort gelingt's, die Fliehenden zum Stehen zu bewegen. Von drei Cavallerieregimentern unterftütt, machen die schon ge= ichlagenen Brigaden aufs Neue Fronte gegen den Feind und bringen mit Macht in seine zerriffenen Glieder. Gin mörderi= scher Kampf erhebt fich; der nahe Teind giebt dem Schiefgewehr keinen Raum, die Wuth des Angriffs keine Frift mehr zur Ladung; Mann ficht gegen Mann; das unnüte Feuerrohr macht dem Schwert und der Bite Blat, und die Runft der Erbitterung. Ueberwältigt von der Menge, weichen endlich die ermatteten Schweden über die Graben zurud, und die schon eroberte Batterie geht bei diesem Rudzug verloren. Schon bedecken taufend verstümmelte Leichen das Land, und noch ist tein Ruß breit Erde gewonnen.

Indessen hat der rechte Flügel des Königs, von ihm selbst angesührt, den linken des Feindes angesallen. Schon der erste machtvolle Andrang der schweren sinnländischen Kürassiere zerstreute die leicht berittenen Polen und Kroaten, die sich an diesen Flügel anschlossen, und ihre unordentliche Flucht theilte auch der übrigen Reiterei Furcht und Berwirrung mit. In diesem Augenblich hinterdringt man dem König, daß seine Infanterie über die Gräben zurückweiche, und auch sein linker Flügel durch das seindliche Geschütz von den Windmühlen aus furchtbar geängstigt und schon zum Weichen gebracht werde. Mit schneller Besonnensheit überträgt er dem Genera von Horn, den schon ges

schlagenen linken Flügel des Feindes zu verfolgen, und er selbst eilt an der Spite des Stenbodifchen Regiments bavon, der Unordnung seines eigenen linken Flügels abzuhelfen. Gein edles Roß trägt ihn pfeilschnell über die Gräben; aber schwerer wird ben nachfolgenden Schwadronen der Uebergang, und nur wenige Reiter, unter benen Frang Albert, Bergog von Sachsen= Lauenburg, genannt wird, waren behend genug, ihm zur Seite zu bleiben. Er sprengte geraden Wegs demjenigen Orte zu, mo fein Fußvolk am Gefährlichsten bedrängt war, und indem er feine Blide umbersendet, irgend eine Blobe des feindlichen Seers auszuspähen, auf die er den Angriff richten könnte, führt ihn sein turzes Gesicht zu nah an dasselbe. Gin kaiferlicher Gefreiter bemerkt, daß dem Borübersprengenden Alles ehrfurchtsvoll Plat macht, und schnell befiehlt er einem Musketier, auf ihn anzu-schlagen. "Auf Den dort schieße," ruft er, "das muß ein vornehmer Mann fein!" Der Solbat drudt ab, und dem Konig wird der linke Urm zerschmettert. In diesem Augenblick tommen feine Schwadronen dahergesprengt, und ein verwirrtes Geschrei: "Der König blutet! - Der König ift erschoffen!" breitet unter ben Ankommenden Schrecken und Entseten aus. "Es ist nichts - folgt mir!" ruft der König, seine ganze Starke zusammenraffend; aber überwältigt von Schmerz und der Ohn= macht nabe, bittet er in frangösischer Sprache ben Bergog von Lauenburg, ihn ohne Auffehen aus dem Gedränge zu schaffen. Indem der Lettere auf einem weiten Umweg, um der muthlosen Infanterie diesen niederschlagenden Anblick zu entziehen, nach dem rechten Flügel mit dem Könige umwendet, erhält Dieser einen zweiten Schuß burch den Rücken, der ihm den letten Reft feiner Kräfte raubt. "Ich habe genug, Bruder!" ruft er mit sterbender Stimme. "Suche Du nur Dein Leben zu retten!" Zugleich fant er vom Pferd, und von noch mehrern Schuffen durchbohrt, von allen seinen Begleitern verlaffen, verhauchte er unter ben räuberischen Sänden der Kroaten sein Leben. Bald entdectte sein ledig fliehendes, in Blut gebadetes Ros der schwedischen Reiterei ihres Königs Fall, und wuthend dringt sie herbei, dem gierigen Feind diese heilige Beute zu entreißen. Um seinen Leichnam entbrennt ein morderisches Gefecht, und ber entstellte Körper wird unter einem Sügel von Todten begraben.

Die Schreckenspost durcheilt in kurzer Zeit das ganze schwebische Heer; aber austatt den Muth dieser tapfern Schaaren zu ertödten, entzündet sie ihn vielmehr zu einem neuen, wilden, verzehrenden Feuer. Das Leben füllt in seinem Preise, da das

beiliafte aller Leben dabin ift, und der Tod hat für den Niedrigen teine Schrecken mehr, seitdem er das gekrönte Saupt nicht ver= Mit Löwenarimm werfen sich die upländischen, sma= ländischen, finnischen, oft = und westgothischen Regimenter zum zweiten Mal auf den linken Flügel des Feindes, der dem General von Sorn nur noch schwachen Widerstand leistet und jest völlig aus dem Felde geschlagen wird. Zugleich giebt Herzog Bernhard von Weimar dem verwaisten Heere der Schweden in feiner Berson ein fähiges Oberhaupt, und der Geist Guftav Abolph's führt von Neuem seine siegreichen Schaa= Schnell ift der linte Flügel wieder geordnet, und mit Macht dringt er auf den rechten der Kaiserlichen ein. schütz an den Windmühlen, das ein so mörderisches Feuer auf die Schweden geschleudert hatte, fällt in seine Sand, und auf die Reinde selbst werden jett diese Donner gerichtet. Auch der Mittelpunkt bes schwedischen Fußvolks fest unter Bernhard's und Aniphaufen's Unführung aufs Reue gegen die Graben an, über die er sich glüdlich hinwegschwingt und zum zweiten Mal die Batterie der sieben Kanonen erobert. Auf die schweren Bataillons des feindlichen Mittelpunkts wird jest mit gedoppelter Buth der Angriff erneuert; immer schwächer und schwächer widerstehen sie, und der Zufall selbst verschwört sich mit der schwedischen Tapserkeit, ihre Niederlage zu vollenden. Feuer ergreift die kaiserlichen Bulverwagen, und unter schrecklichem Donnerfnalle sieht man die aufgehäuften Granaten und Bomben in die Lufte fliegen. Der in Befturzung gesetzte Feind mahnt sich von hinten angefallen, indem die schwedischen Brigaden von porn ihm entgegensturmen. Der Muth entfällt ihm. Er fieht seinen linken Flügel geschlagen, seinen rechten im Begriff, zu er= liegen, sein Geschütz in des Feindes Hand. Es neigt fich die Schlacht zu ihrer Entscheidung; bas Schicksal bes Tages hängt nur noch an einem einzigen Augenblick - ba erscheint Pappen= heim auf dem Schlachtfelde mit Kuraffieren und Dragonern; alle erhaltenen Vortheile sind verloren, und eine ganz neue Schlacht fängt an.

Der Befehl, welcher diesen General nach Lügen zurückrief, hatte ihn zu halle erreicht, eben da seine Bölker mit Plünderrung dieser Etadt noch beschäftigt waren. Unmöglich wars, das zerstreute Fußvolk mit der Schnelligkeit zu sammeln, als die dringende Ordre und die Ungeduld diese Kriegers verlangten. Ohne es zu erwarten, ließ er acht Regimenter Cavallerie aufstigen und eilte an der Spige derselben spornstreichs auf Lügen

gu, an dem Feste der Schlacht Theil zu nehmen. Er tam noch eben recht, um die Flucht des taiferlichen linten Flügels, ben Guft av Horn aus dem Felde schlug, zu bezeugen und sich anfänglich selbst barein verwickelt zu sehen. Aber mit schneller Gegenwart bes Geiftes sammelt er biese flüchtigen Bolker wieder und führt fie aufs Neue gegen den Feind. Fortgeriffen von feinem wilden Muth und voll Ungeduld, dem König felbst, den er an der Spipe diefes Flügels vermuthet, gegenüber zu fechten, bricht er fürchterlich in die schwedischen Schaaren, die, ermattet vom Sieg und an Ungahl zu schwach, diefer Fluth von Feinden nach dem mannlichften Widerstand unterliegen. Auch den erlöschenden Muth bes kaiserlichen Fugvolks ermuntert Pappenheim's nicht mehr gehoffte Erscheinung, und ichnell benutt ber Bergog von Friedland den gunftigen Augenblid, das Treffen aufs Neue zu formiren. Die dicht geschloffenen schwedischen Bataillons werden unter einem mörderischen Gefechte über die Graben qu= rudgetrieben, und die zweimal verlornen Kanonen zum zweiten Mal ihren Händen entriffen. Das ganze gelbe Regiment, als bas trefflichte von allen, die an diesem blutigen Tage Beweise ihres helbenmuths gaben, lag tobt bahingestreckt und bebecte noch in derselben schönen Ordnung den Wahlplat, den es lebend mit so standhaftem Muthe behauptet hatte. Ein ähnliches Loos traf ein andres blaues Regiment, welches Graf Biccolomini mit der kaiserlichen Reiterei nach dem muthendsten Rampfe zu Boden warf. Bu fieben verschiedenen Malen wiederholte biefer treffliche General den Angriff; sieben Pferde wurden unter ihm erschoffen, und sechs Mustetentugeln durchbohrten ihn. Dennoch verließ er das Schlachtfelb nicht eber, als bis ihn der Rudzug bes gangen heeres mit fortriß. Den Bergog felbst fah man, mitten unter bem feindlichen Augelregen, mit fühler Seele feine Truppen durchreiten, dem Nothleidenden nahe mit Gilfe, bem Tapfern mit Beifall, dem Bergagten mit seinem strafenden Blid. Um und neben ihm fturgen feine Bolfer entfeelt babin, und fein Mantel wird von vielen Rugeln durchlöchert. Aber die Rache= götter beichugen heute feine Bruft, für bie ichon ein anderes Gifen geschliffen ift; auf bem Bette, wo Guft av erblafte, follte Ballenftein den schuldbefleckten Geift nicht verhauchen.

Nicht so glücklich war Pappenheim, der Telamonier bes Heers, der furchtbarfte Soldat des Hauses Desterreich und der Kirche. Glühende Begier, dem König selbst im Kampfe zu begegnen, riß den Müthenden mitten in das blutigste Schlachtgewühl, wo er seinen edeln Keind am Weniasten

zu versehlen hoffte. Auch Gustav hatte den feurigen Bunsch gehegt, diesen geachteten Gegner von Angesicht zu sehen; aber die seindselige Sehusucht blieb ungestillt, und erst der Tod führte die verschien Helden zusammen. Zwei Musketenkugeln durchebohrten Palden zusämmen. Zwei Musketenkugeln durchebohrten Pappenheim's narbenvolle Brust, und gewaltsam mußten ihn die Seinen aus dem Mordgewühl tragen. Indem man beschäftigt war, ihn hinter das Tressen zu bringen, drang ein Gemurmel zu seinen Ohren, daß Der, den er suchte, entseelt auf dem Wahlplas liege. Als man ihm die Wahrheit dieses Gerüchtes derräftigte, erheiterte sich sein Gesicht, und das letzte Freuer blitzte in seinen Augen. "So hinterbringe man denn dem Herzog von Friedland," rief er aus, "daß ich ohne Hossmung zum Leben darnieder liege, aber fröhlich dahinscheide, da ich weiß, daß dieser unversöhnliche Feind meines Glaubens an

einem Tage mit mir gefallen ift."

Mit Bappenheim verschwand das Glud der Raiferlichen von dem Schlachtfelde. Nicht so bald vermißte die schon einmal aeschlagene und burch ihn allein wiederhergestellte Reiterei des linken Flügels ihren sieghaften Führer, als sie Alles verloren gab und mit muthlofer Berzweiflung bas Beite suchte. Bestürzung ergriff auch den rechten Flügel, wenige Regimenter ausgenommen, welche die Tapferfeit ihrer Oberften, Gog, Terzty, Colloredo und Piccolomini, nöthigte, Stand zu halten. Die schwedische Infanterie benutt mit schneller Ent= schlossenheit die Bestürzung des Feindes. Um die Lücken zu er= ganzen, welche der Tod in ihr Bordertreffen geriffen, ziehen sich beide Linien in eine zusammen, die den letten entscheidenden Ungriff magt. Bum dritten Mal fest fie über die Graben, und zum dritten Mal werden die dahinter gepflanzten Stücke erobert. Die Sonne neigt fich eben jum Untergang, indem beide Schlacht= ordnungen auf einander treffen. Heftiger erhipt sich der Streit an seinem Ende; die lette Kraft ringt mit der letten Kraft; Geichicklichkeit und Buth thun ihr Meußerftes, in den letten theuren Minuten den ganzen verlorenen Tag nachzuholen. Umsonst, die Berzweiflung erhebt jede über sich selbst, teine versteht zu siegen, feine zu weichen, und die Taktik erschöpft hier ihre Bunder nur, um dort neue, nie gelernte, nie in Uebung gebrachte Meisterstücke der Kunft zu entwickeln. Endlich setzen Nebel und Nacht dem Gefecht eine Grenze, dem die Buth teine jegen will, und der Angriff hört auf, weil man seinen Feind nicht mehr findet. Beide Kriegsheere icheiden mit stillschwei= gender Uebereintunft aus einander; die erfreuenden Trompeten ertonen, und jedes, für unbesiegt sich erklärend, verschwindet aus

dem Gefilde.

Die Artillerie beiber Theile blieb, weil die Rosse sichen, — laufen, die Nacht über auf dem Wahlplage verlassen stehen, — zugleich der Preis und die Urtunde des Sieges sur Den, der die Wahlstatt eroberte. Aber über der Elsertigkeit, mit der er von Teipzig und Sachsen Abschied nahm, vergaß der Herzog von Fried land, seinen Antheil daran von dem Schlachtselbe abzuholen. Nicht lange nach geendigtem Tressen erschien das Pappenheimische Fußvolk, das seinem voraus eilenden General nicht schnell genug hatte solgen können, sechs Regimenterstart, auf dem Wahlplag; aber die Arbeit war gethan. Wenige Stunden früher würde diese beträchtliche Verstärtung die Schlachtschnlich zum Vortheil des Kaisers entscheden und selbst noch jetzt durch Eroberung des Schlachtschs die Artillerie des Herzogs gerettet und die schwedische erbeutet haben. Aber keine Order war da, ihr Verhalten zu bestimmen, und zu ungewiß über den Ausgang der Schlacht, nahm sie ihren Weg nach Leipzüber den Ausgang der Schlacht, nahm sie ihren Weg nach Leipzüber den Ausgang der Schlacht, nahm sie ihren Weg nach Leipzüber den Ausgang der Schlacht, nahm sie ihren Weg nach Leipz

zig, wo fie das Hauptheer zu finden hoffte.

Dahin hatte der Bergog von Friedland feinen Rudzug genommen, und ohne Geschüt, ohne Fahnen und beinahe ohne alle Waffen folgte ihm am andern Morgen der zerstreute Ueberrest seines Beers. Zwischen Lügen und Weißenfels, scheint es. ließ Bergog Bernhard die schwedische Urmee von den Unstrengungen dieses blutigen Tages sich erholen, nahe genug an bem Schlachtfeld, um jeden Berfuch bes Feindes zu Eroberung beffelben sogleich vereiteln zu können. Bon beiden Urmeen lagen über neuntausend Mann todt auf dem Wahlplage; noch weit größer war die Zahl der Berwundeten, und unter den Raiserlichen besonders fand sich taum Giner, der unverletzt aus bem Treffen gurudgetehrt mare. Die gange Chene von Luten bis an den Floggraben mar mit Bermundeten, mit Sterbenden, mit Todten bedeckt. Biele von dem vornehmsten Adel waren auf beiben Seiten gesallen; auch ber Abt von Fulba, ber sich als Zuschauer in die Schlacht gemischt hatte, bufte seine Neugier und seinen unzeitigen Glaubenseifer mit bem Tode. Bon Befangenen schweigt die Geschichte; ein Beweis mehr für die Buth der Armeen, die keinen Pardon gab oder keinen verlangte.

Bappenheim starb gleich am folgenden Tage zu Leipzig an seinen Bunden; ein unersetzlicher Berlust für das kaiserliche Heer, das dieser treffliche Krieger so oft zum Sieg geführt hatte. Die Brager Schlacht, der er zugleich mit Wallenstein als Oberfter beiwohnte, öffnete feine Seldenbahn. Gefährlich ver= wundet, warf er durch das Ungestum seines Muths mit wenigen Truppen ein feindliches Regiment darnieder und lag viele Stunden lang, mit andern Todten verwechselt, unter der Last feines Pferdes auf der Wahlstatt, bis ihn die Seinigen bei Blunderung des Schlachtfelds entdeckten. Mit wenigem Bolf über= wand er die Rebellen in Oberösterreich, vierzigtausend an der Bahl, in drei verschiedenen Schlachten, hielt in dem Treffen bei Leipzig die Niederlage des Tilly lange Zeit durch seine Tapferkeit auf und machte die Waffen des Kaijers an der Elbe und an dem Weserstrom siegen. Das wilde, stürmische Feuer seines Muths, den auch die entschiedenste Gefahr nicht schreckte und kaum das Unmögliche bezwang, machte ihn zum furchtbarsten Arm des Feldherrn, aber untüchtig zum Oberhaupt des heers; das Treffen bei Leipzig ging, wenn man dem Ausspruch Tilly's glauben darf, durch seine ungestüme Hipe verloren. Auch er tauchte bei Magbeburg's Zerftörung feine Band in Blut; sein Geift, durch frühen jugendlichen Aleiß und vielfältige Reisen zur schönften Bluthe entfaltet, verwilderte unter ben Waffen. Auf seiner Stirne erblickte man zwei rothe Striemen, Schwertern ähnlich, womit die Natur schon bei der Geburt ihn gezeichnet hatte. Auch noch in spätern Jahren erschienen diese Flecken, so oft eine Leidenschaft sein Blut in Bewegung brachte, und der Aberglaube überredete fich leicht, daß der fünftige Beruf des Mannes schon auf der Stirne des Kindes angedeutet worden sei. Ein solcher Diener hatte auf die Dankbarkeit beider öfterreichischen Linien den gegründetsten Anspruch; aber den glänzenosten Bemeis derselben erlebte er nicht mehr. Schon war der Gilbote auf dem Wege, der ihm das goldne Bließ von Madrid über= bringen sollte, als der Tod ihn zu Leipzig dahinraffte.

Db man gleich in allen öfterreichticken und spanischen Landen über den ersochtenen Sieg das Te Deum anstimmte, so gestand doch Wallenstein selbst durch die Eilfertigkeit, mit der er Leipzig und bald darauf ganz Sachsen verließ und auf die Winzterquartiere in diesem Lande Berzicht that, öffentlich und laut seine Niederlage. Zwar that er noch einen schwachen Bersuch, die Ehre des Siegs gleichsam im Flug wegzuhaschen, und schiede am andern Morgen seine Kroaten aus, das Schlachtgesild zu umsschwarmen; aber der Andlick des schwedischen Beers, das in Schlachtordnung dastand, verscheuchte im Augenblick diese slückstigen Schachtordnung dastand, verscheuchte im Augenblick diese slückstigen Schaaren, und Herzog Bernhard nahm durch Erobertung der Wahlstatt, auf welche bald nachher die Einnahme

Leipzig's folgte, unbestrittenen Besitz von allen Rechten bes

Siegers.

Aber ein theurer Sieg, ein trauriger Triumph! Jest erst, nachdem die Wuth des Kampfes erkaltet ift, empfindet man die ganze Größe des erlittenen Verluftes, und das Jubelgeschrei der Neberminder erstirbt in einer stummen, finstern Berzweiflung. Er, ber fie in den Streit herausgeführt hatte, ift nicht mit zu= rückgekehrt. Draußen liegt er in seiner gewonnenen Schlacht, mit dem gemeinen Saufen niedriger Todten verwechselt. Nach langem vergeblichen Suchen entbedt man endlich ben königlichen Leidnam, unfern bem großen Steine, ber icon hundert Jahre vorber zwischen bem Floggraben und Lugen gesehen worben, aber von dem merkwürdigen Ungludsfalle diefes Tages den Namen des Schwedensteines führt. Bon Blut und Bunben bis zum Untenntlichen entstellt, von den Sufen der Pferde gertreten und durch rauberische Sande seines Schmucks, feiner Kleider beraubt, wird er unter einem Sügel von Todten bervorgezogen, nach Weißenfels gebracht und bort bem Wehtlagen feiner Truppen, den letten Umarmungen feiner Gemahlin überliefert. Den erften Tribut hatte die Rache geheischt, und Blut mußte dem Monarchen jum Guhnopfer ftromen; jest tritt die Liebe in ihre Rechte ein, und milbe Thranen fließen - um den Menschen. Der allgemeine Schmerz verschlingt jedes einzelne Leiden. Bon dem betäubenden Schlag noch besinnungslos. fteben die Anführer in dumpfer Erstarrung um seine Bahre, und Reiner getraut sich noch, den ganzen Umfang dieses Berlustes zu denfen.

Der Kaiser, erzählt uns Khevenhiller, zeigte beim Anblic bes blutigen Kollers, den man dem Könige in der Schlacht abgenommen und nach Wien geschickt hatte, eine anständige Kührung, die ihm wahrscheinlich auch von Herzenging. "Gern," rief er auß, "hätte ich dem Unglücklichen ein längeres Leben und eine fröhliche Kückehr in sein königreich gegönnt, wenn nur in Deutschland Friede geworden wäre!" Aber wenn ein neuerer katholischer Schriftsteller von anerkanntem Berdienst biesen Beweis eines nicht ganz unterdrückten Menschengesühls, den selbst schon der äußere Unstand fordert, den auch die bloße Selbstliede dem fühllosesten Herzen abnöthigt, und dessen scholten beisen theil nur in der robesten Seele möglich werden kann, der höchsten Lodpreisung würdig sindet und gar dem Edelmuth Alexanz der's gegen das Undenken des Darius an die Seite sett, so erweckt er uns ein schlechtes Bertrauen zu dem übrigen Werth

seines Helben ober, was noch schlimmer wäre, zu seinem eigenen Ibeale von sittlicher Würde. Aber auch ein solches Lob ist bei Demjenigen schon viel, den man von dem Berdacht eines Königs-

mordes zu reinigen sich genöthigt findet!

Es war wol kaum zu erwarten, daß der mächtige Hang der Menschen zum Außerordentlichen dem gewöhnlichen Laufe der Natur den Ruhm laffen wurde, das wichtige Leben eines Guft av Abolph's geendigt zu haben. Der Tod dieses furchtbaren Gegners war für den Raifer eine zu wichtige Begebenheit, um nicht bei einer feindseligen Partei den so leicht sich darbietenden Gedanken zu erregen, daß das, mas ihm nütte, von ihm veranlaßt worden fei. Aber der Raifer bedurfte zu Ausführung diefer schwarzen That eines fremden Armes, und auch diesen glaubte man in der Person Frang Albert's, Bergogs von Sachsen= Lauenburg, gefunden zu haben. Diesem erlaubte sein Rang einen freien unverdächtigen Zutritt zu dem Monarchen, und eben Diese ehrenvolle Burde diente dazu, ihn über den Verdacht einer schändlichen Sandlung hinwegzusehen. Es braucht nun ge= zeigt zu werden, daß dieser Bring einer solchen Abscheulichkeit fähig, und daß er hinlänglich dazu aufgefordert war, sie wirklich zu verüben.

Frang Albert, ber jungste von vier Göhnen Frang Des Zweiten, Herzogs von Lauenburg, und durch seine Mutter verwandt mit dem Bafaifch en Fürstengeschlechte, hatte in jungern Jahren am schwedischen Sofe eine freundschaftliche Aufnahme gefunden. Gine Unauftändigkeit, die er fich im Zimmer der Königin Mutter gegen Gustav Abolph erlaubte, wurde, wie man fagt, von diesem feurigen Jungling mit einer Ohrseige geahndet, die, obgleich im Augenblick bereut und durch die voll= ständigste Genugthung gebüßt, in dem rachgierigen Gemüth des Herzogs den Grund zu einer unversöhnlichen Feindschaft legte. Frang Albert trat in der Folge in kaiferliche Dienste, wo er ein Regiment anzuführen bekam, mit bem Bergog von Friedland in die engste Verbindung trat und sich zu einer heimlichen Unterhandlung am fächsischen Sofe gebrauchen ließ. die seinem Rang wenig Ehre machte. Ohne eine erhebliche Ur= fache davon angeben zu können, verläßt er unvermuthet die öfter= reichischen Fahnen und erscheint zu Nürnberg im Lager bes Königs, ihm seine Dienste als Bolontar anzubieten. Durch feinen Eifer für die protestantische Sache und ein zuvorkommendes, ein= Schmeichelndes Betragen gewinnt er des Königs Berg, ber, von Drenftierna vergeblich gewarnt, seine Gunft und Freund:

schaft an den verdächtigen Ankömmling verschwendet. Bald da= rauf tommt es bei Lüten zur Schlacht, in welcher Frang Albert bem Monarchen wie ein bofer Damon beständig zur Seite bleibt und erft, nachdem der König schon gefallen ift, von ihm scheidet. Mitten unter den Rugeln der Feinde bleibt er unverlett, weil er eine grune Binde, die Farbe ber Raiferlichen, um den Leib tragt. Er ift der Erfte, der dem Bergog von Friedland, feinem Freunde, den Fall des Königs hinterbringt. Er vertauscht gleich nach biefer Schlacht die schwedischen Dienste mit den fachfischen, und bei der Ermordung Wallenstein's als ein Mitschuldiger dieses Generals eingezogen, entgeht er nur durch Abschwörung seines Glaubens bem Schwerte des Nachrichters. Endlich erscheint er aufs Neue als Befehlshaber einer kaiserlichen Armee in Schlefien und ftirbt vor Schweidnig an empfangenen Bunden. Es erfordert wirklich einige Selbstüberwindung, fich der Unschuld eines Menschen anzunehmen, der einen Lebenslauf wie Diesen gelebt hat; aber wenn die moralische und physische Möglichkeit einer so verabscheuungswerthen That auch noch so sehr aus den angeführten Gründen erhellte, so zeigt schon der erste Blick, baß sie auf die wirkliche Begehung berselben keinen rechtmäßigen Schluß erlauben. Es ist befannt, daß Guftav Abolph wie der gemeinste Soldat in seinem Geer sich der Gefahr bloße stellte, und wo Tausende fielen, konnte auch er seinen Untergang finden. Wie er ihn fand, bleibt in undurchdringliches Dunkel verhüllt; aber mehr als irgendwo gilt hier die Maxime, da, wo ber natürliche Lauf ber Dinge zu einem vollkommenen Erklärungs= grund hinreicht, die Burde der menschlichen Natur durch teine moralische Beschuldigung zu entehren.

Aber durch welche Hand er auch mag gefallen sein, so muß uns dieses außerordentliche Schickal als eine That der großen Natur erscheinen. Die Geschichte, so oft nur auf das freuden-lose Geschäft eingeschränkt, das einsormige Spiel der meuschlichen Leidenschaft aus einander zu legen, sieht sich zuweilen durch Erscheinungen belohnt, die gleich einem kühnen Griff aus den Wolfen in das berechnete Uhrwert der menschlichen Unternehmungen sallen und den nachdenkenden Geist auf eine höhere Ordnung der Dinge verweisen. 1) So ergreift uns Gustau Abolph's

<sup>1)</sup> In ber 1. Ausgabe folgt: "Ungern zwar sieht fich ber Menich in seinem beschränkten Maichinengang burch die ungestüme Dazwischenkunft biefer Macht unterbrochen, die ohne Sinstimmigkeit mit ihm, ohne Schonung für seine dürftige Schöpfung, ihre eigenen Zwecke mit kildner Freiheit verfolgt und oft mit eine m gigantischen Schritt die mühsame Pstanzung eines Menschenalters unerseinen

melle Verschwindung vom Schauplag, die das ganze Spiel des Mitischen Uhrwerks mit einem Mal hemmt und alle Berech= ingen der menschlichen Klugheit vereitelt. Geftern noch der lebende Beift, der große und einzige Beweger feiner Schöpfung - heute in feinem Ablerfluge unerbittlich dahingefturzt, berauß= riffen aus einer Welt von Entwürfen, von der reifenden Saat ner Hoffnungen ungestüm abgerufen, läßt er seine verwaiste artei trostlos hinter sich, und in Trümmern fällt der stolze Bau ner vergänglichen Größe. Schwer entwöhnt sich die proitantische Welt von den Hoffnungen, die sie auf diesen unüber= indlichen Anführer sette, und mit ihm fürchtet sie ihr ganges riges Glück zu begraben. Aber es war nicht mehr der Wohl= äter Deutschlands, der bei Lüten fant. Die wohlthätige Sälfte iner Laufbahn hatte Gust av Adolph geendiat, und der ößte Dienst, den er der Freiheit des deutschen Reichs noch er= igen kann, ist — zu sterben. Die Alles verschlingende Macht S Einzigen zerfällt, und Biele versuchen ihre Kräfte; ber zwei= utige Beistand eines übermächtigen Beschützers macht der chmlichern Selbsthilfe der Stände Plat, und vorher nur e Werkzeuge zu feiner Bergrößerung, fangen fie erst jett an, r fich felbst zu arbeiten. In ihrem eigenen Muthe suchen sie unmehr die Nettungsmittel auf, die von der Hand des Mächgen ohne Gefahr nicht empfangen werden, und die schwedische lacht, außer Stand gesett, in eine Unterdrückerin auszuarten, itt in die bescheidenen Grenzen einer Alliirten zurück.

Unverkennbar strebte der Chrgeiz des schwedischen Monarchen ach einer Gewalt in Deutschland, die mit der Freiheit der tände unvereindar war, und nach einer bleibenden Besitzung i Mittelpunkte dieses Reiches. Sein Ziel war der Kaiserthron; id diese Würde, durch seine Macht unterstützt und geltend gesacht durch seine Thätigkeit, war in seiner Hand einem weit rößern Mißbrauch ausgeset, als man von dem österreichischen eschlechte zu befürchten hatte. Geboren im Ausland, in den dazimen der Alleinherrschaft auserzogen und aus frommer chwärmerei ein abgesagter Freind der Papisten, war er nicht obl geschickt, das Heiligthum deutscher Verfassung zu bewahren id vor der Kreiseit der Stände Alchung zu traaen. Die ans

tklich verwüsset. Über inden seine überraschen Sinne unter der Macht eines unerwarteten Zusalls erliegen, schwingt sich die Bernunft, ihre Würde hierb, zu den übersinnlichen Quellen desselben auf, und ein anderes System ein Eleken, worin sich die kleinliche Schätung der Dinge verliert, erscheint er threm erweiterten Blick." — v. M.

ftößige Hulbigung, welche, außer mehrern andern Städten, die Reichsstadt Augsburg ber schwedischen Krone zu leiften vermocht murde, zeigte weniger den Beschützer des Reichs als den Eroberer; und diefe Stadt, ftolger auf den Titel einer Ronigs= stadt als auf den rühmlichern Vorzug der Reichsfreiheit, schmeichelte fich schon im Voraus, ber Sig feines neuen Reichs zu werben. Seine nicht genug verhehlten Absichten auf bas Erzstift Mainz, welches er anfangs dem Kurprinzen von Branbenburg als Mitgift seiner Tochter Christina, und nachher seinem Ranzler und Freund Drenstierna bestimmte, legte deutlich an den Tag, wie viel er sich gegen die Verfassung des Reichs zu erlauben fähig mar. Die mit ihm verbundenen protestantischen Fürsten machten Ansprüche an seine Dantbarteit, die nicht anders als auf Untoften ihrer Mitstände und besonders der unmittelbaren geiftlichen Stifter zu befriedigen maren; und vielleicht war der Entwurf schon gemacht, die eroberten Provinzen, nach Art jener alten barbarischen Horben, die das alte Römerreich überschwemmten, unter seine beutschen und schwedischen Rriegsgenoffen wie einen gemeinschaftlichen Raub zu vertheilen. In seinem Betragen gegen den Pfalzgrafen Friedrich verleugnete er gang die Großmuth des Belden und den heiligen Charafter eines Beschützers. Die Pfalz mar in seinen Sanden, und die Pflichten sowol der Gerechtigkeit als der Chre forderten ihn auf, diese den Spaniern entrissene Proving ihrem rechtmäßigen Gigenthumer in volltommenem Stande gurudzugeben. Aber durch eine Spipfindigkeit, die eines großen Mannes nicht würdig ift und ben ehrwürdigen Namen eines Bertheidigers ber Unterdrückten schändet, mußte er dieser Berbindlichkeit zu entschlüpfen. Er betrachtete die Pfalz als eine Eroberung, die aus Feindeshänden an ihn gekommen sei, und glaubte baraus ein Recht abzuleiten, nach Willfür darüber zu verfügen. Aus Gnade also, und nicht aus Pflichtgefühl, trat er fie dem Pfalz= grafen ab, und zwar als ein Lehen der schwedischen Krone, unter Bedingungen, die den Werth derfelben um die Salfte verringerten und diesen Fürsten zu einem verächtlichen Bafallen Schwedens herabsetten. Eine diefer Bedingungen, welche bem Pfalzgrafen vorschreibt: "nach geendigtem Kriege einen Theil ber ichwebischen Kriegsmacht, bem Beispiel ber übrigen Fürsten gemaß, unterhalten zu helfen," last uns einen ziemlich hellen Blid in das Schichfal thun, welches Deutschland bei fortdauernbem Glück des Königs erwartete. Sein schneller Abschied von der Welt sicherte dem deutschen Reiche die Freiheit und ihm felbst seinen schönsten Ruhm, wenn er ihm nicht gar die Kränkung ersparte, seine eigenen Bundesgenossen gegen ihn gewassnet zu sehen und alle Früchte seiner Siege in einem nachtheiligen Frieden zu verlieren. Schon neigte sich Sachsen zum Abfall von seiner Kartei; Dänemark betrachtete seine Größe mit Unruhe und Neibe; und selbst Frankreich, sein wichtigster Alliirter, aufgeschreckt durch das surchtbare Wachsthum seiner Macht und durch den stolzeren Ton, den er führte, sah sich schon damals, als er den Lechstrom passirte, nach sremden Bündnissen um, den sieghaften Lauf des Gothen zu hemmen und das Gleichgewicht der Macht in Europa wieder herzustellen.

## Diertes Buch.

Das schwache Band ber Gintracht, wodurch Gustav Abolph die protestantischen Glieder des Reichs muhsam zusammenhielt, gerriß mit seinem Tode; die Berbundenen traten in ihre vorige Freiheit zurud, ober sie mußten sich in einem neuen Bunde vertnüvfen. Durch das Erste verloren sie alle Bortheile, welche sie mit so vielem Blut errungen hatten, und setzten sich der unver= meidlichen Gefahr aus, der Raub eines Feindes zu werden, dem fie durch ihre Vereinigung allein gewachsen und überlegen gewesen waren. Einzeln konnte es weder Schweden noch irgend ein Reichsftand mit ber Lique und dem Raifer aufnehmen, und bei einem Frieden, den man unter folden Umftanden fuchte, würde man gezwungen gewesen sein, von dem Feinde Gesetze zu empfangen. Bereinigung war also die gleich nothwendige Bebingung, fowol um einen Frieden zu schließen, als um den Rrieg fortzuseben. Aber ein Frieden, in der gegenwärtigen Lage gesucht, konnte nicht wol anders als zum Nachtheil der verbundenen Mächte geschlossen werden. Mit dem Tode Gustav Abolph's icopfte ber Feind neue hoffnung, und wie nach= theilig auch seine Lage nach dem Treffen bei Lüten sein mochte. fo war diefer Tod seines gefährlichsten Gegners eine zu nach= theilige Begebenheit für die Berbundenen und eine zu glückliche für den Raifer, um ihn nicht zu den glanzenoften Erwartungen zu berechtigen und zu Fortsetzung des Kriegs einzuladen. Die Trennung unter ben Alliirten mußte, für den Augenblick wenig= ftens, die unvermeidliche Folge deffelben fein; und wie viel gewann der Kaiser, gewann die Lique bei einer solchen Trennung der Feinde! So große Vortheile, als ihm die jezige Wendung der Dinge versprach, konnte er also nicht wol für einen Frieden aufopfern, bei dem er nicht das Meiste gewann; und einen solchen Frieden tonnten die Verbundenen nicht zu schließen mun= schen. Der natürlichste Schluß fiel also auf Fortschung des Ariesges, so wie Bereinigung für das unentbehrlichste Mittel dazu ers

fannt murbe.

Aber wie diese Vereinigung erneuern, und wo zu Kortsekung bes Rrieges die Kräfte hernehmen? Nicht die Macht des schwediichen Reiches, nur der Geift und das persönliche Ansehen seines verstorbenen Beherrschers hatten ihm den überwiegenden Cin= fluß in Deutschland und eine jo große herrschaft über die Gemuther erworben; und auch ihm war es erst nach unendlichen Schwierigkeiten gelungen, ein schwaches und unsicheres Band der Bereinigung unter den Ständen zu knüpfen. Mit ihm verschwand Alles, was nur durch ihn, durch seine perfonlichen Eigenschaften möglich geworden, und die Berbindlichkeit ber Stände borte zugleich mit den Soffnungen auf, auf die fie gegrun= bet worden war. Mehrere unter den Ständen werfen unge= buldig das Jody ab, das sie nicht ohne Widerwillen trugen: andre eilen, sich selbst des Ruders zu bemächtigen, das sie ungern genug in Guftav's Sanden gesehen, aber nicht Macht gehabt hatten, ihm bei seinen Lebzeiten streitig zu machen. Andre werden von dem Kaifer durch verführerische Versprechungen in Versuchung geführt, den allgemeinen Bund zu verlaffen; andre, von den Drangfalen des vierzehnjährigen Krieges zu Boden gedruckt, fehnen fich kleinmuthig nach einem, wenn auch verderblichen Frieden. Die Anführer der Armeen, zum Theil deutsche Fürsten, erkennen tein gemeinschaftliches Oberhaupt, und Keiner will sich erniedrigen, von dem Andern Befehle zu empfangen. Die Gintracht verschwindet aus bem Cabinet und aus dem Felde, und das gemeine Wesen ift in Ge= fahr, durch diesen Geift der Trennung ins Berderben zu finten.

Gust av hatte dem schwedischen Reiche keinen männlichen Rachsolger hinterlassen; seine sechsjährige Tochter Christina war die natürliche Erdin seines Throns. Die unvermeiblichen Gebrechen einer vormundschaftlichen Regierung vertrugen sich mit dem Nachdruck und der Entschlessender in diesem mißlichen Zeitlause zeigen sollte. Gust av Abolgschweder in diesem mißlichen Zeitlause zeigen sollte. Gust av Abolgschweder Geist hatte diesem schwechen und underühmten Staat unter den Nächten von Guropa einen Plats angewiesen, den er ohne das Glück und den Geist seines Urhebers nicht wol behaupten, und von dem er doch ohne das schimpslichste Geständniß der Ihnmacht nicht mehr herachseigen sonnte. Wenngleich der deutsche Krieg größtentheils mit Deutschlands Kräften bestritten wurde, so drückte doch schon der kleine Zuschuß,

welchen Schweben aus seinen eigenen Mitteln an Gelb und Mannschaft bazu gab, dieses dürstige Königreich zu Boden, und der Landmann erlag unter den Lasten, die man auf ihn zu häusen gezwungen war. Die in Deutschland gemachte Kriegsbeute bereicherte blos Einzelne vom Abel und vom Soldatenstand, und Schweden selbst blieb arm wie zuwor. Sine Zeit lang zwar söhnte der Nationalruhm den geschmeichelten Unterthan mit diesen Bedrückungen aus, und man konnte die Abgaben, die man entrichtete, als ein Darlehn betrachten, das in der glücklichen Hand Gustav Adolph's herrliche Zinsen trug und von diesem dankbaren Monarchen nach einem glorreichen Frieden mit Bucher erstattet werden würde. Aber diese Hoffnung verschwand mit dem Tode des Königs, und das getäuschte Volkforderte nun mit furchtbarer Einhelligkeit Erleichterung von seinen Lasten.

Aber der Geift Guftav Abolph's ruhte noch auf den Männern, benen er die Verwaltung bes Reichs anvertraute. Wie schrecklich auch die Bost von seinem Tode sie überraschte, so beugte sie doch ihren männlichen Muth nicht, und der Geift des alten Rom's unter Brennus und Sannibal beseelt diese edle Bersammlung. Je theurer der Preis war, womit man die errungenen Vortheile erkauft hatte, desto weniger konnte man sich entschließen, ihnen freiwillig zu entsagen; nicht umsonst will man einen König eingebüßt haben. Der schwedische Reichsrath, ge= zwungen, zwischen ben Drangfalen eines zweifelhaften, erschöpfen= ben Kriegs und einem nüglichen, aber schimpflichen Frieden zu mählen, ergreift muthig die Bartei der Gefahr und der Ehre, und mit angenehmem Erstaunen sieht man diesen ehrwürdigen Senat sich mit der ganzen Ruftigkeit eines Junglings erheben. Von innen und außen mit wachsamen Feinden umgeben und an allen Grenzen des Reichs von Gefahren umfturmt, maffnet er sich gegen alle mit so viel Klugheit als Heldenmuth und arbeitet an Erweiterung des Reichs, mahrend daß er Mühe hat, die Existens desselben zu behaupten.

Das Ableben bes Königs und die Minderjährigkeit seiner Tochter Christina erweckte aufs Neue die alten Unsprücke Polens auf den schwedischen Thron, und König Ladislaus, Sigismund's Sohn, sparte die Unterhandlungen nicht, sich eine Partei in diesem Reiche zu erwerben. Die Regenten verzlieren aus diesem Grunde keinen Augenblick, die sechssährige Königin in Stockholm als Beherrscherin auszurufen und die vormundschaftliche Berwaltung anzuordnen. Alle Beamte des

Neichs werden angehalten, ber neuen Fürstin zu huldigen, aller Briefwechsel nach Polen gehemmt, und die Blakate der vorher= gehenden Könige gegen die Sigismundischen Erben durch eine feierliche Acte befräftigt. Die Freundschaft mit dem Czar von Moskau wird mit Vorsicht erneuert, um durch die Waffen dieses Kürsten das feindselige Polen besto besser im Zaum zu halten. Die Cifersucht Dänemarks hatte der Tod Gustav Abolph's gebrochen und die Besorgnisse weggeräumt, welche dem guten Vernehmen zwischen diesen beiden Nachbarn im Wege standen. Die Bemühungen der Keinde. Christian den Vierten gegen das schwedische Reich zu bewaffnen, fanden jest keinen Gingana mehr, und der lebhafte Bunich, seinen Bringen Ulrich mit der iungen Königin zu vermählen, vereinigte sich mit den Vorschriften einer befferen Staatstunft, ihn neutral zu erhalten. tommen England, Holland und Frankreich bem schwedischen Reichsrath mit den erfreulichsten Versicherungen ihrer fortdauern= den Freundschaft und Unterstützung entgegen und ermuntern ihn mit vereinigter Stimme zu lebhafter Fortsetzung eines fo rühmlich geführten Krieges. Go viel Urfache man in Frankreich gehabt hatte, sich zu dem Tode des schwedischen Eroberers Glück zu wünschen, so sehr empfand man die Nothwendigkeit eines fortgesetten Bundniffes mit den Schweden. Ohne sich selbst ber größten Gefahr auszusepen, durfte man diese Macht in Deutsch= land nicht finken laffen. Manael an eigenen Rräften nöthigte fie entweder zu einem schnellen und nachtheiligen Frieden mit Defterreich, und dann waren alle Bemuhungen verloren, die man angewendet hatte, diese gefährliche Macht zu beschränken; oder Roth und Verzweislung lehrten die Armeen in den Ländern ber katholischen Reichsfürsten die Mittel zu ihrem Unterhalt finden, und Frankreich wurde dann zum Berräther an diesen Staaten, die sich seinem mächtigen Schutz unterworfen hatten. Der Fall Guftav Adolph's, weit entfernt, die Berbin= bungen Frankreichs mit dem schwedischen Reiche zu vernichten, hatte fie vielmehr für beide Staaten nothwendiger und für Frankreich um Vieles nüplicher gemacht. Jest erft, nachdem Derjenige bahin mar, ber seine Sand über Deutschland gehalten und die Grenzen diefes Reichs gegen die frangofische Raubsucht gesichert hatte, konnte es seine Entwurfe auf das Elfaß ungehindert verfolgen und den deutschen Brotestanten seinen Beistand um einen desto höheren Breis verkaufen.

Durch diese Allianzen gestärkt, gesichert von innen, von außen durch gute Grenzbesatzungen und Flotten vertheidigt, blieben die

Regenten keinen Augenblick unschlüffig, einen Krieg fortzuführen, bei welchem Schweden wenig Eigenes zu verlieren und, wenn bas Glück seine Waffen fronte, irgend eine deutsche Proving, sei es als Kostenersat oder als Eroberung, zu gewinnen hatte. Sicher in seinen Waffern, magte es nicht viel mehr, wenn seine Armeen aus Deutschland herausgeschlagen wurden, als wenn sie fich freiwillig baraus zuruckzogen; und jenes war ebenso ruhm= lich, als dieses entehrend mar. Je mehr Berghaftigkeit man zeigte, besto mehr Vertrauen flößte man den Bundesgenoffen, besto mehr Achtung den Feinden ein, besto günstigere Bedingungen waren bei einem Frieden zu erwarten. Fände man sich auch zu schwach, Die weitaussehenden Entwurfe Guftav's zu vollführen, jo war man doch seinem erhabenen Muster schuldig, das Aeußerste zu thun und feinem andern Hinderniß als der Nothwendigkeit zu weichen. Schade, daß die Triebfeder des Gigennuges an diesem rühmlichen Entschlusse zu viel Antheil hat, um ihn ohne Einschränkung bewundern zu tonnen! Denen, welche von den Drangsalen bes Rriegs für sich selbst nichts zu leiden hatten, ja sich vielmehr dabei bereicherten, mar es freilich ein Leichtes, für die Fortdauer desselben zu stimmen — denn endlich war es doch nur das deutsche Reich, das den Krieg bezahlte, und die Brovinzen, auf die man sich Rechnung machte, waren mit den wenigen Truppen, die man von jest an daran wendete, mit den Feldher= ren, die man an die Spige der größtentheils deutschen Urmeen stellte, und mit der ehrenvollen Aufsicht über den Gang der Baffen und Unterhandlungen wohlfeil genug erworben.

Aber eben diese Aufsicht vertrug fich nicht mit der Entlegen= heit der schwedischen Regentschaft von dem Schauplage des Kriegs und mit der Langsamkeit, welche die collegialische Geschäftsform nothwendig macht. Ginem einzigen, vielumfaffenden Ropfe mußte die Macht übertragen werden, in Deutschland selbst das Interesse bes schwedischen Reichs zu besorgen und nach eigener Ginfi it über Krieg und Frieden, über die nöthigen Bundniffe wie übes Die gemachten Erwerbungen zu verfügen. Mit dictatorischer Bewalt und mit dem ganzen Ansehen der Krone, die er repräsentirt, mußte diefer wichtige Magistrat befleidet sein; um die Burde berfelben zu behaupten, um die gemeinschaftlichen Operationen in Uebereinstimmung zu bringen, um feinen Unordnungen Rach= bruck zu geben und so ben Monarchen, bem er folgte, in jeder Rudficht zu erfeten. Gin folder Mann fand fich in bem Reichstangler Orenstierna, dem ersten Minister und, was mehr fagen will, dem Freunde des verftorbenen Königs, der, eingeweiht in alle Geheimnisse seines Herrn, vertraut mit den beutschen Geschäften und aller europäischen Staatsverhältnisse kundig, ohne Widerspruch das tüchtigste Wertzeug war, den Plan Gustav Abolph's in seinem ganzen Umfange zu verfolgen.

Drenstierna hatte eben eine Reise nach Oberdeutsch= land angetreten, um die vier obern Kreise zu versammeln, als ihn die Bost von des Königs Tode zu Hanau überraschte. fer schreckliche Schlag, der das gefühlvolle Herz des Freundes durchbohrte, raubte dem Staatsmann alle Besinnungskraft; Alles war ihm genommen, woran seine Seele hing. Schweden hatte nur einen König, Deutschland nur einen Beschützer, Dren= ftierna den Urheber seines Glücks, den Freund seiner Seele, den Schöpfer seiner Ideale verloren. Aber von dem allgemeis nen Unglück am Bartesten getroffen, war er auch der Erste, der sich aus eigener Kraft darüber erhob, so wie er der Einzige war, ber es wieder aut machen konnte. Sein durchdringender Blick übersah alle Hindernisse, welche sich der Ausführung seiner Ent= murfe entgegenstellten, die Muthlosigfeit der Stände, die Intri-quen der feindlichen Höse, die Trennung der Bundesgenossen, die Eisersucht der häupter, die Abneigung der Reichsfürsten, sich frember Führung zu unterwerfen. Aber eben bieser tiefe Blick in die damalige Lage der Dinge, der ihm die ganze Größe des Nebels aufdeckte, zeigte ihm auch die Mittel, es zu besiegen. Es tam darauf an, den gefunkenen Muth der schwächern Reichs= stände aufzurichten, den geheimen Machinationen der Weinde ent= gegenzuwirten, die Gifersucht der mächtigern Alliirten zu schonen, die befreundeten Mächte, Frankreich besonders, zu thätiger Hilfleiftung zu ermuntern, por Allem aber die Trummer des beut= schen Bundes zu sammeln und die getrennten Kräfte der Bartei burch ein enges und dauerhaftes Band zu vereinigen. Die Beftur= jung, in welche der Berluft ihres Oberhauptes die deutschen Brotestanten versepte, konnte sie ebenso gut zu einem festern Bund= niffe mit Schweden als zu einem übereilten Frieden mit dem Raifer antreiben, und nur von dem Betragen, das man beobach= tete, hing es ab, welche von diesen beiden Wirkungen erfolgen sollte. Berloren war Alles, sobald man Muthlosigkeit blicken ließ; nur die Zuversicht, die man selbst zeigte, konnte ein edles Selbstvertrauen bei ben Deutschen entstammen. Alle Bersuche bes öfterreichischen Sofs, die Lettern von ber ichwedischen Allianz abzuziehen, verfehlten ihren Zweck, sobald man ihnen die Augen über ihren mahren Vortheil eröffnete und sie zu einem öffent= lichen und förmlichen Bruch mit dem Raiser vermochte.

Freilich ging, ehe diese Maakregeln genommen und die nöthigen Buntte zwischen der Regierung und ihrem Minister berichtigt waren, eine tostbare Zeit fur die Wirtsamteit der ichmedischen Urmee verloren, die von den Feinden aufs Befte benutt murbe. Damals ftand es bei dem Kaifer, die schwedische Macht in Deutsch= land zu Grunde zu richten, wenn die weifen Rathschläge bes Bergogs von Friedland Gingang bei ihm gefunden hatten. Ballenstein rieth ihm an, eine uneingeschränkte Umnestie gu verfündigen und ben protestantischen Ständen mit gunftigen Bedingungen entgegenzukommen. In dem erften Schrecken, ben Guftav Abolph's Fall bei ber ganzen Partei verbreitete, wurde eine folche Erklarung die entschiedenste Wirkung gethan und die geschmeibigeren Stande zu den Fußen des Raifers zurudgeführt haben. Aber durch den unerwarteten Gludsfall verblendet und von spanischen Gingebungen bethört, erwartete er von den Waffen einen glänzendern Ansschlag, und anstatt den Mediationsvorschlägen Gehör zu ichenken, eilte er, feine Macht zu vermehren. Spanien, durch den Zehnten der geiftlichen Gü-ter bereichert, den der Bapft ihm bewilligte, unterstüpte ihn mit beträchtlichen Borschüffen, unterhandelte für ihn an dem sächsiichen Sofe und ließ in Italien eilfertig Truppen werben, Die in Deutschland gebraucht werden sollten. Auch der Kurfürst von Baiern verstärfte seine Rriegsmacht beträchtlich, und dem Bergog von Lothringen erlaubte sein unruhiger Geift nicht, bei biefer glücklichen Wendung des Schicksals sich mussig zu verhalten. Aber indem der Feind sich so geschäftig bewies, den Unfall der Schweden zu benuten, versaumte Drenftierna nichts, die schlimmen Folgen beffelben zu vereiteln.

Weniger bange vor dem öffentlichen Jeind als vor der Cifersucht befreundeter Mächte, verließ er das obere Deutschland, dessen er sich durch die gemachten Eroberungen und Allianzen versichert hielt, und machte sich in Person auf den Weg, die Stände von Niederdeutschland von einem völligen Absall oder einer Brivats verbindung unter sich selbst, die für Schweden nicht viel weniger schlimm war, zurückzuhalten. Durch die Anmaßlichkeit beleidigt, mit der sich der Kanzler die Führung der Geschäfte zueignete, und im Innersten empört von dem Gedanken, von einem schwedischen Schweden aus Neue an einer gesährlichen Absonderung von den Schweden, und die Frage war blos, ob man sich völlig mit dem Kaiser vergleichen oder sich zum Haupte der Protestanten aufwerfen und mit ihnen eine britte Vartei in Deutschland errichten

follte. Aehnliche Gesinnungen hegte ber Herzog Ulrich von Braunschweig, und er legte fie laut genug an den Tag, indem er den Schweden die Werbungen in seinem Land untersagte und die niedersächsischen Stände nach Lüneburg einlud, ein Bündniß unter ihnen zu stiften. Der Rurfürst von Brandenburg allein, über ben Ginfluß neidisch, den Kursachsen in Riederdeutschland gewinnen follte, zeigte einigen Gifer für das Intereffe der ichwe= dischen Krone. Die er schon auf dem Haupte seines Cohns zu er= bliden glaubte. Drenftierna fand zwar die ehrenvollste Aufnahme am Hofe Johann Georg's, aber schwankende Bufagen von fortdauernder Freundschaft waren Alles, mas er, der persönlichen Verwendung Kurbrandenburgs ungeachtet, von diefem Fürsten erhalten konnte. Glücklicher mar er bei dem Herzog von Braunschweig, gegen ben er fich eine fühnere Sprache er= laubte. Schweden hatte bamals das Erzstift Magdeburg im Besit, bessen Bischof die Befugniß hatte, ben niedersächsischen Rreis zu versammeln. Der Rangler behauptete das Recht seiner Krone, und durch dieses glückliche Machtwort vereitelte er für diesmal diese bedenkliche Versammlung. Aber die allgemeine Protestantenverbindung, der Hauptzweck seiner gegenwärtigen Reise und aller künftigen Bemühungen, mißlang ihm für jest und für immer, und er mußte sich mit einzelnen unsichern Bund= nissen in den sächsischen Kreisen und mit der schwächern Silfe des obern Deutschlands beanugen.

Weil die Baiern an der Donau zu mächtig waren, so verlegte man die Zusammenkunft der vier obern Kreise, die zu UIm hatte por sich gehen sollen, nach Seilbronn, wo über zwölf Reichs= städte und eine glänzende Menge von Doctoren, Grafen und Fürsten sich einfanden. Auch die auswärtigen Mächte, Frankreich, England und Holland, beschickten diesen Convent, und Drenstierna erschien auf demselben mit dem ganzen Pompe der Krone, deren Majestät er behaupten sollte. Er selbst führte das Wort, und der Gang der Berathschlagungen wurde durch seine Vorträge geleitet. Nachdem er von allen versammelten Ständen die Berficherung einer unerschütterlichen Treue, Beharr= lichkeit und Eintracht erhalten, verlangte er von ihnen, daß sie ben Kaifer und die Lique formlich und feierlich als Feinde erklaren Aber so viel den Schweben baran gelegen war, das üble Bernehmen zwischen bem Raifer und ben Ständen zu einem formlichen Bruch zu erweitern, so wenig Lust bezeigten die Stände, sich durch diesen entscheidenden Schritt alle Möglichkeit einer Ausföhnung abzuschneiden und eben dadurch den Schweden ihr ganges Schickfal in die Bande zu geben. Sie fanden, daß eine formliche Rriegserklärung, da die That felbst spreche, unnug und überflusfig fei, und ihr ftandhafter Widerstand brachte ben Rangler gum Schweigen. Seftigere Rampfe erregte ber dritte und vornehmfte Bunkt der Berathichlagungen, durch welchen die Mittel zu Fort= setzung des Kriegs und die Beitrage ber Stände zu Unterhaltung ber Armeen bestimmt werden follten. Drenftierna's Maxime, von den allgemeinen Lasten so viel, als möglich war, auf bie Stände zu malgen, vertrug fich nicht mit dem Grundfat der Stände, so wenig als möglich zu geben. Sier erfuhr der schwedische Kanzler, mas dreißig Kaiser vor ihm mit herber Wahrheit empfunden: daß unter allen miglichen Unternehmungen die aller= miglichste sei, von den Deutschen Geld zu erheben. Unftatt ihm die nöthigen Summen für die neu zu errichtenden Armeen zu bewilligen, gablte man ihm mit beredter Zunge alles Unheil auf, welches die schon vorhandenen angerichtet, und forderte Erleich= terung von den vorigen Lasten, wo man sich neuen unterziehen follte. Die üble Laune, in welche die Geldforderung des Rang= lers die Stände versett hatte, brütete taufend Beschwerden aus, und die Ausschweifungen der Truppen bei Durchmärschen und Quartieren wurden mit schauderhafter Wahrheit gezeichnet.

Drenftierna hatte im Dienft von zwei unumschränften Fürsten wenig Gelegenheit gehabt, sich an die Förmlichkeiten und ben bedächtlichen Gang republikanischer Verhandlungen zu gewöhnen und feine Geduld am Widerspruch zu üben. Fertig zum Sandeln, sobald ihm die Nothwendigkeit einleuchtete, und eisern in seinem Entschluß, sobald er ihn einmal gefaßt hatte, begriff er die Inconsequeng ber mehresten Menschen nicht, ben Zwed zu begehren und die Mittel zu haffen. Durchfahrend und heftig von Natur, war er es bei diefer Gelegenheit noch aus Grundfat; benn jest kam Alles darauf an, durch eine feste, zuversichtliche Sprache die Ohnmacht des schwedischen Reichs zu bedecken und burch den angenommenen Ton des Gebieters wirklich Gebieter , Rein Wunder also, wenn er bei solchen Gesinnungen unter beutschen Doctoren und Ständen ganz und gar nicht in feiner Sphäre mar und durch die Umftandlichfeit, welche den Charafter ber Deutschen in allen ihren öffentlichen Verhandlungen ausmacht, zur Verzweiflung gebracht murbe. Dhne Schonung gegen eine Sitte, nach ber fich auch die mächtigften Raifer hatten bequemen muffen, verwarf er alle schriftliche Deliberationen, welche der deutschen Langsamkeit so zuträglich waren; er begriff nicht, wie man gehn Tage über einen Buntt fich besprechen konnte, ber ihm schon durch den bloken Vortrag so gut als abgethan war. So hart er aber auch die Stände behandelte, so gesällig und bereitwillig sand er sie, ihm seine vierte Motion, die ihn selbst betraf, zu bewilligen. Als er auf die Nothwendigkeit kam, bem errichteten Bund einen Borsteher und Director zu geben, sprach man Schweden einstimmig diese Ehre zu und ersuchte ihn unterthänig, der gemeinen Sache mit seinem erleuchteten Berstande zu dienen und die Last der Oberaufsicht auf seine Schultern zu nehmen. Um sich aber doch gegen einen Mißbrauch der großen Gewalt, die man durch diese Bestallung in seine Sände gab, zu verwahren, sette man ihm, nicht ohne französischen Sin= fluß, unter dem Namen von Gehilfen eine bestimmte Anzahl von Auffehern an die Seite, die die Caffe des Bundes verwalten und über die Werbungen, Durchzüge und Einquartierung der Truppen mitzusprechen haben sollten. Orenstierna wehrte sich lebhaft gegen diese Einschränkung seiner Macht, wodurch man ihm die Ausführung jedes Schnelligkeit oder Geheimniß fordern= den Entwurfes erschwerte, und errang sich endlich mit Mühe die Freiheit, in Kriegsfachen seiner eigenen Ginsicht zu folgen. End= lich berührte der Kangler auch den figlichen Bunft der Entschädi= gung, welche sich Schweden nach geendigtem Kriege von der Dantbarkeit seiner Allierten zu versprechen hatte, und er schmei= chelte fich mit der Hoffnung, auf Bommern angewiesen zu werden, worauf das Hauptaugenmerk Schwedens gerichtet war, und von ben Ständen die Berficherung ihres fraftigen Beistands zu Erwerbung dieser Provinz zu erhalten. Aber es blieb bei einer allgemeinen und schwankenden Berficherung, daß man einander bei einem fünftigen Frieden nicht im Stich laffen wurde. Daß es nicht die Chrfurcht für die Verfassung des Reiches mar, mas die Stände über diesen Bunkt so behutsam machte, zeigte die Freigebigkeit, die man auf Unkosten der heiligsten Reichsgesetze gegen den Kanzler beweisen wollte. Wenig fehlte, daß man ihm nicht das Erzstift Maing, welches er ohnehin als Eroberung inne hatte, zur Belohnung anbot, und nur mit Mühe hintertrieb der frangösische Abgefandte diesen ebenso unpolitischen als entehrenden Schritt. Bie weit nun auch die Erfüllung hinter den Bünschen Dren ftier= na's zurücklieb, so hatte er doch seinen vornehmsten Zweck, die Direction des Ganzen, für seine Krone und für sich selbst erreicht, das Band zwischen den Ständen der vier obern Kreise enger und fester zusammengezogen und zu Unterhaltung der Kriegsmacht einen jährlichen Beitrag von drittehalb Millionen Thalern errungen. So viel Nachgiebigkeit von Seiten der Stände mar von Seiten Schwedens einer Erkenntlichkeit werth. Wenig Wochen nach Guft av Adolph's Tod hatte der Gram das unglückliche Leben bes Pfalzgrafen Friedrich geendigt, nachdem diefer beklagens= werthe Fürst acht Monate lang ben hofftaat seines Beschützers vermehrt und im Gefolge beffelben den fleinen Ueberreft feines Bermögens verschwendet hatte. Endlich näherte er sich dem Ziele seiner Wünsche, und eine freudigere Zutunft that sich vor ihm auf, als der Tod seinen Beschützer dahinraffte. Was er als das höchste Unglück betrachtete, hatte die gunftigsten Folgen für seinen Erben. Gustav Abolph durfte sich herausnehmen, mit ber Zuruchgabe feiner Länder zu zögern und biefes Geschent mit druckenden Bedingungen zu beschweren; Orenstierna, dem die Freundschaft Englands, Hollands und Brandenburgs und die gute Meinung ber reformirten Stände überhaupt ungleich wichtiger mar, mußte bie Pflicht der Gerechtigkeit befolgen. Er übergab daher auf eben dieser Versammlung zu heilbronn sowol die schon eroberten als die noch zu erobernden pfälzischen Lande den Rachtommen Fried= rich's, Mannheim allein ausgenommen, welches bis zu gesche= hener Kostenerstattung von den Schweden besett bleiben sollte. Der Ranzler schränkte seine Gefälligkeit nicht blos auf das pfälzi-iche Haus ein; auch die andern allierten Reichsfürsten erhielten, wiewol einige Zeit später, Beweise von der Dankbarkeit Schwebens, welche dieser Krone ebenso wenia von ihrem Ciaenen fosteten.

Die Pflicht der Unparteilichkeit, die heiligste des Geschicht= schreibers, verbindet ihn zu einem Geständniß, das den Verfechtern der deutschen Freiheit eben nicht sehr zur Ehre gereicht. Wie viel sich auch die protestantischen Fürsten mit der Gerechtigkeit ihrer Sache und mit der Reinigkeit ihres Gifers wußten, so waren es boch größtentheils fehr eigennüßige Triebfedern, aus benen fie handelten; und die Begierde, zu rauben, hatte wenigstens ebenso viel Antheil an den angefangenen Feindseligkeiten als die Furc fich beraubt zu feben. Bald entdectte Gustav Adolph, daß er sich von dieser unreinen Triebfeder weit mehr als von ihren pa= triotischen Empfindungen zu versprechen habe, und er unterließ nicht, sie zu benuten. Jeder ber mit ihm verbundenen Fürsten erhielt von ihm die Zusicherung irgend einer dem Feinde schon entriffenen oder noch zu entreißenden Besitzung, und nur der Tod hinderte ihn, seine Zusagen mahr zu machen. Was dem König die Klugheit rieth, gebot die Nothwendigkeit seinem Nachfolger; und wenn diesem daran gelegen war, den Krieg zu verlängern, so mußte er die Beute mit den verbundenen Fürsten theilen und ihnen

von der Berwirrung, die er zu nähren suchte, Bortheile versprechen. Und so sprach er dem Landgrasen von Hessen die Stister Kaderborn, Corvey, Münster und Fulda, dem Herzog Bern hard von Weimar die fränklichen Bisthümer, dem Herzog von Württemberg die in seinem Lande gelegenen geistlichen Güter und österreichischen Grasschaften zu, Alles unter dem Namen schwedischer Lehen. Den Kanzler selbst befremdete diese widersinnige, den Deutschen so wenig Ehre bringende Schauspiel, und kaum konnte er seine Berachtung verbergen. "Man lege es in unserm Archiv nieder, "sagte er einesmals, "zum ewigen Gedächtniß, daß ein deutscher Keichsfürft von einem schwedischen Geelmann so etwas begehrte, und daß der schwedische Geelmann bem deutschen Reichsfürften auf beutscher Verde so etwas zutheilte."

Rach so wohl getroffenen Unstalten konnte man mit Ehren im Feld erscheinen und den Krieg mit frischer Lebhaftigkeit erneuern. Bald nach dem Siege bei Lügen vereinigen sich die sächsischen und lüneburgischen Truppen mit der schwedischen Hauptmacht, und die Kaiserlichen werden in turzer Zeit aus ganz Sachsen herausgetrieben. Nunmehr trennt sich diese vereinigte Armee. Die Sachsen nach der Lausig und Schlesien, um dort in Gemeinschaft mit dem Grasen von Thurn gegen die Desterreicher zu agiren; einen Theil der schwedischen Armee führt Herzog Bernhard nach Franken, den andern Herzog Georg von Braunschmeig

nach Westphalen und Niedersachsen.

Die Eroberungen am Lechstrom und an der Dongu wurden. während daß Guftav Adolph den Zug nach Sachsen unternahm, von dem Pfalzgrafen von Birtenfeld und bem ichwe= dischen General Banner gegen die Baiern vertheidigt. Aber zu schwach, den siegreichen Fortschritten der Lettern, die von der Kriegserfahrung und Tapferkeit des kaiferlichen Generals von Altringer unterstüßt murben, hinlänglichen Widerstand gu thun, mußten fie den schwedischen General von Sorn aus dem Elfaß zu Hilfe rufen. Nachdem dieser friegserfahrne Keldherr die Städte Benfeld, Schlettstadt, Colmar und hagenau der schwedischen Herrschaft unterworfen, übergab er dem Rheingrafen Dtto Ludwig die Vertheidigung derfelben und eilte über ben Rhein, um das Bannerifche Beer zu verftärken. Aber ungeach: tet dieses nunmehr sechzehntausend Mann stark war, konnte es boch nicht verhindern, daß der Feind nicht an der schwäbischen Grenze festen guß gewann, Rempten eroberte und fieben Regi= menter aus Böhmen an sich zog. Um die wichtigen Ufer des Lech und der Donau zu behaupten, entblößte man das Elfaß, wo

Rheingraf Otto Ludwig nach Horn's Abzug Mühe gehabt hatte, sich gegen das ausgebrachte Landvolf zu vertheidigen. Auch er mußte mit seinen Truppen das Heer an der Donau verstärken; und da auch dieser Succurs nicht hinreichte, so forderte man den Herzog Bernhard von Weimar dringend auf, seine Waffen

nach dieser Gegend zu tehren.

Bernhard hatte sich bald nach Eröffnung des Feldzugs im Jahre 1633 der Stadt und des ganzen Hochstifts Bamberg bemächtigt und Würzburg ein ähnliches Schickfal zugedacht. bie Cinladung Guftav Horn's feste er fich ungefäumt in Marsch gegen die Donau, schlug unterwegs ein bairisches Heer unter Johann von Werth aus dem Felde und vereinigte fich bei Donauwörth mit den Schweden. Diese gahlreiche, von den trefflichsten Generalen befehligte Armee bedroht Baiern mit einem furchtbaren Cinfall. Das gange Bisthum Cichftadt wird überschwemmt, und Ingolftadt felbst verspricht ein Berrather ben Schweden in die Sande zu spielen. Altringer's Thatigkeit wird burch die ausdrückliche Borfdrift des Bergogs von Friedland gefesselt, und von Böhmen aus ohne hilfe gelaffen, kann er fich dem Andrang des feindlichen Beers nicht entgegensepen. Die gunftigften Umftande vereinigen fich, die Waffen der Schweden in Diesen Gegenden siegreich zu machen, als die Thätigkeit der Armee burch eine Empörung der Officiere auf einmal gehemmt wird.

Den Waffen dankte man Alles, was man in Deutschland er= worben hatte; felbst Gustav Adolph's Größe war das Werk der Armee, die Frucht ihrer Disciplin, ihrer Tapferkeit, ihres ausbauernden Muths in unendlichen Gefahren und Mühfeligkeiten. Die fünstlich man auch im Cabinet seine Plane anlegte, so war doch zulest die Armee allein die Bollzieherin, und die erweiterten Entwürfe der Anführer vermehrten immer nur die Laften berfelben. Alle großen Entscheidungen in diesem & iege waren durch eine wirklich barbarische Hinopferung ber Soldalen in Winterfeldzügen, Märschen, Sturmen und offenen Schlachten gewaltsam erzwungen worden, und es war Guftav Abolph's Maxime, nie an einem Siege zu verzagen, sobald er ihm mehr nicht als Menschen kostete. Dem Soldaten konnte seine Wichtigfeit nicht lange verborgen bleiben, und mit Recht verlangte er fei= nen Antheil an einem Gewinn, der mit seinem Blute errungen Aber mehrentheils konnte man ihm kaum den gebührenden Sold bezahlen, und die Gierigkeit der einzelnen Säupter oder bas Bedürfniß des Staats verschlang gewöhnlich den besten Theil ber erpreßten Summen und der erworbenen Besitzungen. Für

alle Mühseligkeiten, die er übernahm, blieb ihm nichts als die zweifelhafte Aussicht auf Raub oder auf Beförderung; und in beiden mußte er sich nur zu oft hintergangen sehen. Furcht und Hoffnung unterdrückten zwar jeden gewaltsamen Ausbruch der Unzufriedenheit, jo lange Gustav Adolph lebte; aber nach seinem Hintritt wurde der allgemeine Unwille laut, und der Soldat ergriff gerade den gefährlichsten Augenblick, sich seiner Bichtigkeitzu erinnern. Zwei Officiere, Pfuhl und Mitschefal, schon bei Lebzeiten des Königs als unruhstiftende Köpfe be= rücktigt, geben im Lager an der Donau das Beispiel, das in wenigen Lagen unter den Officieren der Urmee eine fast allge= meine Nachahmung findet. Man verbindet sich unter einander durch Wort und Handschlag, keinem Commando zu gehorchen, bis der seit Monaten und Jahren noch rückständige Sold entrichtet. und noch außerdem jedem Einzelnen eine verhältnißmäßige Be= lohnung an Geld oder liegenden Gründen bewilligt sei. "Ungeheure Summen," hörte man sie sagen, "würden täglich durch Brandschapungen erpreßt, und all dieses Geld zerrinne in wenigen händen. In Schnee und Gis treibe man sie hinaus, und nirgends tein Dank für diese unendliche Arbeit. Zu Seilbronn schreie man über den Muthwillen der Soldaten; aber Niemand denke an ihr Verdienst. Die Gelehrten schreiben in die Welt hinein von Eroberungen und Siegen, und alle diese Victorien habe man doch nur durch ihre Käuste erfochten." Das Heer der Mißveranügten mehrt fich mit jedem Tage, und durch Briefe, die zum Gluck auf= gefangen werden, suchten sie nun auch die Armeen am Rhein und in Sachsen zu emporen. Weder die Borftellungen Bernhard's oon Weimar noch die harten Berweise seines ftrengern Gepilfen waren vermögend, diese Gahrung zu unterdrücken, und die heftiakeit des Lettern vermehrte vielmehr den Trot der Emporer. Sie bestanden darauf, daß jedem Regiment gemiffe Städte gu Erhebung des rückständigen Goldes angewiesen wurden. Frift von vier Wochen murde dem ichwedischen Kangler vergönnt, u Erfüllung dieser Forderungen Rath zu schaffen; im Weige= unasfall, erflärten fie, wurden fie fich felbst bezahlt machen ind nie einen Degen mehr für Schweden entblößen.

Die ungestüme Mahnung, zu einer Zeit gethan, wo die Triegscasse erschöpft und der Credit gesallen war, nußte den Kansler in das höchste Bedrängniß stürzen; und schnell mußte die Hilfe sein, ehe derselbe Schwindel auch die übrigen Truppen unsteckte und man sich von allen Armeen auf einmal mitten unter zeinden verlassen sah, Unter allen schwedischen Heerschieren war

nur Einer, der bei den Solbaten Ansehen und Achtung genun besaß, diesen Streit beizulegen. Herzog Bernhard war der Liebzling der Armee, und seine kluge Mäßigung hatte ihm das Bertrauen der Solbaten, wie seine Kriegsersahrung ihre höchste Bewunderung erworben. Er übernahm es jest, die schwierige Armee zu besänstigen; aber seiner Wichtigkeit sich bewußt, ergriff er den günstigen Augenblick, zwoor für sich selbst zu sorgen und der Berlegenheit des schwedischen Kanzlers die Erfüllung seiner

eigenen Buniche abzuängstigen.

Schon Guftav Abolph hatte ihm mit einem Berzogthum Franken geschmeichelt, das aus den beiden Sochstiftern Bamberg und Burgburg erwachsen sollte; jest drang Bergog Bernhard auf Haltung biefes Bersprechens. Zugleich forderte er bas Obercommando im Rriege als schwedischer Generalissimus. Dieser Migbrauch, ben ber Herzog von seiner Unentbehrlichkeit machte, entruftete Drenftierna fo febr, daß er ihm im erften Unwillen den schwedischen Dienst auffündigte. Bald aber befann er sich eines Beffern, und ehe er einen so wichtigen Kelbherrn aufopferte, entschloß er sich lieber, ihn, um welchen Breis es auch sei, an das schwedische Interesse zu fesseln. Er übergab ihm also die frankischen Bisthumer als Leben der schwedischen Krone, doch mit Borbehalt der beiden Festungen Burgburg und Königshofen, welche von den Schweden besett bleiben follten; zugleich verband er sich im Namen feiner Krone, ben Herzog im Besit dieser Lander zu schützen. Das gesuchte Obercommando über die ganze schwedische Macht murde unter einem auftändigen Vorwand verweigert. Nicht lange faumte Bergog Bernhard, fich für dieses wichtige Opfer bankbar gu erzeigen; durch fein Unsehen und feine Thatigfeit ftillte er in Rur= zem den Aufruhr der Armee. Große Summen baaren Geldes wurden unter die Officiere vertheilt, und noch weit größre an Ländereien, deren Werth gegen fünf Millionen Thaler betrug, und an die man kein anderes Recht hatte als das der Erobe ing. Indeffen war der Moment zu einer großen Unternehmung ver= strichen, und die vereinigten Unführer trennten sich, um dem Feind in andern Gegenden zu widerstehen.

Rachdem Guftav Horn einen kurzen Einfall in die obere Pfalz unternommen und Neumarkt erobert hatte, richtete er seinen Marsch nach der schwäbischen Grenze, wo sich die Kaiserlichen unterdessen beträchtlich verstärkt hatten und Württemberg mit einem verwüstenden Einfall bedrohten. Durch seine Unnäherung verscheucht, ziehen sie sich an den Bodensee — aber nur.

um auch ben Schweben ben Weg in diese noch nie besuchte Gegend zu zeigen. Gine Besitzung am Eingange der Schweiz war von äußerster Wichtigkeit für die Schweben, und die Stadt Rostnitz schien besonders geschickt zu sein, sie mit den Eidgenossen in Berbindung zu setzen. Gustav Horn unternahm daher sogleich die Belagerung derselben; aber entblößt von Geschütz, das er erst von Württemberg mußte bringen lassen, konnte er diese Untersnehmung nicht schnell genug sördern, um den Feinden nicht eine hinlängliche Frist zum Entsatz dieser Stadt zu vergönnen, die ohnehin von dem See auß so leicht zu versorgen war. Er versließ also nach einem vergeblichen Versuche die Stadt und ihr Gebiet, um an den Usern der Donau einer dringenden Gesahr zu

begegnen.

Aufgefordert von dem Kaiser, hatte der Cardinal=Infant, Bruder Philipp's des Vierten von Spanien und Statt= halter in Mailand, eine Armee von vierzehntausend Mann ausgeruftet, welche bestimmt mar, unabhängig von Wallenft ein's Befehlen an dem Rhein zu agiren und das Elfaß zu vertheidigen. Diese Armee erschien jest unter dem Commando des Berzogs von Feria, eines Spaniers, in Baiern; und um fie fogleich gegen die Schweden zu benuten, murde Altringer beordert. fogleich mit seinen Truppen zu ihr zu stoßen. Gleich auf die erste Nachricht von ihrer Erscheinung hatte Guftav Sorn den Bfalggrafen von Birtenfeld von dem Rheinstrom zu feiner Ber= stärkung herbeigerufen, und nachdem er sich zu Stockach mit dem= selben vereinigt hatte, rudte er fühn dem dreißigtausend Mann starken Keind entgegen. Dieser hatte seinen Weg über die Dongu nach Schwaben genommen, wo Gustav Horn ihm einmal so nahe kam, daß beide Armeen nur durch eine halbe Meile von einander geschieden maren. Aber anstatt das Anerbieten gur Schlacht anzunehmen, zogen sich die Kaiserlichen über die Waldstädte nach dem Breisgau und Elsaß, wo sie noch zeitig genug anlangten, um Breifach zu entsetzen und den siegreichen Fortschritten des Rheingrafen Otto Ludwig eine Grenze zu segen. Dieser hatte turz vorher die Waldstädte erobert und, unterstüt von dem Pfalzgrafen von Birkenfeld, der die Unterpfalz befreite und den Herzog von Lothringen aus dem Felde schlug, ben schwedischen Waffen in diesen Gegenden aufs Neue das Uebergewicht errungen. Jest zwar mußte er der Ueberlegenheit des Feindes weichen; aber bald rücken Horn und Birkenfeld zu seinem Beistand herbei, und die Raiserlichen sehen sich nach einem furgen Triumphe wieder aus dem Elfaß vertrieben. Die rauhe Herbstzeit, welche sie auf diesem unglücklichen Rückzuge überfällt, richtet den größten Theil der Italiener zu Grunde, und ihren Unsführer selbst, den Herzog von Feria, töbtet der Gram über die

mißlungene Unternehmung.

Unterdeffen hatte Bergog Bernhard von Weimar mit achtzehn Regimentern Fußvolt und hundertundvierzig Cornetten Reitern seine Stellung an der Donau genommen, um sowol Franten zu beden als die Bewegungen der taiferlich : bairischen Armee an biefem Strome zu beobachten. Richt fo bald hatte Altringer biese Grengen entblößt, um zu den italienischen Truppen des Berjogs von Feria zu ftogen, als Bernhard feine Entfernung benutte, über die Donau eilte und mit Bligesschnelligkeit vor Regensburg ftand. Der Besit dieser Stadt mar für die Unternehmungen der Schweden auf Baiern und Defterreich entschei= bend; er verschaffte ihnen festen Juß an dem Donaustrom und eine sichere Zuflucht bei jedem Unglucksfall, so wie er fie allein in ben Stand feste, eine dauerhafte Eroberung in diesen Ländern zu machen. Regensburg zu bewahren, mar der lette, bringende Rath, den der sterbende Tilly dem Rurfürsten von Baiern ertheilte, und Guftav Adolph beklagte als einen nicht zu erfegenden Berluft, daß ihm die Baiern in Befegung diefes Blages zuvorgekommen waren. Unbeschreiblich groß war baher Mari= milian's Schreden, als Herzog Bernhard diefe Ctadt über-raschte und sich ernstlich anschiedte, fie zu belagern.

Nicht mehr als funfzehn Compagnien größtentheils neugeworbener Truppen machten die Befagung berselben aus; eine mehr als hinreichende Unzahl, um auch den überlegensten Feind zu ermuden, sobald fie von einer gutgefinnten und friegerischen Bürgerschaft unterstüt wurden. Aber gerade diese war der gefährlichste Feind, den die bairische Garnison zu bekämpfen hatte. Die protestantischen Einwohner Regensburg's, gleich eifersüchtig auf ihren Glauben und ihre Reichsfreiheit, hatten ihren Weten mit Widerwillen unter das bairische Joch gebeugt und blidten längst ichon mit Ungebuld ber Erscheinung eines Retters entgegen. Bernhard's Untunft vor ihren Mauern erfüllte fie mit lebhafter Freude, und es mar fehr zu fürchten, daß fie die Unternehmungen der Belagerer durch einen innern Tumult unterstüßen würden. In dieser großen Verlegenheit läßt der Rurfürst die beweglichsten Schreiben an den Raifer, an den Bergog von Friedland ergehen, ihm nur mit fünftaufend Mann auszuhelfen. Sieben Gilboten nach einander fendet Ferbinand mit diefem Auftrag an Ballenstein, der die schleuniaste Silfe gusaat

und auch wirklich schon dem Aurfürsten die nahe Ankunst von zwölftausend Mann durch Gallas berichten läßt, aber diesem zeldherrn dei Lebensstrafe verdietet, sich auf den Weg zu machen. Unterdessen hatte der bairische Commandant von Regensdurg, in Erwartung eines nahen Entsages, die besten Anstalten zur Bertheidigung getroffen, die katholischen Bauern wehrhaft gemacht, die protestantischen Bürger hingegen entwaffnet und aufs Sorgsältigste bewacht, daß sie nichts Gefährliches gegen die Garnison unternehmen konnten. Da aber kein Entsag erschien und daß seindliche Geschüß mit ununterbrochener Heftigkeit die Werke bestürmte, sorgte er durch eine anständige Capitulation für sich selbst und die Belakung und überließ die dairischen Veam-

ten und Beiftlichen der Gnade des Siegers.

Mit dem Besite von Regensburg erweitern sich Bergog Bern= hard's Entwurfe, und seinem tubnen Muth ist Baiern felbst eine zu enge Schrante geworden. Bis an die Grenzen von Defterreich will er bringen, das protestantische Landvolk gegen den Rai= fer bewaffnen und ihm feine Religionsfreiheit wiedergeben. Schon hat er Straubing erobert, mahrend daß ein anderer schwedischer Feldherr die nördlichen Ufer der Donau sich unter= würfig macht. Un der Spite seiner Schweden dem Grimm ber Witterung Trot bietend, erreicht er die Mündung des Isarstroms und sett im Ungesicht des bairischen Generals von Werth, der hier gelagert steht, seine Truppen über. Jest zittern Bassau und Einz, und der bestürzte Raiser verdoppelt an Wallenstein seine Mahnungen und Befehle, dem bedrängten Baiern aufs Schleunigste zu Silfe zu eilen. Aber hier sett ber fiegende Bernhard feinen Eroberungen ein freiwilliges Ziel. Bor fich den Inn, der durch viele feste Schlöffer beschützt wird, hinter fich zwei feindliche Heere, ein übelgesinntes Land und die Jar, wo kein haltbarer Ort ihm den Rucken beckt und der gefrorne Boden keine Berschanzung gestattet, von ber gangen Macht Wallenstein's bebroht, der sich endlich entschlossen hat, an die Donau zu ruden, entzieht er fich durch einen zeitigen Rudzug der Gefahr, von Regensburg abgeschnitten und von Feinden umzingelt zu werden. Er eilt über die Ifar und Donau, um die in der Oberpfalz ge= machten Eroberungen gegen Wallenstein zu vertheidigen und jelbst eine Schlacht mit diesem Feldherrn nicht auszuschlagen. Aber Wallenstein, dem es nie in den Sinn gekommen war, große Thaten an der Donau zu verrichten, wartet seine Annäherung nicht ab, und ehe die Baiern recht anfangen, seiner froh zu werden, ift er ichon nach Böhmen verschwunden. Bernhard endigt alfo

jett seinen glorreichen Feldzug und vergönnt seinen Truppen die wohlverdiente Raft in den Winterquartieren auf seindlicher Erde.

Indem Gustav Horn in Schwaben, der Bfalzgraf von Birtenfeld, General Baudiffin und Rheingraf Otto Lud: wig am Ober- und Niederrhein, und Bergog Bernhard an der Donau den Krieg mit folder Ueberlegenheit führten, wurde der Ruhm der schwedischen Waffen in Niedersachsen und Westphalen von dem Berzog von Lüneburg und dem Landgrafen von Seffen = Raffel nicht weniger glorreich behauptet. Die Feftung Sameln eroberte Bergog Georg nach ber tapferften Gegen= wehr, und über den kaiserlichen General von Gronsfeld, der an dem Weserstrom commandirte, murde von der vereinigten Armee der Schweden und heffen bei DIdendorf ein glanzen= ber Sieg ersochten. Der Graf von Wasaburg, ein natur-licher Sohn Gustav Abolph's, zeigte sich in bieser Schlacht feines Ursprungs werth. Sechzehn Kanonen , bas ganze Gepade ber Raiferlichen und vierundsiebzig Fahnen fielen in schwedische Sande, gegen dreitaufend von den Teinden blieben auf dem Blate, und fast ebenso viele murden zu Gefangenen gemacht. Die Stadt Danabrud zwang der schwedische Oberft Aniphausen, und Baderborn der Landgraf von Seffen-Kaffel zur Uebergabe; dafür aber ging Bückeburg, ein sehr wichtiger Ort für die Schweden, an die Raiserlichen verloren. Beinahe an allen Enden Deutschlands fah man die schwedischen Baffen fiegreich, und das nächfte Jahr nach Guftav Ubolph's Tode zeigte noch feine Spur bes Berluftes, den man an diesem großen Kührer erlitten hatte.

Bei Erwähnung der wichtigen Vorfälle, welche den Feldzug bes 1633sten Jahres auszeichneten, muß die Unthätigkeit eines Mannes, der bei Weitem die höchsten Erwartungen rege machte, ein gerechtes Erstaunen erwecken. Unter allen Generalen, beren Thaten uns in diesem Feldzuge beschäftigt haben, mar keiner, der sich an Erfahrung, Talent und Kriegsruhm mit Wallenstein meffen durfte; und gerade Diefer verliert sich seit dem Treffen bei Lügen aus unfern Augen. Der Kall seines großen Gegian iaßt ihm allein jest ben ganzen Schauplat des Ruhmes frei; die ganze Aufmerksamkeit Europa's ift auf die Thaten gespannt, die das Un= denken seiner Niederlage auslöschen und seine Ueberlegenheit in ber Kriegskunst der Welt verkündigen sollen. Und doch liegt er ftill in Böhmen, indeß die Verlufte bes Raifers in Baiern, in Niedersachsen, am Rhein seine Gegenwart bringend fordern; ein gleich undurchdringliches Geheimniß für Freund und Feind, der Schrecken und boch zugleich die lette Hoffnung bes Raifers. Dit unerklärbarer Eilfertigkeit hatte er sich nach dem verlorenen Treffen bei Lüten in das Königreich Böhmen gezogen, wo er über das Verhalten seiner Officiere in dieser Schlacht die strengsten Untersuchungen anstellte. Die das Kriegsgericht für schuldig erkannte, wurden mit unerbittlicher Strenge zum Tode verurtheilt; die sich brav gehalten hatten, mit königlicher Großmuth belohnt, und das Undenken der Gebliebenen durch herrliche Monumente verewigt. Den Binter über drückte er die kaiserlichen Provinzen durch übermäßige Contributionen und durch die Winterquartiere, die er absichtlich nicht in seinblichen Ländern nahm, um das Mark der österreichischen Länder auszusaugen. Unstatt aber mit seiner wohlsgepslegten und auserlesenen Urmee beim Undruch des Frühlings 1633 den Feldzug vor allen Undern zu eröffnen und sich in seiner ganzen Feldherrnkraft zu erheben, war er der Letze, der im Felde erschien, und auch jest war es ein kaiserliches Erbland, das er

zum Schauplat bes Krieges machte.

Unter allen Brovinzen Desterreichs war Schlesien ber aröß= ten Gefahr ausgesett. Drei verschiedene Armeen, eine schwedische unter dem Grafen von Thurn, eine fächfische unter Urnheim und dem Herzog von Lauenburg, und eine brandenburgische unter Borgs dorf, hatten diese Proving zu gleicher Zeit mit Krieg überzogen. Schon hatten sie die wichtigsten Plate im Besit, und selbst Breslau hatte die Vartei der Alliirten erariffen. gerade diese Menge von Generalen und Armeen rettete dem Rais fer dieses Land; benn die Cifersucht der Generale und der gegen= seitige Haß der Schweden und Sachsen ließ sie nie mit Einstimmig= feit verfahren. Urnheim und Thurn gankten fich um die Dberstelle; die Brandenburger und Sachsen hielten eifrig gegen die Schweden zusammen, die sie als überläftige Fremdlinge ansahen und, wo es nur immer thunlich war, zu verfürzen suchten. Hingegen lebten die Sachsen mit den Raiserlichen auf einem viel vertraulichern Ruß, und oft geschah es, daß die Officiere beider feindlichen Ar= meen einander Besuche abstatteten und Gastmähler gaben. Man ließ die Kaiserlichen ungehindert ihre Güter fortschaffen, und Viele verhehlten es gar nicht, daß sie von Wien große Summen gezo: Unter so zweideutig gesinnten Allierten sahen sich die Schweden verkauft und verrathen, und an große Unternehmungen war bei einem so schlechten Verständniß nicht zu benken. war der General von Arnheim den größten Theil der Zeit abwesend, und als er endlich wieder bei der Armee anlangte, nä= herte fich Wallenstein schon mit einer furchtbaren Ariegsmacht ben Grengen.

Vierzigtausend Mann stark rückte er ein, und nicht mehr als vierundzwanzigtausend hatten ihm die Alliirten entgegenzuseten. Nichtsbestoweniger wollten sie eine Schlacht versuchen und erschienen bei Münsterberg, wo er ein verschanztes Lager bezogen hatte. Aber Ballenstein ließ sie acht Tage lang hier stehen, ohne nur die geringste Bewegung zu machen; dann verließ er seine Berschanzungen und zog mit ruhigem stolzen Schritt an ihrem Lager vorüber. Auch nachdem er aufgebrochen war und die muthiger gewordenen Feinde ihm beständig zur Seite blieben, ließ er die Gelegenheit unbenutt. Die Sorgfalt, mit der er die Schlacht vermied, wurde als Furcht ausgelegt; aber einen solchen Berdacht durfte Ballenftein auf seinen verjährten Feldherrnruhm magen. Die Citelfeit der Alliirten ließ fie nicht bemerken, daß er sein Spiel mit ihnen trieb, und daß er ihnen die Niederlage großmuthig schenkte, weil ihm — mit einem Sieg über fie für jest nicht gebient war. Um ihnen jedoch zu zeigen, daß er ber Herr fei, und daß nicht die Furcht vor ihrer Macht ihn in Unthätigkeit erhalte, ließ er den Commandanten eines Schloffes, das in seine Sande fiel, niederstoßen, weil er einen unhaltbaren Blat nicht

aleich übergeben hatte.

Neun Tage lang standen beibe Armeen einander einen Mustetenschuß weit im Gesichte, als der Graf Teraty aus dem Ballenst einisch en Beere mit einem Trompeter por dem Lager ber Alliirten ericien, ben General von Arnheim qu einer Conferenz einzuladen. Der Inhalt berfelben mar, daß Wallen: ftein, der doch an Macht der überlegene Theil mar, einen Waffenstillstand von sechs Wochen in Vorschlag brachte. "Er sei getom= men, " fagte er, "mit Schweden und mit den Reichsfürsten einen ewigen Frieden zu schließen, die Soldaten zu bezahlen und Jedem Genugthuung zu verschaffen. Alles dies stehe in seiner Sand, und wenn man in Wien Unftand nehmen sollte , es zu bestätigen so wolle er sich mit den Alliirten vereinigen und (was er Arngei= men zwar nur ins Dhr flüfterte) ben Kaifer zum Teufel jagen. " Bei einer zweiten Busammentunft ließ er fich gegen den Grafen von Thurn noch beutlicher heraus. "Alle Privilegien," ertlärte er, "jollten aufs Neue bestätigt, alle böhmischen Erulanten zurückberufen und in ihre Guter wieder eingesett werden, und er felbst wolle ber Erfte fein, feinen Antheil an denselben herauszugeben. Die Jefuiten, als die Urheber aller bisherigen Unterdrückungen, follten verjagt, die Krone Schweden durch Zahlungen auf bestimmte Termine abgefunden, alles überflüffige Rriegsvolt von beiden Theilen gegen die Turten geführt werden." Der lette Bunft enthielt den Aufschluß bes ganzen Räthsels. "Wenn er die böhmische Krone das vontrüge, so sollten alle Bertriebenen sich seiner Großmuth zu rühmen haben, eine vollkommene Freiheit der Religionen sollte dann in dem Königreich herrschen, das pfälzische Haus in alle seine vorigen Rechte zurücktreten, und die Martgrasschaft Mähren ihm für Medlendurg zur Entschädigung dienen. Die allitren Armeen zögen dann unter seiner Anführung nach Wien, dem Kaiser die Genehmigung dieses Tractats mit gewaffneter Hand abzunöttigen."

Rept also mar die Decke von dem Blan meggezogen, worüber er schon Jahre lang in geheimnisvoller Stille gebrütet hatte. Much lehrten alle Umftande, daß ju Bollftredung beffelben feine Reit zu verlieren sei. Rur das blinde Bertrauen zu dem Kriegs= glud und dem überlegenen Genie bes Bergogs von Friedland hatte dem Raifer die Festigkeit eingeflößt, allen Vorstellungen Baierns und Spaniens entgegen und auf Rosten seines eigenen Unsebens diesem gebieterischen Mann ein so uneingeschränktes Commando zu übergeben. Aber diefer Glaube an die Unüber= windlichkeit Wallenstein's war durch seine lange Unthätig= feit längst erschüttert worden und nach dem verunglückten Treffen bei Lüten beinahe ganglich gefallen. Aufs Neue erwachten jest feine Gegner an Ferdinand's Sofe, und die Ungufriedenheit bes Raifers über ben Fehlschlag feiner Hoffnungen verschaffte ihren Borftellungen ben gewünschten Eingang bei biesem Monarchen. Das gange Betragen des Bergogs murde mit beißender Kritik von ihnen gemustert, sein hochfahrender Trot und feine Widersetlichkeit gegen des Kaisers Befehle diesem eifer= füchtigen Fürsten in Erinnerung gebracht, die Klagen der öfter= reichischen Unterthanen über seine grenzenlosen Bedrückungen zu Silfe gerufen, seine Treue verdächtig gemacht, und über seine geheimen Absichten ein schreckhafter Wint hingeworfen. Diese Unklagen, durch das gange übrige Betragen bes Berzogs nur ju sehr gerechtfertigt, unterließen nicht, in Ferdinand's Gemuth tiefe Wurzeln zu schlagen; aber ber Schritt war einmal geschen, und die große Gewalt, womit man ben Berzog bekleidet hatte, tonnte ihm ohne große Gefahr nicht entriffen werben. Gie un: merklich zu vermindern, mar Alles, mas dem Raifer übrig blieb; und um dies mit einigem Erfolg zu können, mußte man fie zu theilen, vor allen Dingen aber fich außer Abhangigteit von feinem guten Billen zu fesen suchen. Aber felbst dieses Rechtes hatte man sich in dem Vertrage begeben, den man mit ihm er= richtete, und gegen jeden Bersuch, ihm einen andern General an Die Seite zu feten ober einen unmittelbaren Ginfluß auf feine

Truppen zu haben, schützte ihn die eigenhändige Unterschrift bes Kaisers. Da man diesen nachtheiligen Vertrag weder halten noch vernichten konnte, so mußte man sich durch einen Kunstgriff heraushelsen. Wallenstein war kaiserlicher Generalissimme in Deutschland; aber weiter erstreckte sich sein Gebiet nicht, und über eine auswärtige Urmee konnte er sich keine Herrschaft anmaßen. Man läßt also in Mailand eine spanische Urmee errichten und unter einem spanischen General in Deutschland sechsten. Wallenstein ist also der Unentbehrliche nicht mehr, weil er ausgehört hat, der Einzige zu sein, und im Nothsall hat man

gegen ibn felbft eine Stute.

Der Herzog fühlte es schnell und tief, woher dieser Streich tam, und wohin er zielte. Umsonst protestirte er bei dem Carbinal-Infanten gegen diese vertragswidrige Neuerung; die italienische Armee ruckte ein, und man zwang ihn, ihr ben General Altringer mit Verstärkung zuzusenden. 3mar wußte er Diefem durch ftrenge Berhaltungsbefehle die Bande fo fehr qu binden, daß die italienische Armee in dem Elfaß und in Schwaben wenig Ehre einlegte; aber dieser eigenmächtige Schritt bes Hofes hatte ihn aus seiner Sicherheit aufgeschreckt und ihm über die näher kommende Gefahr einen warnenden Wint gegeben. Um nicht zum zweiten Dal sein Commando und mit demfelben bie Frucht aller seiner Bemühungen zu verlieren, mußte er mit ber Ausführung seines Unschlags eilen. Durch Entfernung ber verbächtigen Officiere und durch seine Freigebigfeit gegen Die andern hielt er sich der Treue feiner Truppen versichert. Alle andre Stände des Staats, alle Pflichten der Gerechtigkeit und Menschlichkeit hatte er dem Wohl der Armee aufgeopfert; also rechnete er auf die Erkenntlichkeit berfelben. 3m Begriff, ein nie erlebtes Beispiel des Undanks gegen den Schöpfer seines Blücks aufzustellen, baute er seine gange Wohlfahrt auf die Dantbarkeit, die man an ihm beweisen sollte.

Die Anführer der schlesischen Armeen hatten von ihren Principalen keine Bollmacht, so etwas Großes, als Ballen stein in
Borschlag brachte, für sich allein abzuschließen, und selbst den
verlangten Wassenstellstand getrauten sie sich nicht länger als
auf vierzehn Tage zu bewilligen. She sich der Herzog gegen die
Schweden und Sachsen herausließ, hatte er noch für rathsam
gesunden, sich bei seiner kühnen Unternehmung des französischen
Schutzes zu versichern. Zu dem Ende wurden durch den Grasen
von Kinsty bei dem französischen Bevollmächtigten Feuauieres zu Dresden geheime Unterhandlungen, wiewol mit

iehr miktrauischer Vorsicht, angeknüpst, welche ganz seinem Bunsche gemäß aussielen. Feuguieres erhielt Besehl von seinem Hofe, allen Vorschub von Seiten Frankreichs zu versprechen und dem Herzog, wenn er deren benöthigt wäre, eine beträcht-

liche Geldhilfe anzubieten.

Aber gerade Diese überkluge Sorgfalt, sich von allen Seiten ju deden, gereichte ihm zum Berderben. Der französische Be= vollmächtigte entbeckte mit großem Erstaunen, daß ein Anschlag, der mehr als jeder andre des Geheimnisses bedurfte, den Schwe= den und den Sachsen mitgetheilt worden sei. Das sächsische Ministerium war, wie man allgemein wußte, im Interesse des Raisers, und die den Schweden angebotenen Bedingungen blieben allzu weit hinter den Erwartungen derfelben zurück, um je ihren Beifall erhalten zu können. Feuguieres fand es daher un= begreiflich, wie der Herzog in vollem Ernste auf die Unterstützung der Erstern und auf die Verschwiegenheit der Lettern hätte Rechnung machen follen. Er entdectte feine Zweifel und Beforgniffe dem schwedischen Kangler, der in die Absichten Wallenstein's ein gleich großes Mißtrauen setzte und noch weit weniger Geschmack in seinen Vorschlägen fand. Wiewol es ihm tein Geheimniß war, daß der Bergog icon ehedem mit Guftav Abolph in ühnlichen Tractaten gestanden, so begriff er doch die Möglich= teit nicht, wie er die ganze Armee zum Abfall bewegen und jeine übermäßigen Versprechungen wurde wahr machen können. Fin so ausschweifender Blan und ein so unbesonnenes Verfahren thien sich mit der verschloffenen und mißtrauischen Gemuthsart Des Berzogs nicht wohl zu vertragen, und lieber erklärte man Alles für Maste und Betrug, weil es eher erlaubt war, an seiner Redlichkeit als an seiner Klugheit zu zweifeln. Dren= tierna's Bedenklichkeiten steckten endlich selbst Urnheimen an. der in vollem Vertrauen auf Ballenstein's Aufrichtig= feit zu dem Ranzler nach Gelnhausen gereist war, ihn dahin zu vermögen, daß er dem Bergog feine besten Regimenter gum Gebrauch überlassen möchte. Man fing an zu gramohnen, daß ber gange Untrag nur eine fünstlich gelegte Schlinge sei, die Allierten zu entwaffnen und den Kern ihrer Kriegsmacht dem Raifer in die Sande zu spielen. Wallenstein's bekannter Tharafter widerlegte diesen schlimmen Berdacht nicht, und die Biberfpruche, in die er fich nachher verwidelte, machten, daß man endlich gang und gar an ihm irre marb. Indem er die Schweden in sein Bündniß zu ziehen suchte und ihnen sogar ihre besten Truppen abforderte, außerte er sich gegen Urnheim,

baß man bamit anfangen muffe, die Schweden aus bem Reiche zu verjagen; und mahrend daß sich die sächsischen Officiere, im Bertrauen auf die Sicherheit des Waffenstillstandes, in großer Menge bei ihm einfanden, machte er einen verunglückten Berfuch, fich ihrer Bersonen zu bemächtigen. Er brach zuerst ben Still= stand, den er doch einige Monate darauf nicht ohne große Mühe erneuerte. Aller Glaube an seine Wahrhaftigkeit verschwand. und endlich glaubte man in seinem gangen Benehmen nichts als ein Gewebe von Betrug und niedrigen Kniffen gu feben, um die Alliirten zu schwächen und sich felbst in Berfassung zu segen. Dieses erreichte er zwar wirklich, indem seine Macht sich mit jedem Tage vermehrte, die Allierten aber durch Desertion und schlechten Unterhalt über die Hälfte ihrer Truppen einbüßten. Aber er machte von seiner Ueberlegenheit ben Gebrauch nicht, ben man in Wien erwartete. Wenn man einem entscheibenden Borfall entgegensah, erneuerte er plöglich die Unterhandlungen; und wenn der Waffenstillstand die Alliirten in Sicherheit sturzte, fo erhob er sich ploglich, um die Feindseligkeiten zu erneuern. Mle biese Wiberspruche floffen aus dem boppelten und gang un-vereinbaren Entwurf, ben Raiser und die Schweben zugleich zu verderben und mit Sachsen einen besondern Frieden zu ichließen.

Ueber den schlechten Fortgang seiner Unterhandlungen ungebulbig, beschloß er endlich, seine Macht zu zeigen, da ohnehin die bringende Noth in dem Reiche und die steigende Unzufriedenheit am faiferlichen Sofe feinen langern Aufschub gestatteten. Schon por dem letten Stillstand mar der General von Solt von Böhmen aus in das Meißnische eingefallen, hatte Alles, mas auf seinem Wege lag, mit Feuer und Schwert verwüstet, ben Rurfürsten in seine Festungen gejagt und felbst die Stadt Leipzig erobert. Aber ber Stillftand in Schlesten seste fein Ber-wuftungen ein Biel, und bie Folgen feiner Ausschweifungen streckten ihn zu Adorf auf die Bahre. Nach aufgehobenem Stillstand machte Ballenftein aufs Neue eine Bewegung, als ob er durch die Lausit in Sachsen fallen wollte, und ließ aussprengen, daß Viccolomini ichon dahin aufgebrochen fei. Sogleich verläßt Urnheim sein Lager in Schlefien, um ihm nachzusolgen und bem Kurfürstenthum zu Silfe zu eilen. Dadurch aber wurden die Schweben entblößt, die unter dem Commando bes Grafen von Thurn in fehr fleiner Anzahl bei Steinau an der Ober gelagert ftanden; und gerade bies mar es, mas der Bergog gewollt hatte. Er ließ ben fächfischen General fechgehn Reilen voraus in das Meiknische eilen und wendete fich bann auf umal rudwärts gegen die Ober, wo er die schwedische Armee i der tiefften Sicherheit überraschte. Ihre Reiterei wurde durch en vorangeschickten General Schafgotich geschlagen, und as Fufvolt von der nachfolgenden Urmee des Bergogs bei teinau völlig eingeschloffen. Wallenftein gab dem Grafen on Thurn eine halbe Stunde Bedentzeit, fich mit drittehalb: ausend Mann gegen mehr als zwanzigtausend zu wehren oder ch auf Gnade und Ungnade zu ergeben. Bei solchen Um= anden tonnte teine Wahl ftattfinden. Die ganze Armee giebt d gefangen, und ohne einen Tropfen Blut ist der vollkommenste Sieg erfochten. Kahnen, Bagage und Geschütz fallen in des Diegers Hand, die Officiere werden in Verhaft genommen, die Bemeinen untergesteckt. Und jett endlich war nach einer vierzehn= ährigen Irre, nach unzähligen Glückswechseln ber Anstifter bes öhmischen Aufruhrs, der entfernte Urheber dieses ganzen ver= erblichen Rrieges, der berüchtigte Graf von Thurn, in der Bewalt seiner Feinde. Mit blutdürstiger Ungeduld erwartet nan in Wien die Unkunft dieses großen Verbrechers und genießt chon im Voraus den schrecklichen Triumph, der Gerechtigkeit ihr ornehmstes Opfer zu schlachten. Aber ben Jesuiten diese Luft u verderben, war ein viel süßerer Triumph, und Thurn er= rielt seine Freiheit. Gin Glud für ihn, daß er mehr wußte, als nan in Wien erfahren durfte, und daß Wallenstein's Keinde uch die seinigen waren. Gine Niederlage hatte man dem Berog in Wien verziehen; diese getäuschte Soffnung vergab man hm nie. "Was aber hätte ich benn sonst mit biesem Rasenden nachen sollen?" schreibt er mit boshaftem Spotte an die Minister, ie ihn über diese unzeitige Großmuth zur Rede stellen. "Bollte ver himmel, die Feinde hatten lauter Generale, wie Dieser ift! Un der Spite der schwedischen Heere wird er uns weit besfre Dienste thun als im Gefängniß."

Auf den Sieg bei Steinau folgte in kurzer Zeit die Einnahme von Liegnit, Große Glogau und selbst von Frankfurt an der Oder. Schafgotsch, der in Schlesien zurücklieb, um die Interwerfung dieser Provinz zu vollenden, blokirte Brieg und vedrängte Breslau vergedens, weil diese freie Stadt über hre Privilegien wachte und den Schweden ergeben blieb. Die Obersten Ilo und Göt schickte Wallenstein nach der Bartha, um dis in Pommern und an die Rüste der Oftse zu veingen, und Lands der Schlissel zu Pommern, wurde virklich auch von ihnen erobert. Andem der Aufürst von

Brandenburg und der Herzog von Pommern für ihre Länder gitterten, brach Ballenftein selbst mit dem Rest der Armee in die Lausit, wo er Görlit mit Sturm eroberte und Bauten zur Uebergabe zwang. Aber es war ihm nur darum zu thun, ben Rurfürsten von Sachsen zu schrecken, nicht die erhaltenen Bortheile zu verfolgen; auch mit dem Schwert in der hand feste er bei Brandenburg und Sachsen seine Friedensantrage fort, wiewol mit keinem bessern Erfolg, da er durch eine Rette von Widerfprüchen alles Bertrauen verscherzt hatte. Jest murde er seine ganze Macht gegen das unglückliche Sachfen gewendet und seinen Zweck durch die Gewalt der Waffen doch endlich noch burchgesett haben, wenn nicht der Zwang ber Umftande ibn genöthigt hatte, diese Gegenden zu verlaffen. Die Siege Bergog Bernhard's am Donaustrom, welche Desterreich selbst mit naher Gefahr bedrohten, forderten ihn bringend nach Baiern, und die Vertreibung der Sachsen und Schweben aus Schlesien raubte ihm jeden Bormand, sich ben faiserlichen Befehlen noch länger zu widersetzen und ben Kurfürsten von Baiern hilflos zu laffen. Er zog fich alfo mit ber hauptmacht gegen die Ober= pfalz, und fein Rudzug befreite Dberfachfen auf immer von diefem furchtbaren Feinde.

So lange es nur möglich war, hatte er Baierns Rettung verschoben und durch die gesuchtesten Ausflüchte die Ordonnangen bes Raisers verhöhnt. Auf wiederholtes Bitten schickte er endlich zwar dem Grafen von Altringer, der den Lech und die Donau gegen Born und Bernhard zu behaupten fuchte, einige Regi= menter aus Böhmen zu Silfe, jedoch mit ber ausdrücklichen Bebingung, sich blos vertheibigungsweise zu verhalten. Den Raifer und den Kurfürsten wies er, so oft fie ihn um Silfe anflehten, an Altringer, der, wie er öffentlich vorgab, eine uneingeschränkte Vollmacht von ihm erhalten habe; ingeheim aber band er dem= selben durch die strengsten Instructionen die Sande und bedrohte ihn mit dem Tode, wenn er seine Befehle überschreiten wurde. Nachdem Herzog Bernhard vor Regensburg gerückt mar, und ber Kaifer sowol als ber Rurfürst ihre Aufforderungen um Silfe bringender erneuerten, stellte er sich an, als ob er den General Gallas mit einem ansehnlichen heer an die Donau schicken würde; aber auch dies unterblieb, und so gingen, wie vorher das Bisthum Cichstädt, jest auch Regensburg, Straubing, Cham an die Schweden verloren. Als er endlich schlechterdings nicht mehr vermeiden tonnte, den ernstlichen Befehlen des Sofs zu ge= horsamen, rudte er so langsam, als er konnte, an die bairische brenze, wo er das von den Schweden eroberte Cham berennte. Er vernahm aber nicht so bald, daß man von schwedischer Seite aran arbeitete, ihm durch die Sachsen eine Diversion in Böhmen u machen, so benutte er dieses Gerücht, um aufs Schleunigste, und ohne das Geringste verrichtet zu haben, nach Böhmen zurücketneden. Alles Andre, gab er vor, müsse der Bertheidigung und Khaltung der faiserlichen Erblande nachstehen; und so blieb er n Böhmen wie angesesselt stehen und hütete dieses Königreich, is ob es jetz schon seine Ligenthum wäre. Der Kaiser wiederholten noch dringenderem Tone seine Mahnung, daß er sich gegen den Donaustrom ziehen solle, die gefährliche Riederlassung des Herzogs von Weimar an Desterreichs Grenzen zu hindern — Er aber undigte den Feldzug für dieses Jahr und ließ seine Truppen aufs Reue ihre Wintergaartiere in dem erschöpsten Königreich nehmen.

Ein fo fortgeführter Trop, eine fo beispiellose Geringschätzung iller kaiserlichen Befehle, eine so vorsätzliche Vernachlässigung des allgemeinen Besten, verbunden mit einem so äußerst zweideutigen Benehmen gegen den Feind, mußte endlich den nachtheiligen Gerüchten, wovon längst schon gang Deutschland erfüllt war, Glauben bei dem Kaiser verschaffen. Lange Zeit war es ihm gelungen, seinen strafbaren Unterhandlungen mit dem Feinde den Schein der Rechtmäßigkeit zu geben und den noch immer für ihn gewonnenen Monarchen zu überreden, daß der Zweck jener geheimen Zusammenkunfte kein andrer sei, als Deutschland den Frieden zu schenken. Aber wie undurchdringlich er sich auch glaubte, o rechtfertigte doch der gange Busammenhang seines Betragens die Beschuldigungen, womit seine Gegner unaufhörlich das Dhr des Kaisers bestürmten. Um sich an Ort und Stelle von dem Brund oder Ungrund derselben zu belehren, hatte Ferdinand ichon zu verschiedenen Zeiten Kundschafter in das Wallen= teinische Lager geschickt, die aber, da der Herzog sich hütete, etwas Schriftliches von sich zu geben, bloße Muthmaßungen zu= rückbrachten. Da aber endlich die Minister selbst, seine bisheri= gen Berfechter am Hofe, beren Güter Wallenstein mit gleichen Lasten gedrückt hatte, sich zur Partei seiner Feinde schlugen; da der Kurfürst von Baiern die Drohung fallen ließ, sich bei längerer Beibehaltung dieses Generals mit den Schweden zu vergleichen; da endlich auch der spanische Abgesandte auf seiner Absexung be= stand und im Weigerungsfall die Subsidiengelder seiner Krone zurückzuhalten drogte: so sah sich der Kaiser zum zweiten Mal in die Nothwendigkeit gesetzt, ihn vom Commando zu entfernen. Die eigenmächtigen und unmittelbaren Berfügungen bes Raj= sei der Armee belehrten den Herzog bald, daß der Bertrag mit ihm bereits als zerrissen betrachtet und seine Ubdankung unvermeidlich sei. Einer seiner Unterseldherrn in Desterreich, dem Wallenstein bei Strafe des Beils untersagt hatte, dem Hose zu gehorsamen, empfing von dem Kaiser unmittelbaren Befehl, zu dem Kurfürsten von Baiern zu stoßen, und an Wallenstein selbst erging die gebieterische Weisung, dem Cardinals Infanten, der mit einer Armee auß Italien unterwegs war, einige Regimenter zur Verstärfung entgegen zu senden. Alle diese Alexialen sagten ihm, daß der Plan unwiderrussich gemacht sei, ihn nach und nach zu entwa finen, um ihn alsdann, schwach und

wehrlos, auf einmal zu Grund zu richten.

Bu seiner Selbstwertheidigung mußte er jett eilen, einen Plan auszuführen, der anfangs nur zu seiner Bergrößerung bestimmt war. Länger als die Klugheit rieth, hatte er mit der Ausführung deffelben gezögert, weil ihm noch immer die gunftigen Conftellationen fehlten, oder, wie er gewöhnlich die Ungebuld feiner Freunde absertigte, weil die Zeit noch nicht getom= men war. Die Zeit war auch jest noch nicht gefommen; aber die dringende Noth verstattete nicht mehr, die Gunft der Sterne zu erwarten. Das Erste mar, sich der Gesinnungen ber vor= nehmsten Anführer zu versichern und alsdann die Treue der Urmee zu erproben, die er fo freigebig vorausgesett hatte. Drei berselben, die Oberften Kinsty, Tergty und Illo, maren schon längst in das Geheimniß gezogen, und die beiden Ersten durch das Band der Berwandtschaft an sein Interesse geknüpft. Eine gleiche Chriucht, ein gleicher Saß gegen die Regierung und die Hoffnung überschwänglicher Belohnungen verband fie aufs Engste mit Wallenstein, der auch die niedrigsten Mittel nicht verschmäht hatte, die Bahl seiner Unhänger zu vermehren. Den Oberften 3110 hatte er einstmals überredet, in Wien ben Grafen= titel zu suchen, und ihm dabei seine fraftigfte Fürsprache zugefagt. Beimlich aber schrieb er an die Minister, ihm sein Gesuch abzufclagen, weil fich fonft Mehrere melden durften, die gleiche Berbienfte hatten und auf gleiche Belohnungen Unspruch machten. Als Ilo hernach zur Armee zurücktam, war fein Erstes, ihn nach dem Erfolg seiner Bewerbungen zu fragen; und da ihm Diefer von dem schlechten Ausgange berfelben Nachricht gab, fo fing er an, die bitterften Rlagen gegen den Sof auszustoßen. "Das also hätten wir mit unsern treuen Diensten verdient, " rief er, "daß meine Berwendung fo gering geachtet und Guern Berbiensten eine so unbedeutende Belohnung verweigert wird! Ber

wollte noch länger einem so undankbaren Herrn seine Dienste widmen? Nein, was mich angeht, ich bin von nun an der abgesagte Feind des Hauses Desterreich." Ilo stimmte bei, und

fo murde zwischen Beiden ein enges Bundniß gestiftet.

Aber mas diese drei Vertrauten des Herzoas mußten, mar lange Zeit ein undurchdringliches Geheimniß fur die Uebrigen, und die Zuversicht, mit der Wallenstein von der Ergebenheit feiner Officiere sprach, grundete fich einzig nur auf die Wohltha= ten, die er ihnen erzeigt hatte, und auf ihre Unzufriedenheit mit Aber diese schwankende Vermuthung mußte sich in Gewißheit verwandeln, ehe er seine Maste abwarf und sich einen öffentlichen Schritt gegen den Raiser erlaubte. Graf Biccolo= mini, Derfelbe, der sich in dem Treffen bei Lügen durch einen beispiellosen Muth ausgezeichnet hatte, mar der Erste, deffen Treue er auf die Probe stellte. Er hatte sich diesen General burch große Geschenke verpflichtet, und er gab ihm den Borzug por allen Andern, weil Viccolomini unter einerlei Constella: tion mit ihm geboren war. Diesem erklärte er, daß er, durch den Undank des Raifers und seine nahe Gefahr gezwungen, un= widerruflich entschloffen sei, die österreichische Partei zu verlaffen, sich mit dem besten Theile der Armee auf feindliche Seite zu ichlagen und das haus Desterreich in allen Grenzen seiner Berr= schaft zu bekriegen, bis es von der Burgel vertilgt sei. Auf Biccolomini habe er bei dieser Unternehmung vorzüglich gerechnet und ihm ichon im Voraus die glanzenoften Belohnungen zugedacht. - 2113 Diefer, um feine Befturzung über diefen überraschenden Untrag zu verbergen, von den hinderniffen und Ge= fahren sprach, die sich einem so gewagten Unternehmen entgegen= setzen wurden, spottete Wallenstein seiner Furcht. "Bei solchen Wagestücken, " rief er aus, "sei nur der Anfang schwer; bie Sterne seien ihm gewogen, die Gelegenheit, wie man fie nur immer verlangen konne; auch bem Glücke muffe man etwas vertrauen. Sein Entschluß stehe fest, und er wurde, wenn es nicht anders geschehen könnte, an der Spige von tausend Pferden sein Seil versuchen." Biccolomini hutete sich sehr, durch einen längern Widerspruch das Mißtrauen des Herzogs zu reizen, und ergab sich mit anscheinender Ueberzeugung dem Gewicht seiner Grunde. So weit ging die Berblendung des Bergogs, bag es ihm, aller Warnungen des Grafen Terzfy ungeachtet, gar nicht einfiel, an der Aufrichtigkeit dieses Mannes zu zweifeln, der keinen Augenblid verlor, die jest gemachte mertwurdige Entdedung nach Wien zu berichten.

Um endlich den entscheidenden Schritt zum Ziele zu thun, berief er im Jänner 1634 alle Commandeurs der Urmee nach Bilfen zusammen, wohin er sich gleich nach seinem Rudzug aus Baiern gewendet hatte. Die neuesten Forderungen des Raifers, die Erblande mit Winterquartieren zu verschonen, Regensburg noch in der rauhen Jahrszeit wieder zu erobern und die Armee zu Berstärkung des Cardinal-Infanten um sechstausend Mann Reiterei zu vermindern, waren erheblich genug, um vor dem gangen versammelten Rriegsrath in Erwägung gezogen zu werden, und dieser scheinbare Vorwand verbarg den Neugierigen den wahren Zweck der Zusammenberufung. Auch Schweden und Sachsen wurden heimlich dahin geladen, um mit bem Bergog von Friedland über den Frieden zu tractiren; mit den Befehlshabern entlegnerer Seere sollte schriftliche Abrede genommen werden. Zwanzig von den berufenen Commandeurs erschienen; aber gerade die wichtigsten, Gallas, Colloredo und Altringer, blieben aus. Der Bergog ließ feine Ginladungen an fie dringend wiederholen, einstweilen aber, in Erwartung ihrer nahen Ankunft,

zu der Sauptsache schreiten.

Es war nichts Geringes, mas er jest auf dem Wege war zu unternehmen. Einen stolzen, tapfern, auf feine Ehre wachsam haltenden Adel der schändlichsten Untreue fähig zu erklaren und in den Augen Derjenigen, die bis jest nur gewohnt waren, in ihm den Abglang ber Majestät, ben Richter ihrer Sandlungen, ben Bewahrer der Gesetze zu verehren, auf einmal als ein Nieder= trächtiger, als Berführer, als Rebell zu erscheinen. Nichts Geringes war es, eine rechtmäßige, durch lange Verjährung befestigte, durch Religion und Gesetze geheiligte Gewalt in ihren Burzeln zu erschüttern, alle jene Bezauberungen ber Ginbilbungs-traft und ber Sinne, die furchtbaren Wachen eines rechtmäßigen Throns, zu zerstören, alle jene unvertilgbaren Gefühle der Bflicht, die in der Bruft des Unterthans für den gebornen Beherrscher so laut und so mächtig sprechen, mit gewaltsamer Sand zu vertilgen. Aber geblendet von dem Glang einer Krone, bemerkte Wallenstein den Abgrund nicht, der zu seinen Füßen sich öffnete, und im vollen lebendigen Gefühl seiner Rraft versäumte er - bas gewöhnliche Loos starter und fühner Seelen - die Sinberniffe gehörig zu murdigen und in Berechnung zu bringen. Ballenstein sah nichts als eine gegen den hof theils gleich= giltige, theils erbitterte Armee - eine Armee, die gewohnt war, seinem Ansehen mit blinder Unterwerfung zu huldigen, vor ihm als ihrem Gefengeber und Richter zu beben, feine Befehle gleich

ben Aussprüchen bes Schicksals mit gitternder Chrfurcht zu befolgen. In den übertriebnen Schmeicheleien, womit man feiner Allgewalt huldigte, in den frechen Schmähungen gegen Hof und Regierung, die eine zügellose Soldatesta fich erlaubte und die milde Licens des Lagers entschuldigte, glaubte er die mahren Gefinnungen der Armee zu vernehmen, und die Rühnheit, mit der man selbst die Handlungen des Monarden zu tadeln magte, burgte ihm für die Bereitwilligkeit der Truppen, einem fo fehr verachteten Oberherrn die Pflicht aufzutundigen. Aber was er fich als et= was fo Leichtes gedacht hatte, stand als der furchtbarfte Gegner wider ihn auf; an dem Bflichtaefühl feiner Truppen scheiterten alle seine Berechnungen. Berauscht von dem Ansehen, bas er über so meisterlose Schaaren behauptete, schrieb er Alles auf Rech= nung seiner personlichen Große, ohne zu unterscheiden, wie viel er sich selbst und wie viel er der Wurde dankte, die er betlei= bete. Alles gitterte vor ihm, weil er eine rechtmäßige Gewalt ausübte, weil der Gehorsam gegen ihn Aflicht, weil sein Ansehen an die Majestät des Thrones befestigt mar. Größe für sich allein tann wol Bewunderung und Schrecken, aber nur die le= gale Größe Chrfurcht und Unterwerfung erzwingen. Und diefes entscheidenden Vortheils beraubte er sich selbst in dem Augenblicke, da er sich als einen Verbrecher entlarvte. 1)

Der Feldmarschall von Illo übernahm es, die Gesinnungen der Commandeurs zu ersorschen und sie auf den Schritt,
ben man von ihnen erwartete, vorzubereiten. Er machte den Ansang damit, ihnen die neuesten Forderungen des Hoss an den General und die Armee vorzutragen; und durch die gehässige Bendung, die er denselben zu geben wußte, war es ihm leicht, ben Jorn der ganzen Bersammlung zu entslammen. Nach diesem wohlgewählten Singang verbreitete er sich mit vieler Beredsamseit über die Berdienste der Armee und des Feldherrn und über den Undank, womit der Kaiser sie zu belohnen pslege. "Spanischer Sinsluß," behauptete er, "leite alle Schritte des Hoses, das Ministerium stehe in spanischem Solde, nur der Herzog von Fried land habe dis jest dieser Tyrannei widerstanden und beswegen den tödtlichsten Has der Spanier auf sich geladen. Ahn vom Commando zu entsernen oder aanz und aar wegau-

<sup>1)</sup> In ber 1. Ausgabe folgt: "Zerreißen mußten alle Banbe ber Treue awischen ihm und seinen Truppen, sobald sich die gleich geheiligten Banbe awischen ihm und dem Throne lösten, und die Aflicht, die er selbst verletzt, widerzlegt und kraft ihn durch den mächtigen Einfluß, den sie auf den roben Schwarm seiner Arleger behauptet." — w. R.

räumen," fuhr er fort, "war längst schon bas eifrigste Ziel ihrer Bestrebungen, und bis es ihnen mit Ginem von Beiden gelingt, fucht man seine Macht im Felde zu untergraben. Mus feinem andern Grunde ist man bemüht, dem König von Ungarn das Commando in die Sande zu spielen, blos damit man diesen Pringen, als ein williges Organ fremder Gingebungen, nach Gefallen im Felde herumführen, die spanische Macht aber desto besser in Deutschland befestigen könne. Blos um die Urmee zu verminbern, begehrt man sechstausend Mann für den Cardinal = Infan= ten: blos um fie durch einen Winterfeldzug aufzureiben, bringt man auf die Wiedereroberung Regensburg's in der feindlichen Jahrszeit. Alle Mittel zum Unterhalt erschwert man ber Urmee, mahrend daß fich die Jesuiten und Minister mit bem Schweiß ber Brovingen bereichern und die für die Truppen bestimmten Gelber verschwenden. Der General befennt sein Unvermögen, der Armee Wort zu halten, weil ber hof ihn im Stiche lagt. Für alle Dienfte, die er innerhalb zweiundzwanzig Jahren bem Saufe Defterreich geleistet, für alle Mühseligkeiten, die er übernommen, für alle Reichthumer, die er in faiferlichem Dienste von dem Seis nigen zugesett, erwartet ihn eine zweite schimpfliche Entlaffung aber er erklart, daß er es dazu nicht kommen laffen will. Bon freien Studen entjagt er dem Commando, ehe man es ihm mit Gewalt aus den händen windet. Dies ist es," fuhr der Redner fort, "was er den Obersten durch mich entbietet. Jeder frage sich nun felbst, ob es rathsam ift, einen solchen General zu verlieren. Jeder febe nun zu, wer ihm die Summen erfete, die er im Dienfte des Kaisers aufgewendet, und wo er den verdienten Lohn seiner Tapferkeit ernte — wenn Der dahin ist, unter dessen Augen er sie bewiesen hat."

Ein allgemeines Geschrei, daß man den General nicht ziehen lassen durse, unterbrach den Redner. Bier der Bornehmsten werden adgeordnet, ihm den Buussch der Versammlung vorzutragen und ihn stehentlich zu bitten, daß er die Armee nicht verslassen möchte. Der Herzog weigerte sich zum Schein und ergab sich erst nach einer zweiten Gesandtschaft. Diese Rachgiedigkeit von sein er Seite schien einer Gegengefälligkeit von der ihrigen werth. Da er sich anheischig machte, ohne Wissen und Willen der Commandeurs nicht auß dem Dienste zu treten, so sordere er von ihnen ein schriftliches Gegenversprechen, treu und sess ihm zu halten, sich nimmer von ihm zu trennen oder trennen zu lassen und für ihn den letzten Blutstropsen auszusezen. Wer sich von dem Bunde absondern würde, sollte für einen treuverstied

Menen Berräther gelten und von den Nebrigen als ein gemeinsaftlicher Feind behandelt werden. Die ausdrücklich angehängte edingung: "So lange Wallenstein die Armes zum inhe des Kaifers gebrauchen würde," entfernte de Wißdeutung, und teiner der versammelten Commandeursta Bebenken, einem so unschuldig scheinenden und so billigen

egehren seinen vollen Beifall zu schenken.

Die Vorlesung dieser Schrift geschah unmittelbar vor einem aftmahl, welches der Feldmarschall Illo ausdrücklich in dieser ficht veranstaltet hatte; nach aufgehobener Tafel sollte die nterzeichnung por sich gehen. Der Wirth that das Seinige, die sinnungstraft seiner Gaste durch starte Getrante abzustumpfen, d nicht eber, als bis er sie von Weindünsten taumeln sab, gab ihnen die Schrift zur Unterzeichnung. Die Mehresten malten chtsinnig ihren Namen hin, ohne zu wissen, was sie unterschrie= n; nur einige Wenige, welche neugieriger ober mißtrauischer rren. durchliefen das Blatt noch einmal und entdeckten mit Er= unen, daß die Klausel: "So lange Wallenstein die Armee m Besten des Kaisers gebrauchen würde, "hinweggelassen sei. To nämlich hatte mit einem geschickten Taschenspielerkniff bas te Exemplar mit einem andern ausgetauscht, in dem jene Klau= fehlte. Der Betrug wurde laut, und Biele weigerten sich nun, ce Unterschrift zu geben. Viccolomini, der den ganzen Be= ia durchschaute und blos in der Absicht, dem Hofe davon Rach= ht zu geben, an diesem Auftritte Theil nahm, vergaß sich in der unkenheit so, daß er die Gesundheit des Raisers aufbrachte. der jest stand Graf Terzky auf und erklärte Alle für meineidige helmen, die zurücktreten würden. Seine Drohungen, die Borz Uung der unvermeidlichen Gefahr, der man bei längerer Weiz rung ausgefeht war, das Beijpiel der Menge und Fllo's Bez famkeit überwanden endlich ihre Bedenklichkeiten, und das att wurde von Jedem ohne Ausnahme unterzeichnet.

Wallenstein hatte nun zwar seinen Zweck erreicht; aber ganz unerwartete Widerschung der Commandeurs riß ihn auf umal aus dem lieblichen Wahne, in dem er disher geschwebt tte. Zudem waren die mehresten Namen so unleserlich gezet, daß man eine unredliche Absicht dahinter vermuthen übte. Anstatt aber durch diesen warnenden Wink des Schicksals mendennen gebrachtzu werden, ließ er seine gereizte Empsindssteit in unwürdigen Klagen und Berwünschungen überströten. Er berief die Commandeurs am solgenden Morgen zu sich die übernahm es in eigener Berson, den ganzen Juhalt des

Bortrags zu wieberholen, welchen Fllo ben Tag vorher a fie gehalten hatte. Nachdem er seinen Unwillen gegen ben Sin die bittersten Borwürfe und Schmäsungen ausgegossen, ern nerte er sie an ihre gestrige Widerseglichkeit und erklärte, daß durch diese Entdeckung bewogen worden sei, sein Versprech, zurückzunehmen. Stumm und betreten entsernten sich die Obe sten, erschienen aber nach einer kurzen Berathschlagung im Bo zimmer aufs Neue, den Vorsall von gestern zu entschuldigen un

sich zu einer neuen Unterschrift anzubieten.

Jest fehlte nichts mehr, als auch von den ausgebliebenen & neralen entweder eine gleiche Berficherung zu erhalten ober fich Weigerungsfall ihrer Personen zu bemachtigen. Ballenfte erneuerte daber seine Ginladung und trieb fie dringend an, it Untunft zu beschleunigen. Aber noch ehe fie eintrafen, hatte der Ruf bereits von dem Borgange zu Bilfen unterrichtet u ihre Gilfertigfeit ploglich gehemmt. Altringer blieb un dem Bormand einer Krankheit in dem festen Schloß Frauenbe liegen. Gallas fand sich zwar ein, aber blos um als Auge Beuge ben Raifer von der drohenden Gefahr befto beffer unterri ten zu können. Die Aufschluffe, welche er und Biccolomi gaben, verwandelten die Beforgniffe bes Sofs auf einmal in schredlichste Gewißheit. Alehnliche Entbedungen, welche man gleich an andern Orten machte, ließen feinem Zweifel mehr Rau und die schnelle Beranderung ber Commandantenstellen in Sch fien und Desterreich ichien auf eine höchft bedentliche Unternehmu ju deuten. Die Gefahr mar bringend, und die Silfe mußte ich sein. Dennoch wollte man nicht mit Bollziehung des Urtheils ginnen, sondern ftreng nach Gerechtigfeit verfahren. Man er also an die vornehmsten Befehlshaber, deren Treue man sich t fichert hielt, geheime Befehle, ben Bergog von Friedland nieinen beiden Unhangern, Illo und Tergty, auf mas Urt auch sein möchte, zu verhaften und in fichre Bermahrung zu bi gen, damit fie gehört werden und fich verantworten tonnten. So dies aber auf so ruhigem Wege nicht zu bewirken sein, so fort die öffentliche Gefahr, fie todt oder lebendig zu greifen. Bugl erhielt General Gallas ein offenes Batent, worin allen Di ften und Officieren diese kaiserliche Verfügung befannt gema die gange Urmee ihrer Pflichten gegen ben Berrather entla und, bis ein neuer Generaliffimus aufgestellt fein wurde, an Generallieutenant von Gallas verwiesen wurde. Um Berführten und Abtrunnigen die Rudfehr ju ihrer Bf ju erleichtern und die Schuldigen nicht in Berzweiflung ürzen, bewilligte man eine gänzliche Amnestie über Alles, as zu Bilsen gegen die Majestät des Kaisers begangen worden

ar.

Dem General von Gallas mar nicht wohl zu Muthe bei ber hre, die ihm widerfuhr. Er befand sich zu Bilsen, unter den Augen esjenigen, deffen Schickfal er bei sich trug, in der Gewalt seines eindes, der hundert Augen hatte, ihn zu beobachten. Entdeckte der Wallenstein das Geheimniß seines Auftrags, so konnteihn chts vor den Wirkungen seiner Rache und Berzweiflung schützen. Bar es schon bedenklich, einen solchen Auftrag auch nur zu vereimlichen, so war es noch weit mißlicher, ihn zur Vollziehung zu Die Gesinnungen der Commandeurs waren ungewiß. ingen. id es ließ sich wenigstens zweifeln, ob sie sich bereitwillig würden iden lassen, nach dem einmal gethanen Schritt den kaiserlichen ersicherungen zu trauen und allen glänzenden Hoffnungen, die auf Wallenstein gebaut hatten, auf einmalzu entsagen. Und nn, welch ein gefährliches Wagestück, Hand an die Person eines dannes zu legen, der bis jest für unverletlich geachtet, durch nge Ausübung der höchsten Gewalt, durch einen zur Gewohn= eit gewordenen Gehorsam zum Gegenstand der tiefsten Chrfurcht worden und mit Allem, was äußere Majestät und innere röße verleihen kann, bewaffnet war — deffen Anblick schon ein echtisches Zittern einjagte, der mit einem Winke über Leben und od entschied! Einen solchen Mann, mitten unter den Wachen, e ihn umgaben, in einer Stadt, die ihm ganglich ergeben schien, ie einen gemeinen Verbrecher zu greifen und den Gegenstand ner so langgewohnten tiefen Berehrung auf einmal in einen egenstand des Mitleidens oder des Spottes zuverwandeln, war n Auftrag, der auch den Muthigsten zagen machte. So tief itten sich Furcht und Achtung vor ihm in die Brust seiner Sol= iten gegraben, daß selbst das ungeheure Verbrechen des Hoch= erraths diese Empfindungen nicht ganz entwurzeln konnte.

Gallas begriff die Unmöglichteit, unter den Augen des erzogs feinen Auftrag zu vollziehen, und sein sehnlichster Bunsch ar, sich, eh er einen Schritt zur Aussührung wagte, vorher mit Itringern zu besprechen. Da das lange Außenbleiben des estern schon anfing, Berdacht bei dem Herzog zu erregen, so erbot ch Gallas, sich in eigener Berson nach Frauenberg zu versüfen und Altringern, als seinen Berwandten, zur Herreis zu erwegen. Waltenstein nahm diesen Beweis seines Eisers mit großem Wohlgesallen auf, daß er ihm seine eigene Equipage ur Reise hergab. Froh über die gelungene List, verließ Gallas

ungesäumt Vilsen und überließ es dem Grafen Piccolomin Ballenstein's Schritte zu bewachen; er selbst aber zöger nicht, von dem kaiserlichen Patente, wo es nur irgend anging Gebrauch zu machen, und die Erklärung der Truppen sigünstiger auß, als er je hatte erwarten können. Unstatt se nen Freund nach Vilsen mit zurüczubringen, schiedte er if vielmehr nach Wien, um den Kaiser gegen einen gedrohten Agriff zu schüßen, und er selbst ging nach Oberösterreich, nun von der Nähe des Herzogs Bernhard von Weimed die größte Gesahr besorgte. In Böhmen wurden die Etäd Audweiß und Tabor aufs Neue für den Kaiser besetzt und al

und mit Nachdruck zu begegnen.

Da auch Gallas an keine Ruckkehr zu benken schien, wagte es Piccolomini, die Leichtgläubigkeit des Bergo noch einmal auf die Probe zu stellen. Er bat fich von ihm t Erlaubniß aus, ben Gallas zurüczuholen, und Wallenste ließ sich zum zweiten Mal überlisten. Diese unbegreisliche Blin heit wird uns nur als eine Tochter seines Stolzes erklärbar, b sein Urtheil über eine Person nie zurücknahm und die Möglie feit, zu irren, auch sich selbst nicht gestehen wollte. Auch b Grafen Piccolomini ließ er in seinem eigenen Wagen na Ling bringen, wo Dieser sogleich bem Beispiel bes Galle folgte und noch einen Schritt weiter ging. Er hatte Walle ft ein versprochen, zurudzukehren; dieses that er, aber an b Spite einer Urmee, um den Bergog in Bilfen zu überfalle Ein anderes heer eilte unter bem General von Suns no Brag, um diese Sauptstadt in kaiferliche Pflichten zu nehmen u gegen einen Angriff der Rebellen zu vertheidigen. Zugle fundigt fich Gallas allen zerstreuten Armeen Desterreichs a den einzigen Chef an, von dem man nunmehr Befehle ang nehmen habe. In allen faiferlichen Lägern werden Black ausgestreut, die den Herzog nebst vier seiner Bertrauten f vogelfrei erklären und die Armeen ihrer Pflichten gegen b Berräther entbinden.

Das zu Linz gegebene Beispiel findet allgemeine Nachahmun man verstucht das Andenken des Berräthers, alle Armeen fall von ihm ab. Endlich, nachdem auch Viccolomini sich ni wieder sehen läßt, fällt die Decke von Wallenstein's Auge und schrecklich erwacht er auß seinem Traume. Doch auch seglaubt er noch an die Wahrhaftigkeit der Sterne und an Treue der Armee. Gleich auf die Nachricht von Viccolomini

Abfall läßt er den Befehl bekannt machen, daß man ins Künftige keiner Ordre zu gehorchen habe, die nicht unmittelbar von ihm selbst oder von Terzky und Ilo herrühre. Er rüftet sich in aller Gile, um nach Brag aufzubrechen, wo er Willens ift, endlich seine Maste abzuwerfen und sich öffentlich gegen den Kaifer zu erklären. Vor Brag follten alle Truppen fich versammeln und von da aus mit Blipesschnelligkeit über Desterreich herstürzen. Berzog Bern= hard, der in die Berschwörung gezogen worden, sollte die Opera= tionen des Herzogs mit schwedischen Truppen unterstüßen und eine Diversion an der Donau machen. Schon eilte Teraky nach Brag voraus, und nur Mangel an Pferden hinderte den Berzog, mit dem Rest der treu gebliebenen Regimenter nachzufolgen. Aber indem er mit der gespanntesten Erwartung den Rachrichten von Brag entgegensieht, erfährt er den Verluft dieser Stadt, er= fährt er den Abfall seiner Generale, die Desertion seiner Truppen, die Enthüllung seines ganzen Complots, den eilfertigen Anmarsch bes Piccolomini, ber ihm ben Untergang geschworen. Schnell und schrecklich sturzen alle seine Entwurfe zusammen, täuschen ihn alle seine Hoffnungen. Ginsam steht er ba, verlaffen von Allen, benen er Gutes that, verrathen von Allen, auf die er baute. Aber folche Lagen find es, die den großen Charafter er= proben. In allen seinen Erwartungen hintergangen, entsagt er teinem einzigen seiner Entwürfe; nichts giebt er verloren, weil er sich selbst noch übrig bleibt. Jest war die Zeit gekommen, wo er des so oft verlangten Beiftands der Schweden und der Sachsen bedurfte, und wo aller Zweifel in die Aufrichtigkeit seiner Ge= sinnungen verschwand. Und jest, nachdem Drenstierna und Urnheim seinen ernstlichen Borfat und seine Roth erkannten, bedachten sie sich auch nicht länger, die günstige Gelegenheit zu benußen und ihm ihren Schuß zuzusagen. Bon sächsischer Seite follte ihm Herzog Franz Albert von Sachfen-Lauenburg viertausend, von schwedischer Herzog Bernhard und Pfalzgraf Christian von Birkenfeld sechstausend Mann geprüfter Truppen zuführen. Wallenstein verließ Bilfen mit bem Tergin'ichen Regiment und den Wenigen, Die ihm treu geblieben waren oder sich doch stellten, es zu sein, und eilte nach Eger an die Grenze des Königreichs, um der Oberpfalz näher zu sein und die Bereinigung mit Herzog Bernhard zu er-leichtern. Noch war ihm das Urtheil nicht bekannt, das ihn als einen öffentlichen Jeind und Berrather erklarte; erft zu Eger sollte ihn diefer Donnerstrahl treffen. Noch rechnete er auf eine Armee, die General Schafaotich in Schlesien für ihn bereit

hielt, und schmeichelte sich noch immer mit der Hoffnung, daß Biele, selbst von Denen, die längst von ihm abgefallen waren, beim erften Schimmer seines wieder auflebenden Gludes zu ihm umtehren wurden. Selbst auf der Flucht nach Caer - so wenig hatte die niederschlagende Erfahrung seinen verwegenen Muth gebändigt - beschäftigte ihn noch der ungeheure Entwurf, den Raiser zu entthronen. Unter diesen Umständen geschah es, baß Einer aus feinem Gefolge fich die Erlaubniß ausbat, ihm einen Rath zu ertheilen. "Beim Raifer," fing er an, "find Cure fürstliche Gnaden ein gewiffer, ein großer und hoch aftimirter Berr; beim Feinde find Sie noch ein ungewiffer König. Es ift aber nicht weise gehandelt, das Gewisse zu wagen für das Ungewiffe. Der Feind wird sich Gurer Gnaden Berson bedienen, weil die Gelegenheit gunstig ist; Ihre Person aber wird ihm immer verdächtig fein, und stets wird er fürchten, daß Sie auch ihm einmal thun möchten wie jest bem Raifer. Deswegen tehren Sie um, dieweil es noch Zeit ist!" — "Und wie ist da noch zu helsen?" siel der Kerzog ihm ins Wort. — "Sie haben, " erwiderte Jener, "vierzigkausend Armirte (Ducaten mit geharnischten Männern) in der Truben. Die nehmen Sie in die hand und reisen geraden Wegs damit an den faifer= lichen Sof. Dort erklären Sie, daß Sie alle bisherigen Schritte blos gethan, die Treue der kaiserlichen Diener auf die Probe zu stellen und die Redlichgefinnten von den Berdachtigen zu unter= scheiden. Und darnun die Meisten sich zum Abfall geneigt bewiesen, so seien Sie jest gekommen, Seine kaiferliche Majestät vor diesen gefährlichen Menschen zu marnen. So werden Sie Jeden zum Berräther machen, ber Sie jest zum Schelm machen will. Um taiserlichen Sof wird man Sie mit den vierzigtausend Armirten gewißlich willkommen heißen, und Sie werden wieder ber erfte Friedlander werden." - "Der Borschlag ift gut, " ant= wortete Wallenstein nach einigem Nachdenten; "aber der Teufel traue!"

Indem der Herzog von Eger aus die Unterhandlungen mit dem Feinde lebhaft betrieb, die Sterne befragte und frischen Hoffnungen Raum gab, wurde beinahe unter seinen Augen der Dold geschliffen, der seinem Leben ein Ende machte. Der kaiserliche Urtheilsspruch, der ihn für vogelfrei erklärte, hatte seine Wirfung nicht versehlt, und die rächende Remesis wollte, daß der Und ant bare unter den Streichen des Und ant serliegen sollte. Unter seinen Officieren hatte Wallenstein einen Irländer, Ramens Leslie, mit vorzüglicher Gunst beehrt und das ganze

Glück biefes Mannes gegründet. Gben Diefer war es, ber fich 1) bestimmt und berufen fühlte, das Todesurtheil an ibm zu vollstrecken und den blutigen Lohn zu verdienen. Nicht so bald war dieser Leglie im Gefolge des Herzogs zu Eger angelangt. als er dem Commandanten dieser Stadt. Obersten Buttler. und dem Oberstlieutenant Gordon, zweien protestantischen Schott= ländern, alle schlimmen Unschläge des Herzogs entdeckte, welche ihm dieser Unbesonnene auf der Herreise vertraut hatte. Leglie fand hier zwei Männer, die eines Entschlusses fähig maren. Man hatte die Wahl zwischen Verrätherei und Pflicht, zwischen bem rechtmäßigen herrn und einem flüchtigen, allgemein verlaffenen Rebellen; wiewol der Lettere der gemeinschaftliche Wohlthäter war, so konnte die Wahl doch feinen Augenblick zweifelhaft bleiben. Man verbindet sich fest und feierlich zur Treue gegen ben Raifer, und diese fordert die schnellsten Maaß= regeln gegen den öffentlichen Reind. Die Gelegenheit ift gunftig. und sein boser Genius hat ihn von selbst in die Sande der Rache geliefert. Um jedoch der Gerechtigkeit nicht in ihr Umt ju greifen, beschließt man, ihr bas Opfer lebendig juguführen, und man scheidet von einander mit dem gewagten Entschluß, den Feldherrn gefangen zu nehmen. Tiefes Geheimniß umbullt dieses schwarze Complot, und Wallenstein, ohne Ahnung des ihm fo nahe ich webenden Berderbens, schmeichelt fich vielmehr. in der Besakung von Gaer seine tapfersten und treuften Ber= fechter zu finden.

Um eben diese Zeit werden ihm die kaiserlichen Patente überbracht, die sein Urtheil enthalten und in allen Lägern gegen ihn bekannt gemacht sind. Er erkennt jest die ganze Größe der Gesahr, die ihn umlagert, die ganzliche Unmöglichkeit der Rückkehr, seine sürchterliche verlassene Lage, die Nothwendigkeit, sich auf Treu und Glauben dem Feinde zu überliesern. Gegen Leßlie ergießt sich der ganze Unmuth seiner verwundeten Seele, und die Heitsteit des Affects entreißt ihm das leste noch übrige Geheimniß. Er entdeckt diesem Officier seinen Entschluß, Eger und Elnbogen, als die Pässe des Königreichs, dem Pfalzgrafen von Birkenfeld einzuräumen, und unterrichtet ihn zugleich von der nahen Unkunst des Herzogs Bernhard in Eger, wovon er noch in eben dieser Nacht durch einen Gilboten benachrichtigt worden. Diese Entdeckung, welche Leßlie seinen Mitverschworzen.

<sup>1)</sup> In der 1. Ausgabe folgt: "— ob aus Pflichtgefühl oder aus nies brigen Antrieben, ist ungewiß —". — v. M.

nen aufs Schleunigste mittheilt, anbert ihren ersten Entschliß. Die bringenbe Gefahr erlaubt feine Schonung mehr. Eger tonnte jeden Augenblick in feindliche Sande fallen, und eine fcnelle Revolution ihren Gefangenen in Freiheit seten. Diesem Unglud zuvorzukommen, beschließen sie, ihn sammt seinen Vertrauten in ber folgenden Nacht zu ermorden.

Damit dies mit um so weniger Geräusch geschehen möchte, sollte bie That bei einem Gastmahle vollzogen werden, welches ber Oberst Buttler auf dem Schlosse zu Eger veranstaltete. Die Undern alle erschienen; nur Wallenftein, ber viel zu bewegt war, um in fröhliche Gesellschaft zu taugen, ließ sich entschuldigen. Man mußte also in Unsehung seiner den Blan abandern; gegen die Andern aber beschloß man, der Abrede gemäß zu verfahren. In forgloser Sicherheit erschienen die drei Obersten 3110, Terg= ky und Wilhelm Ringky und mit ihnen Rittmeister Neumann, ein Officier voll Gabigfeit, beffen fich Tergty bei jedem verwickelten Geschäfte, welches Kopf erforderte, zu bedienen pflegte. Man hatte vor ihrer Untunft die zuverläffigsten Gol= baten aus ber Besatzung, welche mit in bas Complot gezogen mar, in bas Schloß eingenommen, alle Ausgange aus bemfelben wohl besetzt und in einer Rammer neben dem Speifesaal fechs Buttlerische Dragoner verborgen, die auf ein verabredetes Signal hervorbrechen und die Berrather niederstoßen sollten. Dhne Uhnung ber Gefahr, die über ihrem Saupte ichwebte, überließen fich die forglosen Gafte den Vergnugungen ber Mahlzeit, und Wallenstein's, nicht mehr des faiferlichen Dieners, sondern des souveränen Fürsten, Gesundheit wurde aus vollen Bechern getrunken. Der Wein öffnete ihnen die Herzen, und Flo entdeckte mit vielem Uebermuth, daß in drei Tagen eine Armee dastehen werde, dergleichen Wallenstein niemals ans geführt habe. — "Ja," fiel Neumann ein, "und dann hoffe er, seine Sande in der Desterreicher Blut zu maschen." Unter diesen Reden wird das Deffert aufgetragen, und nun giebt Leß= lie das verabredete Zeichen, die Aufzugbrude zu sperren, und nimmt selbst alle Thorschlüffel zu sich. Auf einmal füllt sich ber Speisesaal mit Bewaffneten an, die sich mit dem unerwarteten Gruße: "Bivat Ferdinandus!" hinter die Stühle der bezeichneten Gafte pflangen. Befturzt und mit einer übeln Ahnung fpringen alle Vier zugleich von der Tafel auf. Kinsky und Tergin werden sogleich erstochen, ebe fie fich zur Wehr feten tonnen; Neumann allein findet Gelegenheit, mahrend ber Bermirrung in den Sof zu entwischen, wo er aber von den

Wachen erkannt und sogleich niedergemacht wird. Nur Illo hatte Gegenwart des Geistes genug, sich zu vertheidigen. Er stellte sich an ein Fenster, von wo er dem Gordon seine Berrätherei unter den bittersten Schmähungen vorwarf und ihn aufforberte, sich ehrlich und ritterlich mit ihm zu schlagen. Erst nach ber tapfersten Gegenwehr, nachdem er zwei seiner Feinde todt bahingestreckt, fant er, überwältigt von ber Zahl und von gehn Stichen durchbohrt, zu Boden. Gleich nach vollbrachter That eilte Leflie nach der Stadt, um einem Auflauf zuvorzukommen. Alls die Schildwachen am Schloßthor ihn außer Athem daher= rennen sahen, feuerten sie in dem Wahne, daß er mit zu den Nebellen gehöre, ihre Flinten auf ihn ab, doch ohne ihn zu treffen. Aber diese Schuffe brachten die Wachen in der Stadt in Bewegung, und Leglie's schnelle Gegenwart war nothig, fie gu beruhigen. Er entdectte ihnen nunmehr umftändlich ben gangen Bufammenhang der Friedlandischen Verschwörung und die Maaß= regeln, die dagegen bereits getroffen worden, das Schickfal der vier Rebellen, so wie dasjenige, welches den Anführer selbst er= wartete. 2018 er fie bereitwillig fand, seinem Borhaben beigu= treten, nahm er ihnen aufs Neue einen Gid ab, dem Raifer ge= treu zu fein und für die gute Sache zu leben und zu fterben. Nun wurden hundert Buttlerische Dragoner von der Burg aus in die Stadt eingelaffen, die alle Strafen durchreiten mußten, um die Anhänger des Bergogs im Zaum zu halten und jedem Tumult vorzubeugen. Zugleich befette man alle Thore ber Stadt Eger und jeden Zugang zum Friedländischen Schlosse, bas an den Markt stieß, mit einer zahlreichen und zuverlässigen Mannschaft, daß ber Bergog weder entkommen noch Silfe von außen erhalten konnte.

Bevor man aber zur Ausstührung schritt, wurde von den Verschwornen auf der Burg noch eine lange Verathschlagung gehalten, ob man ihn wirklich ermorden oder sich nicht lieber begnügen sollte, ihn gesangen zu nehmen. Besprift mit Blut und gleichssam auf den Leichen seiner erschlagenen Genossen, schauberten diese milden Seelen zurück vor der Gräuelthat, ein so merkwürdiges Leben zu enden. Sie sahen ihn, den Führer in der Schlacht, in seinen glücklichen Tagen, umgeben von seiner siegenden Armee, im vollen Glanz seiner Herrschergröße; und noch einmal ergriff die langgewohnte Furcht ihrezagenden Herzen. Doch bald erstickt die Vorstellung der dringenden Gesahr diese slüchtige Regung. Man erinnert sich der Trohungen, welche Reumann und IIo bei der Tasel ausgestoßen; man sieht

bie Sachsen und Schweden schon in der Rähe von Eger mit einer surchtbaren Armee, und keine Rettung als in dem schleunigen Untergange des Berräthers. Es bleibt also bei dem ersten Entsichluß, und der schon bereit gehaltene Mörder, hauptmann Deves

roux, ein Irlander, erhalt den blutigen Befehl.

Während daß jene Drei auf der Burg von Eger fein Schickfal bestimmten, beschäftigte sich Ballenftein in einer Unter-redung mit Geni, es in ben Sternen zu lesen. "Die Gefahr ist noch nicht vorüber," sagte ber Aftrolog mit prophetischem Geifte. "Gie ist es," sagte ber Berzog, ber an bem himmel felbst seinen Willen wollte durchgesett haben. "Aber daß Du mit Rachstem wirst in den Kerker geworfen werden," fuhr er mit gleich prophetischem Geiste fort, "bas, Freund Seni, steht in ben Sternen geschrieben!" Der Alftrolog hatte fich beurlaubt, und Wallenftein war zu Bette, als hauptmann Deverour mit feche hellebardierern vor feiner Wohnung erschien und von ber Wache, der es nichts Außerordentliches war, ihn zu einer un= gewöhnlichen Zeit bei bem General auß: und eingehen zu feben, ohne Schwierigfeit eingelaffen wurde. Gin Bage, ber ihm auf ber Treppe begegnet und Larm machen will, wird mit einer Bife durchstochen. In dem Borgimmer stoßen die Mörder auf einen Rammerdiener, ber aus dem Schlafgemach feines herrn tritt und den Schlüffel zu demselben soeben abgezogen hat. Den Finger auf den Mund legend, bedeutet sie der erschrockne Stlav, feinen Larm zu machen, weil der Bergog eben eingeschlafen sei. "Freund, " ruft Dever our ihn an, "jest ift es Zeit, zu lärmen." Unter diefen Worten rennt er gegen die verschloffene Thure, die auch von innen verriegelt ift, und sprengt fie mit einem Fußtritte.

Wallenstein war durch ben Anall, den eine losgehende Flinte erregte, aus dem ersten Schlaf aufgepocht worden und ans Fenster gesprungen, um der Wache zu rufen. In diesem Augenblick hörte er aus den Fenstern des anstoßenden Gebäudes das Heulen und Wehtlagen der Gräfinnen Terzky und Kinsty, die soeben von dem gewaltsamen Tod ihrer Männer benachrichtigt worden. She er Zeit hatte, diesem schrecklichen Vorfalle nachzudenken, stand Deverour mit seinen Mordgehilsen im Zimmer. Er war noch im bloßen Hemde, wie er aus dem Bette gesprungen war, zunächst an dem Fenster an einen Tisch gelehnt. "Bist Du der Schelm," schreit Deverour ihn an, der des Kaisers Bolt zu dem Feind überführen und Seiner Maiestät die Krone vom Kaupte herunterreißen will? Vett mußt

Du sterben!" Er halt einige Augenblide inne, als ob er eine Antwort erwartete; aber lieberraschung und Trop verschließen Ballen ste in's Mund. Die Arme weit aus einander breitend, empfängt er vorn in der Brust den tödtlichen Stoß der Partisane und fällt dahin in seinem Blut, ohne einen Laut auszustoßen.

Den Tag barauf langt ein Expresser von dem herzog von Lauenburg an, der die nahe Ankunft dieses Prinzen berichtet. Man versichert sich seiner Verson, und ein andrer Lakai wird in Friedländischer Livree an den herzog abgeschicht, ihn nach Eger zu locken. Die Lift gelingt, und Franz Albert überliesert sich selbst den händen der Keinde. Benig sehlte, daß Herzog Bernhard von Beimar, der schon auf der Reise nach Eger begriffen war, nicht ein ähnliches Schicksal ersahren hätte. Zum Glück erhielt er von Wallen stein zeitigen Rückzug der Gesahr zu entreißen. Ferdin and weihte dem Schicksale seines Generals eine Thräne und ließ für die Ermordeten zu Wien dreitausen Seeleumessen licher; zugleich aber vergaß er nicht, die Mörder mit goldenen Gnadenketten, Kammerherrnschlüsseln,

Dignitäten und Rittergutern zu belohnen.

So endigte Wallenstein in einem Alter von funfzig Nahren sein thatenreiches und außerordentliches Leben, durch Chrgeiz emporgehoben, durch Chrsucht gefturzt, bei allen feinen Mangeln noch groß und bewundernswerth, unübertrefflich, wenn er Maak gehalten hatte. Die Tugenden des Berrichers und helben, Klugheit, Gerechtigkeit, Festigkeit und Muth, ragen in seinem Charafter kolossalisch hervor; aber ihm fehlten die sanstern Tugenden des Menschen, die den Helben zieren und dem Herrscher Liebe erwerben. Furcht war der Talisman, durch den er wirkte; ausschweifend im Strafen wie im Belohnen, mußte er ben Gifer feiner Untergebenen in immer= mährender Spannung zu erhalten, und gehorcht zu fein mie er, konnte kein Feldherr in mittlern und neuern Zeiten sich rühmen. Mehr als Tapferkeit galt ihm die Unterwürfigkeit gegen seine Befehle, weil durch jene nur der Soldat, durch diese der Keldherr handelt. Er übte die Folgsamkeit der Truppen durch eigensinnige Berordnungen und belohnte die Willigkeit, ihm zu gehorchen auch in Kleinigkeiten, mit Berschwendung, weil er ben Gehorfam höher als den Gegenstand ichapte. Ginftmals ließ er bei Lebensstrafe verbieten, daß in der ganzen Armee teine andre als rothe Feldbinden getragen werden follten. Gin Ritt= meister hatte diesen Befehl kaum vernommen, als er seine mit

Gold durchwirkte Feldbinde abnahm und mit Füßen trat. 28 allenstein, dem man es hinterbrachte, machte ihn auf der Stelle jum Oberften. Stets war fein Blid auf bas Gange gerichtet, und bei allem Scheine der Willfur verlor er doch nie den Grund= fat der Zwedmäßigkeit aus den Augen. Die Räubereien der Soldaten in Freundes Land hatten geschärfte Berordnungen gegen die Marodeurs veranlaßt, und der Strang mar Jedem gebroht, den man auf einem Diebstahl betreten wurde. Da geschah es. daß Mallenstein selbst einem Goldaten auf dem Relde begegnete, den er ununtersucht als einen Uebertreter bes Gesetzes ergreifen ließ und mit dem gewöhnlichen Donnerwort, gegen welches feine Ginmendung stattfand: "Lagt die Bestie bangen!" jum Galgen verdammte. Der Soldat betheuert und beweist seine Unschuld - aber die unwiderrufliche Sentenz ift heraus. "Go hänge man Dich unschuldig!" fagte ber Un= menschliche; "besto gewisser wird der Schuldige gittern." Schon macht man die Unstalten, diesen Befehl zu vollziehen, als der Soldat, der fich ohne Rettung verloren fieht, den verzweifelten Entschluß faßt, nicht ohne Rache zu sterben. Buthend fällt er feinen Richter an, wird aber, ehe er feinen Vorsat ausführen tann, von der überlegenen Angahl entwaffnet. "Jest laßt ibn laufen!" fagte ber Bergog; "es wird Schreden genug erregen." - Seine Freigebigteit wurde durch unermegliche Ginfünfte unterstütt, welche jährlich auf drei Millionen geschätzt wurden, die ungeheuern Summen nicht gerechnet, die er unter bem Namen von Brandschatzungen zu erpreffen wußte. Gein freier Sinn und heller Berftand erhob ihn über die Religionsvorurtheile feines Jahrhunderts, und die Jesuiten vergaben es ihm nie, daß er ihr System durchschaute und in dem Bapfte nichts als einen Römischen Bischof fah.

Aber wie schon seit Samuel's, bes Bropheten, Tagen Keiner, ber sich mit der Kirche entzweite, ein glückliches Ende nahm, so vermehrte auch Wallenstein die Zahl ihrer Opfer. Durch Mönchsintriguen verlor er zu Regensburg den Commandosstab und zu Eger das Leben; durch mönchische Künste verlor er vielleicht, was mehr war als Beides, seinen ehrlichen Namen und seinen guten Ruf vor der Nachwelt. Denn endlich muß man zur Steuer der Gerechtigkeit gestehen, daß es nicht ganz treue Kedern sind, die uns die Geschichte dieses außerordentlichen Mannes überliefert haben, daß die Verrätherei des herzogs und sein Entwurf auf die böhmische Krone sich auf keine streng bewiesene Thatsache, blos auf wahrscheinliche Vernmuthungen

gründen. Noch hat sich das Document nicht gefunden, das uns die geheimen Triebfedern seines Handelns mit historischer Auverläffigkeit aufdedte; und unter seinen öffentlichen, allgemein beglaubigten Thaten ift feine, die nicht endlich aus einer unschuldi= gen Quelle konnte gefloffen fein. Biele feiner getadeltften Schritte beweisen blos seine ernstliche Neigung jum Frieden; die meisten andern erflart und entichulbigt bas gerechte Migtrauen gegen ben Raifer und das verzeihliche Bestreben, seine Wichtigkeit zu behaupten. Zwar zeugt sein Betragen gegen ben Rurfürsten pon Baiern pon einer unedlen Rachfucht und einem unverfohn= lichen Geifte; aber feine seiner Thaten berechtigt uns, ihn der Verrätherei für überwiesen zu halten. Wenn endlich Noth und Verzweiflung ihn antreiben, das Urtheil wirklich zu verdienen, das gegen den Unichuldigen gefällt mar, fo fann diefes bem Urtheil selbst nicht zur Rechtfertigung gereichen; so fiel Wallenstein, nicht weil er Rebell war, sondern er rebellirte, weil er fiel. . Gin Unglud'für den Lebenden, daß er eine fiegende Bartei fich jum Teinde gemacht hatte; ein Unglud für ben Todten. daß ihn dieser Reind überlebte und seine Geschichte ichrieb. 1)

<sup>1)</sup> In ber 1. Ausgabe folgt: "Gustav Abolph und Mallenstein, die Gelben bieses triegerischen Dramas, sind von der Bühne verschwunden, und mit ihnen verläßt und die Einheit der Handlung, welche die Uebersicht der Begebensbeitenbishererleichterte. Bon jest an theilt sich dech daholung unter mehrere Spieler, und die noch übrige Sälfte dieser Kriegsgeschichte, fruchtbarer an Schlachten und Regotiationen, an Staatsmännern und Helben, dürste an Interesse und Reiz für meine Kelerinnen desto ärmer sein.

Da die engen Grengen biefer Schrift mir keine ausführliche Darstellung mehr erlauben, und ich es nicht wagen der, die Gefäligkeit meiner Legeinnen durch eine der Fortspung zu misdrauchen, so mache ich hier der ermenschlichen Erzählung ein Ende und behalte die Bollendung derselben einem schiellichern Platz und einer freiern Nuße vor. Ubwechselmung it das Geseh der Wode, und ein Kalender darf, wenn ihm diese Stittin ihren Schus nicht entziehen soll, keine Aussnahme davon machen. Nur noch einen flücktigen Blick erkaube man mir über die zweite noch ibrige Hilfe bessellschlichen kurch einen Ilmsrip des Ganzen zu geden und der Neugier zu halten, was ich der Wisselschlichen muß." — v. M.

## Fünftes Buch.

218 allenstein's Tod machte einen neuen Generalissimus nothwendig, und der Raifer gab nun endlich dem Zureden der Spanier nach, feinen Sohn Ferdinand, Ronig von Ungarn, ju diefer Burde ju erheben. Unter ihm führte der Graf von Gallas das Commando, der die Functionen des Keldherrn ausübt, mahrend daß der Bring diefen Boften eigentlich nur mit seinem Namen und Unsehen schmuckt. Bald sammelt sich eine beträchtliche Macht unter Gerbinand's Fahnen, ber Bergog von Lothringen führt ihm in Berfon Silfsvölker ju, und aus Italien erscheint ber Cardinal-Infant mit gehntaufend Mann, seine Urmee zu verstärken. Um den Feind von der Donau zu vertreiben, unternimmt der neue Feldherr, mas man von seinem Borganger nicht hatte erhalten können, die Belagerung ber Stadt Regensburg. Umfonft dringt Bergog Bernhard von Weimar in bas Innerste von Baiern, um den Feind von dieser Stadt wegzuloden; Ferdinand betreibt die Belagerung mit ftandhaftem Ernst, und die Reichsstadt öffnet ihm nach der hart= näckigsten Gegenwehr die Thore. Donauwörth betrifft bald barauf ein ähnliches Schickfal, und nun wird Nördlingen in Schwaben belagert. Der Verluft fo vieler Reichsstädte mußte ber schwedischen Bartei um so empfindlicher fallen, da die Freund= schaft dieser Städte für das Glück ihrer Waffen bis jest so ent= icheibend war, also Gleichgiltigkeit gegen bas Schickfal berfelben um so weniger verantwortet werden konnte. Es gereichte ihnen zur unauslöschlichen Schande, ihre Bundesgenoffen in der Noth zu verlaffen und ber Rachsucht eines unversöhnlichen Siegers preiszugeben. Durch diefe Grunde bewogen, fest fich die fcmebische Armee, unter ber Anführung Horn's und Bernhard's von Beimar, nach Nördlingen in Bewegung, entschloffen. auch wenn es eine Schlacht koften follte, diefe Stadt zu entfeten.

Das Unternehmen war miklich. da die Macht des Keindes der schwedischen merklich überlegen war, und die Kluaheit rieth um so mehr an, unter diesen Umständen nicht zu schlagen, da die feindliche Macht sich in turger Zeit trennen mußte und die Bestimmung der italienischen Truppen sie nach den Riederlanden rief. Man konnte indessen eine folche Stellung erwählen. daß Nördlingen gedectt und dem Feinde die Bufuhr genommen wurde. Alle diese Grunde machte Guftav Sorn in bem schwedischen Kriegsrathe geltend; aber seine Borstellungen fanben keinen Eingang bei Gemuthern, die, von einem langen Ariegsglücke trunken, in den Rathichlägen der Klugheit nur die Stimme der Furcht zu vernehmen alaubten. Bon dem höbern Unfeben Bergog Bernhard's überstimmt, mußte fich Guftav Horn wider Willen zu einer Schlacht entschließen, deren unglücklichen Ausgang ihm eine schwarze Abnung porher schon verfundiate.

Das gange Schicksal bes Treffens ichien von Besetung einer Unhöhe abzuhängen, die das kaiserliche Lager beherrschte. Der Bersuch, dieselbe noch in der Nacht zu ersteigen, mar mißlungen, weil der nühsame Transport des Geschüßes durch Sohlwege und Gehölze den Marsch der Truppen verzögerte. Als man gegen die Mitternachtsstunde davor erschien, hatte der Feind die Unhöhe icon besetzt und durch starte Schanzen vertheidigt. Man erwartete also den Anbruch des Taas, um fie im Sturme zu ersteigen. Die ungestume Tapferkeit ber Schweden machte sich burch alle Sinderniffe Bahn, die mondförmigen Schangen mer: ben von jeder ber dazu commandirten Brigaden gludlich erstiegen; aber da beide zu gleicher Zeit von entgegengesetten Seiten in die Berschanzungen dringen, so treffen sie gegen einander und ver-wirren sich. In diesem unglücklichen Augenblick geschieht es, daß ein Bulverfaß in die Luft fliegt und unter den schwedischen Bölkern die größte Unordnung anrichtet. Die kaiserliche Reiterei bricht in die zerriffenen Glieder, und die Flucht wird allgemein. Rein Zureden ihres Generals fann die Fliehenden bewegen, den Angriff zu erneuern.

Er entschließt sich also, um diesen wichtigen Posten zu behaupten, frische Bolfer dagegen anzuführen; aber indeffen haben einige spanische Regimenter ihn besett, und jeder Versuch, ihn zu erobern, wird durch die heldenmuthige Tapferfeit diefer Truppen vereitelt. Ein von Bernhard berbeigeschicktes Regiment fest siebenmal an, und siebenmal wird es zurudgetrieben. Balb empfindet man ben Nachtheil, sich bieses Boftens nicht bemächtigt zu haben. Das Feuer des feindlichen Geichützes von der Anböhe richtet auf dem angrenzenden Flügel der Schweden eine fürchterliche Niederlage an, daß Guftav Horn, der ihn anführt, sich zum Rückzug entschließen muß. Unstatt diesen Rückzug seines Gehilsen decken und den nachsehenden Feind aufhalten zu können, wird Herzog Bernhard selbst von der überlegenen Macht des Feindes in die Sbene herabgetrieben, wo seine flüchtige Keiterei die Hornischen Bölker mit in Verwirrung bringt und Niederlage und Flucht allgemein macht. Beinahe die ganze Insanterie wird gesangen oder niedergehauen; mehr als zwölftausend Mann bleiben todt auf dem Bahlplatze; achtzig Kanonen, gegen viertausend Wagen und dreihundert Standarten und Fahnen sallen in taiserliche Hände. Gustav Horn selbst geräth nebst drei andern Generalen in die Gesangenschaft. Herzog Bernhard rettet mit Mühe einige schwache Trümmer der Armee, die sich erst zu Krantsurt wieder unter seine Kahnen versammeln.

Die Nördlinger Nieberlage kostete bem Reichskanzler die zweite schlaflose Nacht in Deutschland. Unübersehbar groß war ber Berluft, den sie nach sich zog. Die Ueberlegenheit im Felde war nun auf einmal für die Schweden perloren, und mit ihr das Vertrauen aller Bundesgenoffen, die man ohnehin nur dem bisherigen Ariegsglude verdantte. Gine gefährliche Trennung brobte dem gangen protestantischen Bunde ben Untergang. Furcht und Schrecken ergriffen die gange Bartei, und die tatholische erhob sich mit übermüthigem Triumph aus ihrem tiefen Berfalle. Schwaben und die nächsten Rreise empfanden die ersten Folgen der Nördlinger Niederlage, und Württemberg besonders wurde von der siegenden Armee überschwemmt. Alle Mitglieder bes heilbronnischen Bundes gitterten vor der Rache des Raifers; mas fliehen tonnte, rettete sich nach Strafburg, und die hilflosen Reichsstädte erwarteten mit Bangigkeit ihr Schickfal. Etwas mehr Mäßigung gegen die Besiegten wurde alle diese schwächern Stände unter die Berrichaft des Raifers gurudgeführt haben. Aber die Harte, die man auch gegen Diejenigen bewies, welche sich freiwillig unterwarfen, brachte die Uebrigen zur Verzweiflung

und ermunterte sie zu dem thätigsten Widerstande.
Alles suchte in dieser Berlegenheit Rath und Hilfe bei Orenstierna. Orenstierna suchte sie den deutschen Ständen. Es sehlte an Armeen; es sehlte an Geld, neue aufzurichten und den alten die ungestüm geforberten Rückstadende zu bezahlen. Orenstierna wendet sich an den Kurfürsten von Sachsen, der die schwedische Sache verläßt, um mit dem Kaiser

zu Pirna über ben Frieden zu tractiren. Er spricht die niederjächsischen Stände um Beistand an; diese, schon längst der schwedischen Geldsorberungen und Ansprüche müde, sorgen jest blos
für sich selbst, und Herzog Georg von Lüneburg, anstatt
dem obern Deutschland zu hilse zu eilen, belagert Minden, um
es für sich selbst zu behalten. Bon seinen beutschen Alliirten hilslos gelassen, bemüht sich der Kanzler um den Beistand ausmärtiger Mächte. England, Holland, Benedig werden um Geld,
um Truppen angesprochen, und von der äußersten Noth getrieben, entschließt er sich endlich zu dem lange vermiedenen

sauern Schritt, sich Frankreich in die Arme zu werfen.

Endlich mar der Zeitpunkt erschienen, welchem Richelieu längst mit ungeduldiger Sehnsucht entgegenblickte. Nur die völlige Unmöglichkeit, sich auf einem andern Wege zu retten, konnte die protestantischen Stände Deutschlands vermögen, die Unsprüche Frankreichs auf das Elsaß zu unterstützen. Dieser außerste Nothfall mar jest vorhanden; Frankreich mar unent= behrlich, und es ließ sich den lebhaften Antheil, den es von jest an an dem deutschen Kriege nahm, mit einem theuern Preise begahlen. Boll Glang und Ehre betrat es jest den politischen Schauplat. Schon hatte Oxenstierna, bem es wenig kostete, Deutschlands Rechte und Besitzungen zu verschenken, die Reichefestung Philippsburg und die noch übrigen verlangten Blate an Richelieu abgetreten; jest schickten die oberdeutschen Protestanten auch in ihrem Ramen eine eigene Gesandtschaft ab, das Cliaß, die Festung Breisach (Die erst erobert werden sollte) und alle Blage am Oberrhein, die ber Schlussel zu Deutschland waren, unter frangofischen Schut zu geben. Das der frangofische Schut bedeute, hatte man an den Bisthümern Met, Tull und Berdun gesehen, welche Frankreich schon seit Jahrhunderten selbst gegen ihre rechtmäßigen Gigenthümer beschütte. Das Trierische Gebiet hatte ichon frangösische Besatungen; Lothringen mar fo gut als erobert, da es jeden Augenblick mit einer Armee über= schwemmt werden und seinem furchtbaren Rachbar durch eigene Kraft nicht widerstehen konnte. Jest war die wahrscheinlichste Hoffnung für Frankreich vorhanden, auch das Elfaß zu feinen weitläuftigen Besitzungen zu schlagen und, da man sich bald dar= auf mit ben Hollandern in die spanischen Niederlande theilte, ben Rhein zu seiner natürlichen Grenze gegen Deutschland gu machen. So schimpflich murben Deutschlands Rechte von beutschen Ständen an diese treulose, habsüchtige Macht verkauft, die, unter der Larve einer uneigennützigen Freundschaft, nur nach Bergrößerung strebte und, indem sie mit frecher Stirne die ehrens volle Benennung einer Beschützerin annahm, blos darauf bes dacht war, ihr Ney außzuspannen und in der allgemeinen Bers

wirrung fich felbst zu versorgen.

Für diese wichtigen Cessionen machte Frankreich fich anbeischig, ben schwedischen Waffen burch Befriegung der Spanier eine Diversion zu machen und, wenn es mit dem Raiser selbst zu einem öffentlichen Bruch tommen follte, diesseits des Rheins eine Urmee von zwölftausend Mann zu unterhalten, die bann in Bereinigung mit ben Schweben und Deutschen gegen Defterreich agiren murbe. Bu dem Kriege mit ben Spaniern murbe von biesen selbst die ermunschte Veranlaffung gegeben. Sie überfielen von den Niederlanden aus die Stadt Trier, hieben die frangofische Besatzung, die in derselben befindlich mar, nieder, bemächtigten fich, gegen alle Rechte der Bolter, ber Berfon des Rurfürften. ber sich unter frangosischen Schut begeben hatte, und führten ibn gefangen nach Flandern. Als der Cardinal-Infant, als Statthalter der spanischen Niederlande, dem König von Frankreich die geforderte Genugthuung abschlug und sich weigerte, den gefangenen Fürsten in Freiheit zu seben, fundigte ihm Richelieu, nach altem Brauche durch einen Wappenherold, ju Bruffel form: lich den Krieg an, der auch wirklich von drei verschiedenen Armeen, in Mailand, in dem Beltlin und in Flandern, eröffnet wurde. Weniger Ernft ichien es bem frangofischen Minifter mit dem Kriege gegen den Kaiser zu fein, wobei weniger Bortheile ju ernten und größere Schwierigfeiten zu besiegen maren. Dennoch wurde unter ber Anführung des Cardinals von la Balette eine vierte Armee über ben Rhein nach Deutschland gesendet, Die in Bereinigung mit herzog Bernhard ohne vorhergegangene Rriegserklärung gegen den Raifer ju Felbe jog.

Ein weit empfindlicherer Schlag als selbst die Nördlinger Niederlage war für die Schweden die Ausstöhnung des Kurfürsten von Sachsen mit dem Kaiser, welche nach wiederholten wechselseitigen Versuchen, sie zu hindern und zu beförbern, erlöchten Jahr 1634 zu Kirna ersolgte und im Mai des darauf solgenden Jahres zu Krag in einem sörmlichen Frieden beseitigt wurde. Nie hatte der Kurfürst von Sachsen die Anmaßungen der Schweden in Deutschland verschmerzen können, und seine Abneigung gegen diese ausländische Macht, die in dem deutschen Keiche Gesesse gab, war mit jeder neuen Forderung, welche Drenstierna an die deutschen Reichsstände machte, gestiegen. Diese üble Stimmung gegen Schweden unterstützte auss Kräftigste

bie Bemühungen des spanischen Hoss, einen Frieden zwischen Sachsen und dem Kaiser zu stiften. Ermüdet von den Unfällen eines so langen und verwüstenden Krieges, der die sächsischen Länder vor allen andern zu seinem traurigen Schauplage machte, gerührt von dem allgemeinen und schrecklichen Clende, das Freund und Feind ohne Unterschied über seine Unterkanen häusten, und durch die versührerischen Unträge des Hauses Desterreich gewonnen, ließ endlich der Kurfürst die gemeine Sache im Stick, und weniger besorgt um das Loos seiner Mitstände und um beutsche Freiheit, dachte er nur darauf, seine eigenen Bortheile,

wär's auch auf Untosten des Ganzen, zu befördern.

Und wirklich war das Elend in Deutschland zu einem so aus= schweifenden Grade geftiegen, daß das Gebet um Frieden von tausendmaltausend Zungen ertonte und auch der nachtheiligste noch immer für eine Wohlthat des Himmels galt. Wüsten lagen ba, wo sonst tausend frohe und fleißige Menschen wimmelten, wo die Natur ihren herrlichsten Segen ergoffen und Wohlleben und Ueberfluß geherrscht hatte. Die Felder, von der fleißigen Sand des Bflügers verlaffen, lagen ungebaut und verwildert. und wo eine junge Saat aufschoß oder eine lachende Ernte winkte, da zerstörte ein einziger Durchmarsch den Fleiß eines ganzen Jahres, die lette Hoffnung des verschmachtenden Boltes. Berbrannte Schlöffer, verwüftete Felder, eingeascherte Dörfer lagen meilenweit herum in grauenvoller Zerstörung, während baß ihre verarmten Bewohner hingingen, die Zahl jener Ntordbrennerheere zu vermehren und, mas sie selbst erlitten hatten, ihren verschonten Mitburgern schrecklich zu erstatten. Kein Schut gegen Unterbrudung, als felbst unterbruden zu helfen. Die Stabte feufzten unter ber Geißel zugelloser und rauberischer Befagungen, die das Eigenthum des Bürgers verschlangen und die Freiheiten des Krieges, die Licenz ihres Standes und die Borrechte der Noth mit dem grausamsten Muthwillen geltend machten. Wenn schon unter dem furzen Durchzug einer Armee ganze Landstreden zur Ginobe wurden, wenn andere burch Winterquartiere verarmten ober durch Brandschatungen aus: gesogen wurden, so litten sie doch nur vorübergehende Blagen, und der Fleiß eines Jahres konnte die Drangsale einiger Monate vergessen machen. Aber keine Erholung murde benjenigen zu Theil, die eine Besatung in ihren Mauern oder in ihrer Nachbar= schaft hatten, und ihr unglückliches Schickfal konnte selbst ber Bechsel bes Glucks nicht verbeffern, da der Sieger an den Blat und in die Fußstapfen des Besiegten trat, und Freund und Feind

gleich wenig Schonung bewiesen. Die Bernachlässigung ber Felder, die Zerftorung ber Saaten und die Bervielfaltigung ber Urmeen, die über die ausgesogenen Länder daherstürmten, hatten hunger und Theurung zur unausbleiblichen Folge, und in den letten Jahren vollendete noch Mismachs das Elend. 1) Die Anhäufung der Menschen in Lägern und Quartieren, Mangel auf der einen Seite und Böllerei auf der andern brachten peft= artige Seuchen hervor, die mehr als Schwert und Feuer die Länder veröbeten. Alle Bande ber Ordnung löften in biefer langen Zerrüttung sich auf, die Achtung für Menschenrechte, die Furcht vor Gesetzen, die Reinheit der Sitten verlor sich, Treu und Glaube verfiel, indem die Stärke allein mit eisernem Scepter herrschte; üppig ichoffen unter bem Schirme ber Anarchie und der Straflofigkeit alle Lafter auf, und die Menschen ver-wilderten mit den Ländern. Kein Stand war dem Muthwillen zu ehrwurdig, tein fremdes Eigenthum der Noth und ber Raubfucht heilig. Der Soldat (um das Glend jener Zeit in ein einziges Wort zu pressen), der Soldat herrschte, und dieser brutalfte ber Despoten ließ seine eigenen Führer nicht selten seine Obermacht fühlen. Der Befehlshaber einer Urmee war eine wichtigere Berson in dem Lande, worin er sich sehen ließ, als der recht= mäßige Regent, ber oft bahin gebracht war, sich vor ihm in seinen Schlössern zu verkriechen. Ganz Deutschland wimmelte von folden kleinen Tyrannen, und die Länder litten gleich hart von dem Feinde und von ihren Vertheidigern. Alle diese Wunben schmerzten um so mehr, wenn man fich erinnerte, bag es frembe Machte waren, welche Deutschland ihrer Sabsucht aufopferten und die Drangfale des Rrieges vorfätlich verlängerten, um ihre eigennütigen Zwecke zu erreichen. Damit Schweden fich bereichern und Eroberungen machen konnte, mußte Deutschland unter ber Geißel des Krieges bluten; damit Richelieu in Frankreich nothwendig blieb, durfte die Fackel der Zwietracht im Deutschen Reiche nicht erlöschen.

Uber es waren nicht lauter eigennützige Stimmen, die sich gegen ben Frieden erklärten; und wenn sowol Schweben als

<sup>1)</sup> hierzustehtim er ft en Drud (1793) folgende Anmerkung: "Im Jahr 1634, demlelben, wo die Unterhanblungen zu Kirna eröfinet murden, waren die Lebensmittel zu einem so hohen Preise gestiegen, daß ein Ei fech Kreuzer (bamals eine weit größere Summe als in unfern Tagen), ein Psund Pleist zehn und zwanzig Kreuzer, ein Simmra Gafer sechsehn Reichsthaler, ein Simmra Gerste breißig Reichsthaler galt. Ein Kuhn wurde mit einem Gulben, ein Nürnbergischer Einer Bein mit zwanzig Thalern bezahlt." — v. R.

beutsche Reichsftände bie Fortdauer des Krieges aus unreiner Absicht munichten, fo fprach eine gefunde Staatstunft für fie. Konnte man nach der Nördlinger Niederlage einen billigen Frieden von dem Kaiser erwarten? Und wenn man dies nicht konnte, follte man fiebzehn Jahre lang alles Ungemach bes Krieges erbuldet, alle Kräfte verschwendet haben, um am Ende nichts gewonnen oder gar noch verloren zu haben? Wofür so viel Blut vergoffen, wenn Alles blieb, wie es gewesen, wenn man in seinen Rechten und Ansprüchen um gar nichts gebeffert war? wenn man Alles, was so sauer errungen worden, in einem Frieden wieder herausgeben mußte? War es nicht wünschenswerther, die lange getragene Last noch zwei oder drei Jahre länger zu tragen, um für zwanzigjährige Leiben endlich boch einen Ersat einzuernten? Und an einem vortheilhaften Frieden war nicht zu zweifeln, sobald nur Schweden und deutsche Protestanten im Kelde wie im Cabinet standhaft zusammenhielten und ihr gemeinschaftliches Interesse mit wechselseitigem Untheil, mit vereinigtem Gifer beforgten. Ihre Trennung allein machte ben Feind machtig und entfernte die Hoffnung eines dauerhaften und allgemein begludenden Friedens. Und biefes größte aller Uebel fügte ber Kurfürst von Sachsen ber protestantischen Sache zu, indem er sich durch einen Separatvergleich mit Desterreich versöhnte.

Schon vor der Nördlinger Schlacht hatte er die Unterhandlungen mit dem Kaiser eröffnet; aber der unglückliche Ausgang der erstern beschleunigte die Abschließung des Vergleichs. Das Vertrauen auf den Veissand der Schweden war gesallen, und manzweiselte, ob sie sich von diesem harten Schlage se wieder aufrichten würden. Die Trennung unter ihren eigenen Ansührern, die schlechte Subordination der Armee und die Entkräftung des schwedischen Reichs ließ keine großen Thaten mehr von ihnen erwarten. Um so mehr glaubte man eilen zu müssen, sich die Großmuth des Kaisers zu Auße zu machen, der seine Anerbietungen auch nach dem Nördlinger Siege nicht zurücknahm. Drenstierna, der die Stände in Frankfurt versammelte, so rberte; der Kaiser hingegen gab, und so bedurfte es keiner langen Ueberlegung, welchem von Beiden man Gehör geben

sollte.

Indessen wollte man boch den Schein vermeiden, als ob man die gemeine Sache hintansetze und blos auf seinen eigenen Nuten bedacht wäre. Alle deutschen Reichsstände, selbst die Schweden, waren eingeladen worden, zu diesem Frieden mitzuwirken und Theil daran zu nehmen, obgleich Kursachsen und

ber Kaiser die einzigen Mächte waren, die ihn schlossen und sigeigenmächtig zu Gesetzgebern über Deutschland auswarsen. Die Beschwerden der protestantischen Stände kamen in demselben zur Sprache, ihre Berhältnisse und Nechte wurden vor diesem willstruktigen Tribunale entschieden, und selbst das Schickal der Religionen ohne Zuziehung der dabei so sehr interestren Glieder bestimmt. Es sollte ein allgemeiner Friede, ein Reichzesechtionscher, wie ein solches bekannt gemacht und durch ein Reichzesecutionscher, wie ein sormlicher Reichschluß, vollzogen werden. Wer sich dagegen aussehne, war ein Feind des Reichzes, und so mußte er, allen ständischen Rechten zuwider, ein Gesetz anerkennen, das er nicht selbst mit gegeben hatte. Der Pragische Friede war also, schon seiner Form nach, ein Werf der Willfür: und er war es

nicht weniger burch feinen Inhalt.

Das Restitutionsebict hatte den Bruch zwischen Kursachsen und dem Kaiser vorzüglich veranlaßt; also mußte man auch bei der Wiederaussöhnung zuerst darauf Rücksicht nehmen. Ohne es ausdrücklich und förmlich aufzuheben, setze man in dem Bragischen Frieden sest, daß alle unmittelbaren Stifter und unter den mittelbaren diesenigen, welche nach dem Passaulichen Vertrage von den Protestanten eingezogen und besessen worden, noch vierzig Jahre, sedoch ohne Reichstagsstimme, in demsenigen Stande bleiben sollten, in welchem das Restitutionsedict sie gestunden habe. Bor Ablauf dieser vierzig Jahre sollte dann eine Commission von beiderlei Religionsverwandten gleicher Unzahlfriedlich und gesemäßig darüber verfügen, und, wenn es auch dann zu keinem Endurtheil käme, seder Theil in den Besitz aller Rechte zurücktreten, die er vor Erscheinung des Restitutionsedicts ausgeübt habe. Diese Auskunft also, weit entsernt, den Samen der Zwietracht zu ersticken, sus end irte nur auf eine Zeit lang seine verderblichen Wirkungen, und der Zunder eines neuen Krieges lag schon in diesem Artikel des Pragischen Friedens.

Das Crzstist Magdeburg bleibt dem Prinzen August von Sachsen, und Halberstadt dem Erzherzog Leopold Wilshelm. Bon dem Magdeburgischen Gebiet werden vier Uemter abgerissen und an Kursachsen verschentt; der Administrator von Magdeburg, Christian Wilhelm von Brandenburg, wird auf andere Urt abgesunden. Die Herzoge von Mecklenburg empfangen, wenn sie diesem Frieden beitreten, ihr Land zurück, das sie glücklicherweise längst schon durch Gustav Adolph's Großmuth besigen; Donauwörth erlangt seine Reichsfreiheit wieder. Die wichtige Forderung der pfälzischen Erben bleibt,

wie wichtig es auch bem protestantischen Reichstheile war, biese Kurstimme nicht zu verlieren, gänzlich unberührt, weil — ein Lutherischer Fürst einem resormirten keine Gerechtigkeit schuldig ist. Alles, was die protestantischen Stände, die Ligue und der Kaiser in dem Kriege von einander erobert haben, wird zurüczgegeben; Alles, was die auswärtigen Mächte, Schweden und Frankreich, sichzugeeignet, wird ihnen mit gesammter Hand wieder abgenommen. Die Kriegsvölker aller contrahirenden Theile werden in eine einzige Reichsmacht vereinigt, welche, vom Reiche unterhalten und bezahlt, diesen Frieden mit gewassneter Hand zu vollstrecken hat.

Da der Pragische Friede als ein allgemeines Reichsgesetgelten sollte, so wurden diejenigen Punkte, welche mit dem Reiche nichts zu thun hatten, in einem Nebenvertrage beigefügt. In diesem wurde dem Kurfürsten von Sachsen die Lausit als ein böhmisches Lehen zuerkannt, und über die Religionssreiheit dieses

Landes und Schlesiens noch besonders gehandelt.

Alle evangelischen Stände waren zu Annahme des Pragiichen Friedens eingeladen und unter diefer Bedingung der Umnestie theilhaftig gemacht; blos die Fürsten von Württem= berg und Baden — deren Länder man inne hatte und nicht ge= neigt mar, so gang unbedingt wieder herzugeben -, die eigenen Unterthanen Desterreichs, welche die Waffen gegen ihren Landes= herrn geführt, und diesenigen Stände, die unter Drenstierna's Direction den Rath ber oberdeutschen Kreise ausmachten, schloß man aus, nicht sowol um den Krieg gegen sie fortzuseten, als vielmehr um ihnen den nothwendig gewordenen Frieden desto theurer zu verkaufen. Man behielt ihre Lande als ein Unter= pfand, bis Alles herausgegeben und Alles in seinen vorigen Stand jurudgeftellt fein murbe. Gine gleiche Gerechtigkeit gegen Alle hätte vielleicht das wechselseitige Zutrauen zwischen haupt und Gliedern, zwischen Protestanten und Papisten, zwischen Reformirten und Lutheranern gurudgeführt, und verlaffen von allen ihren Bundesgenoffen, hatten die Schweben einen ichimpflichen Abschied aus dem Reiche nehmen muffen. Jest beftartte diefe ungleiche Behandlung die härter gehaltenen Stände in ihrem Mistrauen und Widersetzungsgeift und erleichterte es ben Schweden, das Feuer des Kriegs zu nahren und einen Anhang in Deutschland zu behalten.

Der Prager Friebe fand, wie vorher zu erwarten gewesen war, eine sehr ungleiche Aufnahme in Deutschland. Ueber dem Bestreben, beibe Barteien einander zu nähern, hatte man sich von beiben Borwürse zugezogen. Die Protestanten klagten über die Einschränkungen, die sie in diesem Frieden erleiden sollten; die Katholiken sanden diese verwersliche Secte auf Kosten der wahren Kirche viel zu günstig behandelt. Nach Diesen hatte man der Kirche von ihren unveräußerlichen Rechten vergeben, indem man den Evangelischen den vierzigsährigen Genuß der geistlichen Güter bewilligte; nach Jenen hatte man eine Berrätherei an der protestantischen Kirche begangen, weil man seinen Glaubensbrüdern in den österreichischen Kändern die Religionsfreiheit nicht errungen hatte. Aber Riemand wurde bittrer getadelt als der Kurfürst von Sachsen, den man als einen treulosen leberläuser, als einen Verräther der Religion und Reichsfreiheit und als einen Mitverschwornen des Kaisers in öffentlichen

Schriften barzustellen suchte.

Indessen tröstete er sich mit dem Triumph, daß ein großer Theil ber evangelischen Stände seinen Frieden nothgezwungen annahm. Der Kurfürst von Brandenburg, Herzog Wilhelm von Weimar, die Fürsten von Anhalt, die Herzoge von Medlenburg, die Herzoge von Braunschweig=Lüneburg, die Sansestädte und die mehreften Reichsftädte traten demselben bei. Landgraf Wilhelm von Heffen schien eine Zeit lang un= ichluffig ober ftellte fich vielleicht nur, es zu fein, um Beit gu gewinnen und seine Maaßregeln nach dem Erfolg einzurichten. Er hatte mit dem Schwert in der hand schöne Lander in Best= phalen errungen, aus benen er seine besten Kräfte zu Führung bes Krieges jog, und welche alle er nun, dem Frieden gemäß, zurudgeben follte. Bergog Bernhard von Weimar, beffen Staaten noch blos auf dem Papier eriftirten, tam nicht als friegführende Macht, besto mehr aber als friegführender General in Betrachtung, und in beiderlei Rücksicht tonnte er ben Prager Frieden nicht anders als mit Abscheu verwerfen. Sein ganger Reichthum mar feine Tapferkeit, und in feinem Degen lagen alle seine Länder. Nur der Krieg machte ihn groß und bedeutend; nur der Rrieg fonnte die Entwurfe feines Chrgeiges gur Beiti= auna bringen.

Über unter Allen, welche ihre Stimme gegen ben Pragischen Frieden erhoben, erklärten sich die Schweden am Heftigsten das gegen, und Niemand hatte auch mehr Ursache dazu. Bon den Deutschen selbst in Deutschland hereingerusen, Retter der protestantischen Kirche und der ständischen Freiheit, die sie mit so vielem Blute, mit dem heiligen Leben ihres Königs erkauften, sahen sie sich jest auf einmal schimpslich im Stiche aelassen, auf

einmal in allen ihren Planen getäuscht, ohne Lohn, ohne Dantbarteit aus bem Reiche gewiesen, für welches fie bluteten, und von den nämlichen Fürsten, die ihnen Alles verdankten, dem Hohngelächter des Feindes preisgegeben. Un eine Genugthuung für sie, an einen Ersat ihrer aufgewandten Rosten, an ein Leguivalent für die Croberungen, welche fie im Stiche laffen sollten, war in dem Brager Frieden mit feiner Silbe gedacht worden. Nacter, als fie gefommen waren, sollten fie nun entlassen und, wenn fie fich dagegen sträubten, durch dieselben Sände, welche fie hereingerufen, aus Deutschland hinausgejagt werden. Endlich ließ zwar der Kurfürst von Sachsen ein Wort von einer Genuathuung fallen, die in Geld bestehen und die Summe von dritte= halb Millionen Gulden betragen sollte. Aber die Schweden hatten weit mehr von ihrem Eigenen zugesett; eine so schimpfliche Abfindung mit Geld mußte ihren Eigennut franken und ihren Stolz emporen. "Die Rurfürsten von Baiern und Sachsen," antwortete Drenftierna, "ließen fich ben Beiftand, den fie bem Raiser leifteten und als Basallen ihm schuldig waren, mit wichtigen Provinzen bezahlen; und uns Schweden, uns, die wir unsern König für Deutschland dahingegeben, will man mit der armseligen Summe von brittehalb Millionen Gulben nach Saufe weisen?" Die getäuschte Hoffnung ichmerzte um fo mehr, je ge= wisser man darauf gerechnet hatte, sich mit dem Herzogthum Pommern, dessen gegenwärtiger Besitzer alt und ohne Succession mar, bezahlt zu machen. Aber die Anwartschaft auf dieses Land wurde in dem Brager Frieden dem Aurfürsten von Brandenburg zugesichert, und gegen die Festsetzung der Schweden in diesen Grenzen des Reichs emporten sich alle benachbarten Mächte.

Nie in dem ganzen Ariege hatte es schlimmer um die Schweben gestanden als in diesem 1635sten Jahre, unmittelbar nach Bekanntmachung des Pragischen Friedens. Viele ihrer Alliirten, unter den Reichsstädten besonders, verließen ihre Partei, um der Wohlthat des Friedens theilhaftig zu werden; Andere wurden durch die stegreichen Wassen des Kaipers dazu gezwungen. Augsburg, durch Hunger besiegt, unterwarf sich unter harten Bedingungen; Würzburg und Coburg gingen an die Desterreicher verloren. Der heilfronnische Bund wurde förmlich getrennt. Beinahe ganz Oberdeutschlaft des Kaisers. Sachsen, auf den Pragischen Frieden sich stügend, verlangte die Käumung Thüringens, Halberstadt's, Magdeburg's. Philippsburg, der Wassenslagen, war mit allen Borräthen, die darin

niebergelegt waren, von den Desterreichern überrumpelt worden, und dieser große Berlust hatte die Thätigkeit Frankreichs geschwächt. Um die Bedrängnisse der Schweden vollkommen zu machen, mußte gerade jest der Stillstand mit Polen sich seinem Ende nähern. Wit Polen und mit dem deutschen Reiche zugleich Krieg zu sühren, überstieg bei Weitem die Kräste des schwedischen Staats, und man hatte die Wahl, welches von diesen beiden Jeinden man sich entledigen sollte. Stolz und Ehrgeiz entschieden sür die Fortsehung des deutschen Kriegs, welch ein hattes Opfer es auch gegen Polen kosten Kreigs, welch ein kurnee kostete es immer, um sich bei den Polen in Achtung zu setzen und bei den Unterhandlungen um einen Stillstand oder Krieden seine Kreiheit

nicht gang und gar zu verlieren.

Allen diesen Unfällen, welche zu gleicher Zeit über Schweben hereinstürmten, feste fich der standhafte, an Silfsmitteln unerschöpfliche Geift Drenstierna's entgegen, und sein durch= bringender Berftand lehrte ihn felbft die Widerwärtigkeiten, die ihn trafen, zu seinem Bortheile fehren. Der Abfall fo vieler beutschen Reichsftande von ber schwedischen Bartei beraubte ibn zwar eines großen Theils seiner bisherigen Bundesgenoffen; aber er überhob ihn auch zugleich aller Schonung gegen fie; und je größer die Zahl seiner Feinde wurde, über desto mehr Länder konnten sich seine Armeen verbreiten, besto mehr Magazine öff= neten sich ihm. Die schreiende Undantbarkeit ber Stande und die stolze Verachtung, mit der ihm von dem Kaiser begegnet wurde (der ihn nicht einmal würdigte, unmittelbar mit ihm über den Frieden zu tractiren), entzündete in ihm den Muth der Berzweiflung und einen edlen Trop, es bis aufs Aeußerste zu treiben. Gin noch fo ungludlich geführter Krieg fonnte die Sache ber Schweben nicht schlimmer machen, als sie war; und wenn man das deutsche Reich räumen sollte, so war es wenigstens an= ständiger und ruhmlicher, es mit dem Schwert in der Sand zu thun und der Macht, nicht der Furcht zu unterliegen.

In der großen Extremität, worin die Schweden sich durch die Desertion ihrer Alliirten befanden, warsen sie ihre Blicke zuerst auf Frankreich, welches ihnen mit den ermunternosten Unträgen entgegeneilte. Das Interesse beider Aronen war aufs Engste an einander gekettet, und Frankreich handelte gegen sich selbst, wenn es die Wacht der Schweden in Deutschland gänzlich verstallen ließ. Die durchaus hissofie Lage der Lettern war vielmehr eine Aufsorderung sur dasselbe, sich sester mit ihnen zu verbinden und einen khätigern Antheil an dem Kriege in Deutschland zu

nehmen. Schon feit Abichließung bes Allianztractats mit ben Schweben zu Barmalbe im Jahr 1631 hatte Franfreich ben Raiser durch die Baffen Gustav Adolph's befehdet, ohne einen öffentlichen und förmlichen Bruch, blos durch die Geld-hilfe, die es den Gegnern desselben leistete, und durch seine Ge-Schäftigfeit, die Bahl der lettern zu vermehren. Aber beunruhigt von dem unerwartet schnellen und außerordentlichen Glud ber ichwedischen Waffen, schien es seinen ersten Zweck eine Zeit lang aus ben Augen zu verlieren, um das Gleichgewicht ber Macht wiederherzustellen, das durch die Ueberlegenheit der Schweden gelitten hatte. Es suchte die katholischen Reichsfürsten durch Reutralitätsverträge gegen den schwedischen Eroberer zu schwiesen und war schon im Begriff, da diese Versuche mistangen, fich gegen ihn selbst zu bewaffnen. Richt so balb aber hatte Guftan Adolph's Tod und die Bilflofigkeit der Schweden Diefe Furcht gerftreut, als es mit frijchem Gifer gu feinem erften Entwurf zuruckfehrte und ben Unglücklichen in vollem Maage den Schutz angedeihen ließ, den es den Glücklichen entzogen hatte. Befreit von dem Widerstande, den Guftav Abolph's Chrgeis und Wachsamteit seinen Bergrößerungsentwürfen entgegen= festen, ergreift es ben gunftigen Augenblick, ben bas Nördlinger Unglud ihm barbietet, sich die Herrschaft bes Rriegs zuzueignen und Denen, die seines mächtigen Schutes bedürftig find, Gefete porzuschreiben. Der Zeitpunkt begunftigt seine fuhnften Ent= würfe, und was vorher nur eine icone Chimare war, läßt fich von jest an als ein überlegter, burch die Umstände gerechtfertigter Zwed verfolgen. Jest also widmet es dem deutschen Kriege seine ganze Aufmerksamkeit, und sobald es durch seinen Tractat mit ben Deutschen seine Privatzwecke sichergestellt sieht, erscheint es als handelnde und herrschende Macht auf der politischen Bühne. Während daß sich die triegsührenden Mächte in einem langwierigen Kampf erschöpften, hatte es seine Kräfte geschont und zehn Jahre lang den Krieg blos mit seinem Gelde gestührt; jett, da die Zeitumstände es zur Thätigteit rusen, greift es jum Schwert und strengt sich zu Unternehmungen an, die ganz Europa in Bermunderung fegen. Es läßt zu gleicher Zeit zwei Flotten im Meere freugen und ichidt fechs verschiebene heere aus, mahrend daß es mit seinem Gelbe noch eine Krone und mehrere beutsche Fürsten besolbet. Belebt burch bie hoffnung seines mächtigen Schuges, raffen sich bie Schweden und Deutichen aus ihrem tiefen Verfall empor und getrauen sich, mit bem Schwert in der Sand einen ruhmlichern Frieden als ben Bragi-

ichen zu erfechten. Bon ihren Mitständen verlaffen, die fich mit dem Kaifer verföhnen, schließen fie fich nur desto enger an Frantreich an, das mit der wachsenden Noth seinen Beistand verdoppelt, an dem deutschen Rrieg immer größern, wiewol noch immer verstedten Antheil nimmt, bis es zulegt ganz seine Maste abwirft und ben Kaiser unmittelbar unter seinem eigenen Namen befehbet.

Um den Schweden vollkommen freie Sand gegen Desterreich zu geben, machte Frankreich den Anfang damit, es von dem polnischen Rriege zu befreien. Durch den Grafen von Avaux. jeinen Gesandten, brachte es beide Theile dahin, daß zu Stuhms= dorf in Breußen der Waffenstillstand auf sechsundzwanzig Jahre verlängert wurde, wiewol nicht ohne großen Verlust für die Schweden, welche beinahe das ganze polnische Breugen, Guftav Abolph's theuer erkämpfte Eroberung, durch einen einzigen Kederzug einbüßten. Der Bärwalder Tractat wurde mit einigen Beränderungen, welche die Umstände nöthig machten, anfangs zu Compiegne, dann zu Wismar und Hamburg auf entferntere Zeiten erneuert. Mit Spanien hatte man schon im Mai des Jahres 1635 gebrochen und durch den lebhaften Angriff dieser Macht dem Raiser seinen wichtigsten Beistand aus den Rieder= landen entzogen; jest verschaffte man durch Unterftugung des Landgrafen Wilhelm's von Kaffel und Herzog Bernhard's von Beimar den schwedischen Waffen an der Elbe und Donau eine größere Freiheit und nöthigte den Raifer durch eine

starte Diversion am Rhein, seine Macht zu theilen.

Heftiger entzündete sich also der Rrieg, und der Raiser hatte burch ben Pragischen Frieden zwar seine Gegner im beutschen Reiche vermindert, aber zugleich auch den Gifer und die Thätig= teit seiner auswärtigen Feinde vermehrt. Er hatte sich in Deutsch= land einen unumschränkten Einfluß erworben und sich. mit Außnahme weniger Stände, zum herrn bes ganzen Reichstörpers und der Kräfte desselben gemacht, daß er von jest an wieder als Kaiser und herr handeln konnte. Die erste Wirkung bavon war die Erhebung seines Sohnes Ferdinand's des Dritten zur Römischen Rönigswurde, die, ungeachtet bes Widerspruchs von Seiten Trier's und ber pfälzischen Erben, burch eine entscheibenbe Stimmenmehrheit zu Stande kam. Aber die Schweden hatte er zu einer verzweifelten Gegenwehr gereizt, die ganze Macht Frankreichs gegen sich bewaffnet und in die innersten Angelegenheiten Deutschlands gezogen. Beide Kronen bilden von jest an mit ihren beutschen Alliirten eine eigene fest geschloffene Macht, ber Raifer mit den ihm anhängenden deutschen Staaten die andere.

Die Schweben beweisen von jest an keine Schonung mehr, weil sie nicht mehr für Deutschland, sondern für ihr eigenes Dasein sechten. Sie handeln rascher, unumschränkter und kühner, weil sie es überhoben sind, bei ihren deutschen Allitrten herumzufragen und Rechenschaft von ihren Entwürfen zu geben. Die Schlachten werden hartnäckiger und blutiger, aber weniger entscheidend. Größere Thaten der Tapferkeit und der Kriegskunft geschehen; aber es sind einzelne Handlungen, die, von keinem übereinstimmenden Plane geleitet, von keinem Alles lenkenden Geiste benutt, für die ganze Partei schwache Folgen haben und

an dem Laufe des Krieges nur wenig verändern.

Sachsen hatte sich in dem Bragischen Frieden verbindlich gemacht, die Schweden aus Deutschland zu verjagen; von jest an also vereinigen sich die sächsischen Fahnen mit den kaiserlichen, und zwei Bundesgenoffen haben sich in zwei unversöhnliche Keinde verwandelt. Das Erzstift Magdeburg, welches der Bragische Friede dem sächsischen Brinzen zusprach, war noch in schwedischen Händen, und alle Versuche, sie auf einem friedlichen Wege gu Abtretung besselben zu bewegen, maren ohne Wirkung ge-blieben. Die Feindseligkeiten fangen also an, und der Rurfürst von Sachsen eröffnet sie damit, durch sogenannte Avocatorien alle sächsiche Unterthanen von der Bannerischen Armee abzurufen, die an der Elbe gelagert steht. Die Officiere, längst ichon wegen des rudständigen Soldes ichwierig, geben diefer Aufforderung Gehör und räumen ein Quartier nach dem andern. Da die Sachsen zugleich eine Bewegung gegen Medlenburg machten, um Dömit wegzunehmen und den Feind von Bommern und von der Oftsee abzuschneiden, so zog fich Banner eilfertig dahin, entfette Domit und ichlug den fachfischen General Baudiffin mit siebentausend Mann aufs haupt, daß gegen taufend blieben und ebenso viel gefangen wurden. Berstärkt durch die Truppen und Artillerie, welche bisher in Bolnisch-Breußen ge= ftanden, nunmehr aber durch den Bertrag ju Stuhmsdorf in diesem Lande entbehrlich wurden, brach dieser tapfere und un-gestüme Krieger im folgenden 1636sten Jahr in das Kurfürsten-thum Sachsen ein, wo er seinem alten Hasse gegen die Sachsen die blutigsten Opfer brachte. Durch vieljährige Beleidigungen aufgebracht, welche er und seine Schweden während ihrer ge= meinschaftlichen Feldzüge von dem Uebermuth der Sachsen hatten erleiden muffen, und jest durch den Abfall des Rurfürsten aufs Meußerste gereigt, ließen sie die unglücklichen Unterthanen deffelben ihre Rachsucht und Erbitterung fühlen. Gegen Desterreicher und Baiern hatte ber schwedische Solbat mehr aus Pflicht gefochten; gegen die Sachsen fampfte er aus Privathaß und mit perfönlicher Buth, weil er fie als Abtrunnige und Verräther verabscheute, weil der Haß zwischen zerfallenen Freunden gewöhnlich ber grimmigste und unversöhnlichste ift. Die nachbruckliche Diversion, welche bem Raifer unterdessen von dem Bergog von Weimar und dem Landgrafen von Seffen am Rhein und in Westphalen gemacht murde, hinderte ihn, den Sachsen eine hinlängliche Unterstützung zu leiften, und fo mußte das gange Kurfürstenthum von Banner's streifenden Borben die schrecklichste Behandlung erleiden. Endlich zog der Kurfürst den kaiferlichen General von Satfeld an fich und rudte vor Magdeburg, welches der herbeieilende Banner umsonst zu entsepen strebte. Nun verbreitete fich die vereinigte Armee der Raiserlichen und Sachsen durch die Mark Brandenburg, entriß den Schweben viele Stabte und war im Begriff, fie bis an die Oftfee zu treis ben. Aber gegen alle Erwartungen griff der schon verloren geaebene Banner die alliirte Armee am 24sten September 1636 bei Wittstod an, und eine große Schlacht wurde geliefert. Der Angriff war fürchterlich, und die ganze Macht des Feindes fiel auf den rechten Flügel der Schweben, ben Banner felbst an-führte. Lange Zeit fampfte man auf beiben Seiten mit gleicher Sartnädigkeit und Erbitterung, und unter ben Schweden war teine Schwadron, die nicht zehnmal angerudt und zehnmal geichlagen worden mare. Als endlich Banner ber Uebermacht ber Feinde zu weichen genöthigt mar, feste fein linker Flügel das Treffen bis zum Einbruch der Nacht fort, und das schwedische Hintertreffen, welches noch gar nicht gefochten hatte, mar bereit, am folgenden Morgen die Schlacht zu erneuern. Aber diesen zweiten Ungriff wollte der Kurfürst von Sachsen nicht abwarten. Seine Armee war durch das Treffen des porhergehenden Tages erschöpft, und die Knechte hatten sich mit allen Bferden davongemacht, daß die Artillerie nicht gebraucht werden fonnte. Er ergriff also mit dem Grafen von Satfeld noch in derselben Nacht die Flucht und überließ das Schlachtfeld ben Schweben. Gegen Fünftausend von den Allierten waren auf der Wahlstatt geblieben, Diejenigen nicht gerechnet, welche von den nachseten= ben Schweden erichlagen wurden ober dem ergrimmten Landmann in die Sande fielen. Sundertundfunfzig Standarten und Fahnen, dreiundzwanzig Kanonen, die ganze Bagage, das Silbergeschirr des Rurfürsten mitgerechnet, murben erbeutet und noch außerdem gegen zweitaufend Gefangene gemacht. Diefer

glänzende Sieg, über einen weit überlegenen und vortheilhaft postirten Feind ersochten, setzte die Schweden auf einmal wieder in Achtung; ihre Feinde zagten, ihre Freunde singen an, frischen Muth zu schöffen. Banner benutzte das Glück, das sich so entscheidend sur ihn erklärt hatte, eilte über die Elbe und trieb die Kaiserlichen durch Thuringen und Hespen bis nach Westphalen. Dann kehrte er zurück und bezog die Winterquartiere auf säch-

fischem Boden.

Aber ohne die Erleichterung, welche ihm durch die Thätig= feit Herzog Bernhard's und der Franzosen am Rhein verschafft wurde, wurde es ihm schwer geworden sein, diese herr= lichen Bictorien zu ersechten. Herzog Bernhard hatte nach ber Nördlinger Schlacht die Trümmer der geschlagenen Urmee in ber Wetterau versammelt; aber verlaffen von dem Beilbronnis schen Bunde, dem der Prager Friede bald barauf ein völliges Ende machte, und von ben Schweden zu wenig unterftutt, fah er sich außer Stand gesett, die Armee zu unterhalten und große Thaten an ihrer Spite zu thun. Die Nördlinger Niederlage hatte fein Berzogthum Franken verschlungen, und die Ohnmacht ber Schweben raubte ihm alle Hoffnung, sein Gluck burch diese Krone zu machen. Zugleich auch bes Zwanges mude, ben ihm bas gebieterische Betragen des ichwedischen Reichstanglers auferlegte, richtete er seine Augen auf Frankreich, welches ihm mit Geld, bem Einzigen, mas er brauchte, aushelfen fonnte und fich bereitwillig dazu finden ließ. Richelieu munschte nichts fo fehr, als ben Ginfluß ber Schweden auf den deutschen Krieg zu vermindern und fich selbst unter fremdem Namen die Führung beffelben in die Sande zu spielen. Bu Erreichung dieses Zwedes tonnte er fein befferes Mittel ermählen, als daß er den Schweden ihren tapfersten Feldherrn abtrunnig machte, ihn aufs Genaueste in Frankreichs Interesse zog und sich zu Ausführung seiner Entwürfe feines Urmes verficherte. Bon einem Fürsten wie Bernhard, der fich ohne den Beiftand einer fremden Macht nicht behaupten konnte, hatte Frankreich nichts zu beforgen, da auch der glücklichste Erfolg nicht hinreichte, ihn außer Abhängig= feit von dieser Krone zu setzen. Bernhard kam selbst nach Frankreich und schloß im October 1635 zu St. Germain en Lane, nicht mehr als schwedischer General, sondern in eigenem Namen, einen Bergleich mit dieser Krone, worin ihm eine jahrliche Benfion von anderthalb Millionen Livres für ihn felbst und vier Millionen zu Unterhaltung einer Armee, die er unter föniglichen Befehlen commandiren sollte, bewilligt wurden. Um seinen Sifer besto lebhafter anzuseuern und die Eroberung von Slaß durch ihn zu beschleunigen, trug man kein Bebenken, ihm in einem geheimen Urtikel diese Provinz zur Belohnung anzubieten; eine Erohmuth, von der man sehr weit entsernt war, und welche der Herzog selbst nach Würden zu schähen wuste. Über Bernhard vertraute seinem Glück und seinem Urme und setze der Urglist Berstellung entgegen. War er einmal mächtig genug, das Elsaß dem zeinde zu entreißen, so verzweiselte er nicht daran, es im Rothsall auch gegen einen Freund behaupten zu können. Jest also schus er sich mit französischem Gelde eine eigene Urmee, die er zwar unter französischer Hoheit, aber doch so gut als ununschränkt commandirte, ohne jedoch seine Berbindung mit den Schweden ganz und gar auszuheben. Er eröffnete seine Operationen am Rheinstrom, wo eine andre französische Urmee unter dem Cardinal la Balette die Keindseliakeiten aegen den Kaiser

ichon im Jahre 1635 eröffnet hatte.

Gegen diese hatte sich das österreichische Hauptheer, welches ben großen Sieg bei Nördlingen erfochten hatte, nach Unterwer= fung Schwabens und Frankens unter ber Unführung des Gallas gewendet und fie auch glücklich bis Met zurückgescheucht, ben Rheinstrom befreit und die von den Schweden besetten Stadte Mainz und Frankenthal erobert. Aber die Sauptab= ficht dieses Generals, die Winterquartiere in Frankreich zu begiehen, wurde durch den thätigen Widerstand der Frangosen vereitelt, und er fah fich genöthigt, seine Truppen in das erschöpfte Elfaß und Schwaben zurudzuführen. Bei Eröffnung Feldzugs im folgenden Jahre paffirte er zwar bei Breifach den Abein und ruftete sich, ben Krieg in das innre Frankreich zu spielen. Er fiel wirklich in die Grafschaft Burgund ein, während baß die Spanier von den Niederlanden aus in der Picardie glud= liche Fortschritte machten, und Johann von Werth, ein gefürchteter General ber Lique und berühmter Barteiganger, tief in Champagne streifte und Baris selbst mit seiner drohenden Ankunft erschreckte. Aber die Tapferkeit der Raiferlichen schei= terte vor einer einzigen unbeträchtlichen Festung in Franche Comte, und zum zweiten Dal mußten fie ihre Entwürfe aufgeben.

Dem thätigen Geiste Gerzog Bernhard's hatte die Abhängigteit von einem französischen General, ber seinem Priesterrod mehr als seinem Commandostad Chre machte, bisher zu enge Fesseln angelegt, und ob er gleich in Berbindung mit demselben Class-Zabern eroberte, so hatte er sich doch in den Jahren 1636 und 37 am Abein nicht bebauwten können. Der schlechte Kortaang der französischen Waffen in den Riederlanden hatte bie Thätigkeit der Operationen im Elsaß und Breisaau gehemmt: aber im Jahre 1638 nahm der Krieg in diesen Gegenden eine vesto glänzendere Wendung. Seiner bisherigen Fesseln entles digt und jest vollkommener Herr seiner Truppen, verließ Hers gog Bernhard schon am Anfang des Februars die Ruhe der Winterquartiere, die er im Bisthum Basel genommen hatte, und erschien gegen alle Erwartung am Rhein, wo man in dieser rauhen Jahrszeit nichts weniger als einen Angriff vermuthete. Die Waldstädte Laufenburg, Waldshut und Sectingen werden durch Ueberfall weggenommen und Kheinfelden belagert. Der dort commandirende kaiserliche General, Herzog von Savelli, eilt mit beschleunigten Märschen diesem wichtigen Ort zu Hilfe, entsest ihn auch wirklich und treibt den Herzog von Weimar nicht ohne großen Verluft zurück. Aber gegen aller Menschen Vermuthen erscheint Dieser am dritten Tage (den 21sten Februar 1638) wieder im Gesicht der Kaiserlichen, die in voller Sicherheit über den erhaltenen Sieg bei Rheinfelden ausruhen, und schlägt sie in einer großen Schlacht, worin die vier kaiserlichen Generale Savelli, Johann von Werth, Enkeford und Speer= reuter nebst zweitausend Mann zu Gefangenen gemacht wer= ben. Zwei derselben, von Werth und von Enkeford, ließ Richelien in der Folge nach Frankreich abführen, um der Eitelkeit des französischen Volks durch den Anblick so berühmter Gefangenen zu schmeicheln und das öffentliche Elend durch das Schaugepränge der erfochtenen Siege zu hintergehen. Auch die eroberten Standarten und Fahnen wurden in dieser Absicht unter einer feierlichen Procession in die Kirche de notre Dame gebracht. dreimal vor dem Altar geschwungen und dem Heiligthum in Berwahrung gegeben.

Die Einnahme von Rheinselben, Röteln und Freiburg war bie nächste Folge des durch Bernhard ersochtenen Sieges. Sein Heer wuchs beträcklich, und so wie das Glück sich sür ihn erklärte, erweiterten sich seine Entwürse. Die Festung Breisach am Oberrhein wurde als die Beherrscherin dieses Stroms und als der Schlüssel zum Elsaß betrachtet. Rein Ort war dem Raisser Schlüssel zum Elsaß betrachtet. Rein Ort war dem Raisser in diesen Gegenden wichtiger, auf keinen hatte man so große Sorgkalt verwendet. Breisach zu behaupten, war die vornehmste Bestimmung der italienischen Armee unter Feria gewesen; die Festigkeit seiner Werke und der Vortheil seiner Lage boten jedem gewaltsamen Angriffe Troß, und die kaiserlichen Generale, welche in diesen Gegenden commandirten, hatten Besehl, Alles

für die Rettung dieses Plates zu wagen. Aber Bernhard vertraute feinem Glud und beschloß den Angriff auf Diefe Festung. Unbezwingbar durch Gewalt, konnte fie nur durch hunger befiegt werden; und die Sorglosigkeit ihres Commandanten, ber, teines Angriffs gewärtig, seinen aufgehäuften Getreibevorrath zu Gelbe gemacht hatte, beschleunigte bieses Schicffal. Da fie unter diesen Umftanden nicht vermögend war, eine lange Belage= rung auszuhalten, so mußte man eilen, fie zu entseten ober mit Broviant zu verforgen. Der faiserliche General von Göt näherte fich daher aufs Eilfertigste an der Spite von zwölftaufend Mann, von dreitaufend Proviantwagen begleitet, die er in bie Stadt werfen wollte. Aber von Bergog Bernhard bei Wittemener angegriffen, verlor er sein ganzes Corps bis auf dreitausend Mann, und die gange Fracht, die er mit sich führte. Ein ähnliches Schicksal widerfuhr auf dem Ochsenfeld bei Thann bem Bergog von Lothringen, der mit fünf = bis fechstau= fend Mann zum Entjat ber Festung heranrückte. Rachdem auch ein dritter Berfuch des Generals von Got zu Breifach's Ret= tung mißlungen war, ergab sich diese Festung, von der schrecklich= ften Sungersnoth geangstigt, nach einer viermonatlichen Belagerung am 7ten December 1638 ihrem ebenso menschlichen als beharrlichen Sieger.

Breifach's Eroberung eröffnete dem Chrgeiz bes Bergogs von Weimar ein grenzenloses Felb, und jest fängt ber Roman feiner Hoffnungen an, fich der Wahrheit zu nähern. Weit ent= fernt, fich ber Früchte seines Schwerts zu Frankreichs Bortheil zu begeben, bestimmt er Breifach für sich selbst und fündigt diesen Entschluß schon in der Huldigung an, die er, ohne einer andern Macht zu erwähnen, in seinem eigenen Ramen von den Ueberwundenen fordert. Durch die bisherigen glänzenden Erfolge berauscht und zu den stolzesten Soffnungen hingeriffen, glaubt er, von jest an sich selbst genug zu sein und die gemach= ten Croberungen, felbst gegen Frankreichs Willen, behaupten zu Bu einer Zeit, wo Alles um Tapferkeit feil war, wo persönliche Kraft noch etwas galt und heere und heerführer höher als Länder geachtet wurden, war es einem Belden wie Bernhard erlaubt, fid, felbst etwas zuzutrauen und an der Spite einer trefflichen Urmee, Die fich unter feiner Unführung unüberwindlich fühlte, an keiner Unternehmung zu verzagen. Um fich unter der Menge von Feinden, benen er jest entgegen= ging, an einen Freund anzuschließen, warf er seine Augen auf Die Landaräfin Amalia von Seffen. Die Wittme des fürzlich verstorbenen Landgrasen Wilhelm's, eine Dame von ebens so viel Geist als Entschlossenheit, die eine streitbare Armee, schöne Eroberungen und ein beträchtliches Fürstenthum mit ihrer Hand zu verschenken hatte. Die Eroberungen der Hessen mit seinen eigenen am Ahein in einen einzigen Staat, und ihre beiderseitigen Armeen in eine militärische Macht verbunden, konnten eine besetende Macht und vielleicht gar eine britte Partei in Deutschland bilden, die den Ausschlag des Krieges in ihren Händen hielt. Alber diesem vielversprechenden Entwurf machte der Lod ein frühs

eitiges Ende.

"Berg gefaßt, Bater Joseph! Breisach ift unfer!" schrie Richelieu dem Capuziner in die Ohren, ber fich ichon gur Reise in jene Welt anschickte; so fehr hatte ihn diese Freudenpost berauscht. Schon verschlang er in Gedanken bas Elfaß, das Breis= gau und alle öfterreichische Vorlande, ohne sich der Zusage zu erinnern, die er dem Bergog Bernhard gethan hatte. Der ernstliche Entschluß des Lettern, Breisach für fich zu behalten. Den er auf eine sehr unzweideutige Urt zu erkennen gab, fturzte den Cardinal in nicht geringe Verlegenheit, und Alles wurde hervorgefucht, den fiegreichen Bernhard im frangöfischen Intereffe zu erhalten. Man lud ihn nach hof, um Zeuge ber Ehre zu fein, womit man bort das Andenken seiner Triumphe beginge; Bernhard erkannte und floh die Schlinge der Verführung. Man that ihm die Ehre an, ihm eine Nichte des Cardinals zur Gemablin anzubieten; ber eble Reichsfürst schlug fie aus, um das fächfische Blut durch teine Mißheirath zu entehren. Jest fing man an, ihn als einen gefährlichen Feind zu betrachten und auch als solchen zu behandeln. Man entzog ihm die Subsidien= gelber; man bestach den Gouverneur von Breisach und seine vornehmsten Officiere, um wenigstens nach dem Tode des Herzogs fich in den Besitz seiner Eroberungen und seiner Truppen zu feten. Dem Lettern blieben diefe Rante fein Geheimniß, und die Vorkehrungen, die er in den eroberten Pläten traf, bewiesen sein Mißtrauen gegen Frankreich. Aber diese Frrungen mit dem französischen Sofe hatten den nachtheiligsten Ginfluß auf seine folgenden Unternehmungen. Die Anstalten, welche er machen mußte, um seine Eroberungen gegen einen Angriff von französi= scher Seite zu behaupten, nöthigten ihn, seine Kriegsmacht zu theilen, und das Ausbleiben der Subsidiengelder verzögerte seine Erscheinung im Felde. Seine Absicht war gewesen, über ben Rhein zu geben, ben Schweden Luft zu machen und an den Ufern ber Donau gegen ben Raifer und Baiern zu agiren. Schon

hatte er Bannern, der im Begriff war, den Krieg in die öfterreichischen Lande zu wälzen, seinen Operationsplan entdeckt und versprochen, ihn abzulösen — als der Tod ihn zu Neuburg am Rhein (im Julius 1639), im sechsunddreißigsten Jahre seis

nes Alters, mitten in seinem Helbenlauf überraschte.

Er starb an einer pestartigen Krankheit, welche binnen zwei Tagen gegen vierhundert Menschen im Lager bahingerafft hatte. Die schwarzen Fleden, die an seinem Leichnam hervorbrachen, die eigenen Meußerungen des Sterbenden und die Bortheile, welche Frankreich von seinem plöglichen Sintritt erntete, erwechten ben Berdacht, daß er durch frangofisches Gift fei hingerafft worben, der aber durch die Art seiner Krankheit hinlänglich wider= legt wird. In ihm verloren die Alliirten den größten Feldheren, ben fie nach Guftav Abolph befagen, Frankreich einen gefürchteten Nebenbuhler um das Elfaß, der Kaifer feinen gefähr= lichsten Feind. In der Schule Buftav Abolph's jum Belden und Feldherrn gebildet, ahmte er diesem erhabenen Muster nach, und nur ein längeres Leben fehlte ihm, um es zu erreichen, wo nicht gar zu übertreffen. Mit der Tapferteit des Solbaten verband er den falten und ruhigen Blick des Keldherrn, mit dem ausdauernden Muth des Mannes die rasche Entschlossenheit des Junglings, mit dem wilden Feuer des Ariegers die Burde des Fürsten, die Mäßigung bes Beisen und die Gewiffenhaftiakeit bes Mannes von Chre. Bon keinem Unfall gebeugt, erhob er fich schnell und fraftvoll nach bem hartesten Schlage; fein Sinder= niß tonnte feine Ruhnheit beschränken, tein Fehlichlag feinen unbezwinglichen Muth besiegen. Sein Geist strebte nach einem großen, vielleicht nie erreichbaren Biele; aber Männer feiner Art stehen unter andern Klugheitsgeseten, als diejenigen find, wonach wir den großen Saufen zu meffen pflegen; fähig, mehr als Andere zu vollbringen, durfte er auch verwegenere Blane ent= werfen. Bernhard steht in der neuern Geschichte als ein schönes Bild jener traftvollen Zeiten ba, wo personliche Größe noch etwas ausrichtete, Tapferkeit Länder errang und Seldentugend einen deutschen Ritter felbst auf den Kaiserthron führte.

Das beste Stück aus ber hinterlassenschaft des Herzogs war seine Armee, die er nebst dem Elsaß seinem Bruder Wilhelm vermachte. Aber an eben diese Armee glaubten Schweden und Frankreich gegründete Rechte zu haben: jenes, weil sie im Namen dieser Krone geworben war und ihr gehuldigt hatte; dieses, weil sie von seinem Geld unterhalten worden. Auch der Kurpring von der Psalz trachtete nach dem Besit derselben, um sich

ihrer zu Wiedereroberung seiner Staaten zu bedienen, und versuchte anfangs durch seine Agenten und endlich in eigener Berson, sie in sein Interesse zu ziehen. Selbst von kaiserlicher Seite geschah ein Bersuch, diese Armee zu gewinnen; und dies darf uns zu einer Zeit nicht wundern, wo nicht die Gerechtigkeit der Sache, nur der Breis der geleifteten Dienfte in Betrachtung tam, und die Tapferkeit, wie jede andere Waare, dem Meistbietenden feil war. Aber Frankreich, vermögender und entschlossener, über= bot alle Mitbewerber. Es erkaufte den General von Erlach. den Befehlshaber Breifach's, und die übrigen Oberhäupter, die ihm Breifach und die gange Armee in die Bande spielten. Der junge Pfalzgraf Karl Ludwig, der schon in den vorhergehen: ben Jahren einen unglücklichen Feldzug gegen den Raifer gethan hatte, fah auch hier seinen Unschlag scheitern. Im Begriff, Frankreich einen so schlimmen Dienst zu erzeigen, nahm er un= besonnenerweise seinen Weg durch dieses Reich. Dem Cardinal, ber die gerechte Sache des Pfalzgrafen fürchtete, mar jeder Borwand willtommen, seinen Unschlag zu vereiteln. Er ließ ibn also zu Moulins gegen alles Bölkerrecht anhalten und gab ihm seine Freiheit nicht eher wieder, als bis der Ankauf der Wei= marischen Truppen berichtigt war. So sah sich Frankreich nun im Besitz einer beträchtlichen und wohlgeübten Rriegsmacht in Deutschland, und jest fing es eigentlich erst an, den Raiser unter feinem eigenen Namen zu befriegen.

Aber es war nicht mehr Kerdinand ber Zweite, gegen ben es jest als ein offenbarer Feind aufstand; Diesen hatte schon im Februar 1637, im neunundfunfzigsten Jahre feines Alters, ber Tod von dem Schauplat abgerufen. Der Krieg, ben feine Berrichfucht entzundet hatte, überlebte ihn; nie hatte er mahrend seiner achtzehnjährigen Regierung das Schwert aus der Hand gelegt, nie, so lang' er das Reichsscepter führte, die Wohlthat bes Friedens geschmedt. Mit den Talenten des guten Herrschers geboren, mit vielen Tugenden geschmudt, die das Glud der Bölfer begründen, sanft und menschlich von Natur, sehen wir ihn, aus einem übel verstandenen Begriff von Monarchenpflicht, bas Werkzeug zugleich und das Opfer fremder Leidenschaften, feine wohlthätige Bestimmung verfehlen und den Freund der Gerechtigkeit in einen Unterbruder ber Menschheit, in einen Feind des Friedens, in eine Geißel seiner Bolfer ausarten. In seinem Privatleben liebenswürdig, in seinem Regentenamt achtungswerth, nur in seiner Politik schlimm berichtet, vereinigte er auf seinem Saupte ben Segen seiner fatholischen Unterthanen und die Flüche ber protestantischen Welt. Die Geschichte stellt mehr und schlimmere Despoten auf, als Ferdinand der Zweite gewesen, und doch hat nur Einer einen dreißigs jährigen Krieg entzündet; aber der Ehrgeiz dieses Einzigen mußte unglücklicherweise gerade mit einem solchen Jahrhundert, mit solchen Borbereitungen, mit solchen Keimen der Zwietracht zusammentressen, wenn er von so verderblichen Folgen begleitet sein sollte. In einer friedlichern Zeitepoche hätte dieser Funke teine Nahrung gesunden, und die Ruhe des Jahrhunderts hätte den Ehrgeiz des Einzelnen erstickt; jest siel der unglückliche Strabl in ein boch aufgethürmtes, lange gesammeltes Brenngeräthe,

und Europa entzündete sich.

Sein Sohn, Ferdinand der Dritte, wenige Monate vor seines Baters hintritt zur Würde eines Kömischen Königs erboben, erbte seine Throne, seine Grundsätze und seinen Krieg. Wer Ferdinand der Dritte hatte den Jammer der Bölker und die Berwüstung der Länder in der Rähe gesehen und das Bedürsniß des Friedens näher und seuriger gefühlt. Weniger abhängig von den Jesuiten und Spaniern und billiger gegen fremde Religionen, konnte er leichter als sein Bater die Stimme der Mäßigung hören. Er hörte sie und schenkte Europa den Frieden; aber erst nach einem elssährigen Kampse mit dem Schwert und der Feder, und nicht eher, als dis aller Widerstand fruchtlos war und die zwingende Noth ihm ihr hartes Gesey diestirte.

Das Glück begünstigte den Antritt seiner Regierung, und seine Waffen waren siegreich gegen die Schweden. Diese hatten unter Banner's traftvoller Anführung nach bem Siege bei Wittstod Sachsen mit Winterquartieren belastet und den Feldzug des 1637sten Jahres mit der Belagerung Leipzig's eröffnet. Der tapfre Widerstand ber Besatung und die Annäherung ber furfürstlich-taiferlichen Bolter retteten diefe Stadt, und Banner, um nicht von der Elbe abgeschnitten zu werden, mußte sich nach Torgau zurückziehen. Aber die Ueberlegenheit der Kaifer= lichen verscheuchte ihn auch von hier, und umringt von feindlichen Schwärmen, aufgehalten von Strömen und vom hunger verfolgt, mußte er einen höchst gefährlichen Rückzug nach Bommern nehmen, deffen Rühnheit und glücklicher Erfolg ans Romanhafte grenzt. Die gange Armee burchwatete an einer feichten Stelle die Ober bei Fürstenberg, und ber Soldat, dem das Waffer bis an den Hals trat, schleppte selbst die Kanonen fort, weil die Pferde nicht mehr ziehen wollten. Banner hatte barauf ge-

rechnet, jenseits ber Ober seinen in Bommern stehenden Untergeneral Wrangel zu finden und, burch biesen Zuwachs ver= stärft, dem Feind alsdann die Spipe zu bieten. Wrangel erschien nicht, und an seiner Statt hatte fich ein kaiferliches Beer bei Landsberg postirt, den fliehenden Schweden den Weg zu verlegen. Banner entbeckte nun, daß er in eine verderbliche Schlinge gefallen, woraus kein Entkommen war. Hinter sich ein ausgehungertes Land, die Raiferlichen und die Oder, die Oder gur Linten, die, von einem faiferlichen General, Buch eim, bewacht, feinen Uebergang gestattete, vor sich Landsberg, Ruftrin, die Wartha und ein feinbliches heer, zur Rechten Bolen, dem man, des Stillftands ungeachtet, nicht wol vertrauen tonnte, sah er sich ohne ein Wunder verloren, und schon triumphirten die Raiferlichen über seinen unvermeidlichen Fall. Banner's gerechte Empfindlichkeit klagte die Franzosen als die Urheber dieses Ungluds an. Sie hatten die versprochene Diversion am Rhein unterlassen, und ihre Unthätigkeit erlaubte bem Raiser, seine ganze Macht gegen bie Schweden zu gebrauchen. "Sollten wir einst," brach ber aufgebrachte General gegen den französischen Residenten aus, ber dem schwedischen Lager folate. "follten wir und die Deutschen einmal in Gesellschaft gegen Frankreich fechten, so werden wir nicht so viel Umstände machen, ehe wir den Rheinstrom paffiren." Aber Borwurfe maren jest vergeblich verschwendet, Entschluß und That forderte die bringende Noth. Um den Feind vielleicht durch eine falfche Spur von der Ober hinwegzulocen, stellte sich Banner, als ob er durch Polen entkommen wollte, schickte auch wirklich den größten Theil der Bagage auf diesem Wege voran und ließ seine Gemahlin fammt den übrigen Officiersfrauen diefer Marschroute folgen. Sogleich brechen die Kaiserlichen gegen die polnische Grenze auf, ihm diesen Baß zu versperren; auch Buch eim verläßt seinen Standort, und die Der wird entblößt. Rafch wendet fich Ban= ner in ber Dunkelheit ber Nacht gegen biefen Strom gurud und fest seine Truppen sammt Bagage und Geschut eine Meile oberhalb Ruftrin, ohne Bruden, ohne Schiffe, wie vorher bei Fürstenberg, über. Ohne Berluft erreichte er Bommern, in beffen Bertheidigung er und Sermann Wrangel fich theilen.

Aber die Kaiserlichen, von Gallas angeführt, dringen bei Tribsees in dieses Herzogthum und überschwemmen es mit ihrer überlegenen Macht. Usedom und Wolgast werden mit Sturm, Demmin mit Accord erobert, und die Schweden bistief in hinterpommern zurückgedrückt. Und jest gerade kam es

mehr als jemals barauf an, sich in biesem Lande zu behaupten, da Herzog Bogisla der Vierzehnte in eben diesem Jahre stirbt und das schwedische Reich seine Ansprüche auf Vommern geltend machen foll. Um den Kurfürsten von Brandenburg zu verhindern, seine auf eine Erbverbrüderung und auf den Bragischen Frieden gegründeten Rechte an diefes Bergogthum geltend gu machen, strengt es jest alle seine Rrafte an und unterstütt seine Generale aufs Nachdrudlichste mit Geld und Soldaten. Auch in andern Gegenden bes Reichs gewinnen die Angelegenheiten Schwebens ein gunftigeres Ansehen, und fie fangen an, fich von bem tiefen Verfalle zu erheben, worein fie durch die Unthätigkeit Frankreichs und durch den Abfall ihrer Allierten versunken maren. Denn nach ihrem eilfertigen Rudzuge nach Bommern hatten fie einen Blat nach dem andern in Obersachsen verloren: die medlenburgischen Fürsten, von den taiferlichen Waffen bedrängt, fingen an, sich auf die öfterreichische Seite zu neigen, und selbst Bergog Georg von Luneburg erklärte fich feindlich gegen Ehrenbreitstein, burch Sunger besiegt, öffnete bem bairischen General von Werth seine Thore, und die Desterreicher bemächtigten sich aller am Rheinstrom aufgeworfenen Schanzen. Frankreich hatte gegen die Spanier eingebußt, und der Erfolg entsprach den prablerischen Anstalten nicht, womit man den Rrieg gegen diese Krone eröffnet hatte. Berloren war Alles, was die Schweden im innern Deutschland besaßen, und nur die Hauptpläte in Pommern behaupteten fich noch. Ein einziger Feldzug reißt fie aus dieser tiefen Erniedrigung, und burch die mächtige Diversion, welche ber siegende Bernhard ben faiferlichen Waffen an den Ufern des Rheins macht, wird ber gangen Lage des Kriegs ein schneller Umschwung gegeben.

Die Jrrungen zwischen Frankreich und Schweben waren endlich beigelegt, und der alte Tractat zwischen beiden Kronen zu Hamburg mit neuen Bortheisen für die Schweben bestätigt worden. In Gessen übernahm die staatskluge Landgräfin Amalia mit Bewilligung der Stände nach dem Absterben Wilhelm's, ihres Gemahls, die Regierung und besauptete mit vieler Entschlossen Linie ihre Rechte. Der schwedisch-protestantischen Partei schon allein auß Religionsgrundsägen eifrig ergeben, erwartete sie blos die Gunst der Gelegenheit, um sich saut und thätig dafür zu erklären. Unterdessen gelang es ihr, durch eine kluge Zurüdbaltung und listig angesponnene Tractaten den Kaiser ihn katigkeit zu erhalten, dis ihr geheimes Bündniß mit Krankreich geschlossen war und Bernhard's Siege ben Angelegenheiten der Protestanten eine günstige Wendung gaben. Da warf sie auf einmal die Maske ab und erneuerte die alte Freundschaft mit der schwedischen Krone. Auch den Kurprinzen von der Pfalz ermunterten Herzog Bernhard's Triumphe, sein Glück gegen den gemeinschaftlichen Feind zu versuchen. Mit englischem Gelde ward er Völker in Holland, errichtete zu Meppen ein Magazin und vereinigte sich in Westphalen mit schwedischen Truppen. Sein Magazin ging zwar verloren, seine Armee wurde von dem Grasen Hasselb bei Blotho geschlagen; aber seine Unternehmung hatte doch den Feind eine Zeit lang beschäftigt und den Schweden in andern Gegenden ihre Operationen erleichtert. Noch manche ihrer andern Freunde lebten auf, wie das Glück sich zu ihrem Bortheil erklärte, und es war schon Gewinn genug sür sie, daß die niedersächsischen Stände die Reutralität ergriffen.

Bon diesen wichtigen Vortheilen begünftigt und durch vierzehntausend Mann frischer Truppen aus Schweden und Livland verstärkt, eröffnete Banner voll guter hoffnungen im Jahr 1638 ben Feldzug. Die Kaiferlichen, welche Vorpommern und Medlenburg inne hatten, verließen größtentheils ihren Boften oder liefen ichaarenweise den schwedischen Kahnen zu, um bem Sunger, ihrem grimmigften Feind in diefen ausgeplunderten und verarmten Gegenden, zu entfliehen. So schredlich hatten die bisherigen Durchzuge und Quartiere bas gange Land zwischen ber Elbe und Ober verodet, daß Banner, um in Sachsen und Böhmen einbrechen zu können und auf dem Wege dahin nicht mit seiner gangen Urmee zu verhungern, von Sinterpommern aus einen Umweg nach Riedersachsen nahm und bann erst durch das Salberstädtische Gebiet in Kursachsen einrückte. Die Un= geduld der niedersächsischen Staaten, einen so hungrigen Gaft wieder loszuwerden, verforgte ihn mit dem nöthigen Proviant, daß er für seine Armee in Magdeburg Brod hatte, — in einem Lande, wo der Hunger ichon den Abscheu an Menschenfleisch überwunden hatte. Er erichredte Sachsen mit feiner verwüften= ben Ankunft; aber nicht auf dieses erschöpfte Land, auf die faiferlichen Erbländer mar feine Absicht gerichtet. Bernhard's Siege erhoben feinen Muth, und die wohlhabenden Provingen des Haufes Desterreich lockten seine Raubsucht. Nachdem er den faiserlichen General von Salis bei Elsterberg geschlagen, die fächsische Armee bei Chemnit zu Grunde gerichtet und Birna erobert hatte, drang er in Bohmen mit unwiderstehlicher Macht ein, feste über die Elbe, bedrohte Brag, eroberte Brandeis und Leitmerit, schlug den General von Hoftirchen mit zehn Regimentern und verbreitete Schrecken und Berwüstung durch das ganze unvertheidigte Königreich. Beute ward Alles, was sich sortschaffen ließ, und zerstört wurde, was nicht genossen und geraubt werden konnte. Um besto mehr Korn sortzuschleppen, schnitt man die Aehren von den Halmen und verderbte den leberreft. Ueber tausend Schlösser, Flecken und Oörser wurden in die Asche gelegt, und oft sah man ihrer hundert in einer einzigen Nacht ausschen. Bon Böhmen aus that er Streiszüge nach Schlessen, und selbst Mähren und Desterreich sollten seine Kaubzlucht empsinden. Dieß zu verhindern, mußte Graf Hauf aus Westphalen und Viccolomini aus den Niederlanden herbeiseilen. Erzherzog Leopold, ein Bruder des Kaisers, erhält den Commandostab, um die Ungeschicklichkeit seines Borgängers Gallas wieder gut zu machen und die Armee aus ihrem tiesen

Berfalle zu erheben.

Der Ausgang rechtfertigte die getroffene Veränderung, und der Feldzug des 1640sten Jahres ichien für die Schweden eine sehr nachtheilige Wendung zu nehmen. Sie werben aus einem Quartier nach dem andern in Böhmen vertrieben, und nur bemuht, ihren Raub in Sicherheit zu bringen, giehen fie fich eil= fertig über das Meißnische Gebirge. Aber auch durch Sachsen von dem nacheilenden Feinde verfolgt und bei Plauen geschlagen, muffen fie nach Thuringen ihre Zuflucht nehmen. Durch einen einzigen Sommer zu Meistern des Feldes gemacht, sturzen fie ebenso schnell wieder zu der tiefsten Schwäche herab, um sich aufs Neue zu erheben und so mit beständigem, raschem Wechsel von einem Meußersten zum andern zu eilen. Banner's geschwächte Macht, im Lager bei Erfurt ihrem ganglichen Untergang nabe, erhebt sich auf einmal wieder. Die Berzoge von Luneburg verlaffen den Bragischen Frieden und führen ihm jest die nämlichen Truppen zu, die sie wenige Jahre vorher gegen ihn fechten ließen. Beffen schickt Silfe, und ber Bergog von Longueville ftost mit der nachgelaffenen Armee herzog Bernhard's zu feinen Fahnen. Den Raiferlichen aufs Neue an Macht überlegen, bietet ihnen Banner bei Saalfeld ein Treffen an; aber ihr Anführer Biccolomini vermeidet es flüglich und hat eine zu gute Stellung gewählt, um bazu gezwungen zu werden. Als endlich die Baiern sich von den Kaiserlichen trennen und ihren Marsch gegen Franken richten, versucht Banner auf diefes getrennte Corps einen Angriff, ben aber die Klugheit des bairischen Unführers, von Mercy, und die ichnelle Unnäherung der faiferlichen Hauptmacht vereitelt. Beide Armeen ziehen sich nunmehr in das ausgehungerte Sessen, wo sie sich, nicht weit von einander, in ein festes Lager einschließen, bis endlich Mangel und rauhe Jahrszeit sie aus viesem verarmten Landstrich verscheuchen. Piccolomini erwählt sich die fetten User Beser zu Wintergauartieren; aber überstügelt von Bannern, nuß er sie den Schweben einräumen und die frankischen Bisthümer mit seinem

Besuche belästigen.

Um eben diese Zeit wurde zu Regensburg ein Reichstag gehalten, wo die Klagen der Stände gehört, an der Beruhigung des Neiches gearbeitet und über Krieg und Frieden ein Schlußgefaßt werden sollte. Die Gegenwart des Kaisers, die Mehrheit der katholischen Stimmen im Kursürstenrathe, die überlegene Unzahl der Bischöse und der Albgang von mehrern evangelischen Stimmen leitete die Berhandlungen zum Bortheil des Kaisers, und es sehste viel, daß auf diesem Reichstage das Reich repräsentirt worden wäre. Richt ganz mit Unrecht betrachteten ihn die Kriestefanten als eine Zusammenverschwörung Desterreichs und seiner Treaturen gegen den protestantischen Theil, und in ihren Augen konnte es Berdienst scheinen, diesen Neichstag zu stören

oder aus einander zu icheuchen.

Banner entwarf diefen verwegenen Unschlag. Der Ruhm feiner Waffen hatte bei dem letten Rudzug aus Bohmen ge= litten, und es bedurfte einer unternehmenden That, um seinen vorigen Glanz wieder herzustellen. Ohne Jemand zum Bertrauten seines Anschlags zu machen, verließ er in der strengsten Kälte des Winters im Jahre 1641 seine Quartiere in Lüneburg, sobald die Wege und Ströme gefroren waren. Begleitet von bem Maricall von Guebriant, der diefranzösische und Beimarische Armee commandirte, richtete er durch Thüringen und bas Bogtland seinen Marsch nach der Donau und stand Regens= burg gegenüber, ehe ber Reichstag vor feiner Untunft gewarnt werden konnte. Unbeschreiblich groß war die Bestürzung der versammelten Stände, und in der ersten Angst schickten sich alle Gesandten zur Flucht an. Nur der Kaiser erklärte, daß er die Stadt nicht verlaffen würde, und stärkte durch sein Beispiel die Andern. Zum Unglück der Schweden fiel Thauwetter ein, daß bie Donau aufging und weder trodnen Fußes noch wegen des starken Eisgangs zu Schiffe passirt werben konnte. Um boch etwas gethan zu haben und ben Stolz bes beutschen Kaisers zu franken, beging Banner die Unhöflichteit, die Stadt mit fünfhundert Kanonenschuffen zu begrußen, die aber wenig Schaben

anrichteten. In dieser Unternehmung getäuscht, beschloß er nun= mehr, tiefer in Baiern und in das unvertheidigte Mahren zu bringen, wo eine reiche Beute und bequemere Quartiere seine bedurftigen Truppen erwarteten. Aber nichts tonnte den fran-gösischen General bewegen, ihm bis bahin zu folgen. Guebriant fürchtete, daß die Absicht der Schweden fei, die Beimarifche Urmee immer weiter vom Rhein zu entfernen und von aller Gemeinschaft mit Frankreich abzuschneiden, bis man fie ent= weder ganglich auf seine Seite gebracht oder boch außer Stand gesett habe, etwas Eigenes zu unternehmen. Er trennte fich also von Bannern, um nach dem Mainstrom zurückzukehren, und Diefer fah sich auf einmal ber gangen faiserlichen Macht bloggestellt, die , zwischen Regensburg und Ingolstadt in aller Stille versammelt, gegen ihn anrudte. Jest galt es, auf einen schnellen Rückzug zu denken, ber im Angesicht eines an Reiterei überlegenen heeres, zwischen Stromen und Balbern, in einem weit und breit feindlichen Lande kaum anders als durch ein Bunder möglich schien. Gilfertig zog er fich nach dem Wald, um durch Böhmen nach Sachsen zu entkommen; aber brei Regimenter mußte er bei Neuburg im Stiche laffen. Diefe hielten burch eine Spartanische Gegenwehr hinter einer ichlechten Mauer die feind= liche Macht vier ganze Tage auf, daß Banner ben Borfprung gewinnen konnte. Er entkam über Eger nach Unnaberg; Bicco= Tomini fette ihm auf einem nabern Weg über Schlackenwald nach, und es kam blos auf den Bortheil einer kleinen halben Stunde an, daß ihm der faiferliche General nicht bei dem Baffe zu Priesniß zuvorkam und die ganze schwedische Macht vertilgte. Bu Zwidau vereinigte fich Guebriant wieder mit bem Ban= nerisch en Seer, und Beide richteten ihren Marich nach Salber= stadt, nachdem fie umfonst versucht hatten, die Saale zu vertheidigen und den Desterreichern den Uebergang zu verwehren.

Bu halberstadt sand endlich Banner (im Mai 1641) das Ziel seiner Thaten, durch kein anderes als das Gift der Unmäßigfeit und des Verdrusses getödtet. Mit großem Ruhme, obgleich mit abwechselndem Glück, behauptete er das Ansehen der schwedischen Wassen in Deutschland und zeigte sich durch eine Kette von Siegesthaten seines großen Lehrers in der Kriegskunst werth. Er war reich an Anschlägen, die er geheimnisvoll bewahrte und rasch vollstreckte, besonnen in Gesahren, in der Widerwärtigkeit größer als im Glück, und nie mehr surchtdar, als wenn man ihn am Kande des Verderbens glaubte. Aber die Tugenden des Kriegshelden waren in ihm mit allen Unarten und Lastern aes

paart, die das Waffenhandwerk erzeugt ober boch in Schut nimmt. Ebenfo gebieterisch im Umgang als vor ber Fronte seines Beers, rauh wie sein Gewerbe und stolz wie ein Eroberer, brudte er die deutschen Fürsten nicht weniger durch seinen Ueber= muth als durch seine Erpressungen ihre Lander. Für die Beschwerden des Kriegs entschädigte er sich durch die Freuden der Tasel und in den Armen der Wollust, die er dis zum Uebermaaße trieb und endlich mit einem frühen Tod bugen mußte. Aber üppig wie ein Alexander und Mahomed der Zweite, fturzte er sich mit gleicher Leichtigkeit aus ben Armen der Wollust in die härteste Arbeit des Kriegs, und in seiner ganzen Feldherrn= aröke stand er da, als die Armee über den Beichling murrte. Gegen achtzigtausend Mann fielen in den gablreichen Schlachten. die er lieferte, und gegen sechshundert feindliche Standarten und Rahnen, die er nach Stockholm fandte, beurfundeten seine Siege. Der Verluft dieses großen Führers wurde von den Schweden bald aufs Empfindlichste gefühlt, und man fürchtete, daß er nicht ju erseten fein murde. Der Geift der Emporung und Bugellofigkeit, durch das überwiegende Unsehen dieses gefürchteten Generals in Schranken gehalten, erwachte, sobald er dahin mar. Die Officiere fordern mit furchtbarer Ginstimmiakeit ihre Rud= stände, und teiner ber vier Generale, die sich nach Bannern in das Commando theilen, besitt Unsehen genug, diesen un= gestümen Mahnern Genüge zu leisten ober Stillschweigen zu ge= bieten. Die Kriegszucht erschlafft; ber zunehmenbe Mangel und die faiferlichen Abrufungsschreiben vermindern mit jedem Tage die Armee; die frangofisch-Weimarischen Bolter beweisen wenia Eifer; die Lüneburger verlassen die schwedischen Kahnen, da die Kürften des Baufes Braunfdweig nach dem Tode Bergog Georg's fich mit dem Raifer vergleichen; und endlich sondern fich auch die Seffen von ihnen ab, um in Weftphalen beffere Quartiere ju fuchen. Der Feind benutt dieses verderbliche Zwischenreich, und obaleich in zwei Actionen aufs haupt geschlagen, gelingt es ihm. beträchtliche Fortschritte in Niedersachsen zu machen.

Endlich erschien der neu ernannte schwedische Generalissimus mit frischem Geld und Soldaten. Bernhard Torstenson war es, ein Zögling Gustav Adolph's und der glücklichte Nachfolger diese Helden, dem er schon in dem polnischen Kriege als Page zur Seite stand. Bon dem Podagra gelähmt und an die Sänste geschmiedet, besiegte er alle seine Gegner durch Schnelligkeit, und seine Unternehmungen hatten Flügel, während daß sein Körver die schrecklichte aller Kesseln trug.

Unter ihm verändert sich der Schauplas des Krieges, und neue Maximen herrschen, die die Noth gebietet und der Ersolg rechtfertigt. Erschöpft sind alle Länder, um die man bisher gestritten hatte, und in seinen hintersten Landen unangesochten, fühlt das haus Desterreich den Jammer des Krieges nicht, unter welchem ganz Deutschland blutet. Torstenson verschafft ihm zuerst diese bittere Ersahrung, sättigt seine Schweden an dem setten Tisch Desterreichs und wirft den Feuerbrand die an den Thron

bes Raifers. In Schlesien hatte ber Feind beträchtliche Bortheile über ben schwedischen Anführer Stalhantsch erfochten und ihn nach der Neumark gejagt. Torstenson, ber sich im Lüneburgischen mit ber schwedischen Sauptmacht vereinigt hatte, zog ihn an fich und brach im Jahr 1642 durch Brandenburg, das unter dem großen Rurfürsten angefangen hatte, eine gewaffnete Neutralität zu beobachten, ploplich in Schlesien ein. Glogau wird ohne Approche, ohne Breiche, mit dem Degen in der Fauft erftiegen, ber Bergog Frang Albrecht von Lauenburg bei Schweid= nit geschlagen und selbst erschoffen, Schweidnit wie fast bas gange diesfeits der Oder gelegene Schlefien erobert. Run brana er mit unaufhaltsamer Gewalt bis in bas Innerfte von Mahren, wohin noch fein Keind bes hauses Desterreich getommen mar, bemeisterte fich ber Stadt Olmus und machte selbst die Raiser= stadt beben. Unterdessen hatten Piccolomini und Erzherzog Leopold eine überlegene Macht versammelt, die den schwe= bischen Eroberer aus Dtähren und bald auch, nach einem vergeblichen Versuch auf Brieg, aus Schlesien verscheuchte. Durch Brangeln verstärtt, magte er fich zwar aufs Neue dem überlegnen Feind entgegen und entsette Großglogau; aber er tonnte weder den Jeind zum Schlagen bringen, noch feine Absicht auf Böhmen ausführen. Er überschwemmte nun die Lausis, wo er im Angesichte bes Feindes Zittau wegnahm und nach einem furgen Aufenthalt seinen Marsch durch Meißen an die Elbe richtete, die er bei Torgau passirte. Jest bedrohte er Leipzia mit einer Belagerung und machte fich Soffnung, in dieser mohle habenden, feit gehn Jahren verschont gebliebenen Stadt einen reichlichen Borrath an Lebensmitteln und ftarte Brandschatungen zu erheben.

Sogleich eilen die Raiserlichen unter Leopold und Biccolomini über Dresden zum Entsath herbei, und Torstenson, um nicht zwischen der Urmee und der Stadt eingeschlossen zu werben, rückt ihnen beherzt und in voller Schlachtordnung entgegen. Durch einen munderbaren Kreislauf der Dinge traf man jest wieder auf dem nämlichen Boden zusammen, den Gustav Udolph elf Sahre vorher durch einen entscheidenden Sieg mertwürdig gemacht hatte, und der Vorfahren Heldentugend erhitte ihre Nachfolger zu einem edeln Wettstreit auf dieser heiligen Erde. Die schwedischen Generale Stalhantsch und Willenberg werfen sich auf den noch nicht ganz in Ordnung gestellten linken Klügel der Desterreicher mit solchem Ungestum, daß die ganze ihn bedeckende Reiterei über den Saufen gerannt und zum Treffen unbrauchbar gemacht wird. Aber auch dem linken der Schweden brobte schon ein ahnliches Schickfal, als ihm der siegende rechte zu hilfe tam, dem Feind in den Rücken und in die Flanken fiel und seine Linien trennte. Die Infanterie beiber Theile ftand einer Mauer gleich und wehrte sich, nachdem alles Kulver verschossen war, mit umgekehrten Musketen, bis endlich die Raiser= lichen, von allen Seiten umringt, nach einem dreistundigen Ge= fechte das Keld räumen mußten. Die Anführer beider Armeen hatten ihr Aeußerstes gethan, ihre fliebenden Bölker aufzuhalten, und Erzherzog Leopold war mit seinem Regimente der Erste beim Angriff und der Letzte auf der Flucht. Ueber dreitausend Mann und zwei ihrer besten Generale, Schlangen und Lilienhoet, fostete den Schweden dieser blutige Sieg. Bon den Raiserlichen blieben fünftausend auf dem Blate, und beinahe ebenso viele wurden zu Gefangenen gemacht. Ihre gange Urtillerie von sechsundvierzig Kanonen, bas Gilbergeschirr und die Ranglei des Erzherzogs, Die gange Bagage der Armee fiel in der Sieger Sande. Torftenson, zu fehr geschwächt durch seinen Sieg, um den Feind verfolgen zu tonnen, rudte vor Leipzig, die geschlagene Urmee nach Böhmen, wo die flüchtigen Regimenter fich wieder sammelten. Erzherzog Leopold konnte dieje verlorne Schlacht nicht verschmerzen, und das Cavallerieregiment, bas durch seine frühe Flucht dazu Unlaß gegeben, erfuhr die Wirkungen seines Grimms. Zu Ractonig in Böhmen erklarte er es im Angesicht der übrigen Truppen für ehrlos, beraubte es aller seiner Pferde, Waffen und Insignien, ließ seine Standarten gerreißen, mehrere seiner Officiere und von den Gemeinen den zehnten Mann zum Tode verurtheilen.

Leipzig selbst, welches drei Wochen nach dem Treffen bezwungen wurde, war die schönste Beute des Siegers. Die Stadt mußte das ganze schwedische Heer neu bekleiden und sich mit drei Tonnen Goldes, wozu auch die fremden Handlungshäuser, die ihre Waarenlager darin hatten, mit Taren beschwert wurden,

von der Plünderung loskaufen. Torstenson ruckte noch im Winter vor Freiberg, trotte vor diefer Stadt mehrere Wochen lang dem Grimm der Witterung und hoffte, durch feine Beharr= lichkeit den Muth der Belagerten zu ermuden. Aber er opferte nur seine Truppen auf, und die Unnaherung des faiferlichen Generals Biccolomini nothigte ihn endlich, mit feiner geschwächten Urmee sich zurudzuziehen. Doch achtete er es ichon für Gewinn, daß auch der Feind die Ruhe der Winterquartiere, deren er sich freiwillig beraubte, zu entbehren genöthigt ward und in diesem ungunftigen Winterfeldzug über dreitaufend Pferde einbukte. Er machte nun eine Bewegung gegen die Ober, um fich durch die Garnisonen aus Bommern und Schlesien zu ver= ftarten; aber mit Blipesschnelligkeit stand er wieder an ber böhmischen Grenze, durchflog bieses Königreich und - entsette Olmut in Mahren, bas von ben Kaiserlichen hart geängstigt wurde. Aus seinem Lager bei Tobitschau, zwei Meilen von Olmut, beherrichte er gang Mahren, brudte es mit ichweren Er= preffungen und ließ bis an die Bruden von Wien feine Schaaren ftreifen. Umsonft bemühte sich der Kaifer, zu Bertheibigung dieser Proving den ungarischen Adel zu bewaffnen; dieser berief fich auf feine Privilegien und wollte außerhalb feinem Bater= lande nicht dienen. Ueber diefer fruchtlosen Unterhandlung ver= for man die Zeit für einen thätigen Widerstand und ließ die ganze Proving Mähren den Schweben zum Raube werden.

Während daß Gernhard Torstenson durch seine Marsche und Siege Freund und Feind in Erstaunen setzte, hatten sich die Armeen der Alliirten in andern Theisen des Reichs nicht unthätig verhalten. Die Hessen und Beimarischen unter dem Erafen von Eberstein und dem Marschall von Guebriant waren in das Erzstift Köln eingesallen, um dort ihre Winterquartiere zu beziehen. Um sich dieser räuberischen Säste zu erwehren, rief der Kurfürst den kaiserlichen General von Hahseld herbei und versammelte seine eigenen Truppen unter dem General Lambon. Diesen griffen die Alliirten (im Jänner 1642) bei Kempen an und schlugen ihnin einer großen Schlacht, daß Zweitausend blieben und noch einmal so viel zu Gefangenen gemacht wurden. Dieser wichtige Sieg öffnete ihnen das ganze Kurfürstenthum und die angrenzenden Lande, daß sie nicht nur ihre Quartiere darin behaupteten, sondern auch große Berstürkungen an Soldaten und

Pferden daraus zogen.

Guebriant überließ ben heffifchen Bolfern, ihre Croberungen am Riederrhein gegen ben Grafen von Sagfeld gu vertheidigen, und näherte sich Thuringen, um Torstenson's Unternehmungen in Sachsen zu unterstützen. Aber anftatt seine Macht mit der schwedischen zu vereinigen, eilte er zurud nach dem Main- und Rheinstrom, von dem er sich schon weiter, als er follte, entfernt hatte. Da ihm die Baiern unter Mercy und Johann von Werth in der Markgraffchaft Baden zuvorgekommen waren, fo irrte er viele Wochen lang, dem Grimm der Witterung preisgegeben, ohne Obdach umber und mußte gewöhnlich auf bem Schnee campiren, bis er im Breisgau endlich ein fümmer-liches Unterkommen fand. Zwar zeigte er sich im folgenden Sommer wieder im Welde und beschäftigte in Schwaben bas bairische Beer, daß es die Stadt Thionville in den Niederlanden, welche Condé belagerte, nicht entjeten follte. Aber bald mard er von bem überlegenen Keind in das Elsaß zurückgedrückt, wo er eine

Verstärfung erwartete.

Der Tod des Cardinals Richelieu, der im November des Jahrs 1642 erfolgt war, und ber Thron- und Ministerwechsel, ben das Absterben Ludwig's des Dreizehnten im Mai 1643 nach fich zog, hatte die Aufmerksamkeit Frankreichs eine Reit lang von dem deutschen Krieg abgezogen und diese Unthatigfeit im Felde bewirft. Aber Magarin, ber Erbe von Richelieu's Macht, Grundfagen und Entwürfen, verfolgte den Blan seines Vorgängers mit erneuertem Gifer, wie theuer auch ber frangösische Unterthan diese politische Größe Frankreichs begahlte. Wenn Richelieu die Hauptstärke der Urmeen gegen Spanien gebrauchte, so kehrte sie Mazarin gegen den Kaiser und machte burch die Sorgfalt, die er dem Kriege in Deutsch= land widmete, seinen Ausspruch wahr, daß die deutsche Armee der rechte Arm seines Königs und der Wall der frangösischen Staaten fei. Er schickte dem Feldmarichall von Buebriant, gleich nach der Einnahme von Thionville, eine beträchtliche Berftärkung ins Elfaß; und damit diese Truppen sich den Mühfelia= feiten des deutschen Kriegs desto williger unterziehen möchten, mußte der berühmte Sieger bei Rocron, Berzog von Enghien, nachberiger Pring von Conde, fie in eigener Berfon dabin führen. Jest fühlte fich Guebriant ftart genug, um in Deutsch= land wieder mit Ehren auftreten zu können. Er eilte über den Rhein zurud, um sich in Schwaben beffere Winterquartiere zu suchen, und machte sich auch wirklich Meister von Rottweil, wo ihm ein bairisches Magazin in die Hände fiel. Aber dieser Plat wurde theurer bezahlt, als er werth war, und schneller, als er gewonnen worden, wieder verloren. Guebriant erhielt eine

Bunde im Arm, welche die ungeschickte hand seines Bundarztes töbtlich machte, und die Größe seines Berluftes wurde noch selbst

an dem Tage seines Todes tund.

Die französische Armee, durch die Expedition in einer so rauben Jahreszeit merklich vermindert, hatte sich nach der Sinnahme von Rottweil in die Gegend von Tuttlingen gezogen, wo sie, ohne alle Uhnung eines feindlichen Besuchs, in tieser Sicherheit rastet. Unterdessen versammelt der Feind eine große Macht, die bedenkliche Festsetzung der Franzosen jenseits des Rheins und in einer so großen Rabe von Baiern zu hindern und biese Gegend von ihren Erpreffungen zu befreien. Die Raiserlichen, von Satfeld angeführt, verbinden fich mit der bairischen Macht, welche Mercy befehligt, und auch der Bergog von Lothringen, den man in diesem ganzen Krieg überall, nur nicht in seinem Herzogthum findet, stößt mit seinen Truppen zu ihren vereinigten Fahnen. Der Anschlag wird gefaßt, die Quartiere ber Frangosen in Tuttlingen und ben angrenzenden Dör= fern aufguichlagen, b. i. fie unvermuthet ju überfallen, - eine in diesem Rriege fehr beliebte Art von Expeditionen, Die, weil sie immer und nothwendig mit Berwirrung verknüpft war, gewöhnlich mehr Blut fostete als geordnete Schlachten. Sier war fie um so mehr an ihrem Plate, da der frangofische Solbat, in dergleichen Unternehmungen unerfahren, von einem deutschen Winter ganz andre Begriffe hegte und durch die Strenge ber Jahrszeit sich gegen jede Ueberraschung für hinlänglich gesichert hielt. Johann von Werth, ein Meifter in diefer Art Krieg ju führen, ber jeit einiger Zeit gegen Guftav Sorn war aus-gewechselt worben, führte die Unternehmung an und brachte fie auch über alle Erwartung glücklich zu Stande.

Man that den Angriff von einer Seite, wo er der vielen engen Pässe und Waldungen wegen am Benigsten erwartet werden fonnte, und ein starter Schnee, der an eben diesem Tage (den 24sten des Novembers 1643) siel, verdarg die Annäherung des Bortrads, dis er im Angesichte von Tuttlingen Halt machte. Die ganze außerhalb des Orts verlassen stehende Artillerie wird, so wie das nahe liegende Schloß Hondurg, ohne Widerstand erobert, ganz Tuttlingen von der nach und nach eintreffenden Armee umzingelt, und aller Jusammenhang der in den Dörsern umher zerstreuten seindlichen Quartiere still und plöglich gehemmt. Die Franzosen waren also school beiegt, ehe man eine Kanone abbrannte. Die Reiterei dankte ihre Nettung der Schnelligkeit ihrer Verede und den wenigen Minuten, welche sie vor dem nach-

seinden Feinde voraus hatte. Das Fußvolk ward zusammengehauen oder streckte freiwillig das Gewehr. Gegen Zweitausend bleiben, Siebentausend geben sich mit fünsundzwanzig Stabsossicieren und neunzig Capitäns gesangen. Dies war wol in diesem ganzen Kriege die einzige Schlacht, welche auf die verlierende und die gewinnende Bartei ungefähr den nämlichen Sindruck machte; beide waren Deutsche, und die Franzosen hatten sich beschimpst. Das Undenken dieses unholden Tages, der hundert Jahre später bei Roßbach erneuert ward, wurde in der Folge zwar durch die Helbenthaten eines Türen nie und Condéwieder ausgelöscht; aber es war den Deutschen zu gönnen, wenn sie sich für das Elend, das die französische Politik über sie häufte, mit einem Gassenhauer auf die französische Tapferkeit bezahlt machten.

Diese Rieberlage ber Franzosen hätte indessen dem Schweben sehr verderblich werden können, da nunmehr die ganze ungetheilte Macht des Kaisers gegen sie losgelassen wurde, und die Zahl ihrer Feinde in dieser Zeit noch um einen vermehrt worden war. Torften son hatte Mähren im September 1643 plöglich verlassen und sich nach Schlessen gezogen. Niemand wußte die Ursache seines Aussoulaus, und die oft veränderte Richtung seines Marsches trug dazu bei, die Ungewißheit zu vermehren. Bon Schlessen aus näherte er sich unter mancherlei Krümmungen der Sibe, und die Kaiserlichen folgten ihm die in die Lausig nach. Er ließ bei Torgau eine Brücke über die Elbe schlagen und sprengte aus, daß er durch Meißen in die obere Pfalz und in Baiern dringen würde. Auch bei Barby stellte er sich an, als wollte er diesen Strom passiren, zog sich aber immer weiter die Elbe hinab, dis Havelberg, wo er seiner erstaunten Armee bekannt machte, daß er sie nach Holstein gegen die Dänen führe.

Längst ichon hatte die Parteilickeit, welche König Christian der Bierte bei dem von ihm übernommenen Mittleramte gegen die Schweden blicken ließ, die Eiserlucht, womit er dem Fortgang ihrer Waffen entgegenarbeitete, die Hindernisse, die er der schwebischen Schiffsahrt im Sund entgegensette, und die Lasten, mit denen er ihren aufblühenden Handel beschwerte, den Unwillen dieser Krone gereizt und endlich, da der Kräntungen immer mehrere wurden, ihre Rache aufgesordert. Wie gewagt es auch schien, sich in einen neuen Krieg zu verwickeln, während daß man unter der Last des alten, mitten unter gewonnenen Siegen, beinach zu Voden sant, so erhob doch die Rachbegierde und ein versährter Rationalhaß den Muth der Schweden über alle diese

Bebenklichkeiten, und die Berlegenheiten selbst, in welche man sich durch den Krieg in Deutschland verwickelt sah, waren ein Beweggrund mehr, sein Glück gegen Danemark zu versuchen. Es war endlich so weit gekommen, daß man den Krieg nur fortsette, um den Truppen Arbeit und Brod zu verschaffen, daß man fast blos um den Vortheil der Winterquartiere stritt und, die Armee gut untergebracht zu haben, höher als eine gewonnene Hauptschlacht schätzte. Aber fast alle Provinzen bes beutschen Reichs waren veröbet und ausgezehrt; es fehlte an Proviant, an Pferden und Menschen, und an Allem diesem hatte Holstein Ueberfluß. Gewann man auch weiter nichts, als daß man die Armee in dieser Provinz refrutirte, Pferde und Soldaten sättigte und die Reiterei besser beritten machte - fo mar der Erfolg ichon der Muhe und Gefahr des Bersuches werth. Auch tam icht dei Eröffnung des Friedensgeschäftes Alles darauf an, den nachtheiligen dänischen Einsluß auf die Friedensunterhandlungen zu hemmen, den Frieden selbst, der die schwedische Krone nicht sehr zu begünstigen schien, durch Berwirrung der Interessen mögelichst zu verzögern und, da es auf Bestimmung einer Genugthuung ankam, die Zahl seiner Eroberungen zu vermehren, um die einzige, welche man zu behalten winische, desto gewisser zu erlangen. Die schlechte Verfassung bes danischen Reichs berech= tigte zu noch größeren Hoffnungen, wenn man nur den Anschlag schnell und verschwiegen ausführte. Wirklich beobachtete man in Stockholm bas Geheimniß so gut, daß die dänischen Minister nicht bas Geringste davon argwohnten, und weder Frankreich noch Holland wurde in das Geheinmiß gezogen. Der Krieg selbst war die Kriegserklärung, und Torstenson stand in Holftein, ehe man eine Feindseligkeit ahnte. Durch keinen Biderstand aufgehalten, ergießen sich die schwedischen Truppen wie eine Ueberschwemmung durch dieses Herzogthum und bemächtigen sich aller festen Bläge besselben, Nendsburg und Glückstadt ausgenommen. Gine andere Armee bricht in Schonen ein, welches gleich wenig Widerstand leistet, und nur die fturmische Jahrszeit verhindert die Unführer, den fleinen Belt zu paffiren und den Krieg felbst nach Fühnen und Seeland zu malzen. Die banische Flotte verungludt bei Femern, und Chriftian felbst, ber fich auf derfelben befindet, verliert durch einen Splitter fein rechtes Auge. Abgeschnitten von der weit entlegenen Macht des Kaifers, feines Bundesgenoffen, steht dieser König auf bem Buntte, sein ganges Reich von der ichwedischen Macht überichwemmt zu feben, und es ließ fich in allem Ernst zu Erfüllung

ber Wahrjagung an, die man sich von bem berühmten Tycho Brahe erzählte, daß Christian ber Vierte im Jahr 1644 mit einem bloßen Steden aus seinem Reiche wurde wandern muffen.

Aber der Kaiser durste nicht gleichgiltig zusehen, daß Dane-mark den Schweden zum Opser wurde und der Raub dieses Ronigreichs ihre Macht vermehrte. Wie groß auch die Schwierig= keiten waren, die sich einem so weiten Marsch durch lauter ausgehungerte Länder entgegensetten, so säumte er doch nicht, den Grafen von Gallas, dem nach dem Austritt des Biccolo= mini das Obercommando über die Truppen aufs Neue war an= vertraut worden, mit einer Armee nach Solftein zu senden. Gallas erschien auch wirklich in diesem Berzogthum, eroberte Riel und hoffte, nach ber Bereinigung mit ben Danen, die ichme= bijche Armee in Jutland einzuschließen. Zugleich wurden bie Beffen und ber schwedische General von Konigsmart burch Sasfeld und durch den Erzbischof von Bremen, den Sohn Christian's des Vierten, beschäftigt, und der Lettere durch einen Angriff auf Meißen nach Sachsen gezogen. Aber Torften= fon drang durch den unbesetten Baß zwischen Schleswig und Stapelholm, ging mit feiner neugestärften Urmee bem Gallas entgegen und drückte ihn den gangen Elbstrom hinauf bis Bern= burg, wo die Kaiserlichen ein festes Lager bezogen. Torften= son paffirte die Saale und nahm eine folche Stellung, daß er ben Keinden in den Ruden tam und fie von Sachsen und Böhmen abschnitt. Da riß der Hunger in ihrem Lager ein und richtete ben größten Theil der Armee zu Grunde; der Rudzug nach Magdeburg verbefferte nichts an diefer verzweifelten Lage. Die Cavallerie, welche nach Schlesien zu entkommen suchte, wird von Torstenson bei Jüterbock eingeholt und zerstreut, die übrige Armee, nach einem vergeblichen Bersuch, fich mit bem Schwert in der Hand durchzuschlagen, bei Magdeburg fast ganz auf= gerieben. Bon seiner großen Macht brachte Gallas blos einige taufend Mann und ben Ruhm zurud, daß tein größerer Meister zu finden sei, eine Urmee zu ruiniren. Nach diesem verungludten Bersuch zu seiner Befreiung suchte der König von Dänemark den Frieden und erhielt ihn zu Bromfebro im Jahre 1645 unter harten Bedingungen.

Torstenson versolgte seinen Sieg. Während daß einer seiner Untergenerale, Axel Lilienstern, Kursachsen ängstigte, und König 3 mark ganz Bremen sich unterwürsig machte, brach er selbst an der Spize von sechzehntausend Mann und mit achtzig Kanonen in Böhmen ein und suchte nun den Krieg aufs Neue

in die Erbstaaten Desterreichs zu verpflanzen. Ferdinand eilte auf diese Nachricht felbst nach Brag, um durch feine Gegenwart ben Muth seiner Bölker zu entflammen und, da es so sehr an einem tüchtigen General und ben vielen Befehlshabern an Ueber= einstimmung fehlte, in der Nahe der Kriegsscenen desto schneller und nachdrudlicher wirten zu tonnen. Auf feinen Befehl ver= sammelte Satfeld die ganze öfterreichische und bairische Macht und stellte fie — das lette Deer des Raifers und ber lette Wall seiner Staaten — wider seinen Rath und Willen, bem einbringenben Feinde bei Jantau oder Jantowip am 24sten Februar 1645 entgegen. Ferdinand verließ sich auf feine Reiterei, welche dreitausend Pferde mehr als die feindliche gahlte, und auf die Zusage der Jungfrau Maria, die ihm im Traum erschienen und einen gewissen Sieg versprochen hatte.

Die Ueberlegenheit der Raiserlichen schreckte Torftenson nicht ab, der nie gewohnt war, seine Feinde zu zählen. Gleich beim ersten Angriff wurde der linke Flügel, den der liguistische General von Gög in eine sehr unvortheilhafte Gegend zwischen Teichen und Wäldern verwickelt hatte, völlig in Unordnung ge= bracht, der Unführer felbst mit dem größten Theil seiner Bolfer erschlagen, und beinahe die ganze Kriegsmunition der Armee er= Dieser ungludliche Anfang entschied das Schicksal des ganzen Treffens. Die Schweden bemächtigten fich, immer vorwarts bringend, ber wichtigften Unhöhen, und nach einem achtftundigen blutigen Gefechte, nach einem wuthenden Unlauf der faiferlichen Reiterei und dem tapfersten Widerstand des Fuß= volts waren fie Meifter vom Schlachtfelbe. Zweitausend Desterreicher blieben auf dem Blage, und Sagfeld felbst mußte fich mit dreitausend gefangen geben. Und so mar denn an einem Tage der beste General und das lette Beer des Raifers verloren.

Diefer entscheibende Sieg bei Jantowip öffnete auf einmal bem Feind alle öfterreichische Lande. Ferdinand entfloh eilig nach Wien, um fur die Bertheibigung biefer Stadt zu forgen und fich felbst, seine Schätze und seine Familie in Sicherheit zu bringen. Much währte es nicht lange, so brachen die siegenden Schweden in Mahren und Defterreich wie eine Wafferfluth herein. Nachdem fie beinahe das ganze Mahren erobert, Brunn eingeschloffen, von allen festen Schlöffern und Städten bis an die Donau Besit ge= nommen und endlich felbst die Schanze an der Wolfsbrucke, un= fern von Wien, erstiegen, steben fie endlich im Gesicht biefer Raiserstadt, und die Sorgfalt, mit der sie die eroberten Blate be= festigen, scheint keinen kurzen Besuch anzudeuten. Nach einem

langen verderblichen Umweg durch alle Provinzen des deutschen Reiches frümmt sich endlich der Kriegesstrom rückwärts zu seinem Anfang, und der Knall bes schwedischen Geschützes erinnert die Einwohner Wien's an jene Rugeln, welche die bohmischen Rebellen vor siebenundzwanzig Jahren in die Raiferburg warfen. Dieselbe Kriegsbühne führt auch dieselben Werkzeuge des Un= ariffs zurud. Wie Bethlen Gabor von den rebellischen Bohmen, so wird jest sein Nachfolger, Ragoby, von Torstenson zum Beistand herbeigerufen; schon ist Oberungarn von seinen Truppen überschwemmt, und täglich fürchtet man seine Bereinigung mit ben Schweden. Johann Georg von Sachfen, durch die schwedischen Ginquartierungen in seinem Lande aufs Meußerste gebracht, hilflos gelaffen von dem Kaifer, der sich nach dem Jankauischen Treffen selbst nicht beschützen kann, ergreift endlich das lette und einzige Rettungsmittel, einen Stillstand mit ben Schweden zu schließen, der von Jahr zu Jahr bis zum all= gemeinen Frieden verlängert wird. Der Raifer verliert einen Freund, indem an den Thoren seines Reichs ein neuer Feind gegen ihn aufsteht, indem seine Kriegsheere schmelzen, und seine Bundesgenoffen an andern Enden Deutschlands geschlagen werben. Denn auch die frangösische Armee hatte den Schimpf der Tuttlinger Niederlage durch einen glänzenden Feldzug wieder ausgelöscht und die ganze Macht Baierns am Rhein und in Schwaben beschäftigt. Mit neuen Truppen aus Frankreich verftarft, die der große und jest ichon durch seine Siege in Italien verherrlichte Turenne bem Bergog von Enghien guführte, erschienen sie am 3ten August 1644 vor Freiburg, welches Mercy furz vorher erobert hatte und mit feiner ganzen, aufs Beste verschanzten Armee bedectte. Das Ungestum der frangofischen Tapferfeit scheiterte zwar an der Standhaftigfeit ber Baiern, und ber Bergog von Enghien mußte fich jum Rudzug entschließen, nachdem er bei sechstausend seiner Leute umsonst hingeschlachtet hatte. Dlazarin vergoß Thränen über diefen großen Berluft, ben aber der herzlose, für den Ruhm allein empfindliche Condé nicht achtete. "Eine einzige Nacht in Paris," hörte man ihn fagen, "giebt mehr Menichen das Leben, als diefe Action ge-töbtet hat." Indeffen hatte doch diefe morderische Schlacht die Baiern so fehr entfraftet, daß fie, weit entfernt, das bedrängte Defterreich zu entsegen, nicht einmal die Rheinufer vertheibigen tonnten. Speier, Worms, Mannheim ergeben fich, bas feste Philippsburg wird burch Mangel bezwungen, und Mainz felbst eilt, burch eine zeitige Unterwerfung ben Sieger zu entwaffnen.

Was Desterreich und Mähren am Unfang des Krieges gegen die Böhmen gerettet hatte, rettete es auch jest gegen Toriten son. Ragoß war zwar mit seinen Völken, Fünsundswanzigtausend an der Zahl, dis an die Donau in die Nähe des schwes bischen Lagers gedrungen; aber diese undisciplinirten und rohen Schaaren verwüsteten nur das Land und vermehrten den Mangel im Lager der Schweden, anstatt daß sie die Unternehmungen Torstenson's durch eine zweckmäßige Wirksamkeit hätten bestördern sollen. Dem Kaiser Tribut, dem Unterthan Geld und Gut abzuängstigen, war der Zweck, der den Ragogy wie Bethlen Eaborn ins Feld rief, und Beide gingen heim, sobald sie diese Absicht erreicht hatten. Ferdinand, um seiner loszuwerden, bewilligte dem Barbaren, was er nur immer sorderte, und befreite durch ein geringes Opfer seine Staaten von

diesem furchtbaren Feinde.

Unterdessen hatte sich die Hauptmacht ber Schweden in einem langwierigen Lager vor Brunn aufs Aeußerste geschwächt. Dorftenfon, ber felbst babei commanbirte, erschöpfte vier Monate lang umfonft feine ganze Belagerungstunft; der Widerftand war dem Angriffe gleich, und Berzweiflung erhöhte den Muth des Commandanten de Souches, eines ichwedischen Neberläufers, der keinen Pardon zu hoffen hatte. Die Buth der Seuchen, welche Mangel, Unreinlichkeit und der Genuß unreifer Früchte in seinem langwierigen verpesteten Lager erzeugte, und der schnelle Abzug des Siebenburgers nöthigten endlich den schwedischen Befehlshaber, die Belagerung aufzuheben. Da alle Bäffe an der Donau befett, seine Urmee aber durch Krankheit und hunger schon sehr geschmolzen war, so entsagte er seiner Unternehmung auf Desterreich und Mahren, begnügte sich, durch Burudlaffung ichwedischer Bejagungen in den eroberten Schlöffern einen Schluffel zu beiden Provinzen zu behalten, und nahm feinen Weg nach Böhmen, wohin ihm die Raiserlichen unter dem Erzbergog Leopold folgten. Welche der verlorenen Blate von dem Lettern noch nicht wiedererobert waren, wurden nach seinem Abzuge von dem faiferlichen General Bucheim bezwungen, daß die österreichische Grenze in dem folgenden Jahre wieder völlig von Feinden gereinigt war und das zitternde Wien mit bem bloßen Schrecken bavonkam. Auch in Böhmen und Schle= fien behaupteten sich die Schweden nur mit sehr abwechselndem Glud und durchirrten beide Länder, ohne fich darin behaupten zu können. Aber wenn auch der Erfolg ber Torftensonischen Unternehmung ihrem vielversprechenden Anfang nicht gang gemäß war, so hatte sie boch für die schwedische Bartei die entsischendsten Folgen. Dänemark wurde dadurch zum Frieden, Sachsen zum Stillstand genöthigt, der Raiser bei dem Friedenscongresse nachgiediger, Frankreich gefälliger und Schweden selbst in einem Betragen gegen die Kronen zuversichtlicher und kuner gemacht. Seiner großen Pflicht so glänzend entledigt, trat der Urheber dieser Bortheile, mit Lorbeern geschmuckt, in die Stille bes Privatstandes zurück, um gegen die Qualen seiner Krankheit

Linderung zu fuchen.

Bon der böhmischen Seite zwar sah sich der Raiser nach Torftenfon's Abzug vor einem feindlichen Einbruch gesichert; aber bald näherte sich von Schwaben und Baiern her eine neue Gefahr ben öfterreichischen Grengen. Turenne, ber fich von Condé getrennt und nach Schwaben gewendet hatte, mar im Rahr 1645 unweit Mergentheim von Mercy aufs Saupt ge= schlagen worden, und die siegenden Baiern drangen unter ihrem tapfern Anführer in Seffen ein. Aber der Berzog von Enghien eilte sogleich mit einem beträchtlichen Succurs aus dem Elfaß. Rönigsmart aus Mähren, die Seffen von dem Rheinstrom her= bei, bas geschlagene Heer zu verstärken, und die Baiern wurden bis an bas außerste Schwaben zurückgebrängt. Bei bem Dorf Allersheim, unweit Nördlingen, hielten fie endlich Stand, Die Grenze von Baiern zu vertheidigen. Aber der ungeftume Muth des Bergogs von Enghien ließ fich durch fein Sinderniß ichrecken. Er führte feine Bolter gegen bie feindlichen Schangen. und eine große Schlacht geschab,, die der helbenmuthige Biber-ftand der Baiern zu einer der hartnädigsten und blutigsten machte, und endlich der Tod des vortrefflichen Mercy, Tu= renne's Besonnenheit und die felsenfeste Standhaftigkeit der Heffen zum Bortheil der Allierten entschied. Aber auch diese zweite barbarische Hinopferung von Menschen hatte auf den Gang bes Kriegs und der Friedensunterhandlungen wenig Ginfluß. Das frangösische Beer, durch diesen blutigen Sieg ent= fraftet, verminderte sich noch mehr durch den Abzug der Beffen, und den Baiern führte Leopold faiferliche Silfsvölker gu, daß Turenne aufs Gilfertigfte nach bem Rhein gurud flieben mußte.

Der Rückzug ber Franzosen erlaubte bem Feind, seine ganze Macht jett nach Böhmen gegen die Schweden zu kehren. Gustav Wrangel, kein unwürdiger Nachsolger Banner's und Torstenson's, hatte im Jahre 1646 das Obercommando über die schwedische Macht erhalten, die, außer Königsmark's sliegendem Corps und den vielen im Reiche zerstreuten Besatungen,

ungefähr noch achttausend Pferde und funfzehntausend Mann Fufvolt zählte. Nachdem der Erzherzog feine vierundzwanzig= tausend Mann starke Macht durch zwölf bairische Cavallerie= und achtzehn Infanterie=Regimenter verstärft hatte, ging er auf Wrangeln los und hoffte, ihn, ehe Königsmart zu ihm ftieße oder die Franzosen eine Diversion machten, mit seiner überlegenen Macht zu erdrücken. Aber Diefer erwartete ihn nicht, sondern eilte durch Obersachsen an die Weser, wo er Hörter und Baderborn wegnahm. Bon da wendete er fich nach Seffen, um fich mit Turenne zu vereinigen, und zog in feinem Lager gu Weglar die fliegende Armee des Königsmark an sich. Aber Turenne, gefeffelt durch Magarin's Befehle, ber dem Rriegsglud und bem immer wachsenden Uebermuth Schwedens gern eine Grenze gesett fah, entschuldigte fich mit dem dringen= bern Bedürfniß, die niederländischen Grenzen des frangofischen Reichs zu vertheidigen, weil die Hollander ihre versprochene Diversion in diesem Jahr unterlaffen hätten. Da aber Brangel fortfuhr, auf seiner gerechten Forderung mit Nachdruck zu be= fteben, da eine längere Widersexlichkeit bei den Schweden Verbacht erweden, ja, fie vielleicht gar zu einem Brivatfrieden mit Defterreich geneigt machen konnte, so erhielt endlich Turenne Die erwünschte Erlaubniß, das schwedische Beer zu verstärken.

Die Bereinigung geschah bei Gießen, und jest fühlte man fich mächtig genug, dem Jeinde die Stirn zu bieten. Er mar den Schweden bis heffen nachgeeilt, wo er ihnen die Lebensmittel abschneiden und die Bereinigung mit Turenne verhindern wollte. Beides miglang, und die Kaiserlichen sahen sich nun selbst von dem Main abgeschnitten und nach dem Verluft ihrer Magazine dem größten Mangel ausgesett. Wrangel benutte ihre Schwäche, um eine Unternehmung auszuführen, die dem Krieg eine gang andere Wendung geben follte. Auch er hatte die Maxime seines Borgangers adoptirt, ben Rrieg in die öfterreichischen Staaten zu spielen; aber von dem schlechten Fortgange ber Torstensonischen Unternehmung abgeschreckt, hoffte er, benselben Zwed auf einem andern Wege sicherer und grundlicher zu erreichen. Er entschloß sich, dem Laufe ber Donau zu folgen und mitten durch Baiern gegen die öfterreichischen Grenzen hereinzubrechen. Ginen ähnlichen Plan hatte schon Guftav Abolph entworfen, aber nicht zur Ausführung bringen können, weil ihn Die Ballensteinische Macht und Cachsens Gefahr von feiner Siegesbahn zu fruhzeitig abriefen. In feine Substapfen mar Bergog Bernharb getreten, und gludlicher als Guftav Abolph, hatte er schon zwischen der Jar und dem Inn seine stegreichen Fahnen ausgebreitet; aber auch ihn zwang die Menge und die Nähe der feindlichen Armeen, in seinem heldenlaufe ftill zu stehen und seine Bölker zuruckzuführen. Was diesen Beiden miglungen mar, hoffte Brangel jest um fo mehr zu einem alucklichen Ende zu führen. da die faiferlich bairischen Bölker weit hinter ihm an der Lahn standen und erst nach einem sehr weiten Marich durch Franken und die Oberpfalz in Baiern ein= treffen konnten. Eilfertig zog er sich an die Donau, schlug ein Corps Baiern bei Donauworth und passirte diesen Strom so wie ben Lech ohne Widerstand. Aber durch die fruchtlose Belagerung von Augsburg verschaffte er den Raiserlichen Zeit, sowol diese Stadt zu entseten, als ihn selbst bis Lauingen zurückzutreiben. Nachdem fie fich aber aufs Reue, um den Krieg von den bai= rifchen Grenzen zu entfernen, gegen Schmaben gewendet hatten, erfah er die Gelegenheit, den unbesett gelaffenen Lech zu paffiren, den er nunmehr den Raiserlichen selbst versperrte. Und jest lag Baiern offen und unvertheibigt vor ihm da; Franzosen und Schweden überschwemmten es wie eine reißende Fluth, und der Soldat belohnte fich durch die schredlichsten Gewaltthaten, Räubereien und Erpressungen für die überstandenen Gefahren. Die Ankunft der kaiserlich=bairischen Bölker, welche endlich bei Thierhaupten den Uebergang über den Lechstrom vollbrachten, vermehrte blos das Elend des Landes, welches Freund und Feind ohne Unterschied plünderten.

Jest endlich — jest, in diesem ganzen Kriege zum ersten Mal, wankte der standhafte Muth Maximilian's, der achteundzwanzig Jahre lang bei den härtesten Proben unerschüttert geblieben. Ferdin and der Zweite, sein Gespiele zu Ingolstadt und der Freund seiner Jugend, war nicht mehr; mit dem Tode dieses Freundes und Wohlktäters war eins der stärksten Ander zerrissen, die den Kurfürsten an Desterreichs Interesse gessellt hatten. Un den Bater hatte ihn Gewohnheit, Reigung und Dantbarkeit gekettet; der Sohn war seinem Herzen fremd, und nur das Staatsinteresse fonnte ihn in der Treue gegen

diesen Fürsten erhalten.

Und eben dieses lettere war es, was die französische Arglist jett wirken ließ, um ihn von der österreichischen Allianz abzulocken und zu Niederlegung der Wassen zu bewegen. Nicht ohne eine große Absicht hatte Mazarin seiner Eisersucht gegen die wachsende Macht Schwedens Stillschweigen auferlegt und den französischen Bölkern gestattet, die Schweden nach Baiern zu be-

gleiten. Baiern sollte alle Schrecknisse bes Krieges erleiben, das mit endlich Noth und Berzweislung die Standhaftigkeit Maxis milian's besiegten und der Raiser den ersten und letzten seiner Alliirten verlöre. Brandenburg hatte unter seinem großen Regenten die Keutralität erwählt, Sachsen aus Noth ergreisen müssen; den Spaniern untersagte der französische Kriegieden Antheil an dem deutschen; Dänemark hatte der Friede mit Schweden von der Kriegsbühne abgerufen, Polen ein langer Stillstand entwaffnet. Gelang es, auch noch den Kursfürsten von Baiern von dem österreichischen Bündniß loszureißen, so hatte der Kaiser im ganzen Deutschland keinen Versechter mehr, und schuplos stand er da, der Willfür der Kronen preiss

gegeben.

Kerdinand der Dritte erkannte die Gefahr, worin er schwebte, und ließ kein Mittel unversucht, fie abzuwenden. Aber man hatte dem Kurfürsten von Baiern die nachtheilige Meinung beigebracht, daß nur die Spanier dem Frieden entgegenständen, und daß blos spanischer Ginfluß den Raiser vermöge, fich gegen ben Stillstand ber Waffen zu erklären; Maximilian aber haßte die Spanier und hatte es ihnen nie vergeben, daß fie ihm bei seiner Bewerbung um die pfälzische Kur entgegen gewesen waren. Und dieser feindseligen Dacht zu Gefallen follte er jest fein Volt aufgeopfert, seine Lande vermuftet, sich selbst zu Grunde gerichtet feben, ba er fich burch einen Stillftand aus allen Bedrang= niffen reißen, feinem Bolte die fo nöthige Erholung verschaffen und burch dieses Mittel zugleich den allgemeinen Frieden vielleicht beichleunigen tonnte? Jebe Bebentlichteit verschwand, und von ber Nothwendigfeit dieses Schrittes überzeugt, glaubte er seinen Pflichten gegen den Kaifer genug zu thun, wenn er auch ihn der Wohlthat des Waffenstillstandes theilhaftig machte.

Ju Ulm versammelten sich die Deputirten der drei Kronen und Baierns, um die Bedingungen des Stillstandes in Richtigfeit zu bringen. Aus der Jnstruction der österreichischen Abgesandten ergab sich aber bald, daß der Kaiser den Congreß nicht beschiedt hatte, um die Ubschließung desselben zu befördern, sondern vielmehr um sie rückgängig zu machen. Es kam darauf an, die Schweden, die im Bortheile waren und von der Fortsehung des Kriegs mehr zu hoffen als zu surchen hatten, sur den Stillstand zu gewinnen, nicht ihnen denselben durch harte Bedingungen zu erschweren. Sie waren sa die Sieger; und doch maßte der Kaiser sich an, ihnen Geses vorzuschreiben. Auch sehlte wenig, daß ihre Gesandten nicht im ersten Jorn den Con-

greß verließen, und um fie gurudzuhalten, mußten die Frangofen

zu Drohungen ihre Zuflucht nehmen.

Nachdem es dem auten Willen des Kurfürsten von Baiern auf diese Weise miglungen war, den Raifer mit in den Stillstand einzuschließen, so hielt er sich nunmehr für berechtigt, für sich selbst zu sorgen. Go theuer auch der Breis mar, um welchen man ihn den Stillstand erkaufen ließ, so bedachte er sich doch nicht lange, benfelben einzugehen. Er überließ den Schweden, ihre Quartiere in Schwaben und Franken auszubreiten, und war zufrieden, die seinigen auf Baiern und auf die pfälzischen Lande einzuschränken. Was er in Schwaben erobert hatte, mußte den Alliirten geräumt werden, die ihm ihrerseits, mas fie von Baiern inne hatten, wieder auslieferten. In den Stillftand mar auch Röln und heffen-Raffel eingeschloffen. Nach Abschließung dieses Tractats, am 14ten März 1647, verließen die Franzosen und Schweden Baiern und wählten sich, um sich selbst nicht im Wege zu ftehen, verschiedene Quartiere, Jene im Berzogthum Burttem= berg, Diese in Oberschwaben, in der Nahe des Bodensees. Un bem äußersten nördlichen Ende dieses Sees und Schwabens füd= lichster Spipe tropte die österreichische Stadt Bregenz durch ihren engen und fteilen Baß jedem feindlichen Anfall, und aus ber ganzen umliegenden Gegend hatte man feine Guter und Ber= sonen in diese natürliche Kestung geflüchtet. Die reiche Beute, die der aufgehäufte Vorrath darin erwarten ließ, und der Vortheil, einen Baß gegen Tirol, die Schweiz und Stalien zu be-figen, reizte ben ichwedischen General, einen Angriff auf diese für unüberwindlich gehaltene Rlause und die Stadt selbst zu ver= juchen. Beides gelang ihm, des Widerstands der Landleute un= geachtet, die, sechstausend an der Zahl, den Paß zu vertheidigen ftrebten. Unterdeß hatte sich Türenne, der getroffenen Uebereinkunft gemäß, nach dem Württembergischen gewendet, von wo aus er den Landgrafen von Darmstadt und den Kurfürsten von Mainz durch die Gewalt seiner Waffen zwang, nach dem Beisviel Baierns die Neutralität zu ergreifen.

Und jest endlich schien das große Ziel der französischen Staatsfunst erreicht zu sein: den Kaiser, alles Beistands der Ligue und seiner protestantischen Allivren beraubt, den vereinigten Waffen der beiden Kronen ohne Vertheidigung bloßzustellen und ihm mit dem Schwert in der Kand den Frieden zu dictiren. Eine Armee von höchstens zwölstausend Mann war Alles, was ihm von seiner Furchtbarkeit übrig war, und über diese mußte er, weil der Krieg alle seine sähigen Generale dahingerafft hatte,

einen Calvinisten, den hefsischen Ueberläufer Delander, jum Befehlshaber segen. Aber wie dieser Krieg mehrmals die über= raschendsten Gludswechsel aufstellte und oft durch einen plog= lichen Zwischenfall alle Berechnungen ber Staatstunft zu Schanben machte, fo ftrafte auch hier der Erfolg die Erwartung Lugen, und die tief gesunkene Dacht Desterreichs arbeitet sich nach einer furgen Rrife aufs Neue zu einer drohenden Ueberlegenheit empor. Frankreich's Eifersucht gegen die Schweden erlaubte dieser Krone nicht, den Kaiser zu Grunde zu richten und die schwedische Macht in Deutschland badurch zu einem Grade zu erheben, der für Frankreich felbst zulet verderblich werden konnte. Defterreichs hilflose Lage wurde daher von dem französischen Minister nicht benutt, die Armee des Türenne von Wrangeln getrennt und an die niederländischen Grenzen gezogen. Zwar versuchte Wrangel, nachdem er sich von Schwaben nach Franten gewendet, Schweinfurt erobert und die bortige taiserliche Besatzung unter seine Armee gestectt hatte, für sich selbst in Bohmen einzubringen, und belagerte Eger, ben Schluffel zu diesem Konigreich. Um diefe Festung zu entseten, ließ der Raifer feine lette Urmee marschiren und fand sich in eigener Berson bei berselben ein. Aber ein weiter Umweg, den sie nehmen mußte, um die Guter des Rriegsrathspräsidenten von Schlid nicht zu betreten, verzögerte ihren Marsch, und ehe sie anlangte, mar Eger schon verloren. Beide Armeen näherten sich jest einander, und man erwartete mehr als einmal eine entscheidende Schlacht, da beide der Mangel brudte, die Kaiserlichen die größere Zahl für sich hatten, und beibe Läger und Schlachtordnungen oft nur burch die aufgeworsenen Werte von einander geschieden waren. Aber die Raiser-lichen begnügten sich, dem Feind gur Seite zu bleiben und ihn burch fleine Angriffe, Sunger und schlimme Mariche zu ermuden, bis die mit Baiern eröffneten Unterhandlungen das gewünschte Riel erreicht haben murben.

Baierns Neutralität war eine Wunde, die der kaiserliche Hofnicht verschmerzen konnte, und nachdem man umsonst versucht hatte, sie zu hindern, ward beschlossen, den einzig möglichen Vortheil davon zu ziehen. Mehrere Officiere der bairischen Armee waren über diesen Schritt ihres Herrn entrüstet, der sie auf einsmal in Unthätigkeit versetzte und ihrem Hange zur Ungebundenheit eine lästige Fessel anlegte. Selbst der kapfre Johann von Werth stand an der Spize der Misvergnügten, und aufgemuntert von dem Kaiser, entwarf er das Complot, die ganze Armee von dem Kurfürsten abtrünnig zu machen und dem Kaiser

zuzuführen. Ferdinand erröthete nicht, die Berrätherei gegen den treusten Alliirten seines Baters heimlich in Schutz zu nehmen. Er ließ an die turfürstlichen Bölker förmlichenbrufungsebriese ergehen, worin er sie erinnerte, daß sie Reichstrukken seine, die der Kurfürst blos in kaiserlichem Namen besehligt hat. Zum Glück entdeckte Maximilian daß angesponnene Comple noch zeitig genug, um durch schnelle und zweckmäßige Anstalten der

Ausführung beffelben zuvorzukommen.

Der unwürdige Schritt des Raisers hatte ihn zu Repressalien berechtigt; aber Maximilian war ein zu grauer Staatsmann, um, wo die Klugheit allein sprechen durfte, die Leidenschaft zu hören. Er hatte von dem Waffenstillstand die Vortheile nicht geerntet, die er fich davon versprochen hatte. Weit entfernt, ju ber Beschleunigung des allgemeinen Friedens beizutragen, hatte dieser einseitige Stillstand vielmehr den Regotiationen zu Mun= fter und Danabrud eine schadliche Wendung gegeben und die Alliirten in ihren Forderungen dreifter gemacht. Die Franzosen und Schweden maren aus Baiern entfernt worden; aber durch den Verluft der Quartiere im schwäbischen Kreise sah er fich nun felbst dahin gebracht, mit seinen Truppen sein eigenes Land aus= zusaugen, wenn er sich nicht entschließen wollte, sie gang und gar abzudanken und in dieser Zeit des Fauftrechts unbesonnen Schwert und Schild meggulegen. Che er eins biefer beiden ge= miffen Uebel ermählte, entschloß er sich lieber zu einem dritten, bas zum Wenigsten noch ungewiß mar: ben Stillstand aufzufündigen und aufs Neue zu den Waffen zu greifen.

Sein Entschluß und die schnelle Hilfe, die er dem Raifer nach Böhmen schickte, drohte den Schweden höchst verderblich zu werden, und Wrangel mußte fich aufs Gilfertigfte aus Böhmen gurud: ziehen. Er ging durch Thuringen nach Westphalen und Lune= burg, um die frangosische Armee unter Türenne an sich zu gieben, und unter Melander und Gronsfeld folgte ihm die faiserlich-bairische Urmee bis an den Weserstrom. Sein Untergang war unvermeidlich, wenn der Keind ihn erreichte, ehe Türenne zu ihm stieß; aber mas den Kaiser zuvor gerettet hatte, erhielt jest auch die Schweden. Mitten unter der Buth bes Kampfes leitete talte Klugheit den Lauf des Krieges, und die Bachsamteit der Sofe vermehrte fich, je naher der Friede herbei= rudte. Der Rurfürst von Baiern durfte es nicht geschehen laffen, daß sich das Uebergewicht der Macht so entscheidend auf die Seite bes Raifers neigte und durch diefen plöglichen Umschwung der Dinge der Friede verzögert wurde. So nahe an Abschließung der Tractate, war jebe einseitige Glückveränderung äußerst wichtig, um die Aussebung des Gleichgewichts unter den tractizenden Konen konnte auf einmal das Wert vieler Jahre, die theure Rucht der schweizigsten Unterhandlungen zerstören und die Rose des ganzen Europa verzögern. Wenn Frankreich seine Allsite, die Krone Schweden, in heilsamen Fesseln hielt und ihr, no.4 Maaßgabe ihrer Bortheile und Verluste, seine Hilfe zuzählte, b. übernahm der Kurfürst von Baiern stillschweigend diese Geschäft dei sein em Alliirten, dem Kaiser, und suchte durch eine weise Abwägung seines Beistandes Meister von Desterreichs Größe zu bleiben. Zest droht die Macht des Kaisers auf einmal zu einer gefährlichen Höhe zu steigen, und Maximilian hält plöstlich inne, die schwedische Armee zu verfolgen. Auch fürchtete er die Repressalien Frankreichs, welches schon gedroht hatte, die ganze Macht Türen ne's gegen ihn zu senden, wenn er seinen

Truppen erlauben murde, über die Wefer zu fegen.

Melander, burch die Baiern gehindert, Wrangeln weiter zu verfolgen, wendete fich über Jena und Erfurt gegen Seffen und erscheint jest als ein furchtbarer Feind in bemfelben Lande, das er ehemals vertheidigt hatte. Wenn es wirklich Rachbegierde gegen seine ehemalige Gebieterin mar, mas ihn antrieb, Beffen jum Schauplat feiner Berwüftung zu erwählen, fo befriedigte er Diese Luft auf bas Schredlichste. Heffen blutete unter seiner Geißel, und das Elend dieses so hart mitgenommenen Landes wurde durch ihn aufs Meußerste getrieben. Aber bald hatte er Urjache, zu bereuen, daß ihn bei der Wahl der Quartiere die Rachgier ftatt ber Klugheit geleitet hatte. In dem verarmten Seffen brudte der außerste Mangel die Armee, mahrend daß Brangel in Luneburg frische Krafte sammelte und feine Regi= menter beritten machte. Biel zu schwach, seine schlechten Quartiere zu behaupten, als der schwedische General im Winter des 1648sten Jahres ben Feldzug eröffnete und gegen Seffen anrudte. mußte er mit Schanden entweichen und an den Ufern der Donau feine Rettung suchen.

 einigten Armeen der letzte Feldzug in diesem Kriege eröffnet. Sie trieben Melandern bis an die Donau vor sich her, warfen Lebensmittel in Eger, das von den Kaiserlichen beiagert war, und schlichen jenseits der Donau das faiserliche bairithe Heer, das bei Zusmarshausen sich ihnen entgegenstellte. Melandererhielt in dieser Action eine töbtliche Wunde, und der barische General von Eronsfeld positirte sich mit der übrigen Armee senseits des Lechstroms, um Baiern vor einem seindlichen Sin-

bruche zu schützen.

Aber Gronsfeld war nicht glücklicher als Tilly, der an eben diefem Posten für Baierns Rettung sein Leben hingeopfert hatte. Wrangel und Türenne mählten dieselbe Stelle gum Uebergang, welche durch ben Sieg Gustav Abolph's bezeichenet war, und vollendeten ihn mit Hilfe besielben Bortheils, welcher Jenen begunftigt hatte. Jest murde Baiern aufs Neue überschwemmt und ber Bruch bes Stillstandes durch die grau= famfte Behandlung des bairischen Unterthans geahndet. Maxi= milian verfroch fich in Salgburg, indem die Schweben über bie Jjar septen und bis an den Inn vordrangen. Ein anhaltender starker Regen, der diesen nicht sehr beträchtlichen Fluß in wenigen Tagen in einen reißenden Strom verwandelte, rettete Desterreich noch einmal aus der drohenden Gefahr. Zehnmal versuchte der Reind, eine Schiffbrude über den Inn zu schlagen, und zehnmal vernichtete sie der Strom. Nie im ganzen Kriege war bas Schrecken ber Katholischen so groß gewesen als jest, ba die Feinde mitten in Baiern standen und fein General mehr vorhanden war, den man einem Türenne, Wrangel und Königsmark gegenüberstellen durfte. Endlich erschien der tapfre Seld Biccolomini aus den Niederlanden. schwachen Rest der kaiserlichen Heere anzuführen. Die Alliirten hatten durch ihre Berwüftungen in Baiern sich selbst den längern Aufenthalt in diesem Lande erschwert, und der Mangel nöthigte fie, ihren Rudzug nach der Oberpfalz zu nehmen, wo die Friedenspost ihre Thätiakeit endiat.

Mit seinem fliegenden Corps hatte sich Königsmart nach Böhmen gewendet, wo Ernst Doowalsty, ein abgedankter Rittmeister, der im kaiserlichen Dienst zum Krüppel geschoffen und dann ohne Genugthuung verabschiedet ward, ihm einen Blan angab, die kleine Seite von Prag zu überrumpeln. Königsmart vollführte ihn glücklich und erwarb sich dadurch den Ruhm, den dreißigschrigen Krieg durch die letzte glänzende Action bescholssen zu haben. Nicht mehr als einen Tobten tostete den

Schweden biefer enticheibende Streich, der endlich die Unent= schlossenheit bes Kaisers besieate. Die Altstadt aber. Braa's größere Saifte, die burch die Moldau bavon getrennt mar. ermudete burch ihren lebhaften Widerstand auch den Pfalzgrafen Rarl Gustav, den Thronfolger der Christina, der mit frischen Bölkern aus Schweden angelangt war und die ganze ichwedische Macht aus Bohmen und Schlesien vor ihren Mauern persammelte. Der eintretende Winter nothigte endlich die Belagerer in die Winterquartiere, und in diesen erreichte sie die Botschaft des zu Denabrud und Münfter am 24sten October unter-

zeichneten Friedens.

Was für ein Riesenwerk es war, diesen unter dem Namen des westphälischen berühmten, unverleglichen und heiligen Frieden zu ichließen, welche unendlich icheinende Sinderniffe gu betämpfen, welche streitende Interessen zu vereinigen waren, welche Reihe von Zufällen zusammenwirken mußte, Dieses muhsame, theure und dauernde Werk der Staatstunft zu Stande zu bringen, was es kostete, die Unterhandlungen auch nur zu eröffnen, was es toftete, die ichon eröffneten unter den wechselnden Spielen des immer fortgesetten Rrieges im Gange zu erhalten, mas es toftete, bem wirklich vollendeten das Siegel aufzudrücken und ben feierlich abgefündigten zur wirklichen Vollziehung zu bringen - was endlich ber Inhalt dieses Friedens war, mas durch dreißigjährige Unftrengungen und Leiden von jedem einzelnen Rämpfer gewonnen oder verloren worden ift, und welchen Bortheil oder Nachtheil die europäische Gesellschaft im Großen und im Ganzen babei mag geerntet haben - muß einer andern Feder vorbehalten bleiben. So ein großes Ganze die Kriegsgeschichte mar, so ein großes und eigenes Bange ift auch die Beschichte des westphälischen Friedens. Ein Abrif bavon wurde das intereffanteste und charaktervolleste Werk der menschlichen Weisheit und Leidenschaft zum Stelet entstellen und ihr gerade Dasjenige rauben, wodurch fie die Aufmerksamkeit desienigen Bublicums fesseln konnte, für das ich schrieb, und von dem ich hier Abschied nehme.





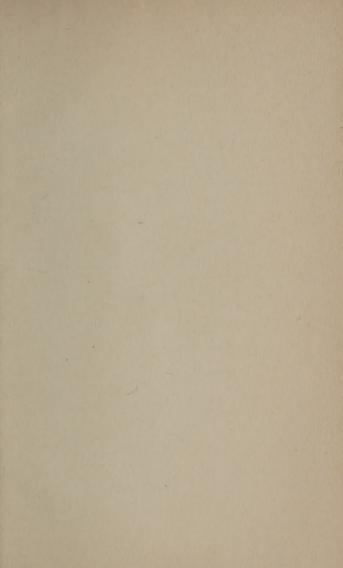





